### 1815—1871.

## Geschichte der neuesten Zeit

vom

Miener Congreß bis zum Frankfurter Frieden.

Bon

Dr. Oscar Jäger.



Griter Band.

**Oberhausen und Leipzig.** Vertagshandtung von Ad. Spaarmann. 1875.



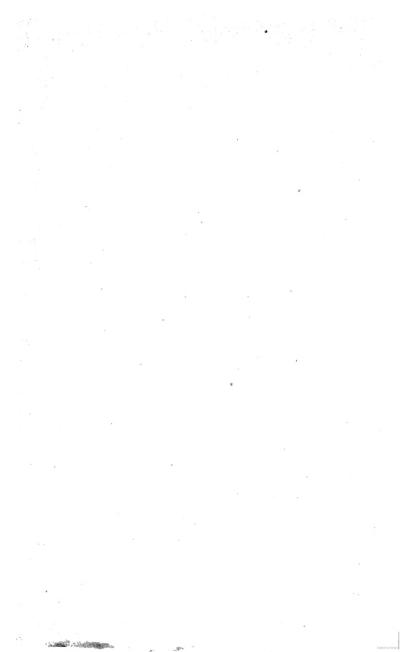

### 1815—1871.

# Geschichte der neuesten Zeit

bom

Miener Congreß bis zum Frankfurter Frieden.

Von



Oscar Zäger.





**Gberhansen und Leipzig.** Berlagshandlung von Ad. Spaarmann, 1874. Mue Rechte vorbehalten.

Drud bon Mb. Spaarmann in Dberbaufen,

### Anrinart.

Der porliegende Berfuch einer Darftellung bes jungften Abschnitts im Leben ber Meuschheit verdankt seinen Ursprung ber erneuerten Berausgabe von "Fr. Chr. Schloffer's Weltgeschichte für bas beutiche Bolf", welche ber Berfaffer in Gemeinschaft mit Professor Dr. Th. Creizenach besorgt hat. Das groke Weschichtswert Schloffer's endet mit bem Jahre 1815: eine neue Ausgabe besfelben murbe ihren Bwed verfehlt haben, wenn Die Darftellung nicht über jenen Saltepunkt hinaus bis auf unfere Tage berabgeführt worben ware. Für biefen Beitraum lag von Schloffer felbft feinerlei Material vor: eine felbftandige Bearbeitung war nothwendig. Ich habe mich biefer Urbeit unterzogen und biete bas Ergebnig als einen neuen und unabhängigen Berfuch einer hiftorischen Darftellung ber Reit, beren größern Theil Berfaffer und Lefer felbst erlebt und als Gegenwart empfunden haben. Diefe Darftellung wird in brei mäffigen Banben bie Greigniffe von ben Wiener Bertragen bis jum Frantfurter Frieden umfaffen; bie wichtigften Begebenheiten von 1871 bis Ende 1873 follen in einer tabellarischen Ueberficht am Schluffe verzeichnet und bem Bangen ein genaues Namenund Sachregifter beigegeben werben. Der erfte Band enthält in zwei Buchern die Zeit von 1815-1830, und von 1830 bis 1848; ber zweite bie Greigniffe vom Februar 1848 bis Ende 1863, wo mit bem Tobe Konig Friedrich's VII. von

Dänemark die große deutsche Frage in Fluß kommt; der dritte die Entscheidungskämpfe der jüngsten Zeit dis zum Ende des deutscheschanzösischen Krieges, mit welchem ein neuer Kampf anderer Art beginnt, der eine geschichtliche Darstellung im strengeren Sinn noch nicht zuläßt. Meine Absicht war, ein Werk zu schaffen, ansstührlich genng um eine wirkliche und lebendige Erzählung zu gestatten, und doch nicht zu umfangreich, damit der Leser nicht wie etwa bei dem bekannten Werke von Gerpvinns noch vor der Hälfte des Weges ermatte.

Denn bie Ansprüche, welche an bie Beit und die Lesefähig= feit ber gebilbeten und leitenben Rlaffen unferes Bolfes gemacht werben, find groß. Unter biefen mannigfaltigen Ansprüchen aber ift keiner berechtigter und unabweislicher als ber, fich die poli= tische und gesellschaftliche Entwicklung ber letten 60 Jahre in einem Gefammtbilbe zu vergegenwärtigen. Die Pflichten, welche bem Gingelnen bas Baterland auferlegt, beffen Berfaffung von Jedem ernfte Betheiligung an seinem Gesammtleben forbert, verlangen, bag man nicht blos über ben angenblidlichen Stand ber Tagesfragen unterrichtet, fondern auch, baf man über ihren Bufammenhang mit ber Bergangenheit einigermaßen orientirt fei: und boch ift dies auch bem Willigen nicht leicht gemacht. geschichtliche Unterricht an unsern höheren Lehranstalten, verurtheilt ein unermegliches Material zu bewältigen, hat für die Beit nach bem Jahre 1815 felten mehr als eine burftige "Ueberficht" übrig: die Borlefungen über biefen Begenftand, welche unsere Universitäten bieten, tommen boch immer nur einem verhältnißmäßig fleinen Theile ber leitenden Rlaffen zu Bute: bie ungeheure Mehrzahl ift für ihre Renntnig neuester Geschichte auf die Lecture angewiesen, und wie immer man über die verschiedenen Berfuche, welche biefem Bedürfnig entsprungen find. urtheilen mag, bas wird Niemand leugnen, bag ein weiterer nichts weniger als überflüffig fei.

Daß jeber folche Berfuch ein Wagnig ift, angefichts ber Schwierigfeit ber Aufgabe an fich, wie angefichts ber Anspruche, Die jeber Lefer an die Darftellung einer Beit macht, die er aus eigener Anschauung zu tennen glaubt, und an manchem einzelnen Theile auch wohl beffer tennen mag, als ber Geschichtschreiber - wer möchte fich bies verhehlen? Die Fülle wichtiger Thatfachen in einer Epoche, welche reich an gewaltigen Umwälzungen ift, und beren Geschichte auf größtem Raume fpielt, ift unermeflich: aus biefer Ueberfulle bes Wichtigen und Intereffanten bas Wichtigste und Intereffanteste auszuwählen, ift schwierig, weil alle biefe Dinge noch bie frische Farbe bes Lebens zeigen. Größer noch ift bie Schwierigfeit fie an gruppiren, fie nicht blos bergugablen, fondern wirklich zu ergablen, fo bag ihr innerer Busammenhang und Gehalt bem Lefenben beutlich wird: nicht gu reben von ber größten aller Schwierigfeiten, gerecht gu urtheilen über Berfonen und Berhaltniffe, an benen noch ber Parteien Bag und Gunft haftet. Es wurde nur eine Gelbfttäuschung sein, wenn ber Darfteller fich einreben wollte, bag er Rampfen, wie fie bie letten beiben Menfchenalter erregt haben, völlig leibenschaftslos und objectiv gegenüber ftehen könne: wer bies vermöchte, wurde vielleicht am wenigsten fabig fein, ihre Geschichte zu fchreiben.

Anhiger allerdings, billiger, objectiver wird über die Geschichte der letten 50 bis 60 Jahre schreiben können, wer nach den Jahren 1866 und 1870 die Feber ausett: denn diese Jahre bezeichnen einen so scharfen Einschnitt im europäischen Leben, daß was diesseits und was jenseits liegt, wie zwei verschiedenen Welten anzugehören scheint und man eben darum das setztere ruhiger betrachten und freimüthiger beurtheilen kann. Und dieser Bortheil zum mindesten, daß sie nach den Entscheidungen jener Jahre vollendet ist, mag der gegenwärtigen Arbeit zu Gute kommen. Ich übergebe sie troß ihrer Mängel

mit Ruhe ber Deffentlichkeit: einestheils weil ber Gegenstand selbst einigermaßen ersetzen kann, was der Darstellung an Kunst ober Frische abgehen mag, und anderntheils weil jede mit Ernst und Gewissenhaftigkeit durchgeführte geschichtliche Darstellung der jüngst verlebten Zeit sicher sein darf, Jedem, der lernen will, nütliche Erkenntniß in Fülle zu dieten —: jüngeren Lesern, indem sie dieselben die Kräste kennen lehrt, in deren Kampf ihr Lebern gestellt sein wird, älteren, indem sie ihnen Anlaß gibt, ihr eigenes Verhältniß zu den Tagesfragen und den die Gegenwart beherrschenden Mächten auss Neue zu überdenken und zu prüsen.

Köln, 1. Juni 1874.

D. Jäger.

## Erstes Buch.

Bom Sturze Napoleon's bis zur Inlirevolution.

1815—1830.

.

.



### Ginleitung.

Um 30. Mai 1814 war zu Paris der Friede unterzeichnet worden, welcher dem großen Unabhängigfeitstampfe bes verbündeten Europas gegen Napoleon I. ein Ziel feste. Die Urfunde biefes Bertrages war von ben Bevollmächtigten ber 5 Großftagten, Deftreich, Breugen, England, Rugland und Franfreich unterzeichnet, und in feinem 32ten Artifel festgesett, daß fammtliche Dlächte, welche bei bem Kriege betheiligt gewesen, innerhalb zweier Monate Bevollmächtigte nach Wien schicken follten, um bort auf einem allgemeinen Congresse die Bestimmungen jenes Friedensinftruments zu vervollftanbigen und bas Gingelne feftzuftellen. Der gewaltigen Sand, welche feit zwei Jahrzehnten bie Staaten Europas durcheinander geworfen, ihre Kronen gegeben und genommen, ihre Bevölferungen nach eigener Willfür vertheilt und zusammengejocht hatte, war bas Schwert ger= brochen und bas Scepter entwunden worden: es galt jest, die ans den Rugen gegangene europäische Welt wieder einzurichten, die mannigfach verschobenen, beschädigten, zum Theil verwitterten Steine zu einem neuen wohnlichen Gebäude aufammenzufügen.

Am 3, November 1814 wurde diese glänzende und wichtige Bersammlung zu Wien cröffnet. Es versteht sich, daß die vornehme Welt, welche in der lebenssustigen Kaiserstadt an der Donau sich zusammensfand, es nicht versäumte, sich für die Entbehrungen und Anstrengungen der letzen Jahre auf ihre Weise schadloß zu halten; die Bälle und Redouten, die Masteraden und Feuerwerte, die Caroussels und Scholitensahrten und Paraden derfügten sich: mit Behagen tummelte sich die wieder zu ihrem Nechte gesangte Mittelnäßisseit auf der Bühne, von welcher der Gewaltige verschwunden war; wo so viele Könige bauten, sanden auch die Kärrner, — eine bunte Geschlichaft, nachgeborene Prinzen, Geldmänner, Juden, Porträtmaler, Industrieritter aller Art — ihren Tisch gedeckt und ihre Ernte bereit und ihgknstige Zähler haben nachgerechnet, daß diese seischlichen Monate

dem bewirthen den Hofe nicht weniger als 30 Millionen Gulben gestoftet hätten. Die Geschichte kann sich aber mit den Lustbarkeiten und ihrem Gegenbilde, der kärglichen Albsindung der Anvaliden des letzen Krieges, der Hungersnoth, welche eben jest in Siedenbiltzen die Menschen zu Tausenden aus dem Lande tried, nicht weiter befassen; sie verweilt nur auf den danvernden Schöpfungen, welche die versammelte Staatskunst Enropas, wie groß oder wie gering sie sein mochte, auf dem mit Blut gedingten, mit Trimmern bedeckten Boden aufrichtete.

Auf furge Beit wurde, wie befannt, diefe ernfte Arbeit geftort burch ben Ausbruch Navolcon's aus dem Kerfer, den man ihm in der Insel Elba angewiesen hatte. Allein biefer fühne Berfuch endete raich mit bem völligen Berberben bes Mannes, ben bie allgemeine Stimme Europas unwiderruflich verurtheilt hatte. Am 13. Marg 1815 erflarte ihn ein Beichluß ber Machte als ben Feind und Storer ber Rube ber Welt in Die Acht: Die Frrungen, welche im Schoofe bes Congresses aufge taucht waren und auf die er seine Soffnungen baute, legten fich por ber neuen gemeinsamen Gefahr, und eine Convention amifchen Deftreich, England, Breugen und Rugland (25. Marg) ficherte die Aufrechthaltung des Parifer Friedens und die Bollziehung ber zu Wien gefaßten und noch zu faffenden Befchlüffe. Aunt gertrümmerte ber Tag von Waterloo bas neue navoleonische Seer, am 29, erichienen die Breußen vor Baris, wo am 9. Juli der zum zweiten Male wiederhergestellte Ludwig XVIII., am 10. die verbundeten Monarchen ihren Gingug hielten, und wo dann, am 20. Rovember 1815, ber zweite Barifer Friede unterzeichnet ward. welcher bas große Restaurationswerf erganzte, bas fortan bie Grundlage für das der Revolution und ihrem Erben abgestrittene Europa bilden follte und beffen wefentliche Festfetungen in ber bereits am 9. Juli besselben Jahres vollzogenen Schlufacte bes Wiener Congreffes enthalten maren.

In 121 Artikeln faßte diese wichtige Urkunde, die den Ausgangspunkt für den jüngsten Abschaft im Leben der europäischen Menscheit bildet, die Ergebnisse des Congresses zusammen. Und zwar entsielten die Artikel 1—107 die Bestimmungen über die Bertheilung der Ländersgebiete, die Neugestaltung der territorialen Verhältnisse des Weltkeils, wie dieseben endlich aus dem Durcheinander der tausendschaft sich freuzenden Interessen, wirklicher oder vorgeblicher Rechte, unter mannigsachem Feilschen und Drängen, unverschämtem Fordern und kargem Victen, aus den Berathungen der Ausschiffe und aus den häusig wichtigern Verhandlungen und Intriguen, die hinter den

Couliffen fpielten, hervorgegangen waren.

Der Befiegte bes letten Krieges war Frankreich, und man hatte

bemnach erwarten muffen, bag bie Renordnung ber europäischen Territorialverhältniffe biefer Macht por Allem empfindliche Opfer auferlegt haben, baf biefelbe zum minbeften auf benjenigen Bebiets= umfang beschräuft werden wurde, welchen fie vor der Epoche ihrer großen Eroberungen gehabt hatte. Diefe Evoche aber hatte nicht erft mit der Repolution oder mit Napoleon, sondern sie hatte ichon mit Richelieu und Ludwig XIV. begonnen. Es war beshalb ein gerechtes Berlangen, baf zum minbeften Elfaß und Lothringen ben Frangoien abgenommen und mit Deutschland wieder vereinigt werden follten, und es fehlte nicht an gewichtigen und fachfundigen Männern. welche barauf hinwiesen, baf bas Unterlassen biefer Ruckforberung ieben nenen Angriff Frankreichs ermuthige und erleichtere. - baß eine Macht, welche zwei Sahrzehnte lang gang Europa mit Krieg übergogen und bann, zweimal befiegt, boch feine Strafe burch eine wirkliche und empfindliche Gebieteschmälerung erleibe, fehr geneigt fein werbe, die nächfte Belegenheit zu neuem Eroberungefrieg zu er= greifen, wo nicht vom Baune zu brechen. Allein man hatte fich, als die verbündeten Seere in Frankreich einmarschirten, die Miene gegeben. als gelte ber Rampf nur Napoleon und nicht Franfreich; und in Rraft biefer ichimpflichen und unheilvollen Kiction waren im erften Barifer Frieden bem wieder bourbonisch gewordenen Frankreich die Grangen bes revolutionaren Frankreichs, die Grangen bes 1. Januar 1792, angestanden, ja demielben foggr zu besierer Abrundung noch cine Bebietgerweiterung von ca. 150 DMeilen verheißen worben. Bon ben Verhandlungen über die Gebietsvertheilungen allerdings ichloß berfelbe Bertrag Franfreich ans, aber ber frangofische Bevollmächtigte auf bem Wiener Congreß, ber altfönigliche Bifchof und napoleonische Fürst Talleprand, ein Meister in allerlei biplomatischer Schelmenfunft, mar vollfommen ber Mann und jener Congreg mar vollfommen ber Ort, um auf frummem Bege ben Ginfluf zu erfchleichen. ben man auf bem geraden nicht erlangen konnte: und auch ber nochmalige Rampf und Sieg über Napoleon und Frankreich anberte an biefer auffallenden Begunftigung bes überwundenen Landes nur wenig. Die Grangen Frankreiche, beftimmte ber zweite Barifer Friede. werben die bes Jahres 1790 fein. Franfreich trat bemgemäß aller= bings einige Gebietstheile im Norden mit ben Feftungen Bhilippe= ville und Marienburg an Belgien, im Often Saarlouis, die Feftung Landau und Umgegend an Deutschland, im Guben Gavonen und Rigga an Sardinien, bas Ländchen Ger zwischen bem Genferiee und dem Jura an ben Ranton Genf ab: Die unter ber Republik und bem Raiferreich geraubten Runftichate murben von ihren Eigenthümern zurückgenommen : eine Kriegstoftenentichabigung von 700 Millionen Francs und ein Occupationsheer von 150,000 Mann auf 5 Jahre ward den zweimal Bestegten und völlig Entwasseneten anserlegt: aber im Ganzen hielt man doch an jener Täuschung kest und ließ nur das Kaiserthum entgelten, was die französische Kastion verbrochen hatte, der man so die volle Macht, den allgemeinen Frieden aufs Neue zu bedrohen, gleichsam ausdrücklich vordehielt. In den Augen der Mehrzahl der europäischen Staatsmänner gab es in der That nur Einen Besiegten: den gestürzten Kaiser Napoleon, der als Kriegsgesangener Europas am 16. October 1815 auf einem englischen Kriegsschässische der englischen Insel Set. Helena im atlanstischen Ocean sandete, welche ein Absonnmen der vier Mächte zu seinem Kerfer und, durste man hossen, zu seinem Grabe bestimmt hatte.

Bon ben Großmächten ber ficgreichen Coalition hatte England auf bem europäischen Festlande nichts weiter zu gewinnen und biefe Macht hatte es beshalb leicht, fich ben Schein ber Uneigennütigfeit gu geben, indem fie auf jebe folche Erwerbung von vornherein vergichtete. Allerdinge intereffierte fich feine Regierung für Sannover. welches feit 1714 burch Berfonalunion, burch ein gemeinsames Fürftenhaus, mit England verbunden war; allein ein englisches National= interesse war dies nicht und man war bort langft zu ber Erfenntnift gefommen, daß politischer Einfluß oft mehr werth ift, als Landbefit. Ihre Schadloshaltung suchte biefe Macht im Erwerb von Colonicen und wichtigen Sceftationen, und fo behielt benn Brogbritannien von ben hollandischen Colonieen, welche während bes langen Rricaes gegen Rapoleon und feine Bafallen in feine Bande gefallen maren, in Sudafrita das Capland, werthvoll an fich und werthvoller als Station auf bem Bege nach Oftindien; in Gudamerita die toftbarften Baumwollendiftrifte von Rieberlandifch = Bunana - Demerary. Effequibo, Berbice; - von frangofifchen bie westindischen Jufeln Tabago, St. Lucie, die afritanische Isle de France, nebst beren Dependentien; - im Mittelmeer behielt es bie wichtige Infel Malta welche ber Johanniterorben, beffen bauerhaftes Greis fenalter alle Sturme überlebt hatte, bergebens gurudgubefommen ftrebte, und es befamaugerbem die jon if chen Infeln, welche neben Gibraltar und Malta feiner Stellung im Mittelmeer eine große Festigfeit verliehen.

Rugland, noch 100 Jahre früher ein Barbarenreich, machte bei dieser Gelegenheit zum ersten Male in einem allgemeinen Friedenswerte seinen vollen Einfluß als europäische Großmacht geltend. Es war seit Beter dem Großen sein unablässiges Bemühen gewesen, die Schranken hinwegzuräumen, welche es von der unmittelbaren Berührung mit dem westeuropäischen Leben trenuten, und einen weiteren

Fortschritt hatte es in diefer Richtung fcon vor bem Befreiungs= friege gemacht, indem es im Jahre 1809 von Schweben Finnland erwarb und bamit zugleich feinen burftigen Ruftenbefit vermehrte: iest fuchte es feinen Lohn für bas, mas bie Strenge feines Binters. Die Entschloffenheit seiner Bevolkerung, Die Tapferfeit feiner Beere für Europa gethan, in ber enbaultigen Sicherung bes Befiges von Bolen. Allerdings fehlte es nicht an Bunichen und felbit an Berfuchen, bei biefer Belegenheit Bolen als ein felbftftanbiges Reich wieder herzustellen und damit ein Unrecht zu fühnen, welches wie eine ichwere Schuld auf bem öffentlichen Gemiffen Europas laftete. Aber biefe Bunfche und Berfuche wollten bas Unmögliche. Wiederherftellung eines Staats, ber gefallen war, weil er feinen Salt in fich felber gehabt, und mit großer Beschicklichkeit wußte Raifer Alerander ben Widerwillen gegen die Bollendung und Sanctionirung bes großen Ranbes burch bas versammelte Europa baburch zu beschwichtigen, baf er ben Bolen eine eigene nationale Eriftens unter ruffifchem Scepter verhieß. Co erreichte Rufland im Wesentlichen seinen Amed. Urt. 7 ber Schlugacte des Congresses fprach ihm das Bergogthum Barichau zu, mit Ausnahme bes weftlichen Theils, welcher als Großherzogthum Bofen an Breugen tam, und eines fleinen Landftriches um Rrafau, welcher nun als Freiftaat Rrafau den fpottifchen Reft eines ehemals mächtigen Reiches barftellte. Augleich bestimmte ber Artifel, daß die Polen eine Bolfsvertretung (représentation) und nationale Inftitutionen erhalten follten: "regulirt", mar hinzugefügt "nach dem Modus ber politischen Eriftenz, welche jede ber Regierungen, benen fie angehören, ihnen zuzugesteben für nüblich und augemeffen erachten wird." Die Bolen erhielten hier wiederum. was fie auch von Napoleon erhalten, Worte, und mehr hatten ihnen weder diegmal noch fpater ihre guten Freunde in Europa, England und Franfreich, zu bieten.

Am besten wurde verhältnismäßig Destreich bedacht, bas in dem gemeinsamen Kampseam wenigsten gethan, den Sieg über Naposleon vielsach mehr gehindert als gesördert, den ganzen Charafter des Krieges gesälscht und verdorben hatte. Es verzichtete auf Belgien, welches schon der Minister Thugut sehr richtig einen Mühlstein an seinem Halfe genannt hatte, sowie auf den Rest seiner Bestynngen im südwestlichen Deutschland, beides schmerzlose Berluste, und das erstere eher ein Gewinn zu nennen. Dagegen bekam es zurück, was es in den Kriegen gegen Napoleon versoren; es erhielt von Baiern das Innviertel, Tirol und Salzburg; in Italien die großen und schönen Provinzen Lom bardet und Benetien, und es ging so aus dem Kriegen mit einem aufs Beste arrondirten zusammenhängenden

Bebiet, bas bie herrlichften und fruchtbarften Länder umfaßte. hervor: man fonnte ihm einen Ruwache von zwei Millionen Seelen im Berhaltniß zu feinem Beftand beim Regierungsantritt Frang II. (1792). nachrechnen und bemerfte wohl, daß ber Cougreg ben Dant für die ausgefuchte Beherbergung, die ihm in Wien zu Theil geworden, auf diefem Wege bezahlt habe. Es fam bazu, daß die weit überwiegende Rahl feiner Unterthanen die Ginheit des fatholischen Befenntniffes verband, neben ber gemeinsamen Dynaftie bas fraftigfte Bindemittel nad) ben Unschauungen diefer Beit; Die schweren Gefahren aber, welche in ber bunten Bielheit ber Stamme und Bolfer, ans benen bas Reich zusammengesett war, lagen, verbargen sich gunächst noch unter ben prächtigen Namen ber Königreiche, Großfürstenthumer, Bergogthumer, welche ben Wappenschild bes mächtigen Deftreichs verzierten und fum merten einen Staatsmann wenig, ber, wie Fürft Metternich, nur im Angenblicke lebte und ohne Verftandnift für die in den Tiefen des Bolferlebens wirtenden Krafte nur die Oberfläche ber Dinge oberflächlich würdigte.

Eine gang entgegengefeste Wendung nahmen die Dinge für die zweite beutiche Großmacht, Breufen. Diefer Staat hatte in bem großen euro väifchen Kampfe gegen Napoleon's Univerfalreich feine gange Bolfstraft, vom König bis zum Tagelöhner, eingesett; er war in ben Krieg eingetreten, feinem Stern vertrauend, von der vereinigten Rraft ber Berzweiflung und ber gläubigen Begeifterung vorwärts getrieben, mit bem vollen Bewußtsein, daß ein Miglingen nicht etwa blos eine Schmälerung bes Bebiets, Berheerung, Plünderung, Rricasftenern, jahrelange Noth. fondern einfach den Untergang bedeute; in zahllosen Kämpfen hatte fein Bolt, faft bis auf ben letten Mann in Baffen, Die Ehre bes beutschen Ramens gerettet und noch in ber letten Schlacht bei Baterloo hatten seine nie fehlenden Krieger die Entscheidung berbeigeführt. Das Berdienft war unbeftreitbar: allein bei einer fo verwidelten Lage, bei welcher fich die verschiedenften Intereffen und Lanber zu einem großen Amecke vereinigten, die Auseingubersetung und Liquidirung im Gingelnen aber bis nach errungenem Siege vertagt werden mußte, murbe biplomatische Geschicklichkeit, Rlarheit und Restigkeit ebenso nothwendig gewesen sein, als friegerische Tapferfeit und Entschloffenheit. Un jener aber fehlte es bem Ronig, wie feinem erften Rath bem Staatstangler Fürften Barbenberg, von benen ber erstere zu ehrlich und zu wenig gewandt, der lettere zu unftet und zu leichtfertig war, um mit folgerichtigem ftaatlichen Egoismus babin gu ftreben, daß ber Preis bes Sieges im Berhaltniß ftehe zu feinen ungeheuren Opfern. Allerdings mar Breugen in den Bereinbarung n mit ben übrigen Mächten eine Entschädigung zugefichert worden, welche

ben Staat wieder auf Umfang und Seelenzahl wie vor bem Tilfiter Frieden bringen follte : aber mit ftraflicher Gorglofigfeit und Ungefchidlichfeit hatte man es preußischer Seits unterlaffen, biefe Entschäbigungen als genan beftimmte Brogen mit Namen und Rablen in binbenber Beife fich gufichern zu laffen. Als feine hauptentschädigung war Sachien ins Auge gefaßt worden, beffen Ronig nach ben Unichauungen, welche im erften Stadium bes Befreiungstrieges vorwalteten, fein Land verwirft hatte burch die hartnädige Treue, mit welcher er am Bundniffe mit Napoleon fefthielt. Allein burch ben Beitritt Deft= reichs zur Coalition anderte fich der Charafter bes Rrieges und burch den Anschluß Baierns und Würtembergs, benen man basselbe vorwerfen fonnte, wie bem König von Sachsen, ber Charafter ber gangen Lage: auf bem Wiener Congrest fließ fo Breufen mit feinen fachfi= ichen Forberungen übergll auf Widerstand, offene Reindseligkeit ober heimliche Semmungen. Bon Position zu Position fah fich Sarbenberg gurndigebrangt; ce fam fo weit, bag er in feiner Berlegenheit in einem handbillet vom 3. Dezember 1814 an Metternich's Großmuth und an Raifer Fraug' Gerechtigkeit appellirte - "theurer Fürft", war auf biefem feltfamen Stud Papier gu lefen "retten Gie Breugen aus feinem gegenwärtigen Buftand" - und bag einen Monat fpater wegen diefer fächstijchen und der polnischen Frage fogar für den Fall weiterer Verwidelungen ein Ariegebundniß zwischen England, Deftreich und Frankreich gegen Breußen und Rugland geschloffen wurde. "Der Ronig von Sachfen", hörte man ben öftreichischen Raifer fagen, "muß . fein Land wieder haben, fonft ichiege ich"; "auf die Bolter Deutschlands fann ich gablen", meinte er, vielleicht nicht mit Unrecht, bingufeten gu burfen. Diefe brobenbe Gefahr mar noch vor ber erneuerten -Nothwendigfeit, gegen Napoleon zu tampfen, beseitigt. Das Endergebniß aber mar von der Art, daß fich Metternich Glud munichen fonnte zu der neuen Geftaltung Preugens, welche in ihrer Mitte Gefahren barg, von benen eine genügt hatte, ein Staatswesen von minderer innerer Rraft und Befundheit einem fichern Schiffbruch beim nächften Sturm entgegenzutreiben.

Brenßen erhielt von Sachsen ben thüringischen Arcis, die ganze Rieders, einen Theil der Oberlausit, den wittenbergischen Arcis, Theile der Areise von Meißen und Leipzig u. a., im Ganzen 374 Quadrat-Meilen mit 845,000 Einwohnern; es befam seine älteren Besitzungen zwischen Rhein und Elbe salt vollständig wieder; Westfalen, den größten Theil des Aursürsteuthums Köln; die nassausschen Fürstenthümer Dieg, Siegen, Hadamar, Dillenburg; von französtschen Gebieten einige Departements an der Mosel und Maas; einen Theil seiner polnischen Besitzungen; von Danemark, dem

es bafür Lauenburg überließ, ben vormals schwedischen Theil von Bommern. Es gelangte fo in ber That, weniaftens ber Seelengabl. wenn auch nicht bem Quadratmeilenumfang nach wieber auf ben Stand wie vor dem Tilfiter Frieden. Aber es verzichtete auf das wichtige Oftfrickland und damit auf die überaus wichtige Stellung an der Nordfee, wie auf die alten Besitzungen feines Berricherhauses in Sudbeutschland, die frantischen Fürstenthumer; es erhielt ein Landgebiet, bas, überall offen, in langer Linie von Memel im äußersten Nordoften Deutschlands bis Saarbruden im angerften Gudweften reichte, und hatte alfo, von Deftreich und Schweben gang abgeseben, fünftig feine Gränzen angleich gegen Rußland und gegen Frankreich, gegen cin Riefenreich von damals etwa 40, und einen festgefugten Staat von 28 Millionen zu hniten; zwischen seine öftlichen und weftlichen Provingen, ben Staat in zwei Stude zerschneidend, schoben fich eifer= füchtige Mittelmächte und Kleinstaaten, Hannover, Braunschweig, Heffen: und während es fo nach allen Seiten bem Angriff von außen Blößen bot, öffnete sich angleich den innern Schwierigkeiten ein breites Thor, indem drei Fünftel feiner Unterthanen protestantisch, zwei Fünftel fatholifch maren, und die letteren, vorwiegend bem weftlichen Stud bes Staates angehörig, fatholijden Ländern, Franfreich und Belgien. benachbart, die Wirfung der natürlichen und geschichtlich ausgeprägten Berfchiedenheit der weftdentschen und der nordoftdentschen Bevölkerung verftärkend, eine innere Verfchmelgung ber beiben Staatshälften, welche an fich feine leichte Aufgabe war, noch erheblich erschwerten.

Geringere Schwierigfeiten, wenn auch Arbeit genng, machte Die Re-

gelung ber Berhältniffe ber fleineren Staaten.

Bon ben Ländern des feandinavifchen Nordens hatte Danemark feit bem Ereigniffe von 1807, bem befannten Bombarbement von Ropenhagen burch die Engländer, zu Napoleon gehalten, und feine Berfuche, noch rechtzeitig vor ber großen Schlugabrechnung feinen Frieden mit den Allijrten zu machen, waren guruckgewiesen worden. Im Frieden von Riel (14. Jan. 1814) mußte ce benn die Bedinanngen ber Sieger annehmen. Es trat Norwegen, bas feit 1536 unter banischem Scepter stand, an Schweben ab, welches baburch einen Erfat für bas an Rugland verlorene Finnland finden follte, und ließ bie Infel Belgoland in englischen Banden; eutschädigt wurde Danemart burch schwebisch Pommern, welches es bann, wie eben bemertt, gegen Lauenburg und eine Million Thaler an Breugen überließ. Die Norweger, ben Dänen an Sprache und Sitte näher flehend als ben Schweben, von benen ihre Beichichte und bas raube Bebirgelanb, welches die fcandinavische Salbinfel durchichneidet, fie schied, wollten fich biefe Berfügung nicht gefallen laffen: fie proclamirten bie Unabbangigfeit bes Landes, mablten ben banifchen Bringen Chriftian Friedrich zu ihrem Ronig und gaben fich auf einem Reichstag gu Gibevold, im Stift Magerhuus, eine vollig bemofratische, ben einfachen Berhältnissen bes armen und rauben Landes entsprechende Berfaffung. Allein als ber Kronpring von Schweben, ber im Kriege gegen Navolcon eine fo wenig rühmliche Rolle gespielt hatte, mit einem Beere erichien, refignirte ber banifche Bring und gab bem Lande bamit die Freiheit seiner Entschließungen gurud. In einer Couvention vom 14. Angust 1814 erfannten die Norweger den schwedischen Ronia auch ale ben ihrigen an, ber feinerfeite fich jur Genehmigung ber Eidevolder Verfassung und ber Unabhängigfeit bes Landes verpflichtete. Am 4. November besfelben Jahres wurde bemnach Rarl XIII. als König von Norwegen proclamiert. Gine weitere Berpflichtung erwuchs dem Lande aus diefer Berbindung nicht. Schweben und Norwegen blieben zwei getrennte Reiche, und es gelaug somit nicht, an biefer Stelle ber pordringenden ruffifchen Macht ein ftartes und wirffaines hemmuiß zu ichaffen.

Nur scheinbar und nur für turze Zeit gelang bies gegen Frankreich burch die Rengestaltung ber niederlandischen Webiete. Die holländische Colonialmacht hatte mahrend ber napoleonischen Reit burch England einen ftarten Stoß erlitten, und boch verlangte eben Englands Intereffe por Allem, an jener wichtigen Stelle, wo bie Rufte bes Festlands und bie Englands fich am nächften treten, einen befreunbeten und, ben frangofifden Eroberungsgelüften gegenüber, nicht gang ohnmächtigen Staat aufgerichtet zu feben. England ließ es fich beshalb angelegen fein, auf bem Congreffe bie Intereffen bes Bringen von Dranien nach Kräften zu unterftüten. Go wurde Holland burch Belgien, bas Bergogthum Luxemburg und bas Bisthum Limbura vergrößert, welche beiben letteren ein Großherzogthum Qurem = burg, für ben Bringen eine Entschädigung für bie an Breugen abgetretenen naffanischen Befitungen, bilben follten. Der Bring nahm ben Titel eines Königs ber vereinigten Nieberlande an. Co vereinigte hier eine oberflächliche Stagtsfunft zwei Länder, welche Religion, Sprache und Boltsart schied, und welche einst im 16. Jahrhundert felbit gemeinfam erbuldeter Druck und gemeinfame Befahr fpanischer Tyrannei nur für eine turze Zeit bes Kampfes hatte beisam= men halten fönnen.

Im Süben Europas machte das Werk der Wiederaufrichtung und Herftellung wenig Schwierigkeiten. Die Befreiung Portugals von der Umklammerung des napoleonischen Systems war schon vor dem letten großen Kampse entschieden, und hier wie in Spanien waren teine streitigen Territorialverhältnisse zu schlichten. Für den Congreß

gab es hier zunächst nichts zu thun; der legitime Herrscher, in deffen Namen der Befreiungstampf geführt worden war, fehrte in die Mitte

feines Bolfes gurud.

Etwas verwickelter lagen die Dinge in Italien; boch gelang auch hier die Neuordnung ohne viel Muhe. Das Königreich Reavel war. nachdem der unglückliche Berjuch des Königs Murat, fich in der vornehmen Gefellichaft ber alten Dnnaftenhäuser Europas zu behaupten. miklungen und die Deftreicher am 21. Mai 1815 in die Sauptstadt eingerudt waren, an fein bourbonifches Berricherhaus wieder ausgeliefert worben, das im October 1815 die Genugthnung genoß, ben gefturzten napoleonischen Herricher als Rebellen erschießen zu laffen. Ebenfo befam ber Ronig von Sarbinien feine festländischen Besitungen gurud, welche burch die Rückerstattung von Savoyen und Rigga und burch die Gingiehung der Republik Genua eine fehr werthvolle Ergangung erhielten. Bergeftellt wurde auch ber Rirchenftaat: boch blieb Avignon und Bengiffin frangofisch und in zwei festen Blaten feiner. Brovingen, oder wie man in Diefem Briefterftaat fagt, feiner Legationen. Comacchio und Ferrara, erhielten die Deftreicher bas Befabungerecht: Grund genug für ben Bapft, auch gegen bie Wiener Bertrage, wie einft gegen ben westfälischen Frieden einen ohnmachtigen Broteft zu erheben. Toscana fam als eine öftreichische Gecundogenitur an des Kaifers Bruder Ferdinand und Modena an feinen Better Frang IV., Biacenza, Barma und Guaftalla an die Raijerin Louise, Napoleon's Gemahlin, aber zu ihrem Glücke zugleich öftrei= chische Erzberzogin: nach ihrem Tode follte es an die fvanische Linie ber Bourbons fommen, die alsbann Luca an Toscana abzutreten haben würde. Der öftreichifche Ginfluß, geftütt auf die zwei unmittelbar von ihm beherrichten großen Brovingen, überwog fo in Italien burchaus; eine Ginheit im politischen Sinn bestand für Diefes Land nicht. das nur in Sprache und Litteratur, und in ben Erinnerungen einer längst entichwundenen Bergangenheit einen gemeinfamen Sammelpuntt befaß, ehe es in bem Saffe gegen die Frembherrschaft einen weiteren und fruchtbareren finden follte.

Bwei Länder waren noch übrig, für welche dem Congresse neben Aufgabe, ihnen die territorialen Berhältnisse zu regeln, noch die zweite sich erhob, auch für das gegenseitige Verhältniß dieser Territorien in einer Neuordnung ihrer politischen Gesammtversassung zu

forgen: bie Schweig und Deutschland.

In dem ersteren Lande, das wegen seiner Lage zwischen Deftreich und Frankreich, Deutschland und Italien von besonderer Wichtigkeit war und dessen Buftande durch eines der heilsamsten Werke napoleouischer Staatskunft, die Mediationsacte vom 19. Februar 1803, ge-

ordnet worden waren, gingen während des Wiener Friedenswertes in den einzelnen Rantonen Gebiets- und Berfaffungeftreitigkeiten ihren Bang, welche ohne Ginschreiten bes Congreffes und ben von biefem eingesetten Schweizer Unsschuß nicht jum Austrag ju bringen fchienen. Aus biefen Berhandlungen ging Die Schweiz als ein Staatenbund von 19 Kantonen, ju benen noch Ballis. Genf und bas preukifche Kürftenthum Neufchatel als drei weitere famen, hervor. Die Berfaffung gab, ein Rüchschritt gegen die Mediationsacte, der Converänetät der Rantone wieder größeren Spielraum und ftellte unter biefem Bundel fleiner, fleinerer und fleinfter Bemeinwesen eine poli= tifche Berbindung fest, Die feiner gefunden Entwicklung fähig war, Da fie nur zu Gemährleiftung ber Berfaffungen und Bebiete ber 21 fouveranen Rantone bienen, nicht aber zu einer gemeinsamen Gefetgebung und gemeinsamen Bertretung nach ben Bedürfniffen ber Befammtheit die geeigneten Organe ichaffen follte. Freilich war es nicht - das versammelte Europa, welches der Schweiz diese Ginheit besorgen tonnte, wenn nicht ein Drang nach berfelben unter ber Bevolterung felbst vorhanden war.

Einen ähnlichen Gang nahmen die Berhandlungen, welche bie Rengestaltung Deutschlands betrafen. Bas die Gebieteregulierungen angeht, fo behielt Sach fen zwei Gunftel feines urfprunglichen Gebietes und, wem bas Freude machte, ben Ronigstitel: Baiern erhielt das Großherzogthum Bürzburg, das Fürstenthum Aichaffenburg, die Rheinpfalz und einen Theil von Fulda: Die Unterhand= lungen, welche über einzelne diefer Erwerbungen mit Deftreich geführt werden mußten, fanden erft am 14. April 1816 ihre endaültige Erledigung. Würtem berg behielt was es der napoleonischen Freund-Schaft verdanfte, einschließlich des Königstitels; ebenfo Baben, beffen Fürst schon 1806 feinen Rurfürstentitel mit bem modernern eines Großherzogs vertauscht hatte. Wo einfache Wieberherstellung genfigte. wie in Enrheffen, geschah biefe; Sannover erhielt von Brengen Das Bisthum Silbesheim, Die Stadt Goslar, Die Landichaft Oftfriesland, die niedere Grafichaft Lingen und einige fleinere Gebiete, und fein Kurfürft, ber Ronig von Großbritannien, nahm auch für Sannover den Königstitel an. Die Bergoge von Beimar, von Olbenburg. von Medlenburg wurden mit dem Titel Großherzoge vergnügt; ber Großherzog von Seffen befam für seine Abtretungen an Brengen ein Bebiet von 140,000 Seelen, mit Maingam linten Ufer des Rheins und es waren somit an ber Sut der Rheingrenze Breugen, Baiern, Baden, Deffen und Naffau betheiligt. Im Bangen gablte bas Deutschland. welches aus ben Stürmen bes letten Jahrzehnts nunmehr gerettet, wenn auch nicht unbeschädigt, hervorging, außer den deutschen Terris torien berjenigen Staaten, welche zugleich europäische Mächte waren — Destreich, Preußen, Dänemark und Riederlande — 4 Königreiche, 1 Kurfürstenthum, 6 Großherzogthümer, 14 Herzoge und Fürstensthümer von allerlei Größen, und 4 freie Reichsstädter Brennen, Hamshung, Lübeck, Franksurt a. M.: immerhin eine Bereinsachung und Berbesserung der Zustände, wenn man sich erinnert, wie ein Jahrshundert früher Deutschland, die reichsritterschaftlichen Gebiete nichteingerechnet, etwa 300 souveräne Territorien und darunter vielleicht

80 von weniger als 12 □M. Umfang gezählt hatte.

Allein diese Berbefferung reichte nicht weit. Die Aufgabe, für biefe fammtlichen Staaten, die in allen Größen, zwischen 3 DD. und 5000 DR., zwischen 6000 und gehn Millionen Einwohnern, über bie geduldige Landfarte gestreut waren, eine gemeinsame politische Form zu finden, war durch jene Herabminderung ihrer Gesammtgahl auf ein weniger lächerliches Maag nicht leichter geworden. Und boch mußte eine folche Form gefunden werden, benn Deutschland, wie fehr seit Jahrhunderten durch Verwitterungs- und Neubildungsprocesse im Junern, durch Gewaltstöße von Außen aufgelockert, und dem Auseinanderfallen in feine Atome nahe, war boch noch nicht zu einem bloken geographischen Begriffe wie Italien geworden. Die glorreiche Wiedergeburt seines geiftigen und litterarischen Lebens, wie die ge= meinsam erbuldete Schmach ber Anechtschaft und beren gemeinsant bewirfte Abschüttelung, hatte das Nationalbewußtsein, das dem Er= löschen nabe gewesen, wieder zu einer neuen Gluth entfacht. Diefer wiedererweckte vaterländische Sinn, durch die großen Ereigniffe in mächtigen Schwung gefett, überflog in vielenedlen und phantaftischen Bemüthern, welche in die Betrachtung der einstigen Broge des Baterlands, wie fie fich basselbe bachten, mit schwarmerischer Liebe fich verseuften, und von dort sich glänzende Idealbilder einer nicht minder großen Butunft holten, die Schwierigfeiten ber projaifchen Birflich= feit, und forderten furger Sand Die Wiederherftellung von Raifer und Reich. Deingegenüber hatte ichon ber fechfte Artifel des erften Barijer Friedens troden und geschäftsmäßig erflärt: "Die dentschen Staaten werden unabhängig und durch ein foderatives Band vereinigt sein." Noch ward der Gedanke einer Herstellung von Reich und Raiserthum auf bem Congresse selbst mit Lebhaftigkeit aufrecht gehalten. Gine rührige und mächtige Partei, viele Fürsten, ein großer Theil des Abels, felbft - nur freilich in feiner Beife und mit feinen Borbehalten ber Bapft - waren für bieje Berftellung. Gegen biejelle aber waren vor Allem die Rheinbundfürften, vornehmlich Baiern und Burtemberg, die fich in einer Erflarung vom 20. October 1814 mit cynischer Offenheit gegen die Absicht erklärten, "aus verichiebenen Bolkerschaften, wie Breugen und Baiern, gleichsam Gine Nation ichaffen zu wollen"; gegen biefelbe waren bie auswärtigen Mächte, benen aus vielen Grunden ein ftraff geeinigtes Deutschland, wenn beffen Berftellung möglich gewesen ware, nicht genehm fein tounte, und gegen dieselbe mar endlich überhaupt die Macht ber Birtlichkeit - bie Berhältniffe, wie fic, nicht burch irgend eines Menschen Willfür ober Bosheit, fondern burch eine Entwicklung von Jahrhunderten thatfächlich fich geftaltet hatten. Derjenige vor Allen, an welchen man bei einer folden Biederherstellung zuerft benten mußte. Raifer Frang, wollte nichts von ber Krone miffen, beren Gewicht gwar leicht, beren Laft aber groß mar: - einer Rrone, Die er felbft im Sabre 1806 als eine nublofe und brudende Burbe bei Seite geleat hatte, und die feither nicht angenehmer geworden war. Auf der andern Seite erflarte humboldt in einer Denfichrift unumwunden, baf Breugen feinerseits einem wirflichen Raifer, ber bie Dacht und nicht blos ben Ramen hatte, fich nicht würde unterwerfen können. Metternich, ber, wie fein Berr, jeder idealen Auffassung staatlicher und vaterländischer Dinge unzugänglich mar, meinte fogar, daß "ein ausgebehntes Suftem von Bertragen und Bundniffen amifchen ben beutschen Fürsten, zum Schute gegen außen und untereinander ohne Rudfichtenahme auf die innere Berwaltung" bem Bedürfniffe genügen würde. Indeg muhte man fich in Dentschriften, Berhandlungen, Brofchuren und Brotocollen an bem Gegenstande ab: von der einheitlichen Berfaffung tam man auf eine bugliftische, auf die Ibee, Deftreich und Breugen an die Spite zu ftellen; bann auf eine Foderation mit fünf Sanptern als oberfte Leitung; auf eine Ernenerung ber alten Rreiseintheis lung: bann ließ man bie "volle Freiheit und Selbitftanbigfeit" ber Glie-Der gu, aber mit einheitlichem Oberhaupt : gulett blieb boch nur die Bielheit ohne Oberhaupt, wie überhaupt ohne jede wirffame Form ber Einheit übrig. Ueber bem vergeblichen Bemühen, eine ftaatliche Ginheit für eine Nation zu finden, welche nicht nur in viele Glieder getheilt, fondern auch burch die verhangnifvolle Zweiheit Deftreich-Breugen gespalten, und burch ben, bamals für ben Augenblick allerbings zurudgebrängten Gegenfat bes Ratholifden und Broteftantifden entzweit war, verftrich die Reit, ohne bag es gelungen ware, biefe Quadratur bes Cirfels zu entbeden; was ichlieflich als Frucht ber Berathungen, die man zulett, um nur zu Ende zu fommen, hatte übereilen muffen, heraustam, mar niedergelegt in einer "beutichen Bunbesacte" (8. Juni 1815), welche nicht einmal als befondere beutsche Berfassung bezeichnet, sonbern in bie allgemeinen Acten bes Biener Congreffes eingereiht mar. Ihre einzelnen Beftimmungen werben wir fennen lernen; ber zweite Artifel bezeichnet als Zwed bes ' neugeschaffenen beutschen Bundes "die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unversletzlichteit der einzelnen beutschen Staaten." Sin deutsches Reich gab es nicht mehr, mit sammt seiner Krone war es versunken; und weun sie neu gefunden oder vielmehr neu geschaffen werden sollte, so konnte dies nicht heute und nicht morgen und vor Allem nicht hier in Wien

geschehen.

Dies waren im Wesentlichen die Schöpfungen des Wiener Congreffes. Die großen Soffnungen, mit benen man in ben Rampf gegen ben Unterdrücker Europas eingetreten war, hatten fich nicht erfüllt. Der gewaltige Bölferfrieg war allmälig wieber mehr und mehr gut einem Kabinetsfrieg geworden, und ebenso führten auf dem Congresse mehr und mehr bie Intereffen ber Fürften, der Dynafticen und nicht die ber Bolfer, welche nur für bas monarchische Selbstgefühl und bie höfische Schmeichelei mit jeuen zusammeufielen, bas große Wort. Bei der Reftfetung der Gebiete verfuhr man im Allgemeinen gang ohne Rudficht auf Bunfche und Bedürfniffe ber Bevolferungen, die nur fehr nebenbei in Frage famen; man verfuhr nach bynaftischen Rücksichten, oder wie bas von Tallegrand erfundene, vieldentige und feither vielgebrauchte Stichwort lautete, nach Rücksichten ber Legi= timität und neben diesen nach finanziellen und ftatiftischen Befichts= punften, nach Quadratmeilen. Seelenzahl und Steuerfraft, wie fie ber ftatiftische Ausschuß ermittelte. "Ew. Majeftat", fagte jemand bem König von Dänemart, "hat fich alle Bergen gewonnen"; - "alle Bergen," erwiderte diefer, "leider aber feine einzige Seele." Bang wie in früheren Tagen wurden Bolker vertheilt und vertauscht wie Seerben, man redete von halben und Drittelfeelen, mit welch letterer unschmeichelhafter Bezeichnung die Unterthauen ber mediatifierten Reichsunmittelbaren gemeint waren; man verftand fich felbst noch beffer auf diese Vertauschungen, als früher, feitdem man bei Napoleon in die Schule gegangen war.

Neben den Gebietsregulierungen nahmen die allgemeinen Juteressen der Bölfer nur einen bescheidenen Raum ein. Ein Artisel der Schlußacte erklärte den Negerhandel für abgeschafft, ein paar andere stipuslierten freie Schissahrt auf Strömen, die verschiedene Länder durchschweiden, und auch in der deutschen Bundesacte eriumerten sich einige
wenige ihrer 20 Artisel, daß man auch dem Bolse etwas schuldig sei,
wo die Fürsten so reich bedacht worden waren. Die Machthaber selbst
schienen ein Gesühl davon zu haben, daß diese stablen Festschungen
über wiederhergestellte Throne und vertauschte Länder außer Verhältniß stehen zu den gebrachten Opsen, und daß ein allzuschrosser Gegensat walte zwischen der begeisterten Stimmung, mit welcher man in

ben Rampf eingetreten war, und ber Ernuchterung, welche beim Ergebuiffe bes Wiener Congreffes über Jeden fommen unfte. Es war als mußte etwas geschehen, um bem idealen Schwung ber jungit verlebten Beit, ber in den Gemuthern noch nachwirfte, wenn nicht aute Thaten, fo boch gute Borte ju geben, und bie erften Soffnungen mit neuen bingnhalten. Aus diefer Stimmung herans ward bas wunderliche politisch religivie Bundniß oder Brogramm geboren, welches am 26. September bes Congregiahres als Bertrag ber heiligen Alliang pon den Monarchen Ruglands, Deftreiche und Preugens ohne Bugiehung eines Minifters abgeschloffen und unterzeichnet warb. Im Eingang fagt biefes Aftenftuct, daß bie brei Monarchen fich feierlich fomobl in ber Regierung ihrer Staaten, als in ihrer auswärtigen Bolitif zu ben driftlichen Brincipien ber Gerechtigfeit, ber Milbe und bes Friedens befennen wollten: ber Inhalt ber brei folgenden 21rtifel mar ber, daß die drei Monarchen bemgemäß fich als Brüder behanbeln und unterftugen, auch ihre Bolfer - ihre Bolfer und Urmeen, hieß es munderlicherweise - in demfelben Geifte der Briderlichkeit, als Bater einer Ramilie regieren wurden; baf fie ihren Boltern bemaemäß gleichfalls empfehlen, fich täglich mehr in ber Uebnug ber chriftlichen Pflichten gu befestigen, gemäß ber Ginen chriftlichen Religion, welche fie, die Monarchen, Bertreter ihrer brei verschiedenen Sauptformen, als die eine mahre nachbrudlich befaunten. Gie forderten zugleich alle gleichgefinnten Mougreben auf, dieser Allianz beizutreten: mit Ausnahme bes Gultans, bem man nicht zumuthen fonute, fich zur driftlichen Religion zu befennen und bes Bapftes, ber nicht wohl mit ichismatischen und feberischen Fürsten eine Allianz eingehen fonnte, deren theologische Bafis von fehr zweifelhafter Orthodorie war und nicht recht mit der Lehre von der Ginen unschlbaren Rirche, beren Haupt er fich glaubte, ftimmen wollte. Kürften traten bei: die englische Regierung ftimmte ben ausgesprochenen Grundiäten zu, an benen, wenn fie gehalten wurden, in der That nicht viel auszusehen war; ben formlichen Beitritt zu einem Vertrage, ber feiner mar, lebnte fie ab.

Man hat in der darauffolgenden Zeit des Unmuths und der Eutstäuschungen diese heilige Allianz wie eine versteckte absolutistische Berschwörung gegen die Gewährung constitutioneller Rechte an die Bölsker behandelt und genetheilt, daß sie von Ansang an in diesem unsaufrichtigen Geiste geschlossen worden sei; boshafte Stimmen haben gleich an die guten Borfähe erinnert, mit denen nach dem Sprückswort der Weg zur Hölle gepklastert sei. Dieses Urtheil einer verbitterten Zeit ist nicht richtig; weder für den Kaiser Alegander, von welchem der Gedause ausging und der ein hochgesinnter, weich ems

pfindender und für religiöse Gefühlseindrücke sehr empfänglicher Mann war, noch für den König von Preußen, in welchem das Unglück und die sehweren Opfer des Krieges die ernste Religiosität, die von Ansang an in seiner Natur lag, gezeitigt hatten, noch auch für den Kaiser Franz, den es wenig tostete, ein Bekenntnis so allgemeiner Art auszussprechen, das schließlich ebenso gut, wie das revolutionäre Programm der Freiseit, Gleichseit und Briberlichseit sich jeder Politik anbequemen ließ.

Dasselbe harte und verdammende Urtheil, wie über biefen feinen Schlufftein, hat man auch über ben Congreß und fein ganges Bert ausgesprochen. Es mag fein, daß über ben Luftbarkeiten bann und wann ber Ernst ber Geschäfte litt - ber würtembergische Gesandte. Herr von Linden, entschuldigte sich wohl in frangösisch geschriebenen Billets, wenn er wichtige Sigungen über Jagdpartien verfaumte, und ähnliche Buge ließen fich viele anführen -; es mag fein, bag übler Wille, fleinlicher Ginn, Frivolität und Armfeligfeit jeder Art thatig genug waren, das Werk zu verpfnichen: indeh auch der beste Wille und die ernsteste Gesinnung, an benen es doch auch nicht sehlte, hätten schwerlich bei ber ungeheuren Schwierigfeit ber Aufgabe mehr zu Stande gebracht als ber Congreß, wie er war, zu Stande brachte - eine neue angere Form und Ordnung ber europäischen Dinge. Dies leiftete ber Congreg, mehr nicht; aber wenn er auf ber einen Seite aus der großen Zeit nicht mehr schaffen konnte, so konnte er auch auf der andern Seite die Wirkung nicht bemmen, welche aus diesen großen Reitereigniffen fich weiterhin für das europäische Leben von felbst ergaben.

Bor Allem, er konnte die zwei großen Thatfachen nicht ungeschehen machen, welche den Anfangs- und Endpunkt ber fo eben burchlebten Epoche bilbeten - bie frangofifche Revolution von 1789 und bie nationale Erhebung der Bölker in den Jahren 1812—1814. Durch iene war ein neues Princip in die Welt eingetreten: nennen wir es mit einem wie Alles auf der Welt viel mißbrauchten Wort das demofratifche, bas Princip ber politifchen Selbstbestimmung bes Boltes, und, wie die Wege der Borschung wunderbar find, in Kraft dieses selben Brincips hatten die Bölfer Europas, England, Spanien, Rußland, Deutschland, fich gegen ben neuen Despotismus erhoben, ber aus der Berzweiflung und dem schmählichen Mißbrauch der neuen Freiheit bei bem frangofischen Bolte hervorgegangen war. Die Bewegungen von 1789 hatten bem Streben nach politischer Freiheit und Selbstbeftimmung, bas unbewußt ober halbbewußt längft in allen höher angelegten Raturen lebte, ploglich ben Charafter des Bewußten gegeben und damit feine Rraft verzehnfacht. Die Bewegung von 1813

und diejenigen, welche ihr zum Durchbruch verholfen hatten, hatte zusgleich das Nationalitätsprincip entbunden gegenüber dem barbarischen Bersuche einer Universalmonarchie, wie sie der unreine Ehrgeiz und die dämouische Kraft Napoleon's und der von ihm und von ihrer eigenen Eitelkeit verseiteten französsischen Nation dem Erdtheil hatte

aufzwingen wollen.

Aus der gemeinsamen Erhebung hatten bie Bolfer Europas das belebende und ftarfende Gefühl ber Gemeinsamfeit ihrer Intereffen, ein curopaifches Gefammtgefühl, wie es in biefer Starte nie guvor vorhanden gewesen, gezogen. Ihrer gemeinfamen Unftrengung, einer enropäischen Erhebung, war der eine Theil ber Aufgabe - die Berftellung der Unabhängigkeit ber Bolter bes Belttheils - gelungen, und diefer Erfolg war zwar nicht vollständig und nicht ohne Mangel, aber bennoch in bem Werte bes Wiener Congreffes befiegelt. Die andere Aufgabe, neben der Unabhängigkeit der Bölker auch ihre Freiheit zu gründen, wie die überschwänglich Soffenden verlangten, hat ber Congreß nicht gelöft und es war ein Errthum, ihre Löfung von ihm, von irgend einem einzelnen Mächtigen und Alugen, oder von einer Berfammlung von Dachtigen und Klugen, zu erwarten. Denn die Freiheit, welche von jest an das millionenfach wiederholte Stichwort des Jahrhunderts war, ist nicht ein einfaches Gut, das von felbst mit gewissen Staatseinrichtungen verbunden mare, und bas, wie ber Unverstand und die gedankenlose Bhrase voraussest, mit Ginführung einer gefchriebenen Berfaffung, mit ausgebehntem Bahl- und Stimmrecht und anderen äußeren Festsehungen von felbst fich einftellte: vielmehr umfaßt der vielumspannende Name vor Allem eine ganze Reihe fittlicher Eigenschaften und Kräfte, beren Entfaltung zwar burch Bewährung ober Berfagung gewiffer politischer Rechte, burch einzelne Befete und einzelne Danner erheblich geforbert ober gehemmt werden mag, die aber schlieflich boch wie jede Rraft und jede Tugend, bem Einzelnen wie bem Bolfe nur gewonnen werben fann burch lange, idmere und vor Allem ehrliche Arbeit.

Für diese Arbeit, die eine ganze Reihe von sittlichen Aufgaben in

fich fchloß, war bas Felb jest geöffnet.

Die Fortschritte und Erfolge, die Rückschläge und Mißerfolge der verschiedenen Bölker beim Ringen um diesest eine Gut der Freiheit, das in Wahrheit der Inbegriff und die Krone aller staatlichen Güter ist, bildet, wie überhaupt das vorwiegende Interesse geschichtlicher Bestrachtung, so auch den Mittelpunkt der scheindar so weit auseinander gehenden, so unendlich vielseitigen, so schwer unter Einen Begriff zu fassenden Bestrebungen der Zeit, deren Gang wir solgen und zu einer

Uebersicht bringen wollen, obgleich wir noch mitten in ihrem reißens ben Flusse tehen und von ihren Wirbeln umtoft sind.

Suchen mir uns, in den letten Theil einer langen Banderung eingetreten, zuerst über bas Berbaltniß biefes Beitabidnitts jum

Bangen ber Weltgeschichte angerlich zu orientieren.

Der Anfangs- wie ber Endwunft geschichtlicher Entwicklung entgieht fich bem Auge bes Betrachters und spottet ber Bersuche, fie in bestimmten Thatjachen und Rahlen festzuhalten. Wie weit rückwärts in Die Bergangenheit wir mit ben Mitteln ber Biffenichaft ben Stron ber Menichengeschichte verfolgen mogen, endlich fommt ein Bunft. wo wir, umgeben von einer Bildniß, die in dichten Nebel gehüllt ift. nicht weiter bringen fonnen. Die hiftorische Forschung fann biesen Strom erft ins Auge faffen von ba an, wo er aus biefer Region ber Nebel und Wildniffe heraustritt: fie folgt ihm dann durch alle feine Krümmungen und Windungen, indem fie feinen Lauf zu erfnuden und ficher zu bestimmen sucht, bis zu feinem Ende. Aber wo ift fein Ende? Wie ber Anfangspuntt beffen, was wir die Weltgeschichte nennen, unbestimmbar ift, fo ift es auch ihr Endpuntt, ber jeden Tag und jede Stunde und jede Minute fich andert. Gleicht die Geschichte in ihrem Anfang einem Strome, beffen Quellgebiet nicht erforicht ift. beffen Uriprung in undurchdringliche Wildniffe, unnahhare Gehirashöhen sich verliert, so gleicht sie ebenso an ihrem Ende dem Mündungs= gebiet eines folden Stromes, bas taglich und ftundlich wechielt, bas feine Baffer, hier neues Land absetend, bort ichon vorhandenes gertrümmernd oder wegichwemmend, unaufhörlich verändert. Der Schlußpunft der Weltgeschichte ift die jetige Stunde, ber jedesmal gegen= wärtige Angenblick; benn in jedem Augenblick geschehen im Leben ber Menichheit Ereignisse, wichtig genng, um bem fünftigen Beschauer Stoff zu zusammenfaffender weltgeschichtlicher Betrachtung zu geben.

Man hat sich bekanntlich gewöhnt, das Ganze der Wetzgeftsichte in Geschichte des Alterthums, des Mittelalters, der Reuzeit einzutheilen. Wie unvollfommen immer, genießt diese Eintheilung das Recht der Berjährung: und sie hat den Vorzug, ungefähr wie die nicht minder willfürliche Eintheilung der Erde in fünf Welttheile, daß sie don Jedermann gefannt und als einstweilige Grundlage wissenschafte licher Berständigung angenommen ist. Die Geschichte der Neuzeit nun, deren jüngsten Absantt wir darstellen wollen, haben Einige nicht passend mit einem vergleichungsweise untergeordneten Ereignis, der Einnahme Constantiopels durch die osmanischen Türken, des gonnen (1453), andere mit etwas mehr Recht mit der Entdeckung der neuen Welt durch Christoph Columbus (1492), die Meisten richtig mit einem weniger augenfälligen Ereigniß, welches aber die großen

Wegenfage, die von da an die Beit beherrschten, zwar nicht erft ins Leben rief, aber zuerft jum offenen Ausbruck brachte, und bamit Mittelbunfte und Brincipien neuer Geftaltungen im Leben ber Gin= zelnen und ber Bolfer fchuf: - ber Beröffentlichung von Luther's Thefen wider die Rraft des Ablasses (31. Detober 1517).

Die neue Reit, welche mit biesem, in seinen Formen fo einfachen, in feinen Wirfungen fo ungeheuren Ereigniß begann, icheint fich von felbst in brei große Abschnitte zu gliedern, 1517-1648, 1648-1789, 1789 bis auf die hentige Stunde. Der erfte diefer Abfcnitte, 1517-1648, ift bie Reit ber religiofen Wirren. Die großen Gegenfate bes Ratholicismus und bes Brotestantismus fämpfen auf Tod und Leben, bis fie, nachdem die Parteien ihre Kräfte ericopft, und erfannt haben, daß fie fich einstweilen gegenseitig bulben muffen, in einem Frieden ober Waffenftillftand, bem weftfälischen (1648) fich verglichen. In bem Zeitraum, ber nun folgt, 1648 bis 1789, tritt bie religiofe Ibee in ben Sintergrund, Die Staatsil ee in ben Borbergrund: es ift bie Beit bes fürftlichen Abfolutismus, wo ber Staat, in ber Person bes Fürsten sich energisch gusammenfaffend, rudfichtslos fein fouveranes Recht ben fügfamen wie ben wider= ftrebenden Elementen gegenüber zur Geltung bringt. Aber auch ihm ift von ber Borfehung fein Maag und feine beftimmte Beit gefett, und indem er für ewige Reit zu bauen meint, bereitet er feinen eigenen Sturz vor. Hier bricht ein wohlmeinender Despotismus felbst bem Lichte Die Bahnen, auf benen es in die Bergen ber Bolfer bringt: bort reigt ein übermäßiger Drud bie Gemüther und scharft ben Blid für bie Schaben bes Gemeinwesens, über welche bie, jedem Druck unerreichbare. fiegreich vordringende Beiftesarbeit erleuchteter Manner ben Stab bricht, und fo öffnet fich in bem Lande, wo beides, ber Druck ber Gewalt und die unruhige Beweglichkeit ber Beifter, am größten mar, in Franfreich, ber Strom einer neuen Ideenwelt entruftet Bahn, und führt eine neue Epoche, von deren Ebbe und Rluth unfer eigenes Leben beftimmt wird, eine Beriode tiefer Bewegungen ganger Boller. ein Beitalter ber Revolutionen herauf (1789).

Mit dem Jahre 1815 endet der erfte Abschnitt dieses Reitalters ber Revolutionen. Die erfte berfelben rief bas Bolt Franfreichs und allmälig alle anderen Bölfer zum Rampfe wider die Refte bes Feubalfuftems und wider ben Defpotismus, ber fich auf beffen Trummern erhoben hatte; aber die Magklofigfeiten und Greuel, im Ramen ber Freiheit begangen, legten bas Bolt, bas biefen Freiheiteruf erhoben, in die Kesseln eines neuen Despotismus, der gang Europa, Kürsten und Bölker, in feine Kreise bannte. Die Kraft ber Bölker, von ihren eigenen Fürften aufgerufen, befreite in einem Riefentampfe ber Dationalgeister mit dem militärischen Genie Eines Mannes Europa und Frankreich von diesem neuen Despotismus und führte damit, indem die Völker und Länder sich selbst zurückgegeben wurden, in einen neuen Abschnitt dieser Geschichte hinüber. Wir stellen diesen neuesten Abschnitt der Geschichte in seinen dere Entwicklungsstusen dar, welche die Erzählung selbst als natürlich abgegrenzte rechtsertigen wird, und welche durch die Jahre 1815, 1830, 1848, 1863 und 1871 bezeichnet werden.

#### Griter Abiduitt.

### Die Restauration.

1815-1820.

In dem Kampse gegen das Universalreich Napoleon's, welcher die Rechte der verschiedenen Nationalitäten mit darschem Soldaten- und Tyrannenstolze versannte, hatten sich, sagten wir, die Völker Europas mehr als zu irgend einer Zeit als Eines, als europäische Staaten- samilie gefühlt und die Urkunde der heitigen Allianz hatte in ihrer Weise diesem Sesühle einen von Vielen freudig begrüßten Ausdruck gegeben. Teht aber, wo die gemeinsame Gesahr verschwunden, eine neue friedliche Ordnung eingerichtet war, kehrte gleichsam jedes dieser Völker in seine befreite, wiederhergeskellte und neuhergerichtete Seinath zurück: zurück in die Gränzen, wie sie hier die Weisheit, dort die Thorheit, dort ein Compromiß zwischen beiden anderswo die baare Nothwendigkeit gut oder schlecht gezogen hatte.

In Vickem war Europa neu und anders geworden; die großen Gegensätze, welche Natur und Geschichte auf seinem Boden gezogen, waren die alten geblieben. Drei große Bölkergruppen, vielsach mit anderen Bestandtheilen versetzt, vielsach in einander übergreisend und sich mischend, bilden die europäische Familie, und geden, verbunden mit mannigsachen Sinstillssen timatischer, religiöser, palitischer Art den einzelnen Staaten ihr eigenthümliches Gepräge. Die weiten Geneu des Ostens nimmt der slavische Samm ein, der seine Hauptkraft in dem großen Aussenziche zusammengesaßt, mächtige Trümmerstücke in dem polnischen Schissouch an die Nachdarreiche verloren hat, und der in dem völkerreichen Destreich und der Türkei viele Millionen zählt. Der Süden des Weltheils, die beiden großen westlichen Halbinseln des Mittelmeeres und der westlichste Theil des Festlandes, von den

Boacien bis jum atlantifden Ocean, marb ben Romanen als Bohnfis, ber Norden und die Mitte murbe ben vielgetheilten Nationen germanifchen Stammes zum Erbtheile. Nirgende find bie Stagten ausschlieflich burch einen biefer Ctamme gebilbet; in einzelnen wie in Belgien, ber Schweig, haben fie fich neben einander gelagert. aber im Gangen fenngeichnet boch Ratur und Geschichte fcharf beit Unterschied flavischen, romanischen und germanischen Bolfsthums und Staatswefens, welchen religiofe Berichiebenbeit noch beutlicher hervortreten laft: und fo burfen wir in diefer Unterscheidung immerhin einen ber Käben erkennen, welche uns in ben laburinthischen Gangen ber vielverichlungenen Geschichte biefes Beitabichnitte feiten founen. Reben biefen, im emphatifchen Sinne curppaifchen Staaten bat fich ein fremdartiges affatisches Staatswesen, bas Reich ber osmanischen Türken, in der füdöftlichen Ede bes Welttheils eingeniftet. welches ben Blick von felbft, wenn auch nur gelegentlich, nach ben affatischen Landern hinüberleitet. Denn noch ift die Geschichte ber Welt vorzugemeise die Geschichte Europas, aber fie ift es nicht mehr ausichlieflich : mehr und mehr brangen fich auch die übrigen Erdtheile. branat fich vor Allem bie großgrtige Entwickelung ber ameritanifchen Belt neben dem alten Europa bem Blid entgegen. Und jo erweitert fich ber Schanplat ber Beschichte immer mehr, wie außerlich so innerlich, und die Darstellung, will fie fich nicht ins Gronzenlofe verlieren, wird eine Menge von Ereigniffen und Rraften nur flüchtig berühren fonnen, bei andern fich begnügen muffen, ben Sinn für geschichtliche Auffassung menschlicher Verhältnisse überhaupt nur angeregt zu haben.

#### A) Germanifde Bolker und Staaten.

1. Scandinabien.

Am wenigsten greisen unter den Staaten germanischen Charafters in dieser Zeit die seand in av ischen in den Gang der Weltgeschichte ein. Der Gedanke, die drei seandinavischen Staaten zu einem Bunde zu vereinigen, der in der kalmarischen Union (1397) einst verwirklicht war und der so nahe zu liegen scheint, tauchte in dieser an politischen Projekten und Parsorcekuren so fruchtbaren Zeit nicht einmal ernstlich auf, und Schweden, Norwegen und Dänemark blieben drei völlig gestonderte und selbstständige Staaten, wenn gleich die beiden ersten seit 1814 einen gemeinsamen Herricher, Karl XIII. besaßen, dem im Februar 1818 der ehemalige Marschall von Frankrich und Sohn, eines gascognischen Abvosaten, Karl XIV. Johann, solgte. Norwegen, sahen wir, willigte in die Bereinigung mit Schweden nur um den Preis einer Versassigung, welche unter allen monarchischen Constitus

tionen, die unser in dieser Beziehung so fruchtbares Zeitalter hervorgebracht hat, die bei weitem freifinnigste ift und die, weil fie dem Liberalismus als Ideal und gewissermaßen als Modell für ihre conftitutionelle Doftrin biente, mit einigen Bugen bier am Gingang bes Abidmitts, ber fich porzugeweise um ben Kampf bes Conftitutionalismus und bes Absolutismus brehte, angedeutet werden barf. Rönig, ber fich gur lutherischen, als ber Staatsreligion, befennen muß und in jedem Jahre nach Norwegen zu kommen gehalten ift, hat die ausübende Gewalt, Die er, felbst unverantwortlich, durch einen verantwortlichen Staatgrath, ben neben einem Staatsminifter minbeftens fieben norwegische Männer bilben, verwalten läßt. Der Stagtsminister und zwei Staatsrathe begleiten ben König nach Schweben und bilben bort feinen norwegischen Rath: eine mäßige Civillifte, Begnabigungerecht, Ernennung der Beamten in Beer, Juftig und Berwaltung, Rocht ber Ordensverleihung, Oberbefehl über Beer und Flotte, bas Recht Rrieg au erflären und Frieden zu ichließen, bilben feine Brarpagtive. Die gesetgebenbe Bewalt übt er nur in Bemeinschaft mit bem Stor= thing, ber Bolfspertretung. Bablbar in biefen ift jeder Normeger über 30 Jahre, ber feit minbeftens zehn Jahren im Laube feinen Aufenthalt bat; zum Bahlen berechtigt jeder norwegische Bürger, ber bas 25. Lebensjahr überschritten hat und feit fünf Jahren im Lande wohnhaft und mit Grundbefit anfässig ift. Je 50 Babler in den Städten, 100 auf bem Lande wählen einen Bahlmann; Die Bahlmanner acht Tage fpater zusammentretend, ein Biertel ihrer Rablals Abgeorducte: Diefe find für brei Jahre gewählt, erhalten Diaten und Reifegelber aus ber Staatscaffe und burfen mahrend ber Dauer bes Storthings nicht verhaftet werden. Der Storthing theilt fich felbit in zwei Rammern: ein Biertel feiner Mitglieder, burch Bahl bes Storthings bezeichnet. bilden ben Lagthing, die übrigen brei Biertel ben Obelstbing. Gefchesvorschläge, von ber Regierung und irgend einem Mitgliebe bes Storthing eingebracht, vom Obelsthing und bemnächft vom Lagthing augenommen, erhalten Gefetestraft burch fonigliche Beftäti= aung. Zweimal fann ber Ronig fie verfagen, wird aber ein fo abgelehnter Borichlag auch in ber britten von brei aufeinanderfolgenden orbentlichen Seffionen vom Storthing in feinen zwei Baufern angenommen, fo erhalt er Befetesfraft auch ohne fonigliche Beftatigung. Die Steuern und Staatsausgaben prüft und bewilligt ber Storthing.

Die Entlegenheit und geringe Bedeutung des dunnbevölkerten Landes schützte diese demofratische Verfassung, welche keinerlei Un-

giehungefraft über beffen Grenzen hinaus ausübte.

In Schweben begünstigte bie Geschichte bes Staats und bie geographische Lage bes Laubes, bas feit bem Berluste ber öftlichen

und füblichen Oftsecküsten außerhalb der politischen Strömungen Europas lag, das Uebergewicht des Abels und der Geistlichkeit, und die Gliederung der Reichsvertretung in vier schroff geschiedene Stände, des Abels, der Geistlichkeit, des Bürger- und des Bauernstandes, dern Verhandlungen einen sehr förmlichen und umständlichen Charafter trugen, erhielt ein System des Beharrens, das dem materiellen Fortschritt nur geringen, dem politischen kaum irgend welchen, dem religiösen, bei der ausschließlichen Herrschaft des Lutherthums, gar keinen Spielraum ließ.

Anders waren die Lebensbedingungen Dänemarks, das durch die Herzogthümer Hosstein und Lauenburg in die Entwicklungen der deutschen Politik und damit in die allgemeine Strömung des europäisichen Lebens hineingezogen wurde. Doch blieben in der nächsten Zeit unter Friedrich VI. (1808—1839) die Zustände unwerändert und die Keime künstiger schwerer Verwicklungen, welche in dem eigenthümlichen Berhältnisse des Herzogthums Schleswig zur danischen Monarchie einerseits und zu dem benachbarten deutschen Herzogthum Holstein andererseits lagen, hatten noch nicht angesangen sich zu entsalten.

2. England.

In England, wo ber verhangnifivolle Streit zwischen Roniasmacht und Bolferecht ichon langit burch einen für bas Gemeinweien portheilhaften Bergleich geschlichtet mar, und bas fich beshalb in biefem Reitalter ber Revolutionen in einer gang unvergleichlich gunftigen Lage befand, maren feit geraumer Beit die Tories am Ruder. Un ber Spite bes Ministeriums stand seit bem Jahre 1812 Lord Liverpool, von beffen Rollegen im Amte Lord Caftlereagh der bedeutenbite. ber Rangler Lord Elbon ber beschränkteste mar; die Regierung führte ber Bring von Bales als Regent im Namen Georg's III., ber fchon 1760 ben Thron bestiegen hatte, aber die meifte Beit und seit 1811 aufs Neue durch Beiftesfrantheit gehindert mar, bas Scepter felbit gu führen. Der lange Rrieg gegen die Revolution und ihren Erben. in welchem England feit 20 Jahren mit geringen Unterbrechungen an ber Spipe geftanden, hatte die inneren Fragen in ben Sintergrund gedrängt, und bas gange Regierungsfuftem mehr, als bem machfamen. auf feine Rechte eifersüchtigen Sinn bes Bolfes lieb war, bem ber festländischen Staaten genähert; es ift nun natürlich, daß ein folcher Rricg, indem er zum Bufammenfaffen aller Staatefrafte zwingt, bie Macht der Regierung ftartt und die der berathenden und gesetzgeben= den Körperschaften einigermaßen gurudbrangt. Mit Digbehagen fing man an zu berechnen, daß im Jahre 1816 ber Beeresbestand die in England unerhörte Sohe von 176,000 Mann erreicht habe und nicht vermindert werbe, obgleich die Staatsichulden feit 1792

auf das vierfache angewachsen sei. Bon den beiden herrschenden Parteien stand die freisinnigere, die Whigs, dem Staatsruder sern im Hintergrund, es sehlte ihr augenblicklich an hervorragenden Staatsmännern und sie versügte im Ober- wie im Unterhause nur über eine

verhältnißmäßig geringe Bahl von Stimmen.

Indef waren die großen Erschütterungen ber letten Jahrzehnte die Unabhängigteitserflarung und das rafche Aufblühen der einstigen britischen Colonicen in Amerika, und die frangofische Revolution nicht fpurlos an biefem Lande vorübergegangen, bas feine infulare Lage. feine Beichichte, feine eigenthumliche, aus griftofratischen, bemofratischen und monarchischen Elementen einzig gemischte Berfaffung fowie die perfonliche Unabhängigfeit, welche, neben und mit diefer Ber= faffung, feftbegrundeter und weitverbreiteter Bohlftand feinen Burgern verlich, fremden Ginfluffen fouft wenig zugänglich machte. Neben ben alten Barteien hatte fich eine neue bemofratifche Bartei acbildet, welcher die fonfervativen Staatszuftande und auch der gemakiate Liberalismus ber Whias, Die im Grunde boch auch nur eine ariftofratifche Bartei waren, fein Benuge thaten. Diefe Bartei fand für ihre Brundfage einen gewichtigen theoretifchen Berfechter in bem Philosophen Jeremias Bentham (1756-1832), ber fühn und fcharf bentend wie Rouffeau, aber bem Beift feines Bolts und feiner Beit gemäß prattifcher als biefer, in gabireichen tiefeinbringenben Schriften bie Fragen von Staat und Wejellichaft prufte, an alle beftehenden Rechts- und Ctaatszuftande ben Dafftab ber Gemeinnüniafeit legte und ben bemofratischen Fundamentalfat mit Radbrud aussprach, nach welchem für alle politischen Ginrichtungen, alle Regierungs und Bermaltungsverhältniffe nur die eine Frage enticheidend fein joll: was bringt ber größtmöglichen Rahl ben größt= möglichen Rugen?

Diese Frage war in diesem erforenen Lande politischer Freiseit gleichmohl nichts weniger als überflüssig. In den sestländischen Staaten hatte die Staatsgewalt, energisch zusammengesaßt in der Person des Fürsten, unterstügt durch den weitverdreiteten Trieb nach Aufstärung in den leitenden Kreisen des Volks, während der zweiten Hälftedes 18. Jahrhunderts mit rauhem Besen den Wust mittelalterlicher Mißbränche in Justiz, Verwaltung und Unterrichtswesen ausgesegt; hier in England hatteein solcher ausgestärter Despotismus nie Platz greisen können. Die Macht des Königs war beschräntt, und der eigentliche Souwerän in diesem Lande, die beiden Hänser des Parlaments, hatten weder die Kraft noch auch das Interesse, eine durchgreisende Resonn des Staatswesens, in welchem die Sineenren, die enormen Besoldungen für geringe Leistungen, die bostspielige Austiz, veraltete Formen und

Schleubrian aller Urt in üppiger Blüthe ftand, ernftlich zu versuchen. Im Gefängniffmejen, in der Rechtspflege, faft in allen Berwaltungszweigen hatten fich fo eine Daffe alter und neuer Diffbranche aufgehäuft, welche jest, nach wiederbergestelltem äußerem Frieden, Die fcharfer gewordenen Blide auf fich jogen. Aber wenn hier Befferung geschafft werden follte, fo fonute ce nur burch bas Barlament aeschen, welches thatsächlich bem König die Minister auferlegte, und alle Staats- und Befetesangelegenheiten in letter Inffang entichieb. Das Parlament selbst jebody, vor Allem bas Unterhaus, welches bas Bolfsinteresse in erster Reihe zu vertreten hatte, mar von biesen Migbranchen selbst am meisten ergriffen und beherrscht, und weit ent= fernt, wie es hatte fein follen, ber ungefälschte Ausbruck bes mirtlichen geläuterten Bolfswillens zu fein. Man berechnete, bag unter ben Mitaliebern bes Unterhauses nicht weniger als 306, also nabezu die Balfte, ihre Site bem Ginfluß der Regierung und bem von 71 Beers und 91 Gemeinen verdauften, daß 28 andere durch Rompromiffe einflufreicher Mitalieder ber verschiedenen Barteien und weitere 21 durch 17 fleine Fleden gewählt wurden, beren feiner über 150 ftimmberechtigte Bahler zählte, während die großen, mittlerweile erwachsenen Städte Mauchefter mit (bamals) 165,000, Birmingham mit 115,000, Leeds mit 90,000 Einwohnern jeder Bertretung im Barlamente entbehrten: und daß mithin eben diejenigen Rreife, in benen porzugeweise Kraft und Leben ber Nation fich barftellte, nur höchft ungenügend vertreten waren. Mit Nothwendigfeit brangte fich alfo die Aufgabe in den Borbergrund, erft diefes Sauptwerfzeug alles politischen Fortschritts, das Unterhaus selbst, zu reformiren und die Barlamenterefor m wurde fo die Fahne, um welche fich gunächft Die bemofratische Bartei und weiterhin alle benfenden, bem Berftandniß bes Reitbedürfniffes zuganglichen Köpfe fammelten. Giner ber bemofratischen Rührer, William Cobbet, ber in Amerifa feine Schule gemacht hatte, stellte bereits ein rabifales Brogramm in Diefer Frage auf, indem er allgemeines Wahlrecht, geheime Abstimmung und jährliche Wahlen verlangte.

Nachbruck kam in diese Agitation jedoch erst durch die materielle Noth, welche sehr unerwartet im Gesolge des Friedensschlusses sich einstellte, und welche das Gesühl des Mißbehagens, das die Menschen sür politische Resormen empfänglich zu machen psiegt, in weite Kreise trug. Man hatte sich von der Wiederherstellung des Friedens goldene Berge versprochen und die Fabrisen hatten in Erwartung eines unsgeheuren Ausschlunges des Handelsverkehrs eine Unuasse von Waaren producirt, deren ausgestauter Strom sich nun, nachdem durch den Krieden die Dännte geöffnet waren, nach allen Seiten in voller

XVI.

Maffe bem Festlande gumalzte. Allein die Erwartung trog: ber lange Krieg hatte bie Krafte und Raufmittel Europas erschöpft; Die großen Bestellungen blieben aus: Die Ausfuhr ftockte plötlich, und ba bas Augebot die Nachfrage weit überftieg, fo fanten die Breife rafch: die Reuer in den Sochöfen wurden ausgelofcht, die Maschinen in gahllofen Fabriten ftauden ftill und die überfluffigen Arbeiter uniften entlassen werden, beren Rahl die Masse der eutbehrlich gewordenen Matrojen und Soldaten vermehrte. Dazu tam denn auf der andern Seite die Breisfteigerung ber nothwendigften Lebensmittel, welche gwar geschärft wurde durch die schreckliche Migernte bes Jahres 1816. feit 1799 der ungünftigsten, welche Europa durchzumachen hatte, in erfter Linie aber boch die Folge einer unfinnigen Maggregel ber Besekaebung, eines Mangels an richtiger Erkenntniß ber natürlichen Bedingungen bes Bufammenlebens und Gefauuntbedürfniffes ber verschiedenen Bolfsflaffen und ber verschiedenen Nationen war. Daß freier Sandel ber befte Schut gegen Sungerenoth fei, batte einft Abam Smith ausgesprochen, aber fein Sat war, wie alle einfachen Bahrheiten, noch weit entfernt, Allgemeingut ber leitenben Männer und Rreife zu fein. Bor biefer Beit nämlich war die Getreideeinfuhr wenig beidräuft und barum und weil einige gute Eruten porausgegangen waren, die Getreidepreise niedrig; die Landwirthe, welche befanntlich das Lamentiren am beften verfteben, erfüllten darüber bas Land mit ihren Alagen, die bei dem überwiegenden Ginfluß bes Grundbefites auf Die Organe ber Gefetgebung lebhaften Antlang fanden, und fo ward 1815 ein altes "Rorngefet" vom Jahre 1670 mit Modificationen erneuert, welches die Betreibeeinfuhr auf fo lange unterfaate oder burch enorme Schutzölle unmöglich machte, als ber Breis des einheimischen Getreides unter 80 Schilling bas Quarter ftebe. Das thörichte Gefet, welches nur bas angenblickliche Intereffe einer Rlaffe ber Bevolterung im Ange hatte, fteigerte bas Glend, bem man nun mit Suppenanftalten, Brodvertheilung und ähnlichen lobenswerthen, aber der furchtbaren Roth gegenüber unzureichenden Bethätis gungen ber Privatwohlthätigkeit zu fteuern fuchte, ohne feine Quelle verstopfen zu konnen, über beren besondere Ratur und Lage man fich feine klare Rechenschaft aab.

Diese vielgestaltige Noth schärfte allenthalben in der Masse den kritischen Blick für die Mängel an den bestehenden Ginrichtungen. Die Einsichtigeren unter den demokratischen Führern, wie Cobbet, suchten die ungezägelte Kraft und wilde Leidenschaft, welche da und dort, in Sufsolt, Norwich, Birmingham und sonst, sich in zwecklosen Aufläusen und Gewaltthätigteiten gegen Mühlen, Bäckerläden, Dreschemaschinen unter dem Geschein, Nod der Blut" Luft machte, einem

politischen Zwed bienftbar zu machen und bie Daffen zu belehren, bak fie eine banernbe Berbefferung ihrer Lage nur von ber Reform ber nationalen Bertretung und biefe nur von einer andauernden, ernft= haften, aber die Schranten ber Gesete achtenden Agitation erwarten fönnten. So prediate fein "Bochenregifter" (weekly-register), bas in amachenren Auflagen verbreitet, in einer Sprache, Die Alles fagte und Doch bem Strafgefet feine Sandhabe bot, fich unmittelbar an Die Arbeitermaffen manbte. Allenthalben namentlich in ben großen Fabritftabten, Die, weil ihr Unfblüben von jungerem Datum war, als bie Bablacfete Altenglands, des Rechts einen Bertreter ins Barlament gu ienden noch entbehrten, murden große Bolfeversammlungen gum Amerte ber Forberung ber Barlamentereform gehalten und es gelang ben Führern einigermaßen, die Maffe vom finnlosen Tumultuieren abzuhalten. Allein gang fonnte es bei der herrichenden Roth und Aufregung boch an folden Tumulten nicht fehlen. Go fam es am 2. December 1816 an Spafields, welches jest einen Beftandtheil von London bilbet, bei Gelegenheit einer folden Reformversammlung gu unruhigen Auftritten, tollen Berfuchen auf bas Borfengebäube und ben Tower, und Berhaftungen, und als am 28. Januar 1817 ber Bring-Regent von ber Eröffnung bes Barlaments nach Sanfe fuhr. wurde fein Bagen unter wilden Rufen , nieder mit bem Minifterium, nieder mit bem Bring-Regenten" von einer aufgeregten Menge mit Roth und Steinen beworfen und ein Schuf aus einer Windbüchse gerschmetterte ein Venfter bes foniglichen Bagens. Gegen alle Diefe und ahnliche Ausschreitungen hatte ohne Zweifel eine fraftvolle Sandhabung ber bestehenden Gesete genfigt. Die Minister aber. denen die Reformagitation weit mehr Bedenten einflößte, als die Brodtumulte, bei benen fie gum Theil felbft, wie man nicht bezweifeln fann, unreine Sande ins Spiel gemifcht hatten, benutten Die Belegenheit, um fich außerorbentliche Bollmachten zur Anfrechthaltung ber öffentlichen Ruhe vom Barlament übertragen zu laffen. Gie verlangten Die Suspenfion der Habeas-corpus-atte, ließen die bei dem Tumult von Spafielde Verhafteten wegen Hochverrathe in ben Tower werfen. und am 27. Dlarg 1817 erließ ber Staatsfecretar bes Innern, Lord Sibmouth, ein Circular an alle Lordlieutenants ber Graffchaften, wonach die Friedensrichter ermächtigt fein follten, jede Berfon, die por ihnen eiblich ber Beröffentlichung einer gottesläfterlichen ober aufrührerifden Schrift beschuldigt werbe, zu verhaften und unter Burgichaft zu nehmen, ohne erft, wie bas Gefet verlangte, beren Berfetung in Unflagezustand burch die große Jury abzuwarten.

Das Parlament genehmigte mit großer Majorität die verlangten Ansnahmegesetze. Allein die Wahrsvriiche der Geschworenen bei den

zahlreichen Bregproceffen, die nun angeftrengt wurden, zeigten, baß bas Rechtsbewußtiein des Bolfes nicht mit Ministern und Barlament fei. Unter biefen Bregproceffen, machte befonders ber gegen einen Buchhändler, William Sone, Auffehen, der wegen einer "gottlofen und frevelhaften Schmähichrift", in welcher er burch Barobierung von Bibelworten die driftliche Religion herabgewürdigt habe, angeflagt war. Der unicheinbare Dann im ichabigen Rock vertheibigte fich felbst: unermüblich während dreier Tage, Stunde um Stunde las er aus alten Folianten und Zeitungen, die er bor fich auf bem . Tifch aufgehäuft hatte, Stellen vor, mit benen er bewies, bag nach ben Grundfaten ber Anflage Luther und mancher andere fromme Mann und orthodore Bijchof Bamphletift und Barobift gewesen: es half nichts, ihn zu unterbrechen, er behauptete fein gutes englisches Recht und in seinen brei Prefiprocessen sprachen ihn bie Weschworenen feines Landes frei. Machtlos war hier die Staatsgewalt an bem Bollwerf der burgerlichen Freiheit, dem Beichworenengerichte, gerschellt: mit braufendem Surrah empfing die versammelte Menge ben beicheibenen Mann, ber ruhig in einen Wintel Londons zu feinen

Büchern zurückfehrte.

Mit Eintritt der Session des Jahres 1818 wurde die Suspension ber Habeas-corpus-acte wieder aufgehoben. Männer von Gewicht. wie Romilly, Beury Brougham u. a. lenften die Aufmertfamfeit auf bie fcmeren Schaden auf mancherlei Bebieten, bem Strafrecht 3. B., das noch immer den Tafchendiebstahl mit dem Galgen bedrohte, dem Unterrichtswesen u.a. Die materielle Roth schwand allmälig und machte gedeihlicheren Auftanden Blat, Die fich in großen Unternehmungen. Neubauten u. f. w. anfündigten: aber die Frage der Barlamentsreform verschwand nicht wieder von der Tagesordnung und die Verfehrtheit ber Regierung biente nur bagn, die Kraft ber Bewegung gu fteigern ihre Forberung im Barlamente, bem fie in gablreichen Betitionen großer Städte nahegelegt und von Francis Burdett 1819 gum erften Male in einem förmlichen Antrage und weitgehenden Resolutionen unterbreitet wurde, gab den Whigs, deren Ginfluß sichtbar im Wachsen war, bas Mittel fich wieder in die Sohe zu arbeiten. Gine der Bolfsversamulungen, in welcher die große Frage besprochen wurde, zu Manchefter am 16. Aug. 1819 abgehalten, gab Anlaß zu einer lächerlichen Scene, bei ber etliche 40 Mann der berittenen Landmilig oder Deomanry. vom Magistrat ausgesendet, und in der ungeheuren Menge sich verlierend, von biefer zum Gegenstand ihres Spottes gemacht wurden. Aber bas barauf folgende brutale Ginfchreiten einiger Schwadronen Sufaren, Die rudfichtelos von ihrer blanken Baffe Gebrand machten. veranlaßte schwere Verlegungen: ein paar Tobte, viele Verwundete.

viele im Gedränge ichwer Verlette machten ber aufgeregten Phantafie bes Bolfs und ber übertreibenden Barteiphrafe Diefen bofen Borgang 3mm "Blutbad von Manchefter" und während der eine der Minifter, Lord Elbon, mit cherner Stirne von Hochverrath fprach, wo nicht einmal ein gesetlicher Grund zum Ginschreiten gewesen, benutte ber andere. Lord Sibmouth, diefes Ereigniß, um vom Barlament, als diefes im November wieder gujammengetreten war, eine Reihe von Gesethen zu verlangen, welche in diefem Lande des freien Worts die öffentlichen Berfammlungen auf die nächsten 5 Jahre von der Erlaubniß der Bolizeibehörde abhängig machten, unter bem Bolte, bas mit Stoly bas Bort: "Mein Saus ift meine Burg" im Munde führte, die Sausfuchungen nach Waffen gestatteten, einen hoben Stempel auf Beitungen legten, und rudfällige Berfaffer " gottlofer und aufrührerifcher Flugschriften" mit ber Strafe ber Transportation bedrohten. Bei ber Bahrung, welche diefe "Ancbelbills" wie man fie nannte, rege erhiel= ten, war es nicht zu verwundern, daß neben mehreren gefürchteten ober eingebildeten auch wirtliche Berichwörungen vorfamen. Gine solche, welche die Ermordung der Minister beabsichtigte, entgalt ihr Rädelsführer, ein Fleischer Thiftlewood, einer von benen, in beren Augen felbft die Demagogen wie Sunt und Cobbet nur eitle Reiglinge und Schwäßer waren, mit vier seiner Mitschuldigen am ersten Dlai 1820 mit bem Tobe.

So wenig befriedigend ftanden die Dinge in England, als am Ansfang jenes Jahres, 29. Januar 1820, der zweiundachtzigjährige Georg III., blind und blöbsinnig, seine sechzigjährige Regierung schloß, und der seitherige Regent, als Georg IV., an seine Stelle trat.

## 2. Deutschland.

## a. Allgemeine Buftanbe.

Am 8. Juni 1815 ward die Bundesacte, welche die politischen Berhältnisse Gesammt-Deutschlands regulieren sollte, unterzeichnet und bekannt gemacht. Die souveränen Fürsten und freien Städte — bestimmte dieses Instrument — mit Einschluß des Kaisers von Destreich für seine deutschen Länder, des Königs von Preußen sür seine sämmtlichen Staaten mit Ausnahme von Preußen und Posen, von Dänemart (für Holstein) und den vereinigten Niederlanden (für das Großherzogthum Luzemburg) treten zu einem beständigen Bunde, welcher den Namen des deutschen Nundes sührt, zusammen. Dessen, vollsche ist die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands, der Unabhängigteit und Unverlesbarfeit seiner einzelnen Staaten. Die einzelnen Bundesglieder haben gleiche Rechte und übernehmen die gleiche Psticht, die Bundesglieder haben gleiche Rechte und übernehmen die gleiche Psticht, die Bundesglieder haben gleiche Rechte und übernehmen die

nente Bundesversammlung, gebildet durch die Bevollmächtigten ber einzelnen Bundesglieder, nimmt ihren Gig zu Frantfurt a. M. und Deftreiche Bevollmächtigter führt als Bundespräsidialgesandter ben Borlik, Amengern Rathe, ihrer gewöhnlichen Form, besteht die Versammlung aus 17 Stimmen, von benen elf bie großeren Staaten Deftreich, Breuken, Baiern, Sachsen, Bannover, Bürtemberg, Baben, Rurheffen, Großherzogthum Seffen, Danemart und die Niederlande führen, eine ben großberzoglich und berzoglich fächfischen Säufern, eine Braunfcmeig nub Raffan, eine ben beiben Medlenburg, eine Olbenburg. Schwarzburg und Anhalt zusammen, eine den beiden Sohenzollern, Licchtenstein, Reuß, Schanmburg-Lippe, Lippe-Detmold, Balbed, eine ben vier freien Städten Lübed, Frantfurt, Bremen, Samburg gutommt. und wo die absolute Mehrheit entscheidet. Wo es fich aber um Ab= fassung und Abanderung von Bundesgeseten, von organischen Bunbeseinrichtungen, von Krieg und Frieden, von Aufnahme eines neuen Bundesgliedes handelt, tritt bas Blenum von 69 Stimmen gufammen und ein gültiger Beichluß erfordert hier zwei Drittel Mehrheit. In Diesem Blenum führten Deftreich, Brenken und die Ronigreiche ie vier, Baden, die beiden Seffen, Solftein, Luxemburg je drei, Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin, Naffan je zwei, die übrigen "Staaten" je eine Stimme. Die einzelnen Bunbesfürften garantieren fich ihre Bundesländer, und nach erflärtem Bundesfrieg barf fein Mitglied mehr einseitig Unterhandlungen führen: im Uebrigen hatte jeder Bun= besftaat bas Recht, Bundniffe zu ichließen, welches einft ber westfälifche Friede ben einzelnen Reichoftanden zugesprochen hatte, und mit berfelben unfruchtbaren Rlaufel wie bamale, daß folche Bundniffe nicht gegen die Sicherheit des Bundes und feiner Blieder gerichtet fein burften. Streitigkeiten amifchen Bundesgliedern burften nicht mit Gewaltanwendung entichieden, fondern mußten vor den Bund gebracht werden, ber in foldem Falle eine Commiffion niederfette, für welche man das barbarische Rangleinvort Austrägalinftang erfand. Die Ginfetung eines oberften Bundesgerichts, in welchem ein letter Reft nationaler Busammengehörigfeit gegeben gewesen wäre, war an dem Widerspruch der Rheinbundsfürften gescheitert. Den me= diatifirten ehemaligen Reichsunmittelbaren ward die Chenburtigfeit mit den souveranen Säufern zugestanden, nicht aber eine Curiatstimme am Bundestage, wie fie gehofft hatten. Die Baupter diefer Familien, welche den hohen Abel Deutschlands bildeten, follten die erften Standes= herren in den Staaten fein, benen fie zugetheilt fein würden und fie behielten auf ihrem Eigenthum alle Rechte, welche nicht zu den fogenannten hohen Regierungsrechten gehörten. Die Rechte ber übrigen Unterthanen waren in ber Bundesacte nicht gang mit Stillschweigen übergangen.

Der Artifel allerdings, welcher von ben Landständen in ben beutschen Stagten handeln follte, und bem Breugen und die fleineren beutschen Kürsten eine aussührlichere Fassung geben wollten, schrumpfte unter öftreichischem und weiterhin bairischem Ginfluß zu bem burftigen Sage Urt. 13 gufammen "in allen beutschen Staaten wird eine landständische Berfaffung ftattfinden": aber fonft waren einige löbliche Reftfepungen getroffen. Art. 18 geftattete ben Bürgern jedes Staats, Brundeigenthum in anderen Staaten zu erwerben, ohne höhere Roften, als die eigenen Unterthanen bes betreffenden Staates trugen, erlaubte freien Bergug von einem in den andern Staat und Gintritt in beffen Civil- und Militärdieuft. Artifel 16 erflärte, daß die Berfchiedenheit der chrift= lichen Religionsparteien keinen Unterschied in dem Genuß der bürger= lichen und politischen Rechte bearunde, eine lobenswerthe Bestimmung. wo fie gehalten wurde, auch wenn fich die Humanitätder Bundesacte noch nicht auf die Juden erftrecte. Die Frage über Breffreiheit und Nachbrud, über Sandelsverfehr, gleiches Maag und Bewicht, Bundesheer und viele andere, um beren Lösung man in vielerlei Petitionen ben Wiener Congreß bestürmt hatte, wurden, ba die Zeit in der That für ihre Schlichtung nicht reichte, ber ferneren regelmäßigen Thätigfeit ber Bundesversammlung überwiesen, von der Biele erwarteten, was Breu-Ben in seiner Beitrittserflärung aussprach, bag fie fich weiterer Entwickelung und Ausbildung fähig zeigen würde.

Man mußte fich wohl beffen getröften, was ba werden fonnte, benn daß diese Verfassung wie sie war, auch bescheidenen Soffnungen nicht genügte, war nicht fchwer zu zeigen. Es war beutlich genug, baß von der politischen Einheit Deutschlands, von der freilich seit Menichenaltern nur noch der Name bestanden hatte, auch dieser lette Reft, ber Name, verschwunden war, daß in der Bundesversammlung nicht ein Nationalwille, sondern nur der Wille der Ginzelstaaten oder vielmehr der Gingelregierungen vertreten war, und alfo ichlieflich nur größerer ober geringerer Einfluß, ben Macht ober Intrique übte, bas entscheibende Wort führen mußte; daß bie beiben Uebel, an benen das alte Reich zu Grunde gegangen war, die Vielstaaterei und der Dualismus ber beiden Großmächte ganz ungemindert fortbeftanden, ja eine neue gesetliche Sanction erhalten hatten. Indeft bei allen Diefen Mangeln hatte Diefe Verfaffung boch eine Gigenschaft, Die man einen Sauptvorzug ober einen Sauptmangel nennen fann: fie ent-Sprach ben thatfächlichen Berhältniffen. Wenn in biefer Berfaffung ber Nationalwille nicht zur Geltung fam, fo lag es baran, baß ein folder Nationalwille noch nicht in Wirklichkeit existierte. Die alte beutsche Rationaleinheit, wie viel beren vorhanden gewesen, war verloren; die neue mußte erft in langwieriger Arbeit von der Nation felbst wieder geschaffen werden; allerdings eine weitanssehende, in diesem Bolte ungewöhnlich schwierige, aber gleichwohl unerläßliche Arbeit, die einem Bolte teine Regierung, und wäre sie selbst von einem Manne wie Stein

geleuft, erfparen, feine aber auch verbieten fann.

Für biefe Berftellung einer neuen beutschen Nationaleinheit war überall ichon fraftig vorgearbeitet worden, nur nicht auf politischem Be= biet. Gben in den Zeiten, wo die letten Trümmerftude des alten Reichs in den Fluthen der Nevolutionskriege verfanken, hatte fich in den höchften Regionen bes Beiftes, in Dichtung und Wiffenschaft, jeue Wicbergeburt des nationalen Lebens vollzogen, welche ichon mit Luther im 16. Jahrhundert begonnen und nun mit den großen Claffifern des 18. Jahrhunderts eine Urt Abschluß erhalten hatte. Ueber allen Begenfagen beutichen Lebens, bem Gegenfag ber Confeffionen, ber Stämme, ber Staaten, ber Befellichaftsflaffen, entfaltete fich, von ben Leffing, Berber, Bothe, Schiller geschaffen und bestimmt, eine bei aller Berichiedenheit im Ginzelnen wesentlich gleiche Art zu benten und zu empfinden, beren Wirtfamfeit immer weiter und tiefer griff, und beren wachsenden Giufluß ichon teine außere Macht mehr zu hemmen vermochte. Es gab eine beutsche Nationallitteratur; eines Tags follte es deshalb auch einen deutschen Nationalstaat geben. Satte doch der jungfte von jeuer ftolgen Reihe, Schiller, mit ber gangen Rraft eines gottbegeifterten Sebers, auf bas handelnde Leben hingebrängt; alle seine bramatischen Dichtungen, die ihn vor Allem populär machten, entnahmen ihre Stoffe bem politischen Leben und athmeten beffen Energie: bas lette feiner Schauspiele, ber Tell (1804), war fo eben noch in der Erhebung des Jahres 1813 gleichsam in Wirklichkeit umgesett worden und ber Schwung biefer Beiten, ihre hochgespaunten Empfindungen, ihre fühnen Soffnungen festen fich nun in ben Bemuthern fest und trieben fie bald in Opposition gegen eine Wirklich= feit, welche jenen Ibealen fo wenig entsprach.

Es war für diese Bewegung ganz characteristisch, daß ihre Leiter oder die von ihr vorzugsweise Getriebenen hauptsächlich Prosessor und Studenten, die Männer der Wissensch und die Jugend, waren. Sie sand ihre Organe besouders in drei Männern, in welchen der Geist der Freiheitskriege lebendig und in origineller Weise thätig war: Ernst Morih Arndt, Joseph Görres, Ludwig Jahn. Bon diesen Männern bewahrte Arndt den vaterländischen Sinn und Geist am reinsten und wirste durch die Eigenthimlichseit seiner kräftigen Sprache, seiner derben tüchtigen Personlichseit, die für alles Edle und Gesund ventschen Wesen Besend tief begeistert war. Görres, als Rheinläuder und Antholik das Gegenbild zu dem norddentschen und protestantischen Arndt, gab in seinem "rheinischen Merkur" dem Zorn über den unfreien, schwungs

lofen, fümmerlichen Geift, der fich fo bald nach fo großen Tagen der Erhebung ber beutschen Regierungen bemächtigt, mit einer flammenben Beredtjamfeit Ausbruck, wie fie feit den Tagen Unther's und Sutten's auf die öffentlichen Dinge nicht mehr angewandt worden ift, und Jahn bachte, von bem richtigen Gebanten geleitet, bag bem tief eingewurzelten Philifterthum gegenüber vor Allem ein forperlich tuditiges, fraftvolles Gefchlecht herangebildet werden muffe, vom Turnplat aus ein neues Deutschland zu gründen, indem er in fraggenhaft überfpanntem Batriotismus in der alten Cherusterzeit feine Ideale holte, und durch energische Bilege leiblicher Rraft eine Jugend bilbe, "tugendfam und tuchtig, feusch und fühn, rein und ringfertig, wehrhaft und mahrhaft", und wie die Wortflingflange alle heißen mochten, in benen er unerichöpflich mar und von benen fein: "Frisch, fromm, fröhlich, frei" ber Bahlipruch ber Turnerei, Diefer fo eigenthumlich beutichen Ginrichtung, geblieben ift. Die politischen Gebanken biefer und anderer ihnen verwandten Männer gingen nicht über einen fehr allgemeinen -Idealismus und wenig flaren Freiheits uthusiasmus hinaus, der reichlich und wie bei Jahn in bigarrer Weise mit Frangosenhaß verset war : Reiner von ihnen hatte in dem Chaos deutscher Möglichkeiten ein bestimmtes politisches Riel vor Augen. Eben barum fanden fie unter ber Jugend der beutschen Universitäten fo vielen Antlang. Gine Berbindung bildete fich, gleichzeitig mit anderen Bereinen, zu Jena noch im Jahre 1815, unter bem Ramen ber beutschen Burschenschaft, eine freie Bereinigung, wie es in ber "Berfaffung ber allgemeinen teutichen Burichenschaft vom 18. Tage bes Siegesmonds im Jahre bes Berrn 1818" heißt, "ber gesammten wiffenschaftlich auf ber Bochichule fich bildenden teutschen Jugend zu einem Ganzen, gegründet auf bas Berhaltniß ber teutschen Jugend gur merbenden Ginheit bes teutschen Boltes," - eine Berbindung, beren Mitglieder über alle beutschen Universitäten verbreitet, in Sitte, Bart und Saartracht, Rleibung und allerlei Abzeichen fenntlich, in fehr vager Begeifterung für einen driftlich germanischen Sbealftaat ichwärmten, und fich nach Jugendart gelegentlich anmaaßend und grob, dabei aber ftrebfam, für alles Eble, Kräftige, Männliche wirklich begeiftert, von manchem Tieftrunt aus bem Quell ber Dichtfunft und romantifchen Wiffenfchaft berauscht, in einer großartigen Opposition gegen Zwingherren und Schergen, Soldlinge und Philifter gefielen. Gine frifche, freubi je Rraft machte fich bier geltend, die wohl von felbft in ihre Schranfen fich gurudgefunden hatte, und bie man ohne Schaben in ihrer Beife

"für des Bolls urheil'ge Rechte auf ber Freiheit Rennlaufsbahn"

sich hätte tummeln laffen können. Allein den Regierungen war dieses freie

Regen unbequem und die engen Geifter, benen ichon in dem Rriege felbst zu viel des Freiheitsenthusiasmus gewesen war, saben jest ihre Stunde gefommen. Roch im Jahre 1815 erichien eine Broichure bes preußischen Regierungerathe Schmalt über politische Bereine, in welcher der Tugendbund angegriffen und unter Anderem behanptet war, daß nicht die sogenannte Begeisterung, sondern nur das Pflichtgefühl des Bolfs, das gehorfam auffeines Fürften Ruf zu den Baffen gegriffen habe, bei dem letten Ariege von Wirfung gewesen fei: "Allegeilte zu den Waffen," ließ fich diefer Berfechter bes fervilen Philisterthums vernehmen, "wie man aus gang gewöhnlicher Bürgerpflicht zum Löschen einer Fenersbrunft beim Fenerlarm eilt." Darüber entspann fich ein lebhafter Rederfrieg, an welchem fich Männer wie der Theologe Schleier= macher und der Siftoriter Niebuhr betheiligten. Den gebührenden Lohn, einen Orden aus ber Sand bes Rönigs Friedrich von Burtemberg, erhielt Schmalt sogleich. König Friedrich Wilhelm von Breuken dem jede lebhafte Erregung der Bemuther unbehaglich mar, unterfagte in einer Rabinetsordre Die Fortsegung bes Streites, angleich aber erhielt Schmalt auch von ihm einen Orden; am 3. Januar 1816 wurde der rheinische Merkur verboten; am 9. Januar der Tugendbund aufgehoben. Die jugendliche Schwärmerei aber, in welcher mittelalterlich-religiöse und modern-revolutionare Abeen wunderlich durcheinander gahrten, ward durch bergleichen Symptome nur in feurigeren Schwung gesett, und als die dreihundertjährige Jubelfeier der deutschen Reformation im Jahre 1817 alle Gedauten auf jene große Befreinnasthat des deutschen Geistes richtete, erging von Reng aus au alle beutschen Universitäten bie Ginladung zu einer Bedeutseier auf ber Wartburg, für welche der 18. October, als der Tag der Bertrummerung bes napoleonischen Jochs burch bie Leipziger Schlacht, angefest war. Bon allen deutschen Universitäten - nur bas ferne Königs= berg und die öftreichischen fehlten - trafen Abgeordnete ein und etwa 500 Theilnehmer, Die meisten aus Jena und Eisenach, fammelten fich in biefer letteren am Fuße ber Bartburg gelegenen Stadt. Baarweise zogen sie unter dem Geläute der Gloden nach der Sobe, wo dann im Rittersaale das schwungvolle Kriegslied der Reformationszeit "Gin feste Burg ift unser Gott" bie Feier eröffnete, Die einen burch= aus murdigen, religiös gehobenen Charafter trug. Nachdem einige Reden gehalten, ein Festmahl eingenommen war, begab fich die Berfammlung nach ber Stadt gurud, gu einem Gottesbienfte in ber Stadtfirche; am Abend follte noch auf ber Bobe bes Berges ein October= feuer angezündet werden. Als um die brennende Flamme jugendliche Luft und Begeifterung fich ergingen, trat ein Berliner Student Dagmann, mit einem großen Rorb voll Bucher beran - es waren

Schmalb' fammtliche Berte, Robebue's Geschichte bes beutschen Reichs. pon Ramph's Coder ber Gensbarmerie und andere, welche nicht ben Beifall ber Burichenschaft hatten - ber Student erinnerte an Luther's fühne That der Berbrennung der papftlichen Bulle vor dem Elfter= thore ju Bittenberg: fo muffe auch mit biefen Beugniffen eines unfauberen Beiftes geschehen: unter bem findischen Jubel der Umftehenden flogen fie Band nach Band ins Fener, ihnen nach noch einige andere Symbole, ein preußischer Garbeichnürleib, ein öftreichifder Korvoralftod, ein heffischer Bopf. In den regierenden Rreifen nahm man diefes harmlose Saturfviel fehr ernfthaft, ober man gab fich die Diene, jo au thun; felbft ein Mann wie Stein erwies ber findifchen Boffe bie Chre, fich über fie zu ärgern. Das Spiegburger thum in gang Deutschland emporte fich über den Großherzog von Weimar, in deffen Territorium das Schreckliche geschehen war, und verglich ihn einem Manne, "in beffen Schenke die Leute ruhig fich prügeln und morben dürften," und zwei große Berren, ber preußifche Staatsfangler Fürft Barbenberg und ber öftreichische Gefandte am Berliner Sof, Graf Richn, begaben fich nach Weimar, um dem Großbergog Borftellungen zu machen, der ohnehin, feiner aufrichtig fonftitutionellen Gefinnung wegen, übel angesehen mar. Gleichzeitig flagte ber Raiferlich ruffifche Stagtgrath Robebue. ber fich als Berfaffer ichlechter Luft- und Rührfviele einen Namen gemacht hatte, wegen Beleidigung durch die in Jena und Weimar erfcheis nenden freifinnigen Blätter, und der Großherzog war genothiat. feine junge Breffreiheit zu opfern und die Cenfur für alle über 18 Bogen haltende Dructichriften einzuführen; welche Berordnung Die Stände mit richtigem Tafte alsbald genehmigten. Als bann im September 1818 ein Congreß der Mächte zu Machen gufammentrat, mard bem= felben ein von einem ruffischen Staaterath, bem walachischen Bojaren Stourdza, verfaßtesMemoire "über ben gegenwärtigen Auftand Deutschlands" vorgelegt, in welchem ber revolutionare Beift, ber auf ben beutichen Universitäten berriche, zur Unterbrückung empfohlen mar.

Man fann sich benken, wie die Thatsache, daß diese Schrift der Berhaublung über die deutschen Angelegenheiten auf dem Congresse zu Grunde gelegt wurde, die Gahrung unter der Jugend steigern mußte, die hier mehr vaterländisches Ehrgefühl zeigte, als die deutschen Congresmitglieder, die sich von einem russischen Spion über die Bustände Deutschlands besehren ließen. Diese Stimmung sührte zu einer bestlagenswerthen Hanblung, welche weitere Maaßregeln der Unterdrückung veranlaßte. Ein junger Theolog, Karl Ludwig Sand aus Wunsiedel im Fichtelgebirge, hatte sich in den Kopf gesetzt, daß "der Baum der Freiheit mit Blut gedüngt werden müsse",") wie man denn

<sup>\*)</sup> Die thörichte Phrafe, die auch in ben fpateren Tagen fo manchem Binfel

in den Kreisen der Burschenschaft, in denen er sich bewegte, mit dergleichen revolutionären Phrasen zu spielen liebte. Er ersah sich ein Opser in jeuem Kobebie, der inzwischen vor allgemeinen Verachtung, die ihn in Weimar verfolgte, nach Mannheim übergesiedelt war Um 23. März 1819 ließ er sich bei ihm melden nud stieß ihm dann mit den Worten "hier Verräther des Vaterlandes" dreimal den Oolch in die Brust. Auf der Straße angelangt, kniete er nieder, dankte Gott für seinen Sieg und versuchte unter dem Kuse "es lebe mein dentsches Vaterland" sich selbst zu töden, was aber mißlang; von seinen Wunden genesen, bestieg er mit sestem Schreite, ohne Rene, am 20. Mai 1820 das Blutzerist. Er hatte bereits einen Nachahmer gesunden.. Am 1. Juli 1819 war der nassausische Staatsrath von Ibell im Bad Schwalbach von einem gewissen Tode glücklich entgangen. Der Vernretheilung kam der Schuldige durch Sellsstmord im Gefängnisse zwor.

Diese vereinzelten Thaten des Wahnwiges und der Ueberspaumung gaben nun Aulaß und Vorwand zu Maaßregeln der Unter drückung zu denen in den allgemeinen Zuständen Dentschlands und in der Stimmung der großen Menge der Bevölkerung nicht der mindeste

Grund vorlag.

Allerdings berrichte unter ben Wenigen, welche fich mit wirklichem Bergensantheil für die Rengestaltung Deutschlands intereffierten, eine tiefe Verftimmung über die mehr und mehr hervortretende Nichtigkeit bes Bunbestags. Am 5. November 1816 war berielbe eröffnet wor-Der öftreichische Prafidialgesandte, Graf Buol = Schauenftein, verftand fich aut auf die Runft, die man fpater in Deftreich zu großer Birtuofität gebracht bat, gläubige Gemüther mit patriptischem Biebermannston zu berücken und binguhalten. Man hoffte, daß wenigftens in Angelegenheiten ber materiellen Wohlfahrt, Boll- und Sandelsgegesehgebung g. B., auf welche bas Sungerjahr 1816 fehr nachbrucklich hinwics, die Versammlung eine wohlthätige Wirtsamkeit entfalten werbe : man war febr nüchtern geworden, von einer Bolfsvertretung am Bunde war man ichon auf befcheibene Soffnungen und Projecte von Commissionen Sachverständiger, welche am Sit der Bundesverfammlung permanent und periodifch fich versammeln könnten, berabgeftiegen, aber balb verftummten auch diefe Stimmen vor ber immer fläglicher fich gestaltenden Wirklichkeit. Wo eine Frage, wie selbst die wichtige ber militärischen Organisation ber Streitfrafte bes Bunbes auftauchte, vertröftete man auf die Rufunft ober wies fie an die Gingel-

zu Kopfe gestiegen ist, scheint von Bertrand Barrere herzustammen, dem schlechtesten und verächtlichsten unter den Oligarchen der französischen Schredenszeit.

staaten. Man setzte etwa einen Ausschuß ein und beschloß die Meinungen der einzelnen Bundesregierungen einzuholen, auf deren Grund dann der Ausschuß ein Gutachten "als Borbereitung einer demnächstigen weiteren Berathung des Gegenstands" ausarbeiten solle. Die Instructionen aber liesen spät, unvollständig oder gar nicht ein; die Sigun-

gen wurden feltener, die Ferien langer, Alles ichlief ein.

And fann man nicht jagen, bag im Bolte felbft eine allgemeine Bewegung vorhanden gewesen sei, um die Dinge am Bunde in rascheren Fluß 3u drangen. Die Mediatifierten, der hohe Adel war — mit wenigen Ausnahmen - weit entfernt von der Energie und dem großen politischen Sinn, mit welchem die englische Ariftofratie die Leitung ber Nation auf allen wichtigen Gebieten bes Lebens als ihr angeborenes Ehrenamt zu betrachten und zu behandeln pflegte; - ber niedere Abel, ebenfo geiftlos wie ber Sochabel und ohne beffen große Mittel, begnugte fich. in ben einzelnen Staaten feine bevorzugte gesellichaftliche Stellung auszubeuten, um die Throne zu friechen und die Benefizien des Seerund Staatsbienftes vorwegzunehmen; - ber Bauer pflügte, faete, erntete gedankenlos, wie immer, und ließ fich ben Frieden wohlgefallen - ber Bürgerftand, feit lange zum tragen Philifterthum er= ftarrt, rajonnierte über die Beamten, benen er doch die Duige des Regierens ausschließlich überließ; er schalt, kannegießerte, lamentierte, war aber felbst zum fleinsten Anfang felbstständigen politischen Sandelus nicht gu bewegen: man hatte Dube, für Abreffen allgemein vaterländischer Tendeng felbft die durf tigfte Bahl von Unterfchriften gufammengubringen. Dagu war bas Reifen erichwert, wenig Bufammenhang und Verfehrswege zwischen ben einzelnen Ländern, und die Breffe, die große bewegende Rraft bes politischen Lebens, noch in ihrer Rindheit wie der Buchhandel; in Städten wie Bonn und Robleng war um das Jahr 1816 noch feine Buchhandlung zu finden, höchstens, daß etwa ein betriebsamer Buchbinder zugleich bem Bücherverfauf im bescheidensten Umfange oblag. Die Wahrheit ift: bas politische Leben nar fast ausschließlich auf den engen Kreis der Ginzelstaaten und auch in biefen auf verhältnißmäßig fleine Kreife beschräuft.

b. Die Gingelftaaten.

Der Artitel 13 der Bundesacte, nach welchem in allen deutschen Staaten eine "laudständische Berfassung stattfinden werde", oder wie die ursprüngliche Fassung hieß, sogar "sollte", wurde, außerorsdeutsch dehndar wie er war, in den verschiedenen Staaten auf sehr verschiedene Weise, hier rasch, dort zögernd, hier im Sinne des Sinstritts in eine neue politische Entwicklung, dort im Sinne einsacher Wiedersprikellung früherer Staatszustände ausgeführt. Als mustergültiges, aber sehr vereinzeltes Beispiel leuchtete der Freund Göthe's,

Rarl Anguft, ber Großherzog von Weimar, vor. Er berief eine conftituierende Berfammlung (Mai 1816), der er feinen Willen erflärte. Die für Deutschland aufgegangenen Soffnungen zu verwirklichen, bas Blud bes Staates auf Gintracht, Diefe auf Gleichheit vor bem Befet, auf Cbenmaag und Berhaltniß in ben Bortheilen wie in ben Laften bes Staates banen zu wollen. Bo vertranensvoll gegeben und empfangen wurde, ward bas Biel leicht und in froher Stimmung erfchritten; fchon am 5. Mai 1816 wurde die von einer ftandifchen Devutation entworfene Berfaffung angenommen und als Grundgefet bes fleinen Landes befannt gemacht. Die brei Stande ber Ritterants= befiger, Bürger und Bauern wählten bie 31 Boltsvertreter, die Ritter 11. Die Bürger und die Bauern je 10; Diefe Bolfsvertretung bewilligte Die Abgaben und controlierte Die Berwendung ber bewilligten Gelber; es burfte nichts von ber Regierung erhoben werben, mas nicht vom Landtag bewilligt worden war. Derfelbe hatte unverfürzt bas Recht. Beichwerden und Borftellungen an Die Regierung gu richten, zu jebem neuen Gefet war feine Buftimmung nothig und ber Borfchlag zu neuen Gefeten tounte von ihm wie vom Großherzog ausgeben. Bei Ablehnung eines Gefetesentwurfs ber Regierung mußte ber Landtag bie Brunde beifugen, welche fur die Berwerfung maaß= gebend gemefen waren; für den Großbergog gennigte die einfache Berweigerung ber Sanction. Er hatte bas Recht, den Landtag zu vertagen ober aufzulofen; gefchah bas lettere, fo mußte in fpateftens brei Monaten zur Bahl einer neuen Berfammlung geschritten werben. in welche die Mitglieder ber aufgelöften gewählt werden fonnten.

In Diefer Berfa ffung wehte ber Beift einer neuen Reit, fie gab. was fie gewährte, ohne Diftrauen und Borbehalt. Nicht überall war man fo großherzig und fo verftändig. In Olbenburg murbe bie Ginführung ber von Bundeswegen verheißenen Berfaffung ausgefest. ans bem naiven Grunde, weil man erft feben wollte, wie fich die Berfassungen in anderen bentschen Ländern bemährten; anderswo, in ben beiden Decklenburg, Sannover, bem Bergogthum Braunschweig, Rurheffen und anderwärts ftellte man einfach bie alten Lanbftanbe wieder ber; fo auch in Sachfen, wo man es gang beim Alten ließ, weil man ben braven alten König, der feit 50 Jahren Freude und Leid mit seinem Lande getheilt hatte, und ber gut und wohlmeinend regierte, nicht brangen wollte, und auch bei redlicher Berwaltung. freisinniger Sandelsgesetzgebung und zunehmendem Wohlftand sich um die Schaben ber Landesverfaffung nirgends viel gramte. Demnach wurde hier im Jahre 1817 ber alte abgelebte Landtag wieder einberufen und der einzige Fortschritt, ber gemacht wurde, bestand barin, baff man die gnvor getrennten Stände ber einzelnen Landestheile gu Giner

Berfammlung vereinigte, die aber auch nur in Abtheilungen berieth. In Sannover ware eine populare Controle um fo nöthiger gewesen, als bei ber fteten Abwesenheit bes Konias bie Minifter allmächtig waren, die, lauter Herren vom Abel wie fich verfteht, die Ehren und Hemter und Emolumente, über die fie verfügten, an ihre hohe Betterschaft vertheilten und ein Weniges bavon ihrer niederen Clientel gu Bute fommen ließen. Seit 1814 bestand bort in provisorischer Beise ein vereinigter Landtag, ber aus 44 ritterlichen, 10 geiftlichen, 29 ftädtischen und 3 bäuerlichen Bertretern gusammengesett war und fich jeden Winter versammelte. Daß erft auf dem fünften diefer Landtage Untrage auf Borbereitungen gur Deffentlichfeit der Berhandlungen, Abstellung ber abicheulichen Strafe bes Spiegruthenlaufens, ber Folter, des Reinigungseides, und Ginführung eines neuen burgerlichen Gefegbuches durchgingen, beweift, wie langfam hier ber Fortschritt ging, der erft im Jahre 1819 zu einer befinitiven Berfaffungführte, in welcher ber Grundadel ben Löwenantheil behielt, den er langft fich genommen.

Die Restauration des Alten geschah vielfach mit einem überfpannten Bag gegen alles Frangofifche, bas in ber Beit ber Fremdherrichaft eingebrungen und bas feineswegs burchaus vom Uebel war; dagegen war von eigentlicher Graufamteit, wie fie die Restaurationen in den romanischen Staaten fo vielfach begleitete, feine Rede und nur ctiva Rurheffen machte barin eine Ausnahme. Der im Jahre 1806 vertriebene Rurfürst Wilhelm I., jest ein fiebenzigjähriger Greis, tehrte gurud. Das Bolt fpannte ihm im Uebermaaß ber Freude bie Bferbe vom Bagen und zog felbft das Gefährt mit bem angeftammten Landesvater nach ber Refideng: fie wußten nicht, baß fie damit eine neue Leidenszeit, lange Jahre ber unglücklichsten Che zwischen Fürft und Land, von der die deutsche Geschichte melbet, inquaurierten, Der Rurfürft ignorierte, was feither gefcheben; Die alten Uniformen, Der Rorporalftod, die gepuberten Saare, die Bopfe - ein Ruffgwei Boll Bange verordnete der Tagesbefehl - wurden im Beere wieder eingeführt. Die Officiere und Beamten in Die Stellen gurudverfest, welche fie vor 1806 eingenommen, alle Domanenveraußerungen unter ber weftfilischen Berrichaft für ungultig erflärt. Weniger sernvulos war der schuntige Beighals, der einft in Wien dem Oberften Dornberg. ber im Aufftande von 1809 fein Leben für ihn gewagt hatte, ohne gu erröthen gauge 200 Thaler Belohnung angeboten hatte, ba, wo es fich une die unter dem Ronigthum ber Frangofen neu eingeführten Steuern und Laften handelte. Selbft liberal verftand er zu fein, wo das Intereffe seiner Kasse mit ins Spiel tam, wie er den Juden in Ober- und Mieberheffen die bürgerlichen Rechte einräumte, weil fie 100,000 Thir. in seinen Fiscus gablten. Unter Diesen Umftanden kounte der Streit

mit ben Ständen nicht ausbleiben, mit benen er um Belb- und Berfaffungefragen haberte; feit bem Jahre 1819 ruhte biefer Berfaffungsftreit, ohne zu einem befinitiven Abichluß gefommen zu fein, für bie übrige Lebenszeit bes Rurfürften.

Ginen lebhaftern Charafter trugen die Berfaffungsfämpfeu. Wirren. ber Natur ber Bevölferungen entsprechend, in ben füblichen Stagten.

Im Großherzogthum Seffen, wo ein tuchtiger und geiftig bebeutender Mann, Ludwig I., regierte, fam eine Berfaffung fvat, aber bann ohne fdwere Rampfe zu Stande. Die Stande, 1820 berufen. verwarfen den von der Regierung vorgelegten Entwurf; über einen unter bem Beirath ber Stände veränderten neuen Entwurf vereinigten fich Großberzog und Landesvertretung noch im Laufe desfelben Jahres. Auch das Nachbarländchen Nassau erfreute sich seit 1814 einer Ber-

fassuna mit zwei Rammern.

In Baben half ein bedenflicher Succeffionshandel die Berfaffungsangelegenheit ins Trockene bringen. Der regierende Großherzog Rarl Ludwig (feit 1811) batte feine Sohne verloren. Der nächfte Thronberechtigte, fein Oheim Ludwig Angust Wilhelm, war unvermählt: bas alte Rahringer Saus war alfo bem Erlofchen nahe, und wenn bies geichah, fo fiel ber vormals pfälgische Theil bes Landes mit ben Städten Manubeim und Heidelberg an Baiern. Es gab aber eine Rebenlinie. bie Grafen von Sochberg, welche aus einer nicht ebenbürtigen Che bes Marfarafen Rarl Friedrich (1787) entsprungen war. Der Graf Levpold von Hochberg, bas Saupt biefer Linie, murde von Fürft und Bolt, welche ihr Territorium in ungeschmälertem Bestande festhalten wollten, als successionsfähig anerkannt und Rarl Ludwig erließ im October 1817 eine dahin gehende Broclamation. Die Baierische Regierung, unzufrieden mit ben ihr gewordenen Entschädigungen, legte gegen diese Anordnung ber Succffionsverhältniffe Broteft ein; gegen biefen Proteft fuchte Die babifche eine feste Stupe am eigenen Bolte burch Berleihung einer freisinnigen Berfassung zu gewinnen. Sie ward am 22. August 1818 verfündet: an ihrer Spige ftand als integrirender Bestandtheil bas Sausgeset ber regierenden Familie. Die Brivilegien waren aufgehoben, jeber Staatsbürger ohne Unterschied ber Religion und ber Geburt hatte die gleichen Unsprüche an Memter und Burben bes Staats; feine Beraugerung von Domanen burite porgenommen, feine Unleihe im Namen bes Staates fontrabiert, feine Stener ausgeschrieben werden ohne Bewilligung ber Bolfsvertretung, für welche, wie durchweg für die neuen bentichen Berfaffnigen, bas Zweitammerinftem angenommen war. In ber erften Rammer fiten die Bringen bes großbergoglichen Saufes, Die Baupter ber chemaligen reichsunmittelbaren Säufer, ber fatholifche Landes.

bischof und ein evangelischer Bralat, acht Abgeordnete bes grundberrlichen Abels und zwei ber Universitäten, jowie die vom Großherzog ernannten Mitalieder, beren Rahl jedoch acht nicht fiberichreiten barf: in ber zweiten, beren Berhandlungen öffentlich find, die Abgeordneten ber Stabte und Memter, 63 auf 8 Jahre gewählte Mitalieber. Im Avril 1819 trat ber erfte Landtag nach biefer Berfaffung ausammen, ben Rarl Ludwig nicht mehr erlebte; in ber Bolfsfammer machte fich alsbald ein fühner und freier Ton geltend und in ihrem. Schooke hauptfächlich murbe von bem Staatsrechtslehrer Rarl pon Rotted und Anderen die Doctrin des deutschen Liberalismus mit seiner Opposition gegen bas Zweikammersustem, gegen mittelbare Wahlen und ftehende Beere, seinen Irrthumern und feinen Wahrheiten ausgebildet. Auch die Ideen von einer allgemeinen beutschen Gesetgebung, Die freilich von ihrer Berwirflichung noch sehr weit entfernt waren, wurden hier, unter biefem regfamen Bolfe, in biefem bedrohteften fcmalen Granglande gepflegt. In bem Streit mit Baiern fam es dem Großbergog - feit December 1818 Ludwig August Wilhelm - an Gute, daß die Raiferin von Rukland eine badifche Bringeffin war, und daß weder die Großmächte noch die deutschen Mittelstaaten Baiern, das auf dem Wiener Congresse mit der größten Un= maagung aufgetreten mar, eine Machtvergrößerung gonnten. Die Angelegenheit war eine von benen, welche bem Machener Congresse porlagen und wurde babin ausgeglichen, bak Baben an Baiern bas Umt Steinfels in ber Bfalg abtrat und gwei Millionen Gulben gablte und bafür von Deftreich die Grafichaft Geroldeck im babifchen Mittel= rheinfreis erhielt. Unter bem 10. Juli 1819 wurde Babens Territorial. befits von Deftreich, Rugland, Breugen und England gewährleiftet.

In Baiern, wo die siebenzehnjährige Verwaltung des Ministeriums Montgelas große Aenderungen durchgesührt hatte, wurde die Einsührung einer Versassung den die eifersüchtigen Gegensatzegen Preußen beschlennigt. Da in Preußen die reactionären Strömungen die Oberband gewannen, so gesief man sich in Vaiern darin, constitutionell zu sein. Den Großstaaten einen Borsprung in der öffentlichen Weinung abzugewinnen, war eine Idee, mit der man dort gern spielte, ohne sie allerdings in der Ausführung sehr ernsthaft zu nehmen. König Mazimilian Joseph entließ so sein absolutistisches Ministerium, dessen Haupt Graß Montgelas war, und gab seinen Lande (26. Mai 1818) eine zienlich freisinnige Constitution, welche, wie dies seither bei jeder guten und schlechten Gelegenheit von jedem der deutschen Mittelsstaaten geschah, die Selbstständigetet Vaierns als eines "auf ewige Zeiten" für sich bestehenden Königreichs start betonte. Alle Staatsbürger werden in dieserVersassung gleichmäßig den öffentlichen Lasten untersverben in dieservassen

worfen und in ihrer perfonlichen Freiheit gefichert; Bewiffensfreiheit und unter ben für nöthig erachteten gefetlichen Befchräntungen Preffreiheit ift ausgesprochen; Gleichheit vor bem Gesete, gleiche Befteuerung, gleiche Militarpflicht. Die gefengebenbe Bewalt wurde vom König und ben beiben Rammern, welche regelmäßig alle brei Jahre auf zwei Monate gufammentraten, geubt, - ber Rammer ber Reich grathe, Die ahnlich gufammengefest mar wie Die Babifche erfte, und in welcher, mahrend bie vom Ronig ernannten Mitglieber nicht über ein Drittel ber Besammtzahl ansmachen burften, Die ehemaligen Reichsunmittelbaren bie Sauptrolle fpielten; und ber, nach einem verwickelten Bahlverfahren mit hohem Cenfus auf allemal feche Jahre gewählten Rammer ber Abgeordneten, beren Befammtzahl 135 betrug und in welcher auch besondere Vertreter bes nieberen Abels, ber fatholischen und protestantischen Geiftlichfeit und ber Universitäten faßen. Beschlüffe ber Rammer befamen Gefetes= fraft burch die fonigliche Bestätigung; bas Recht ber Juitiative gu Gefetesporichlägen hatte nur ber Ronig. Unter ben Cbicten, welche gualeich mit ber Berfassung als Beilagen und erganzende Gefete veröffentlicht wurden, befand fich auch bas schon am 30. October 1817 vom König genehmigte Abtommen mit ber römischen Curie, bas Concorbat. Dasfelbe mar ben bierarchifchen Jutereffen gunftig und ftand im vollen Gegensate zu bem Suftem bes Grafen Montgelas, welcher mit ichonungelofer Sand, Beigen und Unfraut zugleich ausraufend, ben verderblichen Ginfluß ber Bfaffheit in Baiern gebrochen hatte. Es gab ber fatholiften Rirche volle Selbftftanbigfeit, ben Biichöfen völlig freien Bertehr mit Rom, ein weitgehendes Recht ber Aufficht über die Schulen und bas, was die Sierarchie schädliche Bücher nennt. Die Geiftlichkeit war gleichwohl nicht zufrieben, ber papftliche Runtins in München protestierte gegen biejenigen Berfaffungsparagraphen, von benen er glaubte, baß fie bem Concordat widerfprächen. und verbot ben Beiftlichen, ben Gib auf die Berfaffung zu leiften. Seit 1819 bemertte man im Lande einen wachsenden Ginfluß ber Bartei von Jenfeits ber Berge.

Am lebhaftesten und eigenthümlichsten entwickelte sich ber Berfassungsstreit in Würtemberg. hier regierte (seit 1797) König Friedrich I., ein kluger, energischer, soliechter Mann, der ächte Typus eines theinbündnerischen "Sultand", wie ihn ein Geschichtschreiber mit einem, auch dem Freiherrn vom Sein diesen naposeonischen Basulen gegenüber gesäusigen Ausdruck bezeichnet. Mit einer Art von Stolzsah der zitternde Spießbürger auf den kraftvollen Tyrannen, der selbst Naposeon gegenüber eine gewisse Selbstkändigkeit behanptet hatte: "unsere Fürsten", hörte der Buchhändler Perthes in jenen Tagen

einen Stuttgarter Refibengburger fagen, "find immer boje Rerle gemelen und hatten wohl verdient, auf größeren Thronen zu figen." Priedrich I. befaß aber staatsmännischen Sinn, er erfannte, daß eine andere Beit heraufftieg und eilte beren Forberungen entgegen und Dadurch zuvorzutommen. Er ließ raich durch feine Rathe eine Berfassung ansarbeiten und berief eine Berfammlung von Bertretern bes mediatifierten Abels und ber Bemeinden feines Ronigreichs nach feiner Refidenz Ludwigsburg. Diefen legte er am 15. Marg 1815 den fertigen Entwurf einer Berfasiung, tabellos in rothen Saffian gebunden, vor, zu sofortiger Unnahme, wie er nicht zweifelte. Allein er täuschte fich. Die Berfammlung ließ die fonigliche Berfassung auf bem Tifche liegen, und erflärte die altwürtembergifche Berfaffung, welche der König 1806 in der Blüthezeit seiner napoleonischen Gelbftherrlichfeit gewaltthätig aufgehoben hatte, für zu Recht beftehend. Es war eine Berfaffung voll alter Difbrauche und verfehrter Beftimmungen. Die fich längst überlebt hatte; angerdem war durch die Erwerbungen ber napoleonischen Beiten ein Neuwürtemberg hinzugefommen, für welches iene altwurtembergische Berfaffung in feinem Falle zu Recht bestand: was der Konia barbot, war vernünftiger, zeitgemäßer, freifinniger: - Besetgebung und Befteuerung an die Auftimmung ber gu Giner Rammer vereinigten Stände gebunden, Berathungen biefer Stände frei, der Beitpunft ihrer Eröffnung von der Willfur ber Regierung ungbhängig. — gleichwohl hielten die leitenden Männer an iener alten Berfaffung mit hartnäckigem Gifer fest, und ein Beift wie Quowig Uhland feierte in unfterblichen Bedichten bas alte gute Recht", das zwar alt, auch wohl Recht, aber teineswegs gut war. Ein langandauernder harter Rampf, mit ber bem Bolfeftand charatteriftischen eigenfinnigen Babigfeit von ben alten, ftanbischen Familien und häuptern geführt entsvann fich, in beffen Berlauf allerdings bie ticfen Schaben ber Landeszuftande zu Tage famen, bei welchem aber ber schlechtere Mann die beffere Sache vertrat, zu beren Durchführung er einen fehr bedeutenden, gebiegenen und mahrhaft freis finnigen Dann, den Freiherrn von Bangenheim, in feine Dienfte gog.

Am 30. October 1816 starb der König, ohne daß die Wirren beigelegt gewesen wären. Sein Sohn Wilhelm I., der mit einem sesten Sinu und geraden Verstand den besten Willen und einen vertranenserweckenden Charaster verband und der sich siege als tüchtiger Unterselbherr einen guten Namen gemacht hatte, solgte. Er sam den Ständen mit königlichem Freisun entgegen, indem er durch Wansgenheim einen Versassungsentvurf außarbeiten ließ, von dem beide, Fürst und Minister hossten, daß er durch seine eigene Tresslichseit durchbringen werde; er verband mit dessen Vorseaung die Erklärung,

baß er nicht gezwungen, fondern gerne gebe, und bag er, wenn bie Stände feinen Entwurf ablehnten, guwarten wolle, gleichzeitig aber feinen Unterthanen alle die Rechte, welche der Entwurf festjete, ein= räumen und, abgesehen von ber Bertretung, sofort in Birtsamkeit feten werbe. Allein ber altwürtembergifde Starrfinn ber Stande. verftartt burch bas Diftrauen gegen ben "Ansländer" Wangenheim - er war aus Coburg gebürtig, was bem altwürtembergischen Phi= lifter als eine Art Sunde erichien - blieb ungebengt, fie lehnten den Entwurf ab. Noch zwei Sahre banerten die Unterhandlungen. Während Diefes Interims bethätigte ber Konig feine tuchtige Gefinnung burch raich und fraftig durchgeführte Reformen in der Berwaltung, wirtfame Abstellung ber vielen Digbräuche, in benen fich die herrschende Schreibereafte jelbstacfällig behagte, und burch eine freifinnige, felbst= bewußte auswärtige Bolitit ben großen Mächten gegenüber. Enblich im Jahre 1819 fam auch die Berfaffungsfrage durch Bereinbarung zwischen bem ftandischen Ausschuß und einer foniglichen Commission jum Abichluß. Am 24. September unterschrieben die Stände die neue Berfassung, welche ber König am 26. bestätigte. Sie war, fchon unter bem Ginfluß ber erftarften europäischen Reaction, weniger freifinnig als die früher von den Ständen verschmähte, namentlich ließ Die Bufammenfetung ber zweiten Rammer zu wünschen übrig. Diefe beftand aus ben Abgeordneten ber fieben "guten Städte" und benen ber 64 Oberämter, welche nach einem überaus verfehrten Bahlinftem gewählt wurden, 13 Abgeordneten der Ritterschaft, den 6 evangelischen Generalfuperintendenten, hierorts Bralaten genannt, bem Rangler ber Landesuniversität, dem fatholischen Landesbischof, dem ältesten fatholifchen Defan und einem Mitalied des Domcavitels der Bischofsstadt Rottenburg, und sie war auf je 6 Jahre gewählt; die erste Kammer bildeten die foniglichen Bringen, die Sanpter der ehemals reichennmittelbaren Familien und die vom König ernaunten Mitglieder, welcheletteren nicht über ein Drittheil der Gesammtzahl ansmachen durften. Die Initiative zu Gesethesvorschlägen hat allein die Regierung; bie Berhaudlungen ber zweiten Kammer find öffentlich und Steuerbewilligungsforderungen gehen zuerft an fie; ber Konig beruft und vertagt Die Rammern, loft er die zweite auf, jo muß innerhalb 6 Monaten eine neugewählte zusammentreten.

Dieselben Ibeen, das Princip des Staatsbürgerthums gegenüber dem Fendalismus, der Grundsat der Rechtsgleichheit für Alle, der Theilnahme des Volks an Gesetzgebung und Vestenerung, lagen auch den Verfassungen der kleineren Staaten zu Grunde, die nicht im Ginzelnen aufzuzählen sind. Wan nimmt wahr, das unter ihnen die Versassungen der vier sogenannten freien Städte sich keineswegs durch

besondere Liberalität ansgezeichnet haben, ein Beweis, daß es nicht fürstlicher Eigennut und dynastischer Hochmuth allein oder auch nur vorzugsweise war, was der Freiheit und dem, was die liberale Doctrin dafür hielt, im Wege stand. Die Volksvertretungen waren überall ein Mittelding zwischen ständischen und parlamentarischen Körperschaften, gleich sehr mit gewissen Altersgebrechen von jenen, wie mit einigen Kindertrankleiten von diesen behaftet, start beeinflußt von der Entwicklung des Parlamentarismus in Frankreich, bessen berechte Vertreter anregend auf die unter den süddentschen Bevölkerungen zahlreich sich für benden verwandten Geister wirtten.

c. Die beiben Großmächte und ber Sieg ber Reaction.

Indessen aber hatten die Dinge im Ganzen eine Wendung genommen, welche diesem jungen constitutionellen Wesen keine gedeihliche Entzwicklung verhieß. Es leuchtet ein, daß es vor Allem darauf ankam, wie sich die beiden deutschen Großmächte, Destreich und Preußen, zu dem Artikel 13 der Bundesacte, zu dem Prinzip des versassungsmäßig

beidrantten Regimente ftellen würden.

In Destreich bestand von Anfana an in Diefer Begiehung auf Seiten ber Regierenden ber übelfte Wille, und Diefer üble Wille hatte bei ber Indoleng ber Bevolferungen von Anfang an gewonnenes Spiel. Frang II., Raifer feit 1792, zeigte wie ihn Rundige ichilbern in feinem Charafter eine eigenthumliche Mifchung von Gutmuthiafeit und Bergenshärte, von Chrlichkeit und Ralichheit; bei gefundem Urtheil in Gingelfragen bewies er völligen Mangel an großen Ge= fichtspunften; vielgeschäftig und von ausbauernder Arbeitsamfeit im Detail, neugieria, eiferfüchtig Alles zu erfahren, um die Dinge ie nach Umftänden raich und barich zu entscheiben ober trage hinguichloppen, auf ber andern Seite jebe tiefere Arbeit icheuend, unwiffend, gleichgültig, war biefer Raifer vor Allem ein vollfommener Egoift und nicht gemeint, von feiner Machtvollfommenheit etwas an bas Bolf abzugeben, bem er fich boch im Ginzelnen zutraulich, freundlich, auch mitunter wohlmeinend in ungähligen Audienzen hingab, und bei dem er beliebt war, weil er in Lebensgewohnheiten, Auffassung, Sprache ein gewöhnlicher Wiener und nebenbei boch Raifer von Deftreich war. Bon geschichtlichen Nothwendigfeiten, von ber Ratur Diefes Staates und ben Gefeten bes Fortichritts unter ben Menichen hatte biefer beschränkte und enge Beift, bem bie im Sabsburgifchen Saufe bertommliche, bumpfe und lichtscheue Religiofitat genugte und ihre Formen geläufig waren, feinen Begriff. Gine Conftitution mare ein Reues gemefen, bas neue Aufgaben auch ihm geftellt hatte, und bieg allein batte genügt, ihn von Concessionen an biefes Bringip gurudgufdreden. So mar fein Spruch wie ber ber Wiener Bevolferung "es halt beim Alten zu laffen": biefen Spruch in bas Bewand ber Staatsmeisheit au fleiben, und als überlegene Staatsfunft zu verfaufen, mar bie Hufgabe feines erften Dieners, der, foweit Raifer Frang überhaupt vertrante, fein volles Vertranen befaß - bes Fürften Clemens Lothar Metternich. Diefer unheilvolle Mann, ber burch eine breifigiahrige Bolitif ber geiftloseften Stabilitat Die Rataftrophen vorbereitete, von benen Destreich feit 1848 heimacfucht wird, bas treffenofte Beispiel zu jenem befaunten Sat bes fchwebischen Staatsmannes, ber wenigftens von folden Zeiten wie die von 1815-1830 gilt - baß bie Welt mit einem Minimum von Weisheit regiert werde - ftammte aus einer alten rheinischen Abelsfamilie und war am 15. Mai 1773 geboren. Jung in öftreichische Dieufte getreten, ftieg er, "ein ämabler junger Mensch und perfecter Cavalier" wie Raunit ihn genannt. und bald ein noch verfecterer Höfling, nach und nach zum Sans- Hofund Staatsfangler auf (1821), beuntte geschickt die ungewöhnliche Gunft ber Reit von 1813, um Deftreich wieder aus ben Demuthiaungen der navolconischen Epoche emporzubringen und fich felbit den Ruf und Ginfluß eines großen Staatsmannes, fowie bas nothige Geld für seine magklose Verschwendung zu verschaffen. Eine neue Ordnung der europäischen Dinge war hergestellt, an welcher er, bem ein weites Bewiffen viele Bege öffnete, Die ein Mann von feinerem Chraefühl nicht betreten haben wurde, burch fein Talent bes Bermittelns, Vertuschens und Intriguirens einen hervorragenden Antheil genommen hatte. Die Oberfläche bes euroväischen Lebens mar geglättet und eine Rubezeit eingetreten, die ibm, der es aut verstand sein Leben zu genießen, fehr wohl zusagte: diese Rube der Oberfläche zu erhalten. wenigstens fo lange er lebte, ward leitender Grundsat biefes Mannes. dem ebenso wie seinem Herrn jeder schöpferische Bedanke und jeder auf bas Groke und Dauernde gerichtete Chracis fehlte. Bielleicht verfannte er nicht, daß unter jener Oberfläche schwere Sturme fich fam= melten und um gerecht zu fein, muß man hinzufügen, daß für den aus fo mannigfachen, ja widersprechenden Elementen gufammengefetten öftreichischen Staat iedes Fortschreiten auf der Bahn der Bolfsfreiheit feine besonderen Befahren batte. Co murbe fein Brincip, foweit fein Einfluß reichte, "das Bestehende zu erhalten", ohne zu fragen, ob es gut ober schlecht war, und jede Aufechtung diefes Bestehenden burch die Künfte der Polizei auszuwittern, zu bannen, und wo es nicht anders ging, mit brutaler Bewalt niebergufchlagen.

Dieses "System", wenn man System neunen will, was boch schließlich nur Trägheit und Unfähigkeit war, erschien besonders den italienischen Provinzen gegenüber nothwendig, und wurde hier, wie wir sehen werden, zu einer beillosen Virtuosität ausgebildet, welche

auf die ganze Reichsverwaltung unbeilvoll zurückwirfte. In den deutichen Ländern fam der schwunglose, nur nach Bergnugen iggende Sinn ber Bevölferung, namentlich ber hauptftabtifden, von welcher ein erforenes Berfzeng Metternich's, Friedrich Gent, felbft urtheilte. baß Jagb, Bferbe und Prater ihr bie hochfte Glüchfeligfeit bedeuteten. Diefer Staatsfunft ber Ginichläferung auf halbem Bege entgegen. Die Stürme ber Revolution im Beften waren an Diefer Bevolferung gaus, die großen Auregungen ber flaffischen Litteraturveriobe Deutschlande nahezu fpurlos vorübergegangen. Der furze Aufschmung pon 1809, bas ruhmvollste Sahr ber öftreichischen Geschichte im 19ten Nahrhundert, war ohne ernftere Nachwirfung geblieben , ber Beift bes letten Rampfes, ber für Deftreich fein Befreiungs-, fondern ein gewöhnlicher Rabinetsfrieg gewesen war, nicht tiefer in bas Bolf eingebrungen. Go machte benn bier ber 13. Artifel ber Bundesacte Riemanden Rovizerbrechen. Die alten ftanbischen Bertretungen ber "Boftulatenlandtage" hatten fich zum Theil erhalten zum Theil wurden fie, bequeme Berbundete im Nichtsthun, wiederhergestellt: fo in Turol und Borarlberg 1817, in Galigien 1817, in Rrain 1818; aber biefe Stände waren gang bedeutungelog und man wufte fie fo gu erhalten. Der Landtag von Ungarn wurde in 14, ber von Siebenburgen in 23 Jahren nicht einbernfen. Das Regiment führte überall ein bariches. geiftlofes, trages und bestechliches Beamtenthum, beffen ichlaffes Räberwert von den Wiener Rangleien aus in Gang gefest murbe. Diesem Beamtenthum war Alles unterworfen, felbst Abel und Geift= lichfeit, wenn man gleich auf ber anbern Seite bafur Corge trug, ber letteren burch Begunftigung von Alöftern, Ballfahrten und alles alten geiftlichen Schlendrians, gelegentlich auch wohl burch Mighandlung der Brotestanten zu Willen zu fein : man gablte in Turol allein nicht weniger als 170 Ballfahrtsorte. Den Geift überall, wo er fich regen wollte, zu hemmen war man eifrig bemüht; nur etwa, baß man, um ben Schein zu retten, einige gewandte Rhetoren nach Wien berief. wie Friedrich Schlegel und Friedrich Beng, als die Männer, welche unter Stein's Anrequing bas rühmliche Nationalwert ber Monumenta Germaniae, ber Sammlung ber Quellen beuticher Beichichte, unternahmen, auch in Wien beffen Forberung anregten, fchrieb jener, "ber elende feige, in Wolliften untergegangene Sophift Gent", wie Stein ihn naunte, daß, wenn die Cache eine Organisation annehme, fie in Deftreich verbächtig werbe, wo man, wie munichens= werth die Belebung des hiftorischen Geiftes fein moge, boch immer fragen muffe, wogu die Beichichte gebraucht werben folle? Wo man für bas Schulwesen etwas that, geschah es auf mechanische Beife, Die eher geeignet war, ben Beift zu tobten, als zu wecken. Die

materielle Lage ber Bolfsichullehrer war nirgends trauriger: ber Unterricht bis auf Seite und Reile im vorgeschriebenen Lehrbuch für jebe Stunde festgesett, bas gange Unterrichtewefen ber geiftlichen Auflicht preisgegeben. Ein Religionszengniß, welches freilich nicht blos burch Beten und Singen, Beichten und religiofe Uebungen, fonbern auch burch Beftechung feinerer und gröberer Urt erlangt werden fonnte. war zu jeber Beforberung nothwendig. Der Besuch frember Univerfitäten ward in Italien ichon 1817, in ben übrigen Brovingen 1819 bei Gelbstrafe unterfagt; von Rüuften wurde nur bie Mufit und bas Theater gepflegt, von welchem man zugleich Alles fernzuhalten wußte, mas höheren Geift weden founte. Es gehörte zu biefem Sufteme. baf man fich bamit wußte, in ber Bilege ber materiellen Intereffen einen Erfat für die Bernachläffigung der geiftigen zu bieten: der verbanquifvollfte Frrthum, ben eine Regierung begeben fann. Aller= bings geschah etwas für Wegeaulagen, Flußeorrectionen, Canalbauten: Der Induftrie fuchte man burch hohe Bolle auf ausländische Induftrieproducte Schwung zu geben: aber bie elenden Finguszuftande. welche ein burchschnittliches Deficit von 50 Millionen Gulben jährlich charaftrifirt, und benen man, Schulden mit Schulden abtragend. Nullen mit Nieten bedeud, burch unehrenhafte Finguamagbregeln aufzuhelfen fuchte, begunftigten Schwindel und Gelbaier Ginzelner und hemmten Die gefunde Entwicklung ber Gefammtheit. Die Landwirthichaft litt unter bem Drud ber ichlechtvertheilten birecten Steuern, beren Reform zwar geplant, aber wie jebe andere ans Trägheit nicht ansacführt. wurde, neben ben indirecten, welche bas Schutzolliuftem mit fich führte. und, wie ein geiftvoller Geschichtschreiber fich ausbruckt, ben noch indirecteren, welche ber Bettel, ber Luxus ber Rirden und Rlöfter, Die Kaullengerei ber Feiertage und ber Ballfahrten auferlegte. Dafür war es fein Erfat, baf bas Licht von Anken, bem man ben geraben Beg versperrte, burch allerlei Rigen bennoch eindrang, wie es benn zum guten Tone gehörte, die Schriften gelefen zu haben und womöglich an besiten, welche die weltliche und die geiftliche Bolizei verbot; die Menschen gewöhnten fich - ein Uebel, bas in Deutschland weit und lange Reit gewuchert hat - nur baran, über alles Beftehende gu rafonniren, ohne an feine Befferung die werkthatige Sand zu legen.

Diesem politischen Systeme in Europa die Herrichaft zu sichern, mußte ein Hauptziel der östreichischen Regierung sein, da sie nur durch seine Allgemeinheit Destreich, diesen aus Bruchtheisen verschiedener großer Nationen zusammengesetzten Staat, vor revolutionären Einstlüssen bewahren konnte, und es gelang Metteruich wirklich, diese armsetige Politik des Stillstands und des Rückscritts den Monarchen, welche die heilige Allianz geschlossen hatten, als den

57

eigenklichen Sinn und Inhalt jenes wunderlichen Bertrages zu unterschieben, eines Bertrages, den Metternich selbst zuerst als Gewäsche, (verdiage) bezeichnet hatte, eheer fand, auf welche Weise sich demselben eine praktische Bedeutung abgewinnen lasse. Die kindische Revolutionspurcht einerseits und die übertriebenen Borstellungen von dem göttslichen Rechte der Fürsten andererseits kamen diesem Bestreben entgegen; um aber zunächst in Deutschland, woran Metternich, vor Allem gesegn sein mußte, seinen Zweck zu erreichen, mußte auch die zweite deutsche Großmacht, Preußen, in einem dieser Auslegung der

beiligen Alliang entsprechenden Gange gehalten werden.

Für Breufen hatte jener Artifel 13 ber Bundesacte, Die Berfassungsfrage, eine gang hervorragende Bedeutung. Breußen war aus bein Rriege bervorgegangen als ein Staat mit fast gang beutscher Bevolferung; aber biefe beutichen Lander, welchen Breufen bas unschätbare But staatlicher Einheit gab, waren von ber ruffischen bis gur frangofischen Grange ausgebehnt, mit ben benthar ungunftigften Grangen versehent: weit bebenklicher noch war, bag ver größere Theil Diefer Bevolterungen neuerworben, bem prengifchen Staate fremd fich gegen bie neue politische Ginheit, welche biefer Staat ihnen geben follte, fträubten; Trummerftude von-mehr als 100 alten beutichen Territorien, welche zum Theil, wie ber preußisch gewordene Theil von Sachsen, Gin Beifpiel von nicht wenigen, die neue Berbindung, in welche fie gestoßen waren, nichts weniger als freudigen Bergens eingegangen waren. Während mithin Deftreich einfach im Wefentlichen wirder wurde, was es zuvor gewesen, erhob fich für Breugen Die fcwere Aufgabe, fein Staatswefen fo zu gestalten, daß fich auch die 41/, Millionen neuer Unterthanen barin beimisch fühlen fonnten, - bie Aufgabe, 41/, Millionen Deutscher aus ben verschiedenften Territorien und Territorialfeben zu Breußen zu machen.

Diese Aufgabe ward überaus rühmlich, aber freilich nicht so rasch wie der Liberalismus Preußen zunuthete und nicht ohne viele salsche Schritte und Fehlgänge gelöst. Die eine Ansicht, die dadurch nicht weuiger oberstächlich wurde, daß ein berühmter Rechtsgelehrter, Herr von Savigny sie vertrat, ging dahin, daß Preußen eben seiner gefährdeten Lage wegen ein Militärstaat bleiben, seine Kräfte zussammenhalten, die Einheit und Energie des Regiments nicht lähmen lassen durs hiedes Dazwischenreden; auch seien, meinten diese Männer, die verschiedenen Theile noch zu ungleich, verständen sich noch zu weuig, um schon eine gemeinsame Reichsvertretung zu vertragen; wenigstens darin hatten sie Recht, daß es den meisten der nen ersvorbenen, zum Theil auch der alten Landerstheile viel mehr darum

gu thun war, ihre alten Sonderrechte und Sondermifibrauche gu conferviren, als ein neues gemeinfames Recht zu erlangen. Gegen biefe Unschauung machten Andere, wie Gneifenau, ber Kriegeminifter von Bonen, ber General von Benme, Wilhelm von Sumboldt, Steacmann, Gidhorn, Die eigentlichen geiftigen Rührer ber letten Reitbewegung, geltend, daß feitdem das prenfifche Beer ein Bolfsheer. bas Bolt in Baffen geworben fei, man Breugen nicht mehr einen Militarftaat im alten Sinne neunen burfe; bag tein Mittel geeiqueter fein tonne, die verschiedenen Brovingen und ihre verschiedenartigen Bevölferungen rafch zu einigen und zu verschmelzen, als ihre Samulung unter einer Verfassung mit gemeinfamer Volksvertretung, welche wie Stein fich ausdrückte, Breugen, dem bie geographische Ginheit. Die Bolfseinheit und Die Religionseinheit fehle, das unschätbare But eines politischen Lebens fichern werbe; bag überdies ben Ronig ein beftimmtes Berfprechen binde, ber Erlag vom 22. Mai 1815, welcher eine Repräsentativverfassung und Landesrepräsentation verheißen ein Berfprechen, bas verftärtt worden fei durch den vielerwähnten Artifel ber Bundesacte; fie hatten, wenn man bamals ichon ben Muth gehabt hatte, fich die harte Wirtlichfeit einzugestehen, hinzusegen fonnen, daß bie Ginführung einer freifinnigen Repräsentativverfaffung ichon barum für Breugen bas Richtige fein muffe, weil Deftreich Alles baran fette fie zu hintertreiben. Der König, durchaus wohlmeinend, gewiffenhaft, gerecht, von absolutistischem Hochmuth weit entfernt, aber ohne Schwung, in seinem Urtheil ohne Selbstvertrauen und leicht bedent= lich gemacht, mar getheilten Sinnes. Er hatte ber freifinnigen Gefetsgebung, mit welcher Stein und nach ihm Barbenberg die Grundlagen eines neuen Staatswesens gelegt hatten, fein Sinbernig entgegen= gesett und er verkannte die Grunde nicht, welche für eine Reprafentativverfassung sprachen; aber er war ruhebedürftig, eine gebundene, nüchterne, allem Außergewöhnlichen schen ausweichende Natur, die nicht "turbirt" fein wollte, und beren innerftes Wefen ber Aufregung parlamentarischen Lebens, ben Abreffen, Thronreden, Debatten ent= gegen war. Dabei fand bem Ginfluß ber pormarts bringenben regsamen Geister, die dem Könia unbehaalich waren, eine Rückschritts= partei gegenüber, an beren Spipe ber Kurft Bittgenftein, "ein Mann ohne Renntnig und Behalt" nach Stein's Urtheil, eine Partei, welche unter bem Abel und ber Beamtenschaft vielen Anhang befaß und welche ben Bortheil ber Ginigfeit vor ben vielgetheilten Meinungen und Strebungen ber Reformfreunde voraus hatte.

Unter solchen Umftänden traf es eine britte vermittelnde Ausicht bei dem König am besten, als deren Bertreter der Legationsrath Auseillon gelten kann. Gine Berfaffung, allerdings, warum nicht; aber

man muß fie reifen laffen, fie porbereiten, nichts übereilen': bie Buter einer gerechten und einsichtigen Bermaltung, ber biefem Staate unpertilabar eingewurzelte Beift eines, wenn auch laugiamen, boch ftetigen Fortschritts mochte einstweilen genfigen. Und zu leugnen war nicht: Die bringendere Aufgabe, in biefem gur Balfte neuen Staate eine einheitliche Bermaltung zu ichaffen, mar ichon ichwierig genug und fie mußte guerft gelöft werben, ehe eine lebensfähige Reprafentativverfaffung aufgerichtet werden fonnte. In biefem Sinne, ber unter bem Scheine gewiffenhafter Brufung, welcher fich Friedrich Wilhelm feineswegs zu entziehen gemeint war, einen Entichluß gunächst noch nicht nöthig machte, beschied beshalb ber Ronig die Abreffen. welche ihm im Jahre 1817, wo er die Rheinbroving besuchte. nberreicht wurden und die weiteren, welche die in diefer Zeit lebhafte Maitation für bas Verfassungswert auch sonft bervorrief und bei benen ber Feuereifer von Gorres feine Rolle fpielte. "Ich werbe beftimmen," fagte die Cabinetsordre vom 21. März 1818, "wann die Rusage einer landständischen Berfassung in Erfüllung geben foll und werde mich nicht durch unzeitige Vorstellungen im richtigen Fortschreiten zu bicfem Biele übereilen laffen." Und Schritte allerdinge zu biefem Riele wurden gemacht, benn es war feineswegs bes Könige Abficht, bas Bolt um jene verheißene Berfaffung zu betrügen; mit übermäßiger Brundlichfeit, aber mit ernftem Willen wurde Die Frage fortwährend ftubirt und erwogen, im März 1817 der schon im Jahre 1808 begründete Staatsrath wieder hergestellt und aus beffen Mitte eine Commission zur Ausarbeitung einer Berfassungsurfunde ernannt. Noch hielten fich bie beiben Barteien die Waage, und die Manner bes Fortschritts machten ihr natürliches geiftiges Uebergewicht geltenb; aber schon im Laufe bes Jahres 1818 neigte ber König, erschreckt burch bie Aufregung ber Jugend und bie freimuthige Sprache, Die er am Rhein gu hören befommen, zu ben Manuern bes Stillftandes und bes Rudfdrittes: auf bem Congresse zu Aachen September bis November 1818 bestärften sich die brei Monarchen in ben Grundfagen ber beiligen Alliang und mandten, indem fie den Frangofen den Abgug ber Occupationstruppen zugeftanben, Die Blide ben weit gefährlicheren Gegnern zu, welche ber ruffifche Staaterath auf ben beutschen Universitäten entbeckt hatte. So ftanden die Dinge; ba tam im Frühling 1819 bie unglückliche That Sand's und gab den Metternich und ihren B rliner Berbundeten gewonnenes Spiel. "Run ift eine Berfaffung in Breu-Ben eine Unmöglichkeit", war Sardenberg's Ausruf, als Die Runde ihn erreichte.

Diefc That, welcher balb barauf das verungludte Uttentat Löning's folgte, ichien die Gesichtspunkte der Stourdza'ichen Denunciation

zu rechtfertigen, Friedrich Wilhelm III, war nicht ftark genug, diesem Gindrude ju wiberfteben. Die Demagogenverfolgungen begannen Raifer Franz regte ben Gebanken einer Ministerversammlung im bohmischen Babcorte Rarlsbab an, und nachbem Metternich mit bem König und bem ichwachen Fürsten Barbenberg, einem Manne von mehr Beift als Charafter und ohne die sittlichen Rräfte, welche ein reines Leben verleiht, fich verständigt hatte, begannen im August fehr geheim die Berathungen, zu benen eine Angahl Bevollmächtigter ber bentichen Regierungen fich eingefunden hatten. 2113 den Begenftand für diese Berathungen bezeichnete ber öftreichische Minister Die Gefahren, welche bem Bund im Gangen, und einzelnen Bundesftaaten burch bie revolutionären Umtriebe und bemagogischen Berbindungen brobten, und in einer Reihe geheimer Conferengen wurden nun Die Makregeln befprochen und vereinbart, mit welchen biefen Gefahren begegnet werden follte. Was hier unter vereinzeltem Widerfpruch beffen Organ der würtembergifche Beauftragte Graf Wingingerode war, ausgemacht wurde, brachte bann ber öftreichifde Brafidialgefandte, Buol-Schauenftein am 20. September in Form beftimmter Untrage por die Bundesverfammlung und diesmal follte die Welt überrafcht werden burch die Schnelligfeit, mit welcher diefe ichläfrige Rorperschaft zu handeln wußte, wenn es fich um eine große gemeinsame Action polizeilicher Unterbrückung handelte. Als einige kurheisische Unterthanen. Räufer von Domanen während ber westfälischen Reit, gegen bas fcpreiende Unrecht ihres Rurfürften, ber Die Raufacte einfach ignorirte und für nichtig erflärte, Schut beim Bundestage fuchten, burfte fich ber nichtswürdige Turann in einem groben Schreiben jede Ginmifchung ber Berfaminlung verbitten; und es geschah Nichts, als im Sungerjahre 1816 bie einzelnen Bundesftaaten burch unfinnige Getreideausfuhrverbote ober hohe Bolle fich gegenseitig aushungerten, und ein Antrag auf Bertehrefreiheit für die nothwendigften Lebensbedürfniffe eingebracht murbe, überließ man es ber gutigen Ratur, bem Rothstand burch eine neue Ernte ein Ende gu machen. Ebenfo geschah nichts, als im Frlihjahr 1817 tunefische Corfaren fast im Augesichte ber beutschen Ruften beutsche Sandelsschiffe aufbrachten; bie Bundesversammlung wußtekeinen Rath, und hattenur fromme Bunfche. daß es ben Scemächten gefallen mochte, die Barbaresten außerhalb des Mittelmeeres als Rorfgren zu verfolgen. Beiber Berhandlung biefer gebeim gehaltenen farlsbaber Befdluffe gennate eine einzige Gibung, um eine Reihe von Magregeln zu fanctioniren, welche die Verfaffung bes Bundes und alle Rechte ber Ginzelftaaten aufs Tieffte alterirten.

Diese Beschlüffe setzten eine Executivordnung fest, welche nothwenbiger Weise die Ausführung von Bundesbeschlüffen zur Erhaltung der inneren Sicherheit, ber öffentlichen Ordnung und bes Befitftandes gewährleiften follte: fie verordneten die Unstellung besonderer Regierungscommiffare gur Ueberwachung ber Universitäten, ihrer Brofefforen und Studenten; Professoren, die ihres bebentlichen Ginflusses wegen von ihren Stellen entfernt murben, follten an feiner anderen beutiden Universität angestellt, Studenten, welche von einer Univerfitat aus gleichen Gründen verwiesen würden, an feiner andern gugelaffen werben; fie verpflichteten die Regierungen, in der Breffe feinen Angriff auf Die Regierung und Verfassung eines Bundes= staates, nichts was die Sicherheit und bas Ansehen anderer Bundesftaaten verlete, zu bulben: fie vindicirten der Bundesverfammlung felbit bas Recht, folche Schriften, welche ber Ruhe ober ber Burbe oder ber Sicherheit bes Bundes und ber Bundesstaaten gefährlich feien, zu unterbrücken, und führten, zunächst auf fünf Jahre, eine ftrenge Cenfur ein für alle verjodischen Schriften und Bücher unter 20 Bogen: und fie bestellten endlich gegen die vorausgesetzen bemagvaischen Umtriebe eine and fieben Männern beftehende Centralunterfuchung 8=

commiffion, welche zu Daing ihren Git nehmen follte.

Noch im Spätherbit besielben Rahres folgten Die Conferengen beutfcher Minifter in Wien, mittelft beren ber öftreichifche Staatsfangler bas Werk, das in Karlsbad angesponnen worden, zu vervollständigen gebachte. Immerbin fand er hier von Seiten ber Bertreter einiger Mittelftaaten, bes baierifchen Minifters von Bentner, bes würtembergischen von Mandelslohe, des furheffischen von Trott einige Dppofition, die von bem Mißtrauen gegen jede Competenzerweiterung ber Bundesversammlung eingegeben war; man fürchtete in Stuttgart und München weit mehr ben Appetit der Großmächte, als die harmlosen Thorheiten ber Demagvaie: im Wesentlichen aber entsprach die hier vereinbarte Biener Schlufacte, Die, vom 15. Mai 1820 batirt. bie Bundesacte vervollständigte, ben öftreichischen Wefichtspunkten und Intereffen aufs Befte. Gie befinirte ben Bund als einen volter= rechtlichen unauflöslichen Berein, regulirte bie Organisation ber Bundesversammlung und ihre Thatiafeit in Bezug auf die bor fie gebrachten Bejchwerden, auswärtige Verhaltniffe, Militarwefen, Buinbestriege, gemeinsame Finangangelegenheiten. Ginwirfung auf Die innere Ginrichtung ber Ginzelftaaten; fie verfügte fogar im 54. ihrer 65 Artifel, daß die Bundesversammlung darüber zu wachen habe, bas ber Art. 13 ber Bundesacte betreffs ber landständischen Berfaffungen in feinem Staate unerfüllt bleibe, und (Art. 56), bag bie in anerfannter Birffamfeit beftehenden Berfaffungen nur auf verfaffungs= mäßigem Bege wieder abgeandert werden tonnten; aber bie nun fol= genden Artifel 57, 58, 59 zeigten beutlich genug, wie es mit viefen

verfassungschüßenden Bestimmungen in Wahrheit bestellt war. Der erste derfelben besagte, daß, da der Bund aus souveränen Fürsten bestehe, diesem Grundbegriffe zufolge die gesammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben müsse, der Souverän nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirfung der Stände gebunden werde; der zweite, daß diese souveränen Fürsten durch seine landständische Versassung in der Erfällung ihrer bundessmäßigen Pflichten gehindert oder beschränkt werden dürsten; und der dritte schände ein, daß dort, wo die landständischen Verhandlungen öffentlich seine, oder durch den Druck veröffentlicht würden, Garanstien gegen den Mißbrauch solcher Veröffentlichungen gegeben werden nüßten.

Metternich konnte fich, was die deutschen Angelegenheiten betrifft. am Riele glauben. 218 er bas große Wert ber Rarlsbader Beichlüffe gn Stande gebracht, meinte er, nun fonne Jedermann nach Saufe geben und für lange Beit im Frieden feinen Rohl bauen. Und fo in ber That konnte es scheinen, da es ihm gelungen war, vor Allen den mäch= tiaften ber beutiden Staaten aang in feine Bahnen berübergugieben. Denn in Brenken war es, als hatte man auf jede felbitftandige beutsche Bolitif vollständig verzichtet: es verschwanden jest die Männer, wie Sumboldt. Grolmann, Benme, Die im December 1819 verabichiedet wurden, gegenüber bem Wittgenstein, Graf Bernstorff und bem fich felbst untren gewordnen Sardenberg, welche mit ganger Knasamfeit in bas öftreichische Suftem eingingen. Die Form ber Stubentenrode und Rragen beschäftigte in langen Situngen Diefes Minifterium: Sahn ward verhaftet, E. D. Arnot fuspendirt und mit Untersuchungen gegnält, wobei es bem Untersuchungsrichter wohl begegnete, baf er in beffen Bavieren Randbemerkungen von bes Königs cianer Sand aus ber Reit ber Befreinnasfriege - "ein baar Erefutionen und bie Sache hat ein Ende" und ähnliche - für revolutionare Weifungen bes Brofeffore anfah; Brofeffor be Wette in Berlin wurde megen eines Troftbriefes an Die Mutter bes ungludlichen Sand - eines Briefes. ber, an fich unanfechtbar, lediglich für eine ichwerheimgesuchte Frau beftimmt war - feiner Stelle enthoben, und Gorres, ber eben im Jahre 1819 fein Buch "Dentschland und die Revolution" ansgeben lich und in flammenden Briefen fein emportes Berg ausschüttete. unifte nach ber Schweig flüchten. Ernftlicher Wiberftand zeigte fich nirgende. Es verfing wenig, wenn ba und bort etwa ein Mann von Ehre zu einem wirfungelofen Broteft fich erhob; ber madere Dahlmann 3. B. aus bem Directorium für bas Stein'iche Unternehmen ber Bera: 3gabe ber bentiden Geschichtsquellen, austrat, weil in bemfelben vier Bundestagsgefandte fagen und er nicht mit Lenten gu-

fammen arbeiten wolle, die falsches Reugniß abgelegt hätten wider Die Lehrer ber beutichen Hochschulen; oder wenn Sumboldt im preufiiden Staaterath bas ftaatliche Chraefühl mahrte, indem er bem Dinifter bes Auswärtigen - es war Graf Beruftorff - bas Recht beftritt, preußische Unterthanen unter ein auswärtiges Gericht, iene Mainzer Commission, zu ftellen, und ebensowenig, bag in ben Mittel= ftaaten einige Opposition fich regte, Burtemberg, Baben 3. B. Die Wiener Schlufacte gar nicht publicirten. Deftreich und Breugen waren einig, jede Freiheitsregung niederzuhalten; bas angeblich fo revo-Intionar gefinnte beutsche Bolf fab rubig ben Dingen gu, und bie Maffe ber Spiegburger freute fich, fo wohl behutet zu fein: wenn nicht die Verfchwörungen felbft, fo fanden fich boch die wohldienerifchen Beamten, ihnen nachzuspuren und Die Dienstfertigen Schurten, babei als Spione und Denuncianten Sandreichung gu thun; bes ruffifden Berbundeten war man ficher und auch in ben Staaten romanischer Nationalität schienen die Dinge einen befriedigenden Berlauf zu nebmen.

## B. Momanische Staaten.

Auf dem rasch umgestürzten, rasch wieder aufgerichteten Throne Frankreichs hatte Ludwig XVIII. zum zweiten Male Plat genommen. Zum zweiten Male waren also die Bourbonen durch die fremden Wassen zurückgesührt worden, zum zweiten Male hatte ihnen eine französsische Niederlage die Thore ihrer Haupstadt geöffnet. Das dies den Haß und die Berachtung gegen dies Königthum unter dem reizfaren Bolf noch vermehren mußte, war nicht anders zu erwarten; je unnatürlicher die friegerische Sielseit unter dem Kaiserreich gespannt worden war, desto peinlicher empfand man die Niederlage — die einzige, welche selbst ihre Schönfärbefunst nicht als einen Sieg darstellen konnte — für welche nun, französsischer Art gemäß, irgend ein Wann oder eine Familie, eine Partei, eine Gesellschaftsklasse verantwortlich zu machen vor.

Indes, darin lag, wie nicht zu verfennen, für das restaurirte Königshaus Eine Schwierigkeit von vielen: die Hauptschwierigkeit war es nicht. Diese war vielmehr, daß auf dem Boden Frankreichs sich nun Parteien zusammensanden, von denen jede ein ganz verschiedenes Frankreich im Auge hatte, und daß der rückkehrende König in Wahreheit nicht der König des Landes, sondern nur das Haupt einer dieser Parteien, für den Augenblick der mächtigken, war. Die eine bieser Parteien, die royalistische, suchte, im Gesolge des Königs aus der Fremde zurückkehrend oder unter seinem Schuse wieder emportauchend, das Frankreich der Priester und der Gollente, das alte Frankreich unter bem Lilienbanner, bas unter bem befonbern Batronat ber Rungfrau Maria ftand, bas Franfreich vor 1789; und eine tiefe Aluft, ein Meer voll Blut, Jahre ber Berbannung, bes Glende, ber bitteren Erinnerungen trennten bieje Bartei bes alten Franfreichs pon ben Barteien des neuen, des Frankreichs ber drei Farben, welche ben Rundagna um die Welt gemacht hatten. - ben Männern ber Republit und bes Raiferreichs. Bier waren nicht Männer verfchiebener Ueberzeugung, welche fich auf dem gemeinsamen vaterländischen Boden hatten vereinigen können, wie fouft wohl bei gefunden Ruftänden eben burch die Reibung der Gegenfate das Bohl des Stagtes gefördert wird: hier waren Männer verschiedner Lager, für welche Dieselben Worte nicht Dieselbe Bedeutung hatten. Bas ber einen Bartei ehrenvoll und rühmlich hieß, war der anderen infam: was der einen Symbol bes Söchsten und Göttlichen, war ber anderen arger= lich oder lächerlich: was für Diese Wiedereinsenung in die geheiligten Rechte. Wiedererstattung wohlerworbenen Gigenthums bedeutete, war für die Andere Raub und Beschimpfung und umgefehrt; und zwischen ihnen fluthete die Menge berer, welche jeder Regierung feit 1789 gedient hatten, und fich nun auch, zweidentige und gebrechliche Stuben, an die neue herandrängten.

Beit, Ginficht und guter Wille ber Regierenden hatten gleichwohl auch hier die Leidenschaften allmälig beruhigen können, und ein Element der Veriöhnung war immerhin in der von Ludwig XVIII. verliehenen Charte vom 4. Juni 1814 gegeben. Gie mahrte bem Rönigthum, beffen Sand fie gegeben, ausgedehnte Rechte : ber stonig befehligt Beer und Flotte, erflart Rrieg, fchließt Frieden; Bundniffe. Handelsverträge, ernennt zu allen öffentlichen Aemtern, hat das ausfalliekliche Recht der Gesekesvorichläge : aber fie hielt wesentliche Errun= genichaften ber Revolution fest und ließ ber Mitwirfung und bem gesetlichen Fortschritt ber Nation einen genngenden Raum. Alliähr= lich treten Die Rammern aufammen: Die Bairstammer, angleich höchster Staatsgerichtshof, beren Mitalieder ber Ronig auf Lebensbauer oder mit Vererblichkeit bes Sites ernennt: Die Ram mer ber Deputirten, 262 im Gangen, aus denjenigen Frangosen, welche über 40 Jahre alt find und über 1000 Fr. birecte Steuern gablen, auf allemal fünf Sahre gewählt von Wahlmannern, welche über 30 Sahre alt find und über 300 Fr. Steuern gablen. Diefe Rammern bewilligen Die Steuern je auf ein Jahr und üben die gesetgebende Bewalt in Gemeinschaft mit bem Konig, beffen Minifter ihnen verantwortlich find. Die fatholijche Religion ift Staatsreligion, aber die Befenntniffe find frei: die Richter, vom König ernannt, unabsebbar; Gleichheit vor dem Gefet. Freiheit ber Berjon, der Breffe, Unverletlichfeit bes

Eigenthums; für Criminalvergehen Geschwornengerichte; gesunde Beswegung des politischen Lebens dei Schntz gegen Ueberstützung, indem aus der Deputirtensammer jährlich ein Fünstel der Mitglieder aussicheidet und durch Neuwahlen ersett wird.

Ru einem großen Berte ber Beilung und ber Berfohnung mar ber wiedergefehrte König berufen, zu einem Berte, fchwieriger vielleicht als basjenige, welches einft bie Borfehung Beinrich IV. auferlegt hatte: und er war dazu nicht völlig ungeeignet. Ludwig XVIII, befaß Berftand, die Erfahrung des Alters und des Unglücks, die Mä-Bigung und Berföhnlichkeit eines Gemüthes ohne ftarke Leibenschaften und überdies ein Verlangen nach Rube und Beguemlichkeit, deren er während zweier Jahrzehnte der Berbannung entbehrt hatte. In diefer Mäßigung beftärfte ihn der Einfluß der Sieger, denen, wie ihm felbft. ber Schrecken ber 100 Tage ben gangen Ernft ber Lage geoffenbart hatte. Allein neben diefen Ginfluffen machten fich lebhaft und acränschvoll andere geltend. Ludwig war finderlos; die Zufunft der Opnaftie rubte auf feinem um einige Jahre jüngern Bruber Rarl Philipp Grafen von Artois, ber Bring und Ebelmann bis alten Schlages, nach ben Ausschweifungen feiner Jugend dem Cinfluffe der Briefter verfallen war, und ber, felbst ein Mann nutergeordneten Beiftes, fich nun als bas natürliche Sanot ber radfehrenben Emis granten fühlte, deren furzsichtige Leidenschaft nach einer möglichst rafchen, möglichst vollständigen Restauration ber porrevolutionären Buftande hindrangte. In diesen Rreifen hatte man von den ungeheuren Beitereigniffen, welche die Geftalt des Welttheils verwandelt hatten. feine Lehre angenommen und auf feinen frühern Aufpruch verzichtet: man hatte Richts gelernt, Richts vergeffen. Die Bemahlin bes Ber-3003 von Angouleme, alteften Sohnes Rarl Philipp's, eine Tochter Ludwig's XVI., fuhr fort, die Trauerfleider um ihrer Eltern Gefchick zu tragen, und gefiel fich barin, wie ein unverfohnter Rachegeift umberguwandeln, und fo bilbete fich um "Moufieur" - biefen Titel führte ber Graf von Artois nach der wiederhergestellten altfönialichen Stifette - ein Nebenhof und eine Nebenregierung, Die man nach demjenigen Theile der Tuilerien, welche Artois bewohnte, Die Bartei bes Bavillon Marfan naunte. Bier wurden die Liften ber Berfonen angefertigt, die man bem König und seinen Ministern zur Anstellung und Beförderung empfehlen wollte, wie derer, welche zur Absehung und Verbannung bestimmt waren; hier bilbeten fich bie "föniglichen Ausschüffe" für die Departements, vermittelft beren man die Wahlagitationen in der Provinz leitete. Hier war der Mittelpunft für Alles, mas ben Berfonen und ben Sachen, die irgendwie mit den aus der Revolution hervorgegangenen Institutionen zusammenhingen, einen unversöhnlichen Haß und Krieg geschworen hatte.

Der König hatte bei feiner Rückfehr Tallenrand und Konche in fein Ministerium gezogen, beide napoleonische Minister, von benen ber Erftere allen Regierungen gebient hatte und allen fernern gegen anten Lohn zu dienen bereit war, ber Andre überdies an einem ungludlichen Tage für die Hinrichtung Ludwigs XVI, geftimmt hatte. Die Royalisten riefen nach Beftrafung Derer, welche während ber 100 Tage die Brobe der Trene nicht bestanden hatten; bemgemäß wurden 30 Mitglieder der Bairstammer ausgeschloffen, und eine Brofcriptionslifte von 57 weitern Strafbaren aufgesett; in rafchen Bang fam Die Reaction aber erft, als Die Wahlen gur Deputirtenfammer vollendet waren und am 7. October 1815 eine Rammer gufammentrat, welche aus den leibenschaftlichsten Royalisten und Barteigangern bes Pavillon Marfan, bem, was man bort die "reinften Glemente" nannte, zusammengesett war und welcher ber König selbst ben Namen einer "Nammer, wie sie sonst nirgends zu finden", der chambre introuvable ichuf. Bor diefer Berfammlung fonnten fich die Minister nicht halten. Die Regierung löfte fich auf und ber König bildete ein neues Minifterium, das zum Theil aus Bunftlingen bes Grafen von Artois bestand, und von bessen Mitgliedern der Brafident und Minister bes Auswärtigen, ber Bergog von Richelien und ber Boligei= minifter Graf De cages bie bedeutenbften und beim Ronig einflußreichsten Berfonlichkeiten waren. Den Bergog von Richelien, ber als Emigrant in ruffifche Dienfte getreten war und bort fich Berbienfte und Geschäftstüchtigkeit erworben hatte, erbat sich Ludwig vom Raifer Alexander; er war ein uneigennütziger, ehrenhafter, bescheidener Mann, ber, eben im Begriffe, auf feinen Boften als Generalgonverneur nach Obeffa gurudgufehren, burch feinen Gintritt in bas neue frangofifche Ministerium ein wirkliches Opfer brachte. Decages war noch ein junger Mann von angenehmen Formen, ein geschmeibiger Böfling, ber unter Fouche feine Schnle durchgemacht hatte und fich balb dem Könige, in dessen begneme, nach Rube und leichter Unterhaltung verlangende Art er geschickt einging, mentbehrlich zu mochen wußte.

Eine furze Zeit erhielt sich die Einigkeit des Ministeriums mit der Kannner, welche in blindem Eiser vorwärts drängte, und die nicht allein Schutz gegen die Wiederlehr revolutionärer Zeiten, sondern auch — und zwar vor Allem — Rache für das Vergangene verlangte, das man am besten der Vergessencheit übergeben hätte. Um 16. October legte der Justignmitster Graf Varbe-Wardvois ein Anstudyrgesetz, am 18. der Polizeinnisster ein Gesetz über die Suspension der personslichen Freiheit vor, nach welchem die Regierung auf ein Jahr das

Recht erhielt, Jeben, ber eines Berbrechens ober Bergebens gegen Thron and Staat beschuldigt sei, verhaften zu lassen, und in welchem die Befugniß, diefes Recht zu handhaben, jedem untergeordneten Beamten zugesprochen ward. Das Geset ward angenommen. Dem glühenden Gifer der "Ultras", der foniglich noch "über ben Ronia binans" Befinnten, war feine Strafe boch genug; es gab Rafende, welche für das Aufpflanzen der dreifarbigen Fahne die Todesftrafe verlangten. Dabei bedachten fie fich nicht, wo es ihnen vafte, felbit die foniglichen Prarogative zu migachten, wie bei bem Weset, welches ber Kriegsminifter über die halbmilitarifchen Ausnahmegerichte gur Aburtheilung politischer Bergeben, Die jogenannten Brevotalhöfe. vorlegte, und in welchem das für folde Zeiten doppelt unentbehrliche Begnadigungsrecht des Königs beschränft war. Denn nicht nach Gnade, nach Rache ftand Diefer Bartei der Sinn. Die Brocesse gegen Die Schuldigen ber hundert Tage hatten bereits begonnen. Unter ihnen war ber Schuldigfte ber Marfchall Nen, ber bem König bie bundigften Berficherungen gegeben hatte und dann boch an der Spite feiner Truppen gu Napoleon übergetreten mar; er war thoricht genng, aus ber Schweiz. wo er burch einen Wink Tallegrand's gewarnt ein Afpl gefunden. nach Frantreich gurudgutebren. Er ward verhaftet, feine Schuld mar ungweifelhaft; man mußte ihm ben Broceg machen, und ein Krieasgericht ward niedergesett, bem ber Marschall Jourdan prafibirte. Es war glücklich genng, einen Vorwand zu finden, unter dem es der tranrigen Nothwendigfeit, den berühmten Waffengefährten verurtheilen zu muffen, ausweichen fonnte; als Bair von Franfreich fonnte Den unr von bem Bairohof gerichtet werben. Diefer verurtheilte ihn gum Tode und am 7. December 1815 wurde bas Urtheil im Garten bes Balais Luremburg vollstrectt. Dasselbe Loos hatte ber Oberft Labedonere, ber fein Regiment in Grenoble Navolcon zugeführt hatte, und ben der Rönig and Furcht vor feiner Umgebung nicht zu begundigen wagte. Bludlicher war ber Graf Lavalette, ber von Napoleon nach beffen Ruckfehr die Stelle eines Generalpostmeisters angenommen und biefen Boften im Intereffe ber napoleonischen Sache ausgenutt hatte. Die Barifer Affifen verurtheilten ibn zum Tobe, aber es gelang feiner Frau. in den Rerfer zu gelangen, dort die Rleider mit ihm zu tauschen, und to der ronalistischen Rachgier ein Opfer zu entreißen, die freilich um Erfat nicht verlegen war. In einigen ber füblichen Departements beging ber fangtifirte Bobel im Namen bes Ronigs jeden Gräuel gegen Die bort gablreichen Brotestanten , und Die Stadt nimes mußte von öftreichischen Truppen ber Occupationsarmee gegen die bort hausenben ronalistischen Bluthunde und Plünderer geschützt werden; in Avignon ermordeten fie in blinder Buth ben Marfchall Brune, bem gar nichts vorzuwersen war, und die neue Gesetzebung trug Sorge, daß es an weitern Opsern nicht sehste. Man hatte beschlossen, den 21. Januar, den Todestag Ludwig's XVI., zu einem Tage allgemeiner Landestrauer zu machen, und es sam dei Gelegenheit dieses Beschlisses zu allersei Seenen überspannten und theatralischen Schmerzes; zu würz digerer Feier jenes traurigen Ereignisses mußte die Regierung ihre gemäßigten Vorschläge in Vetreff der "Regieiden", der Kammer zu Gessallen, schärfen, und dem Gesetz, welches im Allgemeinen die Anhänger der "Usurpation" Rapoleon's amnestirte, den Zusah anhängen, daß die rückfällig en Königsmörder, d. h. diesenigen, welche einst im Convent für Ludwig's XVI. Tod gestimmt und in den 100 Tagen sich Raposeon angeschlossen, au immer vom Voden Frankreichs verbannt

fein follten.

Tranrige Anftande im Lande maren die Folge dieses Fanatismus ber Rammer. Redes niedrige Rachegelüst ward ermuthigt, um so mehr. als die Regierung hier diefen Fanatismus theilte, dort fich von dem= felben meniaftens fortreißen ließ. Gin Rundfchreiben bes Bolizei= ministers Decazes vom 28. Mai 1816 bezeichnete als "Staatsseinde" alle Diejenigen, welche fich ber Berlegenheiten ber Regierung freuten, ober in Dienen und Borten Sag und Berachtung gegen die trenen, friedlichen Ginwohner "verriethen", und diefeent= seklichen Worte wurden dann ausgelegt von Beamten, welche entweder felbft zur herrschenden Bartei gehörten, ober fich diefer gefällig erweifen wollten, oder, wenn fie nicht den gebührenden Gifer in der Berfolgung ber "Feinde des Staats" zeigten, felbft ihr verdächtig zu werden fürchten unften. Freilich war bas Land, wie es nach den Umwalzungen seit 1789 nicht anders sein konnte, voll von Leuten, die, wie beifvielsweise die 40.000 Officiere und Beamte der alten Urmee, welche burch die Auflösung und Nengestaltung des Seeres anger Thatigfeit gefett waren, ungufrieden gu fein Grund hatten, und felbft wenn fie es wider menschliche Natur und Bermögen nicht gewesen wären, doch bie Bermuthung erweckten, daß fie es feien; gegen folche wurde nun mit allen Mitteln, welche einer fiegreichen Bartei und einer allmäch= tigen Bureanfratie zu Gebote fteben, ein zugleich gräulicher und lächerlicher Krieg geführt. Mit der Beamtenschaft, die gewohnt mar, jedem Wint und jeder Miene, welche die Centralregierung in Baris zeigte, zu folgen, verbündete fich der religiöfe Fanatismus, deffen fo lange nie= dergehaltene Flamme jest mit Macht emporschling. Um in dem der Rirche entfremdeten Lande bas, was bieje Giferer Religion nannten herzustellen, hatte fich in Baris eine fogenannte Congregation gebildet, die ihre Zweige allenthalben in die Brovingen erftrectte, und beren Mitglieder nun um die Kreuze, welche fie ftatt der Freiheits=

baume aufpflanzten, alle die Leidenschaften, nur in andern Formen, versammelten, von benen einige Jahrzehnte früher biefe umgeben gemejen maren. Der Großpriefter und Drakelfprecher biefer Congregation mar ber Marquis de Bonald, ber biefem Treiben in einer mpftifch-abgeschmadten Staatsthevrie einen pseudowiffenschaftlichen Hintergrund zu geben versichte: und auch an Zeichen und Wundern fehlte es nicht, namentlich nicht an wunderbaren Bekehrungen, wie man benn ben Marichall Soult in einer Broceffion hinter bem Marienbilbe ber mit brennender Rerge in der hand durch die Straffen von Baris geben fab. Gemachte und wirkliche Berichwörungen gaben Anlaß zu gerichtlichen Verfolgungen, zu tumultuarischen Mordseenen, zu Unfug und Blutvergießen. "Es lebe Gott", - fo fchrieb ber Commandant von Grenoble, General Donnadieu, als er einen Aufftand des Landpolfs des Dauphine, das fich unter Führung eines Abvofaten Didier ber Keftung bemächtigen wollte, mit rafcher Energie unterbrückt hatte - "feit drei Tagen hat das Blut nicht aufgehört zu fließen. Es lebe ber Rönia! Die Leichname seiner Feinde bedecken alle Straffen in ber Umacaend von Grenoble."

Noch war die Wirklichkeit nicht gang fo schlimm, wie die Kraftworte biefes fnechtischen Dithprambus; bas aber burfte bie Regierung fich nicht verhehlen, daß man der Barteiwuth so nicht weiter die Aügel fchießen laffen burfe. Das Gefühl der Bflicht und Berantwortlichkeit. welches die Verwaltung ber bochften Stellen nothwendig begleitet, erwedt von felbst auch in leibenschaftlichen Bemuthern einige Dagianna. Hier aber geberdeten fich die Ultras, der Majorität in der Rammer ficher, als die herren und Meifter, betrachteten die Minister nur als Bollftreder biefes ihres imperatorifchen Barteiwillens, und waren fehr geneigt, auch bem König felbft, trop aller Lebhaftigfeit ihrer föniglichen Gefühle, Diefen Willen aufznerlegen, wo fein Suftem mit bem ihrigen fich freugte. Bum erften Zwiefpalt tam es bei ber Berathung bes neuen Bahlgesetes, welches ber Minister bes Innern, Baublanc. den die Partei sonst zu den ihrigen zählte, der Kammer vorlegte. Dem Blane der Regierung, welcher dabin zielte, ben Beamten einen wefentlichen Einfluß auf die Wahlen zu verschaffen, und ber zugleich an ber allmäligen Erneuerung ber Rammer burch bas jährlich ausscheibenbe und wieder zu ersetzende Fünftel festhielt, setzen die Führer der Majorität einen andern entgegen, nach welchem bas lettere Suftem einfach durch die Befammtneuwahl von fünf zu fünf Jahren erfest merben follte; fie wußten fich im Augenblicke noch ftart genug, die Bablen nach ihrem Willen zu lenten, und es paßte ihnen beffer, fich jest die Macht auf fünf Jahre gleichsam garantiren zu laffen. In Diesem Reitraum durften fie hoffen, einen guten Theil ihres Parteiprogramms,

bas noch viele unerfüllte Büniche gablte - unter Anderm war na= mentlich die Reftauration des alten Kirchenthums nur eben erft begonnen - mit Sicherheit burchfeten gu fonnen. Indeg, bas Bahl= gefet fam nicht zu Stande und die Bartei tänschte fich überhanpt über Die Grange ihrer Macht und über ben Umfang beffen, was in ihrem Sinne erreichbar war. Sie hatte durch ihr zuchtlojes Treiben nicht blos die Beforgniß und die Bergweiflung ihrer Gegner im Lande wider fich erwedt, fondern anch die aus verftandigern Elementen bestehende Bairsfammer, Die Minister, ben König jelbst, bem fie all= an fichtbar ben Grafen von Artois vorzogen und vor Allem die auswärtige Diplomatic, welche die Bedürfnisse der Lage nubefangener würdigte, gegen fich aufgebracht. Ihr Minister Baublane wurde entlaffen und fein Boften an einen Mann von gemäßigterer Gefinnung. Laine, übertragen. Un ben Sof tam ein neues Glement burch die Bermählung bes Bergogs von Berry, bes zweiten Sohnes von Artois, mit einer neapolitanischen Bringeffin, Caroline, welche mehr Lebensluft und weniger Rachedurft befaß und dem König mehr zusagte, als Die Bergogin von Angouleme in ihren Tranerfleidern, und beren Lebhaftigkeit einen erfrenlichen Contrast gegen die steife und foreirte Frömmigfeit des Pavillon Marjan bildete, von welcher Ludwig XVIII .. ber zu ant wußte, wie es bei Diefer frommen Gesellichaft hinter ben Conliffen aussah, fein Freund war. Er that jest einen fühnen und verständigen Schritt: nach einem Memoire von Decazes, der fein befonberes Bertranen genoß, lofte er mit Ordonnang vom 15. September 1816 die "nufindbare" Rammer auf.

Ein gemäßigteres Suftem war bamit eingeleitet. In ber neuen Rammer, welche im November zusammentrat, hatten die Ultras nicht mehr die Majorität. Die neue Mehrheit ging auf die Absichten des Ministeriums ein. Laine schlug ein Bahlgeset vor, nach welchem die Awischenstuse der Wahlmanner wegfiel. Wahlberechtigt sei jeder Franapic, der über 30 Rahre alt ist und min bestens 300 Kr. directe Steuern aahlt: wählbar, werüber 1000 Fr. directe Stenern gahlt. Die allmälige Erneuerungwar beibehalten. Diefes Bahlgefet, nach beftigen Debatten angenommen, fchuf etwa 100,000, ben mittleren Ständen angehörige Wähler, etwa 17,000 Wählbare und gab fomit der neuen Ordnung Franfreiche eine Grundlage von noch immer nurfehr geringer Breite, die fich indeh durch Steigerung des Wohlstandes, Ermäßigung des Cenfus nach und nach hätte ausbehnen laffen. In ber That beruhigte fich nun, nachdem ber erfte Gifer ber Ueberkoniglichen fich ein wenig ab= gefühlt hatte, bas Land etwas, wennaleich bie berrichende Theurung neue Unruhen und Verschwörungen, übertreibende Anzeigen und zahl= reiche Berhaftungen, neue Bluturtheile und raiche Bollftredungen derselben bervorrief. Die Kammersikung von 1817/18 verlief ver= baltnifmäßig rubig. Die Brevotalhofe murben, nach reichlicher Ernte. aufgehoben, bas Gefet über bie Beidranfungen ber verfonlichen Freiheit nicht erneuert; Die Breffe ward glimpflicher behandelt; Die Beamtenernennungen zeigten weniger ichroffe Barteitendeng. Huch bas vom Kricasminister Gonvion St. Cur vorgelegte Refruti= rungegefet bewies die Rudfehr von Parteitendengen gu fach= lichen Gefichtsbunften. Es machte unter ber ausloofungepflichtigen Mugend, aus welcher bas Bedürfniß an Manufchaften, soweit ihm nicht burch freiwillige Einzeichnung in die Werbelisten genügt war, gebeckt werden follte, zwischen Bürgerlichen und Abel feinen Unterschied, und eröffnete auch ben alten napoleonischen Officieren Aussichten. Dies ward angenommen, bagegen brang bie Regierung mit ihrem Bregacfete nicht burch, welches auch nichtveriodische Schriften ber Bcichlagnahme aussette, und für die Journale die Fortbauer ber Cenfur auf brei Jahre begehrte. Das Gefet follte ber Regierung eine Baffe fowohl gegen die Liberglen, oder, wie fie damals hießen, die Unabhäugigen, Indevendenten, wie nach Umftänden gegen die Ultras geben, und man erlebte beshalb bas Schauspiel, bas fich feither nicht felten wiederholt hat: die wüthendsten Gegner der Freiheit fich in freisinni= gen MenBernngen überbieten zu feben. Un dem vereinigten Widerivruch Diefer beiden Barteien und an der theilweisen Ablehnung durch die Bairstammer icheiterte bas Befet. Bleichwohl ichien eine Berfohnung auf dem Boden ber Charte gelungen und bas Minifterium hatte bem Lande einen großen Erfolg feiner Politit angutundigen: den Mbang der Occupationstruppen zwei Jahre vor der burch die Bertrage feftgefetten Reit.

Am Ende September des Jahres 1818 nämlich waren, wie schon erwähnt, die Bertreter der Mächte, welchedenzweiten Pariser Frieden unterzeichnet hatten, in Nachen zu einem Congresse zusammengetreten. Der König von Preußen, dem diesmal die Rolle des Birthes zusiel, die Kaiser von Oestreich und von Außland erschienen persöulich, Engsland war durch den Herzog von Wellington, Castlereagh und Canning, Frankreich durch den Herzog von Wicklien vertreten. Schon am 1. October konnte der Lettere berichten, daß die Räumung des französsischen Gebiets zugestanden sei, einige Tage später waren die Bedingungen geregelt, unter welchen sich Frankreich auch seiner Geldwerbindlichseiten ans dem letzten Kriege, mit wesentlichen Terleichterungen und Begünstigungen, entledigen konnte und mehr noch: König Undwig, der auf dem wackligen Throne mehr geleistet hatte, als man ihm vielleicht zugetrant, ward sörmlich in die heilige Allianzanigenommen, deren Schlem mehr und mehr und mehr und

bestimmte Buge annahm. Gin geheimes Protocoll, von den Bertretern ber fünf Mächte, auch von England, unterzeichnet, constatirte die Einigkeit der fünf Mächte in dem Beftreben, den allgemeinen Frieden zu erhalten und die Absicht, fich dabei gegenseitig zu unterftügen. Ein Batronat ber fünf Großstaaten über die Gefammtangelegenheiten bes Belttheils, eine europäische Beutarchie constituirte fich; fernere Rufammenfünfte wie diefe zu Machen wurden in Aussicht genommen, wo eine Störung des allgemeinen Friedens eine Berftandigung munichenswerth erscheinen laffe. Neben biefem Bertrag ber fünf Mächte aber erneuerten vier berfelben, Rugland, Deftreich, England, Breu-Ben, während fie mit Benugthuung erflarten, daß ber Gintritt Frantreichs in ihr Concert bem Frieden Europas bas Siegel aufbrücke, doch jenen Vertrag einer Quadrupelallianz, den sie einst noch inmitten bes Krieges gegen Napoleon am 1. März 1814 zu Chanmont auf 20 Jahre abgeschloffen hatten, und beffen Zweck nach der ursprünglichen Fassung bie Befreiung Europas von dem politischen Druck, den Franfreich feither geubt, gewesen war. Sie faßten also in bemselben Augenblick, in welchem fie Frankreich einen fo nachdrücklichen Beweis wiedergefehrten Bertrauens gaben, boch die Möglichkeit ins Auge. daß von dorther eines Tages der Friede Enropas aufs Nene geftort werden fönne.

Die Zugeständniffe von Aachen waren ein großer Erfolg des Ministeriums Richelien. Im November 1818 zogen die letten Truppen des Occupationsheers ab, die Fahne Frankreichs wehte wieder auf allen seinen Festungen. König und Bevölkerung empfanden es mit gleicher Genugthuung, daß jeht das Land sich selbst zuruck-

gegeben war.

Ungefähr gleichzeitig erfolgten die Wahlen, welche das ansischeidende Fünstel der Deputirtenkammer ersehen sollten, und so start war schon die liberale Strömung, daß die Uederköniglichen alleuthalben unterlagen, die Independenten siegten. Unter den 55 Rengewählten zählte man 22, oder, wie Andre rechnen, gar 35 entschieden Liberale und nur vier Ultras. Unter den Gewählten befanden sich auch Lassauchten der Advosat Wannel, deren Kamen einen Gegensatzgen das bourdonische Königthum siberhanpt, nicht bloß gegen dieses oder jenes Berwaltungssystem auzudenten schienen. Bei hose, wo man weit empfindlicher war, als sich mit der Lage einer Dynastie, die wieder neue Wurzeln im Lande sassen, vertrug, gerieth man in Aufregung; Denkschriften auß dem Pavillon Marsan ziehen den Staat bereits einer neuen surchtdaren Revolution zutreiben, und ein soldes Memoire, von einem der Ueberköniglichen, herrn von Vitrolles, versaßt, hatte schon dem jüngsten Congres vorgelegen. Der Herzog von

Richelicu selbst, der im Herzen doch den Ultras näher stand, als den Liberalen, hielt bestürzt auf seinem Wege inne; man ward irre an dem seither besolgten Systeme der Wäßigung und eine Krisis trat ein,

in beren Folge das Minifterium fich auflöfte.

Diefelbe verlief inden auders, als man vermuthen burfte. Der Bunftling bes Ronias, Decazes, erhielt ben Auftrag, eine neue Regierung zu bilben, an beren Spige bem Mamen nach als Confeils= prafibent ber General Deffolles trat. Decases, bem bie Ultras bie Auflösung ber unfindbaren Rammer nicht verziehen, machte die Keft= haltung bes Bahlgesetes und die Durchführung der Charte zu seinem Brogramm; ce erfolgte eine entschieden libergle Schwenfung. Gine Umueftie öffnete ben Berbannten, anger ben "Königemörbern" bie Rudfehr; freifinnige Gesete, ein Geset über die Berantwortlichkeit ber Minifter, die Aurudnahme der Andnahmegesethe über die Breffe und ihre Erfetung durch liberale Bestimmungen wurden der Rammer vorgelegt und ber Widerstand, welcher von der Decazes besonders feindseligen Bairstammer sich erhob, wurde burch eine sehr rabifale Magregel, welche im Lager der Königlichen die außerste Erbitterung hervorrief, gebrochen - die Ernennung von 60 neuen Bairs, beren Namen ber Moniteur vom 6. März 1819 befannt machte.

Un den Liberalen mare es jest gewesen, burch außerfte Mäßigung von ihrer Seite den König in dieser Richtung festzuhalten. Allein es zeigte fich bier wie bei jeder fpatern Brobe, daß diefe ftagtefinnige Dagigung nicht etwa blos einer Bartei, sondern bem frangofischen Beifte überhaupt fremb ift. Die entfeffelte Breffe, allerdings gereigt burch den Gegenfat gegen die Ultras, die ihrerfeits die Berausfor= berungen nicht fparten, migbrauchte vielfach bas freie Wort; nach bem Zwange, bem fie unter bem napoleonischen Regiment unterworfen war, that fie fich jest um fo mehr gutlich. Eben um jene Reit fang Beranger (geb. 1780) feine Chanfons, Die mit fcharfem Gift und boshaftem Sohn gegen bas regierende Saus geträuft waren und schmiedeten Die Klüchtlinge ihre abenteuerlichen Blane zur Beseitigung ber Dynaftie. Die ichlimme Gigenschaft ber politischen Barteien in Frankreich, die auch auf bas übrige Europa fo lange einen verberblichen Ginfluß geubt hat, entweder Alles ober Richts zu wollen, trat grell hervor. Die oppositionelle Stimmung, erbittert burch ben überall machtigen Geift ber Reaction, ber in ben gleichzeitigen Karls= baber Beschlüffen fich offenbarte, verftartte fich, ftatt fich zu beruhigen; und unter den 54 für 1819/20 neugewählten Deputirten waren abermals nicht weniger als 28 entschiedene Liberale. Aber was schlimmer war: unter ben Neugewählten befand fich, von Grenoble geschickt, ber frühere Abbe und Bischof Gregoire, ber einst bas Tobesurtheil,

das der Convent über Ludwig XVI. gesprochen, obwohl er selbst nicht mitgeftimmt, nachträglich gebilligt hatte, und unter beffen fangtischen Declamationen die Borte, die er am 21. September 1792 gesprocen, unvergeffen waren, "bag bie Konige basfelbe in ber moralischen Ordnung feien, was die Ungehener in der physischen": wer sich die Diche nahm, in den Sigungsberichten nachzusuchen, fonnte eine gange Blumenleje folder verrudten Dinge gufammenbringen. Die Wahl biefes Mannes, der übrigens, von diefer Idiospicrafie abgesehen, gar fo schlimm nicht war\*), war in diesem Augenblick eine thörichte und beinahe frevelhafte Berausforderung bes Königthums. Der Graf von Artois, der feit geraumer Zeit mit feinem Bruder auf gespanntem Ruße gelebt, fab feine Beit gefommen, "ba feben Sie, Sire", fagte er bem König, "wohin man Sie führt." "Ich weiß es, mein Brnber", entgegnete Ludwig, "und ich werbe meine Maßregeln banach nehmen." Die Kammer ward eröffnet. Die Wahlvrüfungen führten alsbald zur Beanftandung ber verhängniftvollen Bahl, die übrigens nur gelungen war, weil eine Angahl ber Ultras felbst lieber ihre Stim= men bem Regiciben als einem Minifteriellen gegeben hatten. "Wir wollen feine Ronigsmorber", rief man rechts vom Prafibenten, ber Seite ber Ultras: von ber Linken entgegnete Benjamin Conftant, bag ja ber König felbst einen solchen und bagu einen schlimmeren, einen Mann der Schreckenszeit — Fouche war gemeint -- zum Minister gehabt, daß die Charte verbiete, einen Frangofen wegen früher geheater politischer Meinungen zu verfolgen, daß es Zeit sei, nicht weiter die Gegenwart und die Rufunft eines ruhebedürftigen Bolfs ben Erinnerungen aus ber Bergangenheit aufzuopfern ; es half nichts, bie Ausschließung Gregoires wurde mit großer Stimmenmehrheit beschloffen.

Der König hatte als erste Maßregel gegen den Geist, der sich in dieser Wahl kund gegeben, von seinen Ministern das Zustandebringen eines nenen Wahlgesetze verlangt. Sie waren noch mit der Berathung desselben beschäftigt, als ein neuer Schlag siel, der die Gestalt der Dinge völlig änderte und ein blutiges Zeugniß gab von dem unversöhnlichen Hasse, der noch in vielen Kreisen der Bevölkerung gährte. Es war am 13. Februar 1820, Nachts 11 Uhr, als der Herzog von Berrh, der zweite Sohn des Grasen von Artois, auf welchem, da der ältere, Herzog von Ungonseme, kinderlos war, die Hosspan der Dynastie beruste, aus dem Opernhause trat, wohin er die Herzogin begleitet hatte: unter der Schwelle traf ihn ein Messerstich in die Brust. Mit dem Ruf "ich bin ermordet" sant er zusammen. Man brachte ihn nach

<sup>\*)</sup> Bgl. unter anderen Klüpfel, Gustav Schwab Leipzig 1958 p. 139.

einem Cabinet neben der föniglichen Loge; am Morgen war er verschieden. Der Mörder war ergriffen worden: ein Sattler Louis Pierre Louvet; mit kalkem Blute bekannte er die Absicht, die ihn zu der That an dem Maune, der ihm kein Leids gethan, und der als ein leutseliger, gutmüthiger Prinz bekannt war, getrieben hatte — in dem Herzog die ganze Opnastie der Bourbonen zu tressen, in der er seit 1814 die Feinde Frankreichs erblicke. Nicht die Liebe zur Freiheit also der selbst zu einem Schattenbilde oder Zerrbilde derzschen hatte diesen Arm bewassen, sondern der gallische Hochmuth, der es nicht verwinden konnte, daß die Bourbonen durch das siegreiche Ausland zurückgesührt worden waren.

Mitschuldige im strengen Wortsiun hatte Lonvet nicht. Es war die That eines einzelnen Fanatisers, in dessen trüben, durch allerlei Leserei überreiztem Kopfe sich eine weit verbreitete Gährung zu einem blutigen Entschlisse errdichtet hatte; aber der Fanatismus der Königslichen sah überall Mitschuldige im weiteren Sinu. Ihre Wuth saunte seine Gränzen nud sie richtete sich hauptsächlich gegen Decazes, dessen System der liberalen Concessionen die revolutionären Mörderhände so breist gemacht, dessen Fyns jeht im Blute auszleite, wie eine der rhetorischen Hyperbeln Chateaubriands lautete; schon gleich am 14. stellte ein Rasender in der Kammer den Antrag auf Anslage des Ministers und der Veraf von Artois weigerte sich, länger in den Tuislerieen wohnen zu bleiben, so lange ein Minister, wecker der Mitschuld an der ungeheuren That angeslagt werden müsse, dort ause und eingehe; andere sprengten das Gerücht aus, der Minister selbst habe im Solde des Herzogs von Orleans die Mörderhände gedungen.

Diefer Stimmung in den höchsten Areisen gegenüber founte fich Decazes nicht behanvten. Er ward vom König in allen Guaden ent= laffen, und der Bergog von Richelieu übernahm zum zweite Male die Befchäfte. Er ließ das Minifterium gunachft unverandert, legte aber. um die Aufregung der Königlichen zu beschwichtigen, zwei Ausnahmegefete, welche die Freiheit der Berfon und der Breffe auf einige Beit außerordentlichen Beichränfungen unterwarfen, und ein neues Babl= gefet vor, welches lettere barauf hinauslief, ben Bochftbefteuerten ben Haupteinfluß zu verschaffen, den Grundbesit noch mehr als bisher zu bevorzugen, und die feither berechtigte Bahlerichaft erheblich zu verringern. Die Verhandlungen waren außerordeutlich ffürmisch und gahlreiche Bolfshaufen umwogten bas Gigungegebande. Tumulte. Raufereien, brutales Ginschreiten ber Bolizei waren an ber Tages= Schon bei ben Berathungen im Mars hatte einer ber liberalen Redner, ber General Fon, in acht frangofischer Wendung gewarnt, nicht die Freiheit der Burger am Grabe eines Bourbons als Hefatombe zu opfern; jest erhob er und mit ihm andere, unter ihnen Roper-Collard, bas Saubt ber fogenannten Doctrinars, ber confequenten fonftitutionellen Theoretifer und Sustematifer, ihre beredte Stimme, um por ber Annahme biefes Gefetes zu marnen, welches zwei Kahnen und zwei Nationen ichaffe, indem es das Wahlrecht zu einem Brivilegium der Reichen mache, Die fcon ohnehin der Bevorzugungen genug befäßen. "Die Jafobiner bes Ronigthums", rief Benjamin Conftant, "werden das Königthum fturgen, wie einst die Republit durch ihre Jatobiner gefturgt ward." Die Baage schwantte, ba die liberale Bartei unter dem letten Ministerium erstarft, zu einer felbitftandigen Macht gereift und an Talenten reich war. Gin neuer Borichlag aus ber Mitte ber Kammer felbft ging babin, baß zwei Bahlcollegien gebildet werden follten, die der Arrondiffements und Die ber Departements: in jenen follten Die nach bem bisberigen Wefen mablfähigen Bürger nach dem bisberigen Bablverfahren bie bisheriae Rahl von Devutirten, 258, ernennen, in diefen das höchstbefteuerte Biertheil der Bähler, für sich allein als Departementscollegium vereinigt, 172 weitere, so daß also die Gesammtzahl auf 430 ftiege. Diefer Borichlag erreichte, mas die Minifter wollten : Die großen Grund- und Gelbbefiger erhielten ein doppeltes Wahlrecht, und in biefer Form ward bas Gefet am 12. Juni angenommen.

Einige Tage vorher, am 7. Juni, war Louvet hingerichtet worden. Seinen Zweck, in dem Herzog von Berrh die Dynastie zu tressen, hatte er nicht erreicht: am 29. September 1820 gab die Herzogin einem Sohne das Leben, dessen Geburt die Rohalisten wie ein Kutterpfand der göttlichen Ende begrüßten. Die Diplomatie beglückwünschte den neuen Bourbon Heinrich, Herzog von Bordeaux, in den ausgesuchteten Worten amtlicher Hösslichteit als das

"Rind Europas."

Aber die Zukunst war verhüllt. Die Aufregung in Paris und in den Provinzen dauerte fort, nene Stürme standen bevor. Denn in den Nachbarländern waren unterdessen Ereignisse eingetreten, welche die Gegensähe, die sich in Frankreich bekämpften, mit Nothwendigkeit noch reizen und schärfen mußten.

### 2. Spanien unb Portugal.

Die politische Lage in Spanien war um die Zeit, wo der Sturz Napoleon's eine neue Ordnung der europäischen Dinge herbeisightete, von Widersprüchen voll. Den Kampf gegen den dem Lande aufgebrungenen Nopoleoniden hatte ein Bolt durchgesochten, das, in seiner Masse von den Ideen der neuen Zeit völlig underührt, sanatisch royalistisch und sanatisch katholisch gesinnt, von Geistlichen und Mönchen geseitet war. Inmitten dieses Kampses nun, der nur einen ganz

nationalen und nicht einen politischen Charafter trug, war es geschehen. daß jene Berjammlung ber Cortes, auf ben außerften Bintel ber fpanifchen Erbe, nach Cabir, gurudgebrangt, bem Lande eine Berfaffung entworfen hatte, (20. März 1812 verfündet), bie einestheils unter bem Ginfluß ber Brincipien von 1789, anderntheils unter Gin= mirfung des Miftrauens gegen ben zu befreienden Ronig entstanden. von moderner Freisinnigkeit stropte; einer Freisinnigkeit, Die bis gum Unfinnigen, ja für dieses Land bis jum Bahnfinnigen ging. Das Bertehrtefte, mas die frangofische Conftitution von 1791 geschaffen, war hier aufgenomnen und überboten, wie beifpielsweise jene gang thörichte Bestimmung eines noch völlig findischen Liberglismus, ber ans lauter Despotenfurcht bie erften Forderungen gefunder Staatsfunft, ja die wesentlichsten und natürlichsten Rechte des Bolfs selbst hintangefett - jene Beftimmung, nach welcher Niemand in zwei aufeinanderfolgende Cortesversammlungen gewählt werden burfte. Der König durfte die Cortes nicht auflösen, die Cortes bagegen burften fich ohne königliche Ladung felbft versammeln. Die Minister tonnten nicht zu Mitgliedern ber Cortesversammlung gewählt merben, ber Ronig feine Minifter nicht aus Mitgliebern ber Cortes nehmen; gleich als wenn es eine Sunde ware, zugleich bas Vertrauen bes Ronigs und bes Bolfes zu besiten. Dieje Berfaffung von 1812, an welcher fich ber romanische Liberalismus und in feinen Rinderjahren auch der deutsche noch lange erbaute, war aber von den Mächten als zu Recht bestehend auerkannt worden. Der Ronig hatte fie befchworen, und jest 1814 hatte die ersehnte Sunde geschlagen, wo Don Fernando VII. seinem Bolfe wiedergeschenft murde, Die Conftitution ins Leben treten follte.

Kaum jedoch hatte der König den Fuß diesseits der Phyrenäen niedergesett, als er sich von Leuten umdrängt sah, die ihm jene Versassing, welche unter anderem auch die Inquisition beseitigte, als ein Werf des Teufels bezeichneten. Eine Denkschrift, versaßt von dem Warquis von Watassorda, unterschrieden von 60 Mitgliedern der Cortes — man nanute dieselben nach den Ansangsworten des Wesmoires, die von einer alten Sitte der Perfer sprachen, die Perfer — athmete denselben Geist: diese Versassing, welche sie selbst mitzunterzeichnet und beschworen hatten, werde eine Duelle des Unheils für das Land sein. Zu Balencia wurde ihm diese Schrift, welche seinen eigenen geheimen Gedanken und Wänsischen entgegenkam, überreicht; dis dahin hatte er an sich gehalten; aber hier, wo ein absolutistisch gesinnter General, Eliv, beschligte, wo er auf die Truppen, wie auf das von der Geistlichseit bearbeitete Volt zählen sonnte, dessen zuelle in grellem Gegenfage stand gegen die mißtrauischen Vorssichtswaß-

regeln, mit benen die Cortes seine Rückfehr verclaufulirt hatten hier gewann er Muth und lüftete die Maste, ohne fie fchon völlig abzuwerfen. Um 4. Mai 1814 erließ er ein Decret, in welchem er die Verfassung von 1812 als einen Eingriff in die Rechte des Königs und der Kirche für anfgehoben, die in Gemäßheit diefer Verfaffung gu Madrid versammelten Cortes für aufgelöft, und jeden, der fich dem widersete, als einen bes Berbrechens beleidigter Majestät Schuldigen erflärte, angleich aber die Berufung "rechtmäßiger" Cortes nach ber Beiftlichfeit, Abel, Städte in ftandifcher Blieberung - guficherte, und zugleich, wie denn auch fernerhin die schönen Worte nirgende gefpart wurden, Sicherheit ber Berfon und des Gigenthums, Breffreiheit und Trennung des Sof- und des Staatshaushalts zufagte: noch am felben Tage lagen 21 Cortesmitglieder und andere Notabeln im Rerfer. Reine Sand rührte fich für die Berfassung, hinter welcher in Wahrheit nur ein kleiner Bruchtheil der Nation, eine Un= gahl Beamte, Generale und Officiere, ber Raufmannsftand, hier und da ein Pfarrer, ein Theil des hohen Abels ftand: auf dem gangen Bege von Balencia nach Madrid gab fich keine andere Bewegung fund, als ungenigelter Enthufiasmus für ben wiedergefehrten fatholischen König; von Aranjuez bis Madrid zog die Menge den foniglichen Bagen und schon mischte fich ber Ruf "Tob ben Liberales" benn hier in Spanien ift diefes berühmte Bort entftanden - in bie Lebehoche auf ben Ronia.

So begann ein Regiment, das felbft in ben claffifchen Zeiten ber Dißregierung und des Despotismus, unter den erften romifchen Cafaren. faum seines Gleichen findet. Ferdinand VII. felbst machte jedem ber Nichtswürdigen, die ihn umgaben, den Preis der Schande ftreitig. Erwar graufam gegen die Unterworfenen, wie er friedend gegen ben Starten gewesen, der ihn felbst unterworfen hatte; feig, heuchlerisch, mißtrauisch; "ohne jedes Gefühl, ohne Erbarmen, ohne Ehre und Echam", nennt ihn cin Gefchichtschreiber, "ben volltommenften Schurten" hat ihn ein Konig genannt. Seine niedrige Gefinnung, die ihn feine täglichen und vertrauten Gesellschafter unter ben Berworfenften feiner Dienerschaft fuchen biek. prägte fich in ben gemeinen Rügen feines haftlichen Gefichtes aus und ein verächtlicher Röhlerglaube vollendete, mas diefem Bilbe eines ber abscheulichsten Tyrannen, die je einen Thron entehrt haben, etwa noch fehlte. Sinter und über feinen Miniftern, Die er, an feiner Macht wie ein ichadenfroher Bube fich ergogend, unaufhörlich wechselte, ftand. aus allerlei zweideutigen, lafterhaften, geld= und ftellengierigen Den= ichen zusammengesett, ben Freigelaffenen ber Schlechteften unter ben römischen Raisern vergleichbar, eine Rebenregierung, Die "Camarilla". beren Beigen jest in ber Berfolgung ber Josephinos und ber Conftitutionellen blühte. Diese beiden Rlaffen, unter benen bie aufgeflärteften und beften Danner Spaniens fich befanden, faben fich im beften Falle von allen Stellen ausgeschloffen, und für Die Menge ber Sollicitanten und Stellenjäger gab es nun ein portreffliches Mittel, unbequeme Concurrenten bei Seite gu fchieben : man burfte fie nur als Conftitutionelle oder Afrangesados verbächtigen. In beiden Källen war es nicht schwer, sie auch als muthmaßliche Freibenker der Bachianifeit ber Männer bes geiftlichen Gerichts zu empfehlen. Denn auch für diese waren die Tage Philipp's II. und seiner nächsten Nachfolger wiedergefehrt. Die Moncheflöster wurden wiederhergestellt, bas ichreckliche Tribunal für Verbrechen, die nur der menschliche Wahn geschaffen, die Juguifition, mit ber gern gegebenen Auftimmung bes papftlichen Stuhls, in feiner gangen Machtvolltommenheit wieder aufgerichtet, ein neuer Großinguisitor in ber Berson bes Bischofs von Almeria, Mir Campillo, bestellt. Ihre Rerfer füllten sich rasch. Bald glaubte man bis zu 50,000 gablen zu fonnen, welche dem Tribunal verfallen waren, barunter Biele, benen ber Tyrann feine Rudfehr auf ben Thron seiner Bater verdanfte. Mit der geiftlichen wetteiferte bie weltliche Turannei: alle, welche unter König Joseph oder ber von ben Cortes eingesetten Regentschaft angestellt worden waren, bis zum letten Beamten berab, wurden abgefest; ben Räufern von National= gutern außer der Unnullirung bes Raufactes noch überdies ein Strafgelb auferlegt; die geheimen Gesellschaften, unter benen die Freimaurer ben Gewalthabern befonders - und von ihrem Standpunft ans mit Recht - gefährlich ichienen, verboten; die Afrangefados und alle biejenigen, welche ber Camarilla als folche anzuschen gefiel, aus Spanien verbannt, auf bie Galceren geschickt, in die Rerter ber afris fanifden Garnifonsorte ober "Brefibios" geworfen.

Freilich nöthigte bald die unter diesem Systeme des Wahnwiges rasch sich ins Unerträgliche steigernde Noth und Berlegenheit in Verwaltung und Finanzen doch wieder, von Zeit zu Zeit zu einsichtigen und tüchtigen Männern zu greisen, wie der im December 1816, wo die Kestaurationsregierung bereits mit ihrer Weisheit zu Ende war, berusene Finanzminister Don Martin de Garcia, der sich, gestügt durch den am Hose allmächtigen russischen unverhältnismäßig lange, dis zum September 1818, hielt. Denn Ferdinand liebte es sonst, seine Winister rasch zu wechseln und nie war ihr Sturz ihnen näher, als wenn er ihnen am freundlichsten that; zwischen 1814 bis 1819 zählt man nicht weniger als 30 solcher nach Despotenlaune gestürzten, erhobenen, wieder gestürzten, wieder erhobenen Größen, und jo gesellte sich zu allem Unheil auch noch dies, daß die Ayrannei, unter welcher das Land versam, nicht einmal den Charafter der Settig-

feit und Sicherheit trug. Die Buftande des Landes, an beffen Ruin ichon Jahrhunderte der Migregierung und der unter dem Ginfluß der Trägheit und der gefliffentlich gepflegten Unwiffenheit fich verschlechternde Vollscharafter arbeiteten, waren entsetlich; tein Reisender auf feiner Strafe ficher: unter allen Bewerben nur bas Raubermefen blühend, das die Phantafie des Bolfes mit einer Art von Romantif umgab und beffen Benoffen fich wie andere Brofeffionen ftandesmakia in Parteiganger, Strakenrauber und gemeine Strauchbiebe gliederten; die Ginnahmen deckten nur ein Drittel der Ausgaben; die Beamten und Officiere erhielten ihren Gehalt nicht ausbezahlt, lebten wie die Lilien auf dem Relde oder bettelten; gefchweige daß für nütsliche Arbeiten etwas übrig blieb in diesem Staate und unter diesem Bolt, das gang in den Sanden der geiftlichen Rafte mar, aus deren Mitte fich gelegentlich Stimmen hören ließen, welche Flußcorrectionen und abuliche Werte für fündhafte Ginariffe in Gottes Schöpfung er-Wo es fich um Sinrichtungen, um raffinirte Beinigungen von Menichen bandelte, machte fich biefe Rafte aus Gingriffen in Gottes Schöpfung und Ordnung weniger, und die Sprache ber von ihr beeinfluften Blatter überbot felbst Diejenige des Pere Duchesme oder Ami du peuple aus der frangofischen Schredenszeit; in einem berfelben 3. B. wird ber König aufgefordert, ein zweiter Rambyfes gu fein: "die Sant des ungerechten Beamten werde zum Ueberzug des Seffels, auf welchen fich fein Rachfolger zu feten bat," fchließt biefe Tirade, welche den Beift jener Preffe tennzeichnet, die fich mit befonderem Stolz die fatholische nannte. Das Beste an dieser Regierung war, daß fie wie jeder auten Gigenschaft, fo auch der Energie entbehrte. und deshalb Manches geschehen ließ, was fie zu hindern nicht zu einfichtig und nicht zu wohlmeinend, sondern einfach zu dumm und zu trage war. Man murbe die Geschichte Spaniens in diefem Jahrhundert gar nicht begreifen tounen, wenn man fich nicht erinnerte, daß ber Staatsgewalt hier die durchgreifende Schneide ebenfo fehlte, wie fie die Graufamteit gegen die Gingelnen im hochsten Grade befaß, bag an fehr vielen Orten Regierung und Verwaltung einfach nach traditionellen lokalen Gigenthumlichkeiten ohne Rücklicht auf eine oberfte Leitung ant oder ichlecht genbt wurde, um daß in Spanien mehr als irgendwo die Mehrzahl ber Menschen bem Staate fremd und gleichgültig gegenüber ftand. Go hört man boch wieder andere Stimmen bald aus biefer bald aus jener Stadt oder Proving, welche aussagen oder andeuten, daß die Inquisition nur ein leerer Rame gewefen fei, daß es von verbotenen Buchern winunle, daß gange Schiffsladungen von Schriften Rouffeau's, Boltaire's, Diderot's nach Spanien geben, daß es zum guten Ton gehöre, auf König und Geiftlich-

feit zu schmähen. Selbst die gebannte und geächtete Constitution pon Cabir tam allmälig wieder zu Ehren unter einem Bolfe, bas feit lange fich gewöhnt hatte, für die erbarmliche Begenwart fich mit phantaftischen Rufunftsbildern zu troften. Wohin bas fonigliche Regiment führte, bas lag bald flar por Augen; vielleicht baf bie gezwungenen Fosten aufhörten und die alten Silberflotten wiederfamen, wenn nur erft die Conftitution von 1812 eingeführt mar. Diefe Stimmung war namentlich in der Armee verbreitet. In ihr war mit dem Machtaefühl auch das Chracfühl noch lebendig und fie hatte zur Unzufriedenheit vielen Grund, ba bem König jede Aber ritterlichen Sinnes jo völlig fehlte, bak er fich um fein Seer überhaupt gar nicht fummerte. Er war noch berfelbe, wie in feiner Gefangenichaft, wo er, während gang Europa von Waffenlarm widerhallte, feine Bormittage bamit qu= brachte, einen Rock von weißer Seibe für die Mutter Gottes von Baleneon, eigenhändig zu fticken. Die Dinge waren aber in Spanien babin gedieben, baß es gegen die ungeheuren Uebel ber Beit fein Beitmittel gab, als Eines, bas fast ichlimmer war, als bas Uebel. -Soldgtenaufstände unter ber Rührung und im Interesse volitifirender Generale.

Seit Berbft 1814, also noch im Jahre ber Rückfehr Ferdinands. hatten biefe Berfuche begonnen, aber fie waren insgesammt mißlungen. So die Emporung eines der berühmtesten unter den Guerillaführern im Unabhängigleitsfriege, General Ming, der in Navarra die Fahne der Freiheit erhob, aber bald genöthigt war, fich auf den Boden Frantreichs zu retten; fo die des nicht minder berühmten Guerilleros Don Juan Porlier in Galigien, ber nach furzem Erfolg überwältigt und gehenft wurde (1815); fo 1817 bie Militarverschwörung in Catalonien, deren Urheber, General Lasen, erschoffen ward, ungeachtet der Sieger von Banten, General Caftannos, für ihn bat: fo 1819 bie Erhebung unter Oberft Bibal in Balencia, welcher ber obenerwähnte Beneral Elio auf feine Beife ein Ende machte. Bibal ward gehentt und feine Benoffen als Berrather von hinten erschoffen: Andere ftarben unter der Folter ober verschwanden in den Rlöftern, die man als Befängniffe benutte, wo die gewöhnlichen Gefängniffe nicht ausreichten. Aber Dieje Berichwörungen gahrten fort und ce blieb nicht unbemertt. daß der König, fo oft eine folde Wolfe am Borizont fich zeigte, alsbald einlenfte und milbere Saiten aufzog, fo lange die Gefahr bauerte. Die Stunde fam endlich boch, wo bas Blud mit ben verwegenen Ehr= geizigen ober Berzweifelten mar.

Denn die einzige Hülfe lag in der That in der offnen Empörung. Bon außen konnte sie nicht kommen, obgleich alle Höfe, selbst die abfolutistischen, sich an dem verruchten Treiben scandalisirten und die

Wände des englischen Parlaments, wo die Stimme der beleibigten europäischen Menschheit fich ruchaltlos geltend machen fonnte, wider= hallten von ingrimmigen Verwünschungen Diefes .. abicheulichen und blutgierigen Despotismus", biefes "fluchwürdigen Ufurpators", biefes "fühllofen, fluchwürdigen Wichtes", bes "abscheulichen und verächtlichen Thrannen": denn gegen Worte war man in Madrid mit siebenfachem Erze gepanzert; von innen auf friedlichem Wege nicht, ba die Leidenschaften zu sehr erhitzt und der König ein Schurke war. Die Regierung hatte ein ausehnliches Truppencorps bei Cadir zusammengezogen, welches bestimmt war, unter dem Oberbefehl des Generals D'Donnell, Grafen von Abisbal, nach den La Plata-Gegenden überzuseten. Denn biefe waren im Jahre 1816 ben übrigen Provingen des fpanischen Amerika gefolgt und hatten fich für unabhängig erklärt. Die große Bewegung, welche bort über bem Deean die fpanischen Colonicen getrieben hatte, das Beispiel ber englischen nachzuahmen, war bereits nicht mehr zu hemmen noch rückgängig zu machen; gleichwohl war die gange answärtige Bolitif ber Refta urationeregierung von bem Bedanten diefer "Wiedereroberung von Indien", beherrscht. Deshalb haßte Ferdinand die Engländer, von denen er eine baldige Anerfenunng ber abgefallenen Provingen fürchtete, verband fich bagegen mit Rugland, von bem er einige Rriegsschiffe faufte, Die fich aber bei naberer Befichtigung als schlechte Baare für gutes Gelb erwiefen, und trat in die beilige Allianz, gegen welche fich fein Selbstständig= feitsbüntel lange geftraubt hatte, jest ein, weil die Alliangmächte auf der Sohe ihrer Macht dem Gedanken nicht unzugänglich maren, bas Legitimitats= und Stabilitatsprincip bei gelegener Reit auch auf die neue Belt auszudehnen.

Unter jenen Truppen um Cadig herrschte Unzufriedenheit; die Ausgabe, für welche sie bestimmt waren, war ihnen verhaßt; von 1811—1819 waren 42,000 Mann nach den Colonieen geschickt worden und wie es gleichwohl dort drüben stand, was aus jenen Truppen geworden, konnten ihnen die Kranken und Verwundeten sagen, die von dort zurück nach Cadig gebracht worden, wenn sie es nicht schon von Agenten der abgesaltenen Provinzen gehört hatten. Eine Verschwörung bildete sich, deren Huven der Dersten Antonio Duiroga und Nasael Riego waren, und der auch D'Donnell nicht fremd war. Der Letztere aber, bei Hos in Verbacht gerathen, beschloß im letzten Augenblick, sich durch den Verrath der Sache, der er halb sich angeschlossen, sicherzustellen: er ließ die Verschworenen am 8. Juli 1819 plöglich verhasten, gab ihnen aber aus guten Gründen Zeit, ihre Papiere zu vernichten. Ein Orden besohnte seine zweideutige Treue, der Oberbesehl aber wurde ihm abgenommen und dem alten

General Calleja übertragen. Die Untersuchung führte zu Richts und Die meiften der Berichworenen murben wieder freigegeben. Die Gin= jehiffung der Truppen ftand bevor; da ermannte fich im letten Augenblicke einer ber Führer, Riego, ber gleichfalls freigekommen mar, ließ fein Bataillon Afturien am 1. Januar 1820 Morgens 8 Uhr nach ber Meffe in der Kirche von Las Cabejas de Sau Juan auf der fogenannten Isla de Leon zusammentreten, redete die Truppen an und ließ fie der Conftitution von 1812, als dem rechtmäßigen Grundgeset des Reichs, Treue schwören. Sie leifteten Folge; alsdann führte er fie nach dem Hauptquartier Arcos de la Frontera, wo er den General Calleja mit feinem gangen Stabe gefangen nahm. Dann befreite er Duiroga, der nun den Befehl über die jett zu einer Macht von 7000 Mann angewachsenen Aufftandischen übernahm. Allein der weitere Erfolg entsprach ben Erwartungen nicht. Der Berfuch, Cabir gu nehmen, miglang durch die energischen Magregeln des foniglich gefinnten Generals Frence: Die Bevölferungen blieben theilnahmlos. und als Riego mit den Anverläffigften einen Streifzug burch Andas Iufien unternahm, rif Defertion unter feinen Leuten ein; am 11. Marz, nachbem er genöthigt gewesen, sich ins Gebirge zu werfen, mußte er bem armseligen Reft seiner Truppen selbst die Erlaubniß geben, fich zu retten wie und wo sie founten.

Aber in diesem Lande regierte der Zufall; in dem Augenblicke, wo ber Aufftand an feiner Quelle verfiegte, hatte er bereits an anderen Orten Alles mit fich fortgeriffen. Die Nachricht von der Erhebung in Andalusien hatte am entgegengesetten Ende der Halbinsel gezündet: ein Funte, von irgend einem Winde borthin getragen, ließ die Flamme, Die im Guben schon erftickt mar, im Rorden boch aufschlagen; in Corunna in Galizien ward die Verfaffung proclamirt, von da verbreitete fich die Bewegung über die gange Nordfüste, ergriff Aragonien und Catalonien: Mina, guruckgefehrt, erhob die Fahne in Navarra, und iener D'Donnell, ber ben Ronig taufchte und an die Spipe ber Truppen in der Mancha gestellt wurde, sette fich, zum britten Male Berräther, mit den Resten der Aufständischen in Andalusien in Verbindung Allenthalben wurden die reactionaren Behörden vertrieben, die fonftis tutionellen Ausschüffe ober Juntas wieder eingesett; die Rerfer ber Inquifition öffneten fich und gaben ihre Gefangenen heraus; nicht lange, fo näherte fich der Aufstand der Hauptstadt, Die Regierung dachte den Sturm gu beschwören, indem fie burch ein Decret die Cortes in ihrer alten ftändischen Geftalt, was der Konig vorlängst versprochen aber nicht gehalten hatte, berief. Ferdinand mandte fich an ben General Ballefteros, der furg guvor feines Amtes als Rriegsminifter entfest und aus Madrid verbannt worden war. Diefer faate ihm unumwunden.

baß hier nichts helfe, als nachgeben ober abbanten. Der Rönig ent= schloß fich; am 8. März verfündete er, ba es bas Bolf fo wolle, die Conftitution von 1812, beren Freund er immer gewesen. Es charatterifirt ben Boben, auf bem biefes Drama fpielte, bag ber neue Juftigminister Garcia de la Torre Mühe hatte, bas Decret zu unterzeichnen, weil die Folter ihm die Gelenke gelähmt hatte. Das Bolf aber war noch nicht zufrieden und fing an zu drängen; am 9. zwang ben Rönig eine tumultuarische Menge, die jest den Demagogen nachlief wie früher ben Monchen, fofort ben Gib auf die Verfassung zu leiften, und fich, bis die rechtmäßigen Cortes versammelt werden könnten, mit einer provisorischen Junta von Verfassungsfreunden zu umgeben. Die politischen Gefangenen wurden ihrer Saft entlaffen, die Breffe entjeffelt, die Truppen auf die Conftitution vereidigt, die Inquisition beseitigt. Bon der Hanptftadt, wo das Bolf jest ben "heiligen Coder" - Die Berfaffung von Cadir - verehrte und fich auch vor diefem Fetisch wie vor jo manchem andern auf die Ruice warf, verbreitete fich die Trunfenheit der Begeifterung weiter über die Provingen; die Stiergefechte, die Fenerwerte, die Processionen feierten allenthalben ben Sica ber Freiheit, ber wenigstens durch fein Blutvergießen befleckt marb, und ohne Störung gingen die Wahlen zu den Cortes vorüber, welche am 9. Juli 1820 zusammentraten, um die neue fonstitutionelle Aera im Lande Philipps II. zu beginnen.

Diese so schnell und leicht gelungene Umwälzung erstreckte, wie wir sehen werben, ihre Wirkungen auf alle übrigen romanischen Staaten und erfüllte über den ganzen Welttheil hin die Gemüther mit neuen Hoffnungen oder Befürchtungen. Zunächst äußerte sich dieser Einfluß, obwohl ohne daß eine unmittelbare Einwirkung ftatt-

gefunden hatte, in Bortugal.

Eines der Königreiche, welches auf der pprenäischen Halbinsel im Kampf gegen die Araber erwachsen, hatte Portngal seine volle Selbstständigkeit behauptet, oder nach kurzer Zeit wiedererrungen, während die übrigen selbstständigen Staaten der Halbinsel längst zu dem einen Königreich Spanien zusammengewachsen oder zusammengeschmiedet worden waren. Der setzige König, Johann VI. (König seit 1816), hatte sich, als im Jahre 1807 die napoleonische Politik auch dieses entlegenste der europäischen Länder bedrohte, mit seiner Familie nach Brasilien eingeschisst und war, auch als die Rachrichten vom Sturze der napoleonischen Ordnung dorthin gelangten, in Rio de Jameiro geblieden. Schon dies erregte in Portugal Unzufriedenheit: man klagte, daß portugiesisches Geld nach Brasilien gehe, während man es seither in der Ordnung gefunden hatte, wenn brasilisches nach Portugal ging. Der portugiesische Stolz sträubte sich dagegen, daß das

Hauptland von der Colonic aus regiert werde; noch näheren und uns mittelbareren Anlaß zur Unzufriedenheit gab die Regierung in Liffasbon selbst.

Dem Namen nach verwaltete biefe eine Regentschaft von fünf Mitaliedern, unter dem Borfite des Bat riarchen von Liffabon. Der cigentliche Berr und Meister war der Oberbefehlshaber des vortugiefifden Beeres, ber englische Beneral Lord Beresford. Begen Diefen war namentlich die Stimmung im Beere gereigt, weil er Die englischen Officiere ben einheimischen vorziehe, mas Gigennut und Nationalftolz, die beide in der Bruft des Bortugiesen fich die Berrichaft streitig machen, gleich sehr frautte; ein Drittheil sammtlicher Officierstellen, murrte man, fei von Englandern eingenommen. und so bildete fich im Laufe des Jahres 1817 eine Militärverschwörung, beren Saupt ein tüchtiger, von Beresford gefranfter General Dom Gomes Freure mar, und die fich die Ermordung Beresfords und ber englischen Officiere jum Biele fette. Dies mar ein einfaches Mittel und hierlands nicht ungebräuchlich; aber ber Engländer war nicht ber Mann, fich überraschen zu laffen. Ein verfehltes Attentat bei einer Mufterung hatte ihn aufmerffam gemacht; in der Nacht vom 25. Mai wurden die Verschworenen in der Hauptstadt wie in den Provinzen gleichzeitig verhaftet. Bei bem Broceffe tam ber gange Sag gegen ben englischen Gewalthaber in seiner vollen Seftigfeit zu Tage: gegen ihn, erflärten nicht wenige der Gefangenen fehr unumwunden, bielten fie Alles für erlaubt. Aber die Macht war sein und er brauchte sie schonungelog: ber außerordentliche Gerichtshof, welchen bie Regierung eingesett hatte, verurtheilte Dom Frehre und elf Mitschuldige, alles Manner von altem portugiefischem Abel, zum Tobe; nach ber Sinrichtung follte ben Leichnamen ber Ropf abgehauen, die Körper verbrannt, die Afche ins Meer ober in ben Fluß geftreut werden; fo wollte es, wie Beresford fich nachmals entschuldigte, das bestehende Gefet bes Landes; und am 19. Detober 1817 fab man auf bem St. Annenplate zu Liffabon bas granliche Schaufviel einer fieben Stunden langen Execution, Das Bolt ward eingeschüchtert, einige Jahre vergingen rubig; aber ber Saf fteigerte fich und ihn fcarfte bas überhandnehmende Elend in dem mehr und mehr verarmenden Lande, das mit demfelben Fluche der Monchsherrschaft und der von ihr unger= trennlichen Unwissenheit selbst in noch höherem Grade geschlagen war, als das Nachbarland. Für die jämmerlichen Buftande des Landes, die elende Bolizei, die elende Juftig, die 230,000 Beiftlichen bei ctwa brei Millionen Ginwohnern, Die ungezählten Diebe, Bettler und Räuber, fonnte Beresford nichts. Die Buftanbe unter ihm waren nicht beffer und waren nicht schlechter geworben als zuvor; aber bie Stimmung ward bedrohlicher und Beresford beschloß, selbst nach Rio zu reisen, um sich bort nene Justructionen und Bollmachten zu holen.

Man brauchte nun auf den offnen Aufstand nicht mehr lange gu warten. Um 23. Anguft 1820 - Die gelungene Umwälzung ber Dinge in Spanien vor Angen - gaben bie Truppen in ber Stadt Oporto unter Suhrung bes Oberften Sepulveda, bas Zeichen. Gine provisorische Regierung, eine Junta, follte fofort die Rügel ergreifen. bis die alsbald zu berufenden Cortes zujammentreten und eine Berfassung schaffen würden: im Namen des Königs, dann an Don Jogo und dem Sanfe Braganga follte feftgehalten werden. Die Regierung zu Liffabon ichickte ben General Amarante mit 5-7000 Mann gegen die Emporung: aber wie derfelbe dem Site des Aufstandes fich naberte. zwangen ihn die Truppen felbst, fich der Junta von Oporto zu unterwerfen. Acht Tage fpater, am 7. September, fam dieselbe Stimmung auch in Liffabon zum Durchbruch; unter Bivas auf Konia und Berfaffung wurde auch hier eine Junta eingesett, die fich am 27. Geptember mit ber von Oporto vereinigte. Als bann im October Beresford gurudtehrte, mit unumschränften Bollmachten ausgerüftet, fand er keinen Gehorsam mehr. Die Landung ward ihm verweigert; auch bie Drohung mit bem Ginschreiten Englands verfing nichts; er mußte umfehren und begab sich nach England, wohin ihm eine Anzahl englifcher und portugiesischer Officiere folgte.

Die englische Regierung fand fich zu einem Ginschreiten nicht bemogen. Gie überließ die Entscheidung dem rechtmäßigen Ronige in Rio. Dom Johann schwantte: blieb er in Brafilien, fo unufte er fürchten. Bortugal zu verlieren: ging er nach Bortugal, so drohte Brafilien ibm abzufallen. Denn hier hatte die Ueberfiedelung des Bofes günftig und belebend gewirft und bas Land, welches feit einer Reihe von Jahren fich als bas Hauptland ansehen burfte und welches rings= umber auf beiden Continenten von Amerika die Beispiele fraftig und numiderruflich vollzogener Emancipation von Europa fah, wollte nicht wieder zum Range einer blogen Colonie herabfinten. Der Ehrgeig von Johann's VI. Sohn, Dom Bedro, tam dem auf die Löfung des Berhältniffes zu Europa gerichteten Bunfche ber Brafiliauer entgegen; unterftütt von tunnltuarischen Rundgebungen des brafilianischen Bolfes brangte er ben schwachen Ronig, sich nach Europa einzuschiffen, um feine Antorität in Portugal wiederherzustellen. Es geschah, 30= hann VI. ließ ben älteren feiner Sohne, Dom Bebro, als Regenten in Rio gurud und fchiffte fich ein; am 3. Juli 1821 warf bas Schiff, weldes ihn mit den übrigen Bliedern der königlichen Familie nach Europa getragen, im Angefichte von Liffabon Unter.

Dort hatten Die außerordentlichen Cortes, welche am 27. Juni

Italien. 87

1821 zusammengetreten waren, die neue Bersassung nach dem Modell der spanischen mittlerweile sertig gebracht und erst als König Johann diese Bersassung anzunehmen sich verpstächtet hatte, ward ihm gestattet, den Boden seines Landes zu betreten. Die Regentschaft ward aufgestöft und der König seste ein constitutionelles Ministerium ein.

### 3. Stalien.

Das unglücklichste Loos bei ber allgemeinen Liquidation, welche bem großen Rriegs- und Glücfpiele ber napoleonischen Rampfe folgte, hatte Italien gezogen. Die napoleonische Berrichaft hatte hier viel alten Buft und Unrath ausgesegt, und wenn fie auch die Kräfte bes Landes rudfichtslos im eigenen Intereffe ausbeutete, bennoch vielfach belebend gewirft. Napoleon felbst hatte bemfelben, soweit seine felbstfüchtige Natur beffen fabig war, eine gewiffe laudsmännische Sompathic gezeigt. Bor Allem aber, diese Frembherrschaft hatte bem Lande einen bedeutungsvollen Ramen geschaffen, der für fich allein ein ganzes Programm für bie Bufunft enthielt: es hatte eine Beit lang ein Königreich Stalien gegeben. In diefem Ramen, fo wenig ihn die thörichte Bolitif Napoleon's zu einer Wahrheit werden ließ, lag ein Kingerzeig, ein Wint der Borfehung, gleichsam ein Wechsel auf die Bufunft, ben bas 19. Jahrhundert in nicht allzuserner Beit einzulosen bestimmt mar. Aber auf dem Congresse war bavon die Rede nicht. Diefes Land hatte feine Bertreter feiner Soffnungen und Bedürfniffe por bem versammelten Europa; die Bertrage von 1815 vernichteten jenen Namen, und Italien murbe wieber, mas es feit Jahrhunderten gewesen, ein gevaraphischer Begriff. Das Land zerfiel abermals, wie es fein Loos feit Theodorich bem Großen gewesen, in eine Angahl felbstständiger Staaten, für welche selbst ein jo lockerer Bund, wie der deutsche war, zunächst nicht in Frage fam, und, wo er geplant wurde, nur im Jutereffe ber neuen, bruckenberen Fremdherrichaft, welche jest die frangösische ablöste, der öftreichischen, geplant werden fonnte.

In dem zerrissenen Lande dominirte der östreichische Einsluß. In Oberitalien, dem sombardisch-venetianischen Königreiche, war diese östreichische Herrichaft eine unmittelbare, und es schien dem oberstächslichen Blick nicht allzuschwer, hier die alte Bande wieder anzuknüpsen. Sin halbes Jahrhundert früser, in den Zeiten Maria Theresia's, hatte das Land sich bei seiner Berbindung mit Destreich wohl befunden und die Proelamation, mit der am 1. April 1815 Kaiser Franz die Bevölkerung seines neuen Königreichs begrüßte, versinchte auch in der That, den Ton alter Frenndschaft anzuschlagen. Sie gab der italienissischen Nationalität, "auf welche mit Recht so großer Werth gelegt werde", qute Worte; gelegentlich erinnerte sich der Kaiser wohl, daß

er ja felbst ein geborener Italiener sei. Allein die Beiten hatten fich geändert; dieses Volk war nicht mehr basselbe wie 1789; ein gegenfeitiges Miftrauen treunte Regierte und Regierende. Die Regierung Metternich's verfuhr hier wie überall; es murbe ein Schein von Bertretung bes Laudes eingerichtet, fogenannte Provinzialcongrega= tionen, und zwei Central congregationen zu Mailand und zu Benedig. Gin Bicefonigthum wurde 1818 gu Mailaud beftellt, aber das Amt, bedeutungslos an fich, ward noch bedeutungslofer durch feinen Trager, Erzbergog Rainer, ber ein bloger Figurant mar; und als jene Congregationen fich mit Bittschriften regten, wurden fie gurudgewiesen, noch ehe sie sich auch nur unbequem machen konnten. In wenigen Jahren hatte fich bie öftreichische Regierung durch eine Reihe verkehrter Magregeln, burch unverständige Ginführung öftreichischer Befete und Befetbucher, burch Fehlgriffe in Berfouenfragen, burch völlige Unfahigfeit, auf den Beift der Bevölferung einzugeben, in eine Lage gebracht, wo alle Regierungsthätigkeit fich mehr und mehr auf die Ausbildung eines niederträchtigen Boligei= und Spionirfnftems beschräufte, bas plump und geschickter im Erfinden als im Beobachten, ins Junere des Familienlebens hineingriff und daburch einen Sag hervorrief, der unter wachsendem Drud fich mehr und mehr verdichtete, und bald jede Berföhnung ausschloß: auch bann noch, als fpat genug die öftreichifche Regierung den Beweis liefern tonnte, baf bie Landichaften, welche unmittelbar unter ihrem Scepter ftanden, beffer verwaltet waren, als die unter den einheimischen Kürften. Denn Die Berantwortung für alles Schlimme, was in gong Italien geichab, bürdete der Bolfsinstinct, im Ginzelnen ungerecht, aber freilich im Gangen richtig, ber öftreichischen Fremdherrschaft auf.

Am geringsten war jener Einfluß im benachbarten Königreiche Sardinien. Man trieb hier die Reaction auf seine eigene Weise und Rechung. Der wiederhergestellte König Victor Emanuel beeiste sich, die Dinge alsbald wieder auf den alten Juß zurechtzustellen; ein Sdiet vom 21. Mai 1814 besahl kurz und bündig die Beodachtung der Constitutionen von 1770, ohne Rücssicht auf irgend ein anderes Geset, Die seit 1792 in Sardinien augesiedelten Franzosen wurden in Masse vertrieben, selbst die in der Zwischenzeit nach französsischen Gesehen eutschiedenen Processe wurden einer Revision unterzogen. Und was etwa der König, ein gutmüttiger Manu, und nicht ohne Mitgesüh für einzelne Uebel, aber viel zu beschränkten Geistes, um allgemeine Kothstände zu würdigen, übersah, dafür sorzte die Abels- und Pfassenpartei, in deren Händen er war. Da gab es Leute, welche nicht übel Lust hatten, die Podrücke bei Turin wieder abzubrechen, welche Napoleon zu banev begonnen hatte. Fabriken

wurden ausgeräumt, und die Gebäude den Monchen und Nonnen zurückgegeben; ben Unterricht verwalteten die Jefuiten, und für Beforberung im Dienst war fleifige Betheiligung an ben firchlichen Ceremonien und die Brotection der fonialichen Beichtväter das beste Mittel. Gegen Sungerenoth und andere Landvlagen fampfte man por Allem mit Processionen au, bei welchen die Gifrigften wohl mit Dorneufronen auf ben Röpfen erichienen. Indeg biefes Bolt, fraftig, arbeitfam, militärifch-tuchtig wie tein anderes in Italien, war nicht fo leicht gu perderben, und auch am Sofe fannte man einigermaßen die Geschichte bes Landes, welche feiner Dynastie eine besondere Stellung und Aufaabe zuwies; gegen den öftreichischen Ginfluß zeigte man fich fproder als anderswo und wollte von einem italienischen Bunde unter Deft= reiche Borfit, wie man in Wien ihn eine Beit lang plante, nichts miffen : felbft der Curie gegenüber hielt man an gewiffen alten Borrechten der fardinischen Rrone fest und auch im Junern trat einige Befferung ein, als ber einfichtige Broivero Balbo bas Minifterium übernahm.

Bon Anfang an weniger fchroff war die Reaction im Großherzogthum Toscana. Ferdinand III., ein milber und wohldentender Fürft, lenfte in die guten Traditionen der leopoldinischen Beiten gurud. Man ließ die Menschen und die Dinge bort geben, fo lange fie fich nicht allan unbequem machten, unter höflicher Ueberwachung burch bie Spionenfaste der Sbirren, aber ohne Rachsucht und Todesstrafen und obne übergroße Nachgiebigkeit gegen öftreichische Ginmischung. Defto heffer perstand es Bergog Frang IV. pou Moden a. das öftreichische Bolizeisnftem nachzuahnen und zu überbieten; ein in feiner Urt genialer Despot, ber es ungern ertrug, daß ihm nicht ein größeres Land gum Ruiniren zu Theil geworden war. Auch die Raiferin Louise in Barma empfing, wie einer Erzherzogin ziemte, ihre Beifungen aus ihres Baters Cabinet zu Wien; fie nahm ihr Schickfal nicht allgu tragifch, überließ ben gefturzten Raifer, ihren Bemahl, feiner Befangenichaft; ben fie bamals hatte, ein Graf Reipperg, ber war nicht ihr Mann; unter feiner Beihülfe regierte fie bas fleine Land mit Milbe. Bon Quea mag bas Gine genügen, bag bort auf allemal 82 Seelen ein Geiftlicher tam, mahrend felbft in Barma nur je unter 188 ein Beiftlicher war. Es ward eben hier in Italien als ein unbeftrittenes Geset beutlich, baf je mehr Beiftliche in einem Lande, besto geringer die Rahl Derer, welche lefen und ichreiben können.

Das herz bes italienischen Landes bildete ber Kirchenstaat, ber einzige ber geiftlichen Staaten, welcher aus ber großen Sündfluth ber letten Zeiten nahezu in seinem alten Bestande wieder aufgetaucht war: freilich auch er nur, um, noch ehe drei Biertel des Jahrhunderts

um waren, demfelben unerbittlichen Gesetze, das die andern verschlungen, zu verfallen. Dieses Laub hatte eine zweisache Bedeutung und einen doppelten Charafter. Es war der Fußschemel der päpstlichen Macht und es war ein italienisches Fürstenthum. Nun war mit der aften europäischen Ordnung der Dinge auch das Papstihum restaurirt worden, und unter allgemeinem Enthussiasmus kehrte der edle Greis, der 62jährige Papst Pius VII., dem 6 Jahre des Märthrerthums, in der Gewalt Napoleon's standbast ertragen die Sympathicen auch der Protestanten gewonnen hatten, nach seiner Stadt Rom zurück.

Wenn man von biefer hoben Warte, biefem alten Mittelpunfte erft eines weltlichen, bann eines geiftlichen Universalreiche fich umfah, wie viel in ben Stürmen ber Revolution verloren gegangen, wie viel aus benfelben noch gerettet war, jo mußte allerdings ber Gräuel ber Berwüftung groß ericheinen. Gine gange Reibe fefter Pfeiler ber romiichen Kirche, die geiftlichen Fürstenthümer in Deutschland, waren verschwunden, einem geschichtlichen Gesetze folgend, das feit 1555, feit 1648 immer mehr ben Charafter eines unaufhaltsamen unwiderstehlichen Naturgesetes annahm; in den romanischen Ländern hatte die Franzosenberrichaft unter Stiftern und Klöftern furchtbar aufgeräumt: zahllose Pfarreien in allen Ländern waren unbesett, oder verarmt, oder verschwunden. Aber die Zeiten waren jest einem neuen Aufichwunge ber geiftlichen Macht günftig geworben. In ben Bölfern felbit, vor Allem den deutschen, hatte Noth und Rampf den religiösen Beift neu belebt und der table nüchterne Rationalismus, welchen bas 18. Jahrhundert dem 19. vererbt hatte, genügte den tieferregten Ge= müthern nicht mehr. Eine anschnliche und mächtige Bartei ober Schule, welche die Litteratur beherrschte, die romantische, pries mit ichwarmerijchem Enthufiasmus bas poeficerfüllte Mittelalter im Gegensatz gegen die profaische Reuzeit. Der Abel, bem die Revolution Die Art an Die Burgel gelegt, erinnerte fich ber Zeiten Des Ritterthums und war fehr bereit, bei dem Versuche dasselbe wiederherzustellen oder in neuen Formen festzuhalten, die hierarchische Bundesgenoffenschaft anzunehmen; vor Allem aber, die Regierenden waren alleuthalben durch die Keindschaft, welche die Revolution in Frankreich und wo fie fonft Ginfluß genibt, gegen alles Rirchenwesen gezeigt hatte, ichen gemacht und zu ber Erfenntniß gebracht worden, daß bie Religion ober ber Schein berfelben bas befte Mittel fei, bas Bolt in Gehorjam zu halten. Englands, Preugens und Ruglands Ginflug hatte dem Bapft die Legationen zurückgegeben, welche Deftreich gern für sich behalten hätte; Reter und Schismatiker hatten den Rirchenstaat wieder aufgerichtet.

Gewiß, die fatholische Kirche hatte ein weites Feld und die günftig-

ften Verhältniffe vor sich gehabt, wenn ihre Leiter einen sichern Blick für basjenige beseffen hatten, was, die andersgewordene Zeit verlangte. wenn fie mit Magigung wiederhergestellt, mit Ginficht Beraltetes hätten fallen laffen. Perfonlich befaß Bius VII. jene Mäßigung, und fein erfter Rathgeber, Cardinal Confalvi, nicht wenig von biefer Einficht; aber hier mehr als irgendwo auf Erden war der Geift bes Suftems, bas Princip, ftarter als Ginsicht und guter Wille ber Gingelnen. Eble ichwärmerische Beifter, wie ber vortreffliche Beifen= berg in Conftang, ber Bisthumsverweser bes Brimgs Carl von Dalberg fonnten von einem Bunde der Rirche mit der Wiffenichaft reden und mit gewiffenhaftestem Ernft eine innere Reform der Rirche. der fie gar fehr bedurft hatte, anftreben; aber ein folder Bund mar ein Frethum und eine Reform biefer Kirche eine Täuschung, Diese Rirche war alt und fie, welche ben Unspruch machte, die allaemeine nicht etwa zu werden, jondern zu fein, hatte ihren bestimmten Apparat von Mitteln, die ihr Wesen ausmachten und die fie nicht nach ber veränderten Zeit andern fonnte; fie hatte ihre unverrückbaren Formen und Wertzeuge, ihre Monche, ihre Glaubensfate, Glaubensgerichte, ihre Bullen und ihre Unfehlbarteits-Brätentionen: fie mußte fein. wie fie war, nach dem Worte der Jesuiten, oder nicht fein. Go war es ziemlich gleichgültig, welcher Art ber Bapft war, ber bas Werf ber Restauration in die Sand nahm: Baul IV. hatte nicht viel anders handeln fonnen, als Bins VII. Die Congregation für Reinhaltung des Glaubens oder die Inquisition ward alsbald wiederhergestellt; die Bulle vom 7. Auguft 1814, Sollicitudo omnium, riefen auf einftim= miges Bitten ber driftlichen Welt, wie es hieß, die Jesuiten, "fraftig und erfahrene Ruderer an Betri Schiff", wieder zu neuem Leben; ein Edict vom 15. Auguft that basfelbe mit ben übrigen geiftlichen Orden; alle politischen Bücher wurden den Gläubigen verboten, und im Jubeljahre der deutschen Reformation erschienen papftliche Decrete, in benen unter anderen die aufblühenden Bibelgesellschaften als eine hochver= schmitte Erfindung (vaferrimum inventum) und als eine Best, die man nach Möglichkeit ausrotten muffe, bezeichnet wurden. Wie ganglich der papftliche Stuhl ber alte geblieben, wie völlig an biefer Stelle alle Wandlungen ber Gefchichte fpurlos vorübergegangen maren, bas zeigte fich felbst in fo lacherlichen Rleinigkeiten, wie barin, bag ber Bapit zu Ende des Jahres 1815 von der Krone Reavel den Tribut bes Belters, bas aufgeschirrte weiße Pferd als Beichen ber Unerfennung des alten Lebensverhältniffes wieder verlangte. Dan mochte ba und bort "aus Rudficht auf die Beitumftande" barauf verzichten, irgend welchen bestimmten einzelnen Machtauspruch geltend zu machen ober allzustart zu betonen; man verstand fich in den in jenen Jahren

mit Frankreich, Baiern und anderen Staaten entweder verhandelten oder zum Abschluß gebrachten Concordaten zu zeitweiligen Concessionen. auch machte Bing VII, felbft im Jahre 1816 bem Chriftenthum und dem humauer gewordenen Geift ber Reit das Zugeftandniß, die Blutftrafen für Reberei als abgeschafft zu erklären; aber man hütete sich wohl, dem Brincip, auf welchem diese Rirche oder wie fie felbft fagte, die Rirche schlechtweg rubte - daß nämlich ihr, diefer Rirche, die sich die allgemeine nannte, alle Dinge unterthan fein follten, weil es fich zieme, daß das Weltliche dem Göttlichen unterthan fei und nicht umgefehrtauch nur ein Titelchen zu vergeben. Bon diefer Anschauung, Die Allem, was diefer Kirche widerstrebte oder ihr fremd war, nur eine rela= tive und provisorische Existenz zuerfannte. — fein Recht auerfannte, außer dem einen absoluten Recht der Kirche — war die Bolitif der papftlichen Eurie beherrscht, und mas diefe Bolitif außer ihrer Confequent ftart machte und ihr tropbem, daß ihre Wurzel langiam aber sichtbar im Absterben begriffen ift, auf lange hin noch viele Erfolge im Einzelnen ficherte, war bies, daß fie mehr als irgend eine andere Macht in jedem Lande auf eifrige und übereifrige Werfzeuge und Bollstrecker gablen fonnte, - Berfzeuge und Diener eines Abfolutismus, ber den Rlugften und ben Ginfältiaften, jeben an feiner Stelle, gleich gut gebrauchen und hinter jede Rahl fo viele Rullen als er wollte, fegen konnte.

Man hatte die Erwartung hegen muffen, daß der italienische Staat, welchen ber Statthalter Chrifti regierte, in Verwaltung, Rechtspflege, Unterricht den anderen Staaten als ein Mufter voranleuchte. Aber Diese Erwartung hegte in Wahrheit Niemand. Mit den maglosen Ansprüchen der Curie bildete die Birklichkeit in Begiehung auf Die Berwaltung best fleinen Territoriums, an dem fie ihre Brobe machen follte, einen beschämenden und für den, der lernen wollte, belehrenden Gegenfat. Der Rirchenftaat gewann fich, taum bergeftellt, bald wieder ben wenig beneidenswerthen Borgug, ben er bis ju feinem Ginfturg behauptet hat, unter allen Staaten der Chriftenheit der am schlechtesten regierte zu fein. Gine unfinnige Reaction bob fofort und mit einem Schlage alle frangofischen Befete auf, fchaffte Die Strafenbeleuchtung in Rom und die Schuppockenimpfung ab: ben Commentar hierzu lieferten die Bauern, welche um Bologna die Reisfelber als eine frangofische Ginrichtung gerftorten: bald gablte man in Rom in einem Monat mehr Verbrechen, als in Jahren frangofischer Berrichaft. Der Rirchenstaat mar in 19 Bermaltungsbezirke ober Legationen getheilt, von benen die vier nördlichen, von je einem Cardinal regiert, porzugsmeise diefen Namen trugen; Berwaltungsbezirke, beren priefterliche Chefe die gange Unfähigfeit und Beschränktheit bewiesen, Die Menschen eigen zu fein pflegt, welche, ftatt von ben Dingen gu lernen,

Allem die Borurtheile ihrer Rafte aufdrängen wollen. Das fanonische Recht in der hand widersetten sie sich, wo etwa Consalvi wie in der Berichtsverfassung, Die ein gräuliches Chaos war, zu reformiren verfuchte. Wie es mit Kinang= und Boltswirthschaft ftand, tann man fich benfen, ba man in diesem Elborado ber Dummheit volkswirth= ichaftliche Schriften auf ben Inder verbotener Bucher fette; bas Räuberwesen aber nahm fo fehr überhand, daß man im September 1817 zu Rom die Namen von 57 Raubmördern auf einmal angeichlagen fand, auf beren Ropf ein Breis gesetht war, und bag im Jahre 1820 mehr Berbrecher in den Befängniffen lagen, als bas Land Solbaten gablte. Die Billen bes Stadtgebiets von Rom felbft maren vor den Banditen nicht mehr ficher. Bergebens bot man, um die Land= plage zu hemmen, geiftliche und weltliche Waffen, Ercommunication. Bergeihung, Beftechung der Führer, Schlüffelfoldaten gegen fie auf: einige Abhülfe brachte es endlich, daß man eine Angahl der Bauptlinge durch höfliche Unterhandlungen sicher zu machen wußte, an einen bestimmten Ort locte und bann burch eine bereit gehaltene Macht überfiel.

In dieser und einigen anderen Beziehungen machte das Königreich beiber Sicilien bem Rirchenstaate ben Rang ftreitig. Ronia Ferdinand IV., oder wie er fich jest nannte, der Erfte, war am 7. Juni 1815 nach Neavel zurückgekehrt; wenigstens vor der Rückfehr seiner ichrecklichen Gemahlin Caroline, welche im Jahre 1814 zu Wien geftorben war, bewahrte ein günftiges Geschick bas Land. Die französische Herrichaft, welche vielen alten Unrath fortgeschafft hatte, war von gunftiger Wirtung gewesen, die Steuerfreiheit der abeligen Güter, die Gerichtsbarkeit der Barone war abgeschafft worden, der Grundwerth fehr gestiegen. Bunächst machte sich eine lebhafte Ungufriedenheit in Sicilien bemertbar, wo man über bie Aufhebung ber von den Engländern gegebenen Verfaffung groute, und die Vereinigung ber Infel mit dem Festland unter Giner Regierung als Unterbrudung empfand. Aber auch auf dem Festlande wurden die Auftande, namentlichdurch bas hier alteinheimische, jest wiederauflebende Räuberwesen, das fich mit einer gewissen Gemüthlichkeit breit machte - wenn man fich gar nicht mehr helfen konnte, nahm die Regierung wohl eine Räuberbande in ihren Sold und verrieth fie bann - bald von ber Art, bag man gu bem in diesen füdlichen und fatholischen Ländern beliebten Mittel ber Beheimbunde schritt, unter welchen ber ichon früher gegen bie Frangofen gebildete Berein der Carbonaria eine hervorragende Rolle fpielte. Diefer Bund nahm jest, ba man bald verlernte von Ferdinand, einem unwiffenden, feigen, bummpfiffigen Bauerntonia, etwas zu hoffen, die Elemente ber Opposition gegen die Regierung auf, ent=

Ichnte von der Freimaurerei die Logen, Grade, Ceremonieen und bie Geheimnifframerei; die Formen, Namen und Symbole entuchin man dem Röhlergewerbe. Die Berfammlungsorte nannte man Baraccas, Butten, ihr Inneres Bendita vom Roblenverfauf, Die Umgebung war der Bald und die Gingeweihten verftanden fich vollfommen. wenn davon die Rede war, daß man den Bald von Bolfen reinigen muffe. Diefer Bund war in den höheren Rlaffen, unter den Befigenden und namentlich im Beere, bas ahnliche Urfachen zur Unzufriedenheit hatte, wie in Spanien oder Bortugal, fehr verbreitet. Alle Belt ließ fich aufnehmen, die Bolizei schritt launisch bald mit Rudfichtelofigfeit ein, bald ließ fie gewähren und schon im Jahre 1817 forberte man in geheimen Aufrufen eine Berfaffung, und zwar war es die fvanische Berfassung von 1812, welche bas 3beal ber liberalen " Secte" bilbete. von der die Wenigsten einen Begriff bavon hatten, baf die freiefte Berfaffung der Belt einem unfreien und verdorbenen Bolfe nichts helfen fann. Indeg war eine folche immerhin der erfte Anfang, um aus unleidlichen Ruftanden und por Allem aus bem Unmefen ber fich

befehdenden geheimen Befellschaften felbft herauszufommen.

Auch hier gab die fpanische Revolution bas Signal zum Losschlagen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1820 rief ein Dragonerlieutenant Morelli zu Rola die Conftitution aus. Farben der Carbonaria, die schwarzrothblaue Fahne wurde entfaltet; zu Avellino, ber Saubstadt ber Broving, mobin die Menge. ienen Morelli und ein paar Andere an der Spite, fich malate, mieberholte fich dies von einer größeren Truppengahl und mit namhafteren Rührern. Die Carbonaris faben auf ben General Wilhelm Beve als ihr Saupt, den der König felbst mit ber Drganifirung einer Milis gegen das Räuberwesen betraut hatte, und der, Officier in Napoleon's und Murat's Diensten, fehr bereit zu einer großen Rolle mar. Eben ihm, als einem populären General, übertrug nun ber Ronig, nach Beschluß eines Kriegsraths, ben Befehl gegen die Aufftandischen, 30g aber, mißtrauisch geworden, diese Ernennung wieder gurud, und Dies bestimmte ben ruhmgierigen Beneral, ber fich von allen Seiten umworben und umichmeichelt fah, nunmehr felbft an die Spite ber Bewegung zu treten, die bei der Unthätigkeit und Schwäche des Sofes boch nicht mehr zu hemmen war. Denn als es Ernft wurde, verzagte alsbald Regierung und König; Ferdinand gab nach und versprach, was Die Leute wollten, eine Constitution: aber dies war nicht genug, man verlangte eine bestimmte Conftitution, ober wie das Bolt nicht übel fich das ungewohnte Wort gurechtlegte, eine bestimmte Caution, die berühmte spanische, von der freilich faum irgendwo eine Uebersetung criftirte, und die Niemand taunte. Es half dem Ronig Nichts, bag er

ich krank stellte, und seinen Sohn zum Reichsverweser machte, der dann in seinem Namen eine Versassing versprach, die mit der spanischen übereinstimmen werde: am 9. Juli hielt der zum Generalissismus ernannte Wilhelm Pepe seinen Einzug in die Hanptstadt, hinter ihm her Truppen, Milizen, Mönche, Schaaren von Landvolk. Der Veichsverweser und der Hof sanden für gut, nun selbst Farben und Aldzeichen der Carbonaria anzulegen, und der König, "Ferdinand I., von Gottes Gnaden und krast der Versassing von Getter Siellien," beschwor nun auf das Evangelium die Versassing, und da es gut war, wenn man einmal am Schwören war, auch mit Nachtruck zu schwören, so rief er noch überdies des Hinmels Blige auf sich herab, wenn er lüge oder seinen Eid bereche. Ohne Blutvergießen ward die Unwälzung vollendet. Alles schien in Glück und Einigkeit zu schwimmen und wenigstens dies mochte dem leichtlebigen und fröhlichen Volke von Neapel an der neuen Versassiung wohlgefallen, daß sie zu Festaufzügen

und Illuminationen reichlichen Unlag gab.

Weniger unblutig entwickelten fich die Dinge in Sicilien. Das Schiff, welches die neuen Nachrichten vom Festlande nach Balermo brachte - ichon bemerfte man an ber Mannichaft und ben Baffagieren Die Carbonarifarben - fam eben an, als man dort fich anschickte (14. Juli), das Weft der beiligen Rofalie, der ficilischen National= heiligen zu begehen. In die Freude über ben Umschwung der Dinge. mijchte fich hier fofort ber Gebante an die Berftellung ber Unabhangigfeit ber Infel, Die Wiebergufrichtung eines eigenen Barlaments. und die Beilige felbst trug am folgenden Tage bas gelbe Band, Die Karbe Siciliens. Das Verlangen nach Trennung von Reavel brach fich fturmifch Babu unter ber gablreichen aufgeregten Menge, welche das Fest herbeigezogen. Die Behörde widersette fich ben Rundaebungen, am 16. fam es zu schweren Unordnungen, bei benen ein plünderungeluftiger Bobel fich ber Forts bemächtigte und die Gemalt in die Sande nahm. Der Statthalter, von angesehenen Ginwohnern unterftutt, entichloß fich zum Rampfe. Bier blutige Tage folgten, aber die Truppen wurden überwältigt, der Statthalter und bie Beamten retteten fich an Bord eines Schiffes und am 18. war bie Anarchie ficarcich, aus beren Chaos nur mit Anstrenaung eine Regierungsjunta hervorging, Die ben Fürften Billafranca an ihre Spite ftellte. Diefer Junta unterwarf fich nach und nach unter allerlei blutigen Scenen bie übrige Infel, und barauf geftütt verlangte nun eine Abordnung berselben in Reapel Siciliens Unabhängigkeit unter bem britten Cohne bes Ronigs, ber ben Titel eines Grafen von Sprafus führte. Allein zu Neapel wollte man nur die getrennte Berwaltung, nicht die volle Unabhangigkeit zugestehen. Man schickte sich an, die Anfel mit Baffengewalt zurückzuerobern, und General Alorestan Beve ward mit 9000 Mann hinübergefandt. Er brang von Meffing ber gegen Balermo vor. Unterhandlungen und Kämpfe führten zu feinem Ergebniß. Die Stadt, in welcher ber Bobel, verftarft burch befreite Galcerenfelaven und abuliche Elemente, bas Regiment führte und eine neue Junta eingesetht worden war, wurde zu Lande angegriffen und pon ber See ber bombarbirt; erft als ber Sunger fie zu veinigen begann, wurde von Neuem unterhandelt und am 5. October an Bord eines englischen Schiffes eine Cavitulation abgeschloffen, nach welcher die neapolitanischen Truppen die Castelle besetzen und demnächst eine ficilianische Versammlung sich schlüssig machen sollte, ob sie ein befonderes ficilianisches ober ein mit Reapel gemeinsames Barlament haben mollte. Diefe Capitulation, welche nach dem, was vorausacaangen. überaus günftig war, wurde jedoch zu Neapel, wo unterbeffen ein Barlament gufammengetreten war, unter bem Druck ber Boltsftimmung verworfen, und ebenjo wenig war die radicale Bartei auf der Infel mit derselben zufrieden; man wollte dort so wenig von einer sieilischen Unabhängigfeit etwas wiffen, wie hier von einer Bereinigung mit Neavel unter irgend welcher Form. Berftarfungen wurden nun unter General Coletta nach Sicilien geschickt, und jo gelang es, die Rube auf der Infel herzuftellen, die nun völlig, trot der freifinnigften Conftitution des Gesammtreichs, unter einen Militärdespotismus fiel. Da und bort wurden Abgeordnete für das neavolitanische Barlament gewählt, die aber nicht annahmen.

So hatte also bas constitutionelle Brincip ein ameites Land im Suden, freilich nur zur Balfte erobert, und, von Sicilien abgesehen, war die Umwälzung leicht und unblutig von statten gegaugen. Die nene Regierung und Regierungspartei bemühte fich auch alleuthalben, soweit dies möglich war, eine unverbrüchliche Ordnung gufrecht zu halten, um jeden Bormand einer fremden Ginmischung, welche gu fürchten war, zu beseitigen. Allein schon zogen sich die Wolken von mehr als einer Seite zusammen. Die nächstbetheiligte, und in gewissem Sinne nächstbedrohte Macht, Deftreich - benn mit ber Freiheit Neapels begann die Revolution und mit der Unabhängigkeit Italiens mußte fie enden - Deftreich machte fein Sehl baraus, daß es nicht gesonnen sei, die Folgen einer so gefährlichen Revolution rubig bingunehmen. Bunächst legte es in feinen eigenen Territorien feine ichwere Sand auf jede Freiheitsregung und Alles, mas mit der Carbonaria zusammenhing ober zusammenhängen fonnte: zum Ginschreiten in Neavel aber besaß es eine Art Rechtstitel in einem Tractat vom 12. Juni 1815, in welchem der König von Reapel fich verpflichtet hatte, in seinen Staaten feine Aenderung zuzulaffen, welche mit ben nronarchischen Institutionen und mit den vom Kaiser von Destreich für ihre italienischen Staaten adoptirten Grundsägen im Widerspruch stände; aber Metternich wollte sicher gehen, und trug Bedenken, sich allein an die Brandstätte zu wagen. Ein Sinschpreiten Destreichs sollte santetionirt werden durch einen gemeinsamen europäischen Beschluß, und diese Zustimmung Europas hosste Metternich auf einem Congresse zu erlangen, zu welchem die Mächte nach Troppau im östreichischen Schlesien aesaben wurden.

Für die Haltung dieses Congresses und mithin für die fernere Entwickelung der italienischen Dinge war die Frage entschiedend, wie Ru fland sich zu der durch die Revolution in Spanien und Neapel geschaffenen Lage verhalten, ob sein Kaiser Alexander den Grundsägen

ber heilgen Alliang tren bleiben murbe.

#### C. Der Often. Rufland und Bolen.

Dem großen Barbarenreich, bas erft feit einem Jahrhundert in die weltgeschichtliche Bewegung eingetreten, hatten die Ereignisse von 1812-15 eine eigenthümliche Rolle zugewiesen. Sier hatte bie Macht Napoleon's fich gebrochen, und in dem Rampfe, welchen die euroväischen Bölfer, ermuthigt burch jene erfte schwere Niederlage ihres Zwingheren, für bie Freiheit erhoben hatten, mar dem ruffischen Seere und Bolt und feinem Raifer eine Aufgabe zugefallen, an welche noch ein Menschenalter zuvor für diese Macht Niemand hatte benten burfen. Rum erften Male trat bas große Glavenreich als eine wirfliche enropäische Macht auf. Ja mehr: Alexander war in Bahrheit bas leitende Saupt ber großen Coalition gewesen; mit hohen Chren, mit erweiterter und gefteigerter Macht, in gewiffem Sinne mit einer universellen Stellung gleich ber Rapoleon's mar er aus bem Rampfe hervorgegangen. Auch bie gablreichen und einflugreichen Officiere bes ruffifchen Beeres, von benen eine nicht geringe Bahl auch nach beendigtem Kriege mit den Decupationstruppen in Frantreich geblieben mar, hatten lange genug unter bem Ginfluß ber westenropaifchen Verhaltniffe geftanden, und brachten andere An= schauungen und Ideen nach ihrem Lande zurück. Vor Allem aber: burch die Erwerbung bes größten Theils von Bolen war die Möglichfeit einer engeren, bauernden und fruchtbaren Berbindung mit bem weftlichen Europa gegeben. Und fo hatte es icheinen tonnen, daß für biefes große Reich unter einem fo leicht entzündlichen, begabten, für große und umfaffende Ideen fo zugänglichen Manne eine neue Aera angebrochen fei, daß bas Wert Beter des Großen und Ratharina der Zweiten mit einem neuen Gifer, unter reineren und höheren Gefichtepunften, mit tiefergreifenden Erfolgen wieder aufgenommen werden würde.

XVI.

Allerander mar allerdings ein Mann ber Ideale und biefer Ibealismus war burch ben Schweiger Labarpe, ben ihm feine Großmutter Ratharina jum Erzieher gegeben, in dem weich empfindenden Manne geweckt und genährt worden. Er fprach wohl bavon, mit feiner Frau fich am Rheine niederzulassen und ba als einfacher Brivatmann mit auten Freunden der ichonen Natur zu leben, wie er es denn überhaupt liebte, feinen lebhaften Empfindungen lebhafte Worte zu geben. Borte, Die, vielleicht ber mahre Ansbruck ber Stimmung des Augenblide boch zu nichts verpflichteten. Allein, er war ein Mann ohne Tiefe und barum ohne Folgerichtigkeit und Wahrhaftigkeit. poleon, in bessen Freundschaft er sich eine Zeit lang wohl gefiel. nannte ibn einen byzantinischen Griechen, ober auch mit bem Ramen feines berühmten Schauspielers, den Talma bes Nordens, und foviel war richtig, daß es weniger seine Sache war, schwere Anfgaben ernft, aufopfernd, mit Beharrlichkeit zu lofen, als vielmehr Die Rolle gut zu fpielen, in welche die wechselnden Beitereigniffe ibn warfen. Indeß ichuf er, von einem wirflichen edlen Willen befeelt. manches Gute, feit 1808 unter bem Ginfluffe eines geniglen Emporfommlings, Michael Speransty, eines Pfarrersfohns und Mannes von großen Entwürfen, beren Grundlage die Anfhebung ber Leibeigenschaft mar. Diefe war ohne Zweifel die Borbedingung für jeden wirklichen Fortschritt im ruffischen Reich, aber zugleich, wie wir fpater un's pergegenwärtigen werden, ein Werk von furchtbarer-Schwierigs feit. Giniges, wie die Berftellung eines Civilcoder, führte er wirklich burch: mit Anderem, wie mit Schaffung einer Bolfsvertretung und Aristofratie nach europäischer Art spielte er blos, und es aab eine mächtige Bartei und unter ihr tuditige und redliche Manner, welche von all' diefem euroväischen Wefen, als ungeeignet für die völlig andersgegrteten ruffifchen Verhältniffe, nichts wiffen wollten. Die ichwerften llebel. an benen bas ruffische Reich frankte, waren die ftumpfe Tragheit ber Maffe auf der einen, die Berdorbenheit der regierenden Claffen auf ber anderen Seite: von feiner Beamtenschaft, Die freilich in einem Staate mit Desvotismus oben und Leibeigenschaft unten Versuchunaen ausgeset ift, die für Fleisch und Blut zu ftart find, brauchte Allerander selbst das unschmeichelhafte Wort: fie würden ihm felbst feine Kriegeschiffe ftehlen, wenn fie nur wußten wohin bamit. Rum Rampfe gegen biefe ungeheuren Uebel aber batte es ber vollen und folgerichtigen Unwendung der ungeheuren Macht bedurft, welche Reichsverfassung und Bolfsnatur bem Czaren gaben, sowie die Concentrirung aller Krafte auf Diefe Gine Aufgabe. Statt beffen trennte fich der Raifer bald von Speransty, der 1812, da man in Rufland nicht ungeftraft anderer Meinung fein barf, als der Czar, aus ber Bauvistadt verbannt marb. Dann fam ber frangofisch-ruffische und enropäische Rrieg und Alexander vergaß und verabfaumte feine befondere ruffische Aufgabe über der großen europäischen Rolle, welche ihm nun zufiel. Er hatte sich um die Zeit der napoleonischen Invafion einer muftischen Religiosität zugewendet, und biefe Richtung mußte in ben Aufregungen ber folgenden Jahre fich verftärten, wo cben ein folder Mann wie Alexander eines höheren Saltes mehr als fonft bedürftig war. Diefer Reigung hatte fich bann eine abentenernde Frömmlerin, die Frau von Krüdener, bemächtigt und unter dem Einfluß diefer Frau, beren Frommigkeit, wenn fie acht gewesen ware, würdigere Gegenstände in den durch die Kriege hervorgerufenen Leiden und Nothständen hätte finden fonnen, fing er an, in einer Urt von Meffiasrolle, als Gründer und Leiter einer driftlichen Bolitit, fich zu gefallen. Diefen Wind wußte, wie wir faben und weiterhin finden werden, Metternich geschickt in feine Segel zu fangen. Er verftand cs, die heilige Alliang, in welcher des Raifers Gitelfeit und Frommigfeit zugleich ihr Bennge fand, mit fchlaner Bewandtheit bahin gu benuten, daß er jede Frage, die ihm unbequem wurde, nach Bedürfniß zu einer europäischen machen tounte. In Rugland, wo bei ben ungeheuren Kräften des Stillstandes ein unablässiges Vorwärtsdringen von Seiten bes Einzigen, ber in biefem Reiche ohne Befahr Fortfchrittsgedaufen begen burfte, durchaus nothig gewesen ware, blieben in Folge dieser überall eingreifenden Allerweltspolitif die Dinge ftehen ober gingen rudwärts; ein ungeheures Beer, bas hier, wo es am Nöthigsten gewesen, nicht zugleich als Bildungsschule für bie Maffe des Bolfes benutt wurde, verschlang die Staatseinnahmen, und half bas unglückliche Syftem aufrecht halten, nach welchem alle Beamte einen militärischen Charafter trugen, und felbst die Curatoren an ben Universitäten meist Generale waren; ein verkehrtes Boll- und hanbelösigfem fverrte ben mefteuropäischen Ginfluß ab: und bag auch ber Landbau, mit bem fich wohl 30-35 von ben 50 Millionen, welche Rußland damals zählen mochte, beschäftigten, nicht gedeihen fonnte, fo lange die Leibeigenschaft jede höhere Seelenfraft barnieberhielt, war natürlich. In biefer wichtigften aller ruffifchen Lebensfragen aber wurde kein weiterer Fortschritt mehr gemacht.

Anch die Erwerbung Polens brachte feine neuen Lebensteime in dieses Reich. Höchstens, daß die unruhige, neuerungssüchtige, verschwörungsluftige Regsanteit der Unzufriedenen unter dem polnischen Abel einzelne ruffische Bornehme und Officere zur Nachahmung reizte; im Großen und Ganzen stießen die beiden Nationen, Zweige Eines Stammes und boch getrennt durch Geschichte, Bollscharafter und Religion, sich gegenseitig ab. Alexander behandelte die Polen ges

rechter und klüger, als Napoleon, der ihnen für das Blut, das ihre Jugend seinen Interessen opferte, niemals mehr als gute Worte gegeben hatte. Allerdings konnte auch Alexander ihre ausschweisenden Bünfche, die jede Birklichkeit überflogen, nicht befriedigen. Selbft sein Jugendfreund Kürst Czartoristy, träumte von einer Berbindung aller ehemals polnischen Provinzen unter bem Großfürften Michael als unabhängigem Rönig. Statt fich einzugestehen, daß ihre eigene Berborbenheit und Unfähigkeit - bie Liederlickeit ihres Abels, die fangtische Unduldsamkeit ihrer Priester, die stumpfe Sinnlichkeit und Unwiffenheit des Bolfs, unter bem fein folider vorwärtsftrebender Burgerstand guffam. - weit mehr als fremde Bewaltthat und Tucke ihren Staat zu Grunde gerichtet hatte, ftatt jest auf dem anschulichen Boden, der ihnen geblieben, die faure Arbeit allmäligen Fortschritts zu beginnen, wollten die Bolen nach ihrer Weise Alles oder Nichts -vor Allem Nichts thun, als etwa fechten, renommiren, und fich in nuplofen Berichwörungen aufregen. Das Land wurde gunächft als ein erobertes verwaltet. Aber Alexander wußte der Nationaleitelfeit zu schmeicheln durch ein schon aufgeputtes Beer, freundliche Worte, wie in jenem Aufruf vom 25. Mai 1815, und die Beröffentlichung des Grundriffes einer Berfaffung, in welcher verantwortliche Minister. unabhängige Richter, freie Breffe und freie Religionsübung zugefichert maren. Freilich forgte er bafür, baß ein gefügiger Statthalter und gefügige Minister ihm bas Land verwalteten, bem man biese Rechte einzuräumen fich anschickte. Bollzogen ward biefe Verfassung, nach welcher ein Reichstag, ans einem Senat von 30 vom Ronig auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern und einer Rammer ber fechzig aus dem Abel erwählten Landboten beftebend, alle zwei Jahre gu vierzehntägiger Situng versammelt, bem Ronig zur Seite fteben follte. erft im Jahre 1818: am 27. März biefes Jahres ward ber erfte Reichs= taa zu Warfchau versammelt. Auch in biefer neuen Rolle gefiel fich Alexander. Mit einer berühmt gewordenen, schwungvollen Rebe eröffnete er biefen Reichstag : baß ihm freie Einrichtungen allezeit am Bergen gelegen hatten, daß er mit Gottes Bulfe hoffe, ihren beilfamen Einfluß auf alle Länder auszudehnen, die Gott feiner Fürforge anvertraut habe. Aber als nun die Polen diese Worte eruftlich nahmen, als die freien Vorstellungen aus der Mitte des Reichstags tamen, da mikfiel der Ton berielben dem nur an die Sprache der Schmeichelei und ber Unterwürfigfeit gewöhnten Ohren bes Cgaren und wurde mit Strenge getadelt. Seine Berftimmung mar vollständig und ber reactionäre Umschlag schon eingetreten, als der Kaiser die Einladung zu dem neuen Troppauer Fürstentage erhielt.

## 3weiter Abidnitt.

Revolutionen und Reactionen in den Jahren 1820—1830.

# A. Romanifde Staaten.

### 1. Italien.

In jenem schlesischen Gebirastädtchen trat also im October 1820 abermals der hohe Rath Europas pifammen. Die Monarchen von Rugland, Breugen und Deftreich erfchienen perfonlich, Alexander vom Groffürften Nicolaus, Friedrich Wilhelm von feinem Thronfolger begleitet. England mar durch feinen Gejandten in Wien, Lord Stewart, Frankreich burch feinen Betersburger und Wiener Gefandten, Graf de la Kerronon und Marquis de Caraman vertreten. Die wichtiafte Frage für die Versammlung bildeten die Vorgänge in Spanien und Reapel. Die Gefichtspuntte, unter benen die verschiedenen Machte Diese beiden Fragen, die neavolitanische und die svanische, betrad,teten, fonnten nicht biefelben fein, und es trat hier gum erften Mal ein Gegensat bedeutungsvoll hervor, der von großem Ginfluß auf die fernere Entwickelung ber europäischen Dinge fein follte, ber Begenfat ber beiben Beft = und ber brei Oftmächte. Den brei Ditmächten, Rufland, Deftreich, Preugen bot jene neapolitanifch-fpanische Frage eine Gelegenheit, die heilige Allianz practifch zu machen. ben einst gegen Napoleon, ben Erben und Fortseter ber Revolution. acidloffenen Bund zu verallgemeinern, und die in Wien aufgerichtete Ordnung der Dinge gleichfam zu einer naturnothwendigen, göttlichen zu ftempeln. England bagegen war einft in iene Allians mit ben Ditmachten nur zu bem Ginen scharf bestimmten Aweck ber Befampjung ber napoleonischen Uebermacht eingetreten, und es widersprach feiner geographischen Lage, feiner staatlichen Gigenthumlichkeit, feiner gangen Bergangenheit, fich in eine gemeinfame Oberauffichtspolitit ber Großmächte über die mittleren und fleineren Staaten einzulaffen, von der man nicht miffen tonnte, wo fie ihre Grangen fand; Frantreich aber feinerfeits tonnte unmöglich vergeffen, daß die heilige Alliang einem Rriege entsprungen war, ben man allerdings Die Soflichkeit gehabt hatte, einen Krieg gegen Napoleon zu nennen, ber aber barum nicht minder ein Krieg gegen Frankreich gewesen war. So war benn Lord Stewart babin inftruirt, baß England nichts weiter zu erinnern finde, wenn Deftreich in seinem eigenen und besonderen Interesse eine Einmischung in die neapolitanischen Angelegenheiten nöthig glaube: auf eine Berpflichtung zu gemeinfamem europäischem Ginschreiten aber folle er fich nicht einlaffen, und ahnlich war die Stellung ber Fraugoien. Selbst Alexander war Anfangs nicht besonders gunftig für Die öftreichischen Anschanungen geftimmt, nach welchen Diese Macht nicht für fich, sondern im Auftrag Europas in Neavel einschreiten wollte: allein es traf fich glücklich, bak eben bie Meldung von der Menterei eines Garberegiments in St. Betersburg einlief. von welder Metternich noch früher unterrichtet war, als Alexander felbit. So war es, obaleich jeuer Tumult nur aus localen Gründen entstanden war und die meuteruden Soldaten schwerlich von Rola und der Isla de Leon viel wußten, nicht schwer, dem ruffischen Raifer, für den eine gemeinsame Action im Ramen seiner heiligen Allianz doch immerhin ein verlockender Bedanke war, zu zeigen, welche Befahren für alle Welt, und auch für Rugland, ja für Rugland gang besonders, bas in Spanien und Reapel gegebene Beispiel ber Militarrevolutionen mit fich führe. Mit dem König von Brengen hatte Metternich noch geringere Mühe. Was Deftreich und Rufland wollten, das war auch Friebrich Wilhelm recht. Demgemäß wurde von biefen brei Mächten ein Protofoll unterzeichnet, in welchem fie, unbeiert durch Englands und Frankreichs Bedenken, ihren Entschluß aussprachen, ben burch ben revolutionären Geift bedrängten Fürften beizufteben, und "abgenöthigte Neuerungen mittelst bewaffneter Intervention wieder auf den vorigen Stand zurudzuführen"; in einem Circular vom 8. December 1820 wurde noch feierlicher und salbungsvoller der Rampf gegen die thrannische Macht der Rebellion und des Lasters angefündigt. Im Januar bes folgenden Jahres follte ber Congref zu Laibach in Rrain fortgesett werden, wohin auch der König von Neavel eingeladen war.

Dieser klägliche Fürst hatte im Inli 1820 betheuert, daß er mit dem Bunsche seines Volkes nach einer Constitution von Herzen übereinstimme. Mit Anfang October trat gemäß dieser Versassung das Parlament zusammen. In seinen Berathungen über die Versassungelsgenheiten trat in bedeuklicher Weisse die Keigung hervor, diese Constitution, welche doch sicher demokratisch genug war, noch demokratischer zu machen. Der König seinerseits gab der herrischenden Partei alle guten Worte und erlaugte so die Zustimmung des Parlaments, welche nach der Versassung nothwendig war, zu zeuer Reise nach Laidach; zum Ueberssus ließ man ihn vor der Abreise die Versassung des Versassung von der Abreise die Versassung der Versassung von der Abreise die Versassung von der V

faffung noch einmal beichwören. Dergleichen Berjammlungen pflegen gutem Rathe wenig zugänglich zu fein; fie hatten fouft beffer gethan, wenn sic, wie England rieth und Metternich fürchtete, durch bereitwilliges Gingehen auf Modificationen ber Berfaffung im Sinne ftar= ferer Betoning ihrer monarchischen Elemente ber Intervention bes Auslandes den Borwand entzogen und der Bermittelung Englands und Franfreiche Ranm geschaffen hatten. Man hat vielleicht mit Recht bemertt, daß die liberale Bartei tliger verfahren wäre, wenn fic statt der spanischen Constitution von 1812 die französische Charte anf ihre Fahne geschrieben und zum Berfaffungsmodell für ihr Land genommen hatte : fie wurde ben Dieuft in biefem Lande ebenfo gut gethan haben, als die spanische und hätte vielleicht Frankreichs Unterftugung gefichert. Ferdinand felbst war froh, aus ben Banden ber Carbonaris entronnen gu fein; fein Minifter bes Answärtigen, ber Herzog di Gallo, welcher nach constitutioneller Vorschrift ihm auf bem Congreffe hatte gur Seite fteben follen und fich bemgemäß auch anf den Weg gemacht hatte, wurde in Gorg gurudegehalten und unter Bewachung gestellt: es war Metternich's Absicht, mit dem König allein ins Reine zu kommen. Dies war nicht ichwer; für bas Beschimpfende was in dieser gangen Reise, in der Art, wie man seinen Minister seinen Sohn, den Statthalter, sein ganzes Land, ihn selbst behandelte. gelegen war, hatte Ferdinand, dem Königs= und Mannesehre ein fremder Begriff war, feinen Sinn: ihm follte es gang recht fein, unter bem Schut öftreichischer Bayonette gurndgutehren und feine Revolution mehr fürchten zu muffen.

Die Intervention, von den Bevollmächtigten der übrigen italies nischen Sonveräne befürwortet, wurde von den drei Mächten dem Bringregenten, der in Neapel in Abwesenheit seines Baters die Resgierung führte, angefündigt. Der Lettere selbst schreid an seinen Sohn, daß er anßer Stande sei, sich dem Willen der Mächte zu widersegen. Die Sache schien ihm demgemäß abgemacht, so sagte er seinem Minisster, der endlich vor ihn gelassen wurde und den er gar nicht zu Worter bommen ließ; "ich weiß wohl, daß Dir dies nicht gesällt, aber ich bin mit meinen Allisten einig, reise nur gleich wieder ab"; mit seinem Gewissen, daß ihn um den offenbaren Meineid hätte strasen sollen, hatte er keine Noth, dasur gab es Gelübde und Gebete an die Mutter

Gottes gu Floreng, die er bargubringen nicht verfehlte.

In Neapel erregte die Nachricht von der beschloffenen Intervention Entrüftung und Schrecken. Auch der Prinzregent, ein vollendeter Meister in der Seuchelei wie sein Bater und mit seiner Familie in der Hand der Carbonari, spielte den entrüfteten Versassungstreuen, und im Parlamente machte sich die Erbitterung mit den frästigsten Worten Luft: daß der König nicht frei, daß bie Sache des negvolitanischen Boltes die Cache aller freien Bolter fei, baf fie, die Reapolitaner, niemals mit dem Feinde, der ihr Gebiet zu besethen fomme, Frieden ichließen würden. Durcheinander rief ein beredter Sprecher ben Schatten bes Zalenkus, Scipio und Hannibal auf und bag Neapel, wenn es falle, finten wurde wie die Sonne, um ftrahlender wieder aufzustehen; gutreffender war die Bemerkung, daß die Congreß= beichlüffe gegen Reapel ber Selbftftanbigfeit aller fleineren Staaten ein Ende machten. Auch im Lande machte fich eine larmende Rriegs= begeifterung geltend; ber claffifche Boben gab bie Ramen für bie Freiwilligenbataillone, die neuen Bruttier, Hirpiner, Samniter, welche nach einer neuen Cremera, neuen Thermopplen verlangten, für die es auch an manchem Leonidas, und an modernen Fabiern ober Deziern nicht zu fehlen schien. So geräuschvoll war diese Begeisterung, baß fich felbst bas Ansland täuschen ließ, und man in ben Kreisen der englischen Whige und ber frangofischen Liberglen, wo mit Entruftung die freiheitsfeindliche Alliang ber drei "nordischen" Mächte und die cinigermaßen flägliche Rolle, welche ber eigene Staat in biefer Ungelegenheit fpielte, verurtheilt wurde, einen großartigen Boltstrieg erwartete, und den Deftreichern Berberben weiffagte.

Eine erfolgreiche Vertheidigung Neapels ware indeg, wenn man es einmal verschmähte, eine englische und französische Vermittelung auf Grund bedeutender Modificationen ber Berfaffung anzurufen, nur so möglich gewesen, daß man dem Angriffe zuvorkam und in tühner Offensive die constitutionelle Bewegung dem gangen übrigen Italien mittheilte. Dies hinderte die fchlechte militärische Verfassung bes Landes, beffen Lähmung burch bie Lage ber Dinge in Sicilien, bie geringe Fähigfeit der Führer und die rafche Energie der Deft= reicher. Die Katastrophe erfolgte schnell. Ansangs Februar 1821 fetten fich 60,000 Deftreicher unter General Frimont in Bewegung; unbefümmert um papftliche und toscanische Broteste ructen fie vorwarts. Das neapolitanische Beer, bem ber Ronig den Befehl jugefandt, fich mit ben öftreichischen Truppen zu vereinigen, ftand in zwei Abtheilungen unter Wilhelm Beve in den Abruggen, unter Carafcofa bei San Germano in ber Ebene, und bedte ben Bugang gur Sauntstadt. Aber mo eine Militarrevolution voraufgegangen, find die Truppen nicht zuverläffig, weil ihre Hauptstärke, die Disciplin, erschüttert ift; einzelne Bataillone lösten sich schon bei ber bloßen Runde vom Anruden bes öftreichischen Hecres auf; bei Rieti, auf papftlichem Gebiete, wohin Pepe vorgerückt war, kam es dann am 7. März zu einem furzen Rampfe, ber mit ber völligen Auflösung bes neapolitanifchen heeres endigte ober beinahe begann. Benige Tage nachher war das heer wie von der Erde verschwunden; die Truppen unter Carascosa ließen es gar nicht zum Kampse fommen, sie liesen ohne Schuß auf die üble Nachricht von Nieti auseinander und auch die Festung Capua ergab sich wenige Tage später (21. März). Um 19. März hatte das neapolitanische Parlament mit etwa 26 Mitzgliedern seine letzte Sigung gehalten und verschwand mit hinterlassung eines sehr würdig abgesaften aber fruchtlosen Protestes gegen das verlegte Völkerrecht; am 24. hielten 30,000 Destreicher, denen das Volk mit Delzweigen entgegen kam, ihren Einzug in Neapel und eine vorläusige Regierung ward eingeseht, welche Alles, was seit dem

.15. Juli 1820 gefchehen war, für ungültig erflärte.

So war hier der Sieg der Reaction bereits entschieden, als im Nordwesten der Halbinfel, in Piemont, die Revolution gleichfalls jum Ausbruch tam. Die carbonaristische Bewegung hatte hier eine wichtige, wenngleich nur halbe Eroberung gemacht in dem präsumtiven Thronerben, Karl Albert, Prinzen von Savopen-Carignan, der einer Seitenlinie entsproffen und nach bem Erlofchen ber Sauptlinie, die nur noch auf vier Mugen, bes finderlofen Konigs und feines gleichfalls finderlosen Bruders, ftand, zur Nachfolge berufen mar. Bas den einundzwanzigjährigen, talentvollen und ehrgeizigen Prinzen der Revolution in die Arme führte, war vor Allem der Sag gegen Deftreich, beffen Blane und Intriguen, ihn von ber Throufolge auszuschließen, ihm nicht unbefannt waren. Die Buftande Sardiniens waren weit erträglicher als die Neapels ober Spaniens, zugleich aber war bas Freiheitsbedürfniß bort lebhafter empfunden, der Saß gegen das gefährliche und gefürchtete Deftreich, das man hart vor den Thoren bes eigenen Landes hatte, 'gefpannter; befonders unter dem Militar war diefer Saß lebendig, ba unter bemfelben Gerüchte von einer Convention umliefen, nach welcher die festen Plage bes Königreiche bemnächst von ben Deftreichern besetzt werden follten. Am 10. Marg 1821 fam die Empörung unter den Truppen zu Aleffandria zum Ausbruch, und es wurde hier, am 11. auch zu Turin bas Idol ber Liberalen, die fpanische Berfaffung von 1812, ausgerufen. Der schwache Ronig, zwischen Nachgeben und Widerstand einen Augenblick schwantend, fühlte fich boch bem Sturm nicht gewachsen und legte die Krone zu Bunften seines Bruders Rarl Kelix nieder, indem er zugleich bis zu beffen Entscheidung bie Regentschaft in die Bande bes Bringen von Carignan übergab, ber nun auch am 13. Die fpanifche Berfaffung, vorbehaltlich zu vereinbarender Aenderungen, proclamiren ließ. Allein die Stellung bes Bringen, als Sauptes und Leiters ber Revolution, war bereits unhaltbar und unmöglich geworben. Der Schlag bei Rieti war gefallen, die Deftreicher auf bem Wege nach Reapel; ein Brief bes neuen Königs Karl Felix, vom 16. März aus Modena datirt, dessen Fürst der erste aller Parteigänger Destreichs war, erstärte schröff und streng, daß er die gemachten Neuerungen nicht anerkenne und mit Hilfe der drei nordischen Mächte Alles wieder auf den alten Fuß zurückbringen werde. Konnte der kleine, isolitete Staat, ohne Versbündete, ohne ernsten Euthyliasmus in der Masse seiner Vevölkerung selbst, ausstenden gegen das siegreiche Herr Destreichs, hinter welchem saft ganz Europa stand? Unter diesen Umständen blieb Karl Albert nichts übrig, als sich von der schon verlorenen Partei und Sache zu trennen, die ihn in den Abgrund zog. Den Gang der Dinge hätte er doch nicht zu ändern vermocht; er rettete so wenigstens sein Thronsolgerecht und damit die Zusunst seines Landes, vielleicht Italiens; indem er nach Nizza entwich, zeigte er der Regierungsjunta in Turin an, daß er seinen Posten As Reichsverweser niederlege, und fünstigshin das Beispiel des tiessten Gehorsams gegen den König geben werde.

Seine Abreise, zusammen mit den Hiodsposten aus dem Süden, wirften entmuthigend. Tüchtige und patriotische Männer, wie der Kriegsminister Santa Rosa, versochten noch kurze Zeit eine verlorene Sache mit dem Muthe der Verzweissung; aber am 8. April ward das constitutionelle Her unter Oberst Regis von den rohalistischen Truppen unter General de sa Torre und den Destreichern unter Aufona dei Rovara zerstreut und zwei Tage später hielt der königlichgesinnte piemontesische General seinen Einzug in Turin. Er versuhr mit Schonung. Da König Victor Emanuel, der wenigstens die Ubneigung gegen Destreich mit den Carbonaris theilte, seine Abdankung aufrecht hielt und am 18. April in bindender Weise seinen Entschluß bestätigte, so nahm Karl Felix nunmehr die Zügel der Regierung zu Händen und die Orgieen der Reaction konnten seht auf der gauzen Halden insel beginnen.

Die öftreichischen Bayonette beherrschten alles Land von den Alpen bis zum libyschen Meer. Eine Abtheilung ihres Heeres unter General Walmoden stand in Sieilen, dergrößere Theil hielt noch mehrere Jahre lang Neapel beseht; in Sardinien blieben frast einer Convention, welche der neue König zu Novara am 14. Juli 1821 mit Bevollmächtigten von Rußland, Destreich und Preußen abschloß, ihrer 12,000 als Hilfscorps Sardiniens, welche auf Verlangen sosort verstärft werden konnten, und hielten eine Anzahl Städte beseht.

In Neapel hielt König Ferdinand erst am 13. Mai seinen Einzug. Sein Ministerium hatte aber das Wert der Rache bereits bezonnen, und gab dem Pöbel seine Feste, indem es Carbonaris und Berdächtige, die Abzeichen des Carbonarismus auf dem entblößten Rücken, auf Esel gebunden durch die Straßen führen und an den

Strageneden auspeitschen ließ; Die öftreichischen Benerale felbft mußten der losgelaffenen Buth der Menge fteuern und deren schreckliche Bertzeuge zügeln. Durch Deeret vom 1. Juli ward bas neapolita= nische Seer aufgelöft, und wendete fich jum Theil dem nationalen Gewerbe biefes Bodeus, bem Räuberthum zu; bis es nen gebildet mar, blieben die Destreicher im Lande, beren lette 10,000 erst im Jahre 1827 abzogen. Der Rönig felbft bob bie Berfaffung auf, weil er zu ihrer Unnahme gezwungen worden fei; für die Officiere und viele andere Beamte, welche doch im gleichen Kalle waren, ließ er diese Entschul-Digung nicht gelten: mit Sinrichtungen, Ginferferungen, Butereinziehungen, Berbannung auf Strafinseln, wo fie täglich 32 Bohnen und 11/2. Pfund Schwarzbrod erhielten, fchritt man gegen fie ein; auf die Ropfe von Pepe und Carafcofa, die fich glücklich gerettet hat= ten, wurde ein Breis gesett. Um 26: Mai gab bann ber Ronig eine Conftitution nach feiner Beife. Gine Staatsverfamm'ung mit be= rathenber Stimme, für beibe Reichshälften getrennt, ward eingeführt, beren Mitglieber ber König ernannte. Gine Commiffion zu Neapel wachte über die schädlichen Bücher, die freilich, wenn das neue Regierungesinstem fich behauptete, nicht lange mehr ichaben fonnten, ba man darauf auszugehen schien, das Lesen selbst auszurotten: denn zu gleicher Beit wurden die öffentlichen Schulen aufgehoben und die Lehrer verabschiedet, weil ein neues Unterrichtsspiftem eingeführt werden sollte; Brivatinstitute mußten ihren Unterricht bei offenen Thuren halten.

Auch in Biemont war die Reaction vollständig, wenn fie auch nicht gang den bösartigen Charafter trug, den ihr in Neapel die graufame Boltsart verlich, und die Rücksicht auf den Thronerben, ben zu verderben der öftreichischen Boligeifunft nicht gelang, immer= hin cinige Rücksichten auferlegte. Doch ließ ber harte und ftolze Charafter bes neuen Königs und die Proclamation vom Tage seines Einzugs in Turin (17. October), in welcher er fich an die "chrwürbigen Diener eines Gottes, ber bie Birngespinnfte bes mobernen Philosophismus zu Schanden macht", wandte, die contrerevolutionäre Bartei das Befte hoffen. Gegen Officiere und Beamte, die fich compromittirt hatten, wurde mit Strenge, boch im Gangen innerhalb ber Schranten bes Gesetes eingeschritten, Die Aufunft bes Landes aber, Die Schule, ward bem Ginfluß ber Jesuiten hingegeben und, gleich als ware dies nicht genug, die Maffe des Bolts mit beispiellosem Chnis= mus ber Unwiffenheit überliefert; im Jahre 1824 murbe verordnet, baß nur wer nicht weniger als 1500 Lire befige, Lefen und Schrei= ben fernen durfte, eine bobere Schule durfte nur besuchen, wer ein Sahreseinfommen von 1500 Lire nachweisen fonnte.

In ben fleineren Staaten mar die Reaction entsprechend, bier milber, bort harter. In Toscana trat feine Aenderung ein. In ben öftreich ifchen Territorien murde nun erft bas graufame Boligeifnstem, welches mit Nothwendigfeit seine Wertzeuge vom Minister bis zum letten seiner Spione berab zu Nichtswürdigen macht, recht ausgebildet, und die Tage famen, wo die hartherzige Barmbergigfeit bes Raifers Frang - ben fie in Wien "unfern guten Raifer Frang" nannten und ben ber fo makvolle beutiche Geschichtschreiber, ber biefe traurigen Beiten ber öftreichischen Frembherrschaft mit gewissenhaft= abmägendem Urtheil geschildert hat (Reuchlin) "den Bütherich Franz" nennt - mailandische Edle zu 20jährigem Kerfer begnabigte, wo einige unbedachte Worte den Unlaß geben konnten, ein Menschengluck gu gerftoren, mo die Manner, welche ben Stolz einer nach ihrer Aufer= stehung ringenden Nation bildeten, in den Kerfern von Benedig oder auf bem Spielberg in Mähren gepeinigt murben, wo unter Seufgern und Flüchen die Grundlage der Einheit Italiens in Millionen Bergen gelegt ward. - ber Saß gegen die Frembherrichaft, welche man Sahr= hunderte lang mit Refignation ertragen hatte, die aber unerträglich zu machen bem Kürften vorbehalten war, ber fich mit feinen beiden Bunbesgenoffen an jenem 26. September 1815 fo feierlich zu den chriftliden Principien ber Gerechtigkeit und ber Milbe verpflichtet hatte.

Der Welt murbe ein Theil biefer Scheußlichkeiten befannt burch bas Buch eines fanftmüthigen und frommen Mannes. Silvip Bellicos Gefängniffe (Le mie prigioni 1832), eines Mannes, ber 1820 in Mailand verhaftet nach dem Kerter unter den Bleibächern des Dogenvalastes zu Venedia und dann, nachdem ihm unter allen Vorbereitungen zur Hinrichtung das Todesurtheil verfündet worden war. nach dem Spielberg gebracht wurde und 1830 freifam; gengner fann man fie in ben 1848 befaunt gewordenen "geheimen Bavieren" perfolgen, aus benen man ficht, wie fauer fich es biefe Gefellichaft werben laffen mußte, die nöthigen Unruben und Verfchwörungen zu entbeden und zu erfinden, mit benen fie ihr niederträchtiges Leben friftete, wie fie benn 3. B. herausbrachte, daß die Berleihung ber Constitution in Baiern Gahrung unter dem Landvolt der Lombardei hervorrufe. und wie fie fich gelegentlich, benn auch boshaft war biefes Gefindel. für die Schande ihres Dafeins bamit schadlos hielt, daß fie mit allem Behagen alles Respectwidrige berichtete, mas diefer oder jener obseure Berfchwörer über bes Fürften Metternich's Durchlaucht und felbit über bes Raifers Allerhöchste Berfon auszusagen gewagt habe.

Jene pfeudochriftliche Politik feierte in den Beschlüssen und Thaten bes Laibacher Congresses ihre Triumphe und sie rühmte sich in der Schlußerklärung vom 12. Mai 1821 ihres leichten Sieges über die Revolution, den fie, gewohnt ben Namen Gottes vergeblich zu führen, ber göttlichen Borfehung gufchrieb, welche bas Bemiffen ber Schuls bigen mit Schreden geschlagen habe. In Italien allerdings mar man zunächst fertig; die allgemeine Geschichte bat für die nächsten Rahre von diesem Lande wenig zu erzählen. Die Regentenwechsel, welche in bem Zeitraum von 1821-1830 eintraten - in Toscana folgte 1824 Leopold II. auf den wackeren Ferdinand III., in Reapel 1825 Franz I. auf Ferdinand I., ber nach 75 Jahren eines schimpflichen Lebens im 65. Jahre seiner Regierung ftarb, im Rirchenstaat 1823 Bapft Leo XII. auf Bitts VII. - anderten wenig ober nichts an bem allgemeinen Stande ber Dinge. Dann und wann machte ber romifche Stuhl burch irgend ein Beichen feines unveränderten Geiftes und Lebens von fich reden, fo im Jahre 1823, wo ber neue Bapft in feinem Antrittsschreiben die Bischöfe ermahnte, vor Allem die sträfliche Dulbung gegen Andersgläubige nicht um fich greifen zu laffen, und felbft bas Beispiel bagu gab, indem er die Juden, denen bie Frangofenherrichaft ben Wohnort in ber Stadt freigegeben, wieder in ihr Indenviertel zurückzwang und fie nöthigte, ihre alten Abzeichen wieder angulegen, ober im Jahre 1825, wo die Straffen mit Ballfahrern fich bebeckten, um ber Gnaben theilhaftig zu werden, welche in biefem großen Sahre bes Beils und ber Berfohnung, einem jener Jubeljahre, mit benen die Curie von Beit zu Beit den Gifer ihrer Blaubigen erfrischt. in Rom bereit lagen, und somit billiger zu haben waren, als fonft, wo fie an eine Wallfahrt nach Jerufalem gefnüpft gewesen waren. Souft hörte bie Welt von Italien wenig. Dagegen mar in Spanien die Revolution noch immer fiegreich und ber Thätigkeit ber Fürftencongresse stand bier noch ein Feld bereit. Gin folder abermaliger Congreß war auch in ber Schlugerflärung von Laibach für bas folgende Jahr bereits angefündigt.

## 2. Spanien.

König Ferdinand hatte zu Madrid, während im Lande die Freudensesse über die hergestellte Versassung sortdauerten, am 9. Juli
1820 die Cortes üit großem Gepränge und mit einer Rede eröffnet,
in welcher er unter lebhastem Beisall seine constitutionelse Gesinnung
betheuerte. Die Liberalen beuteten ihren Sieg aus, den sie dis dahin
nicht mit Blut besleckt hatten, liberale Beamte ersetzen die servilen,
die Inquisition war abgeschafft, Mönchstlöster ausgehoben, die Zesuiten
verbannt, Kirchengit eingezogen, die 1814 wiederhergestellten Abelsvorrechte verschwanden, und Alles schien zu der neuen Ordnung zu
stehen. Allein hier wäre ein versassungsmäßiges Regiment nicht möglich gewesen, selbst wenn die Versassungsbesen, der König aufrichtiger
gewesen wäre; denn die Herzen der Masse des Bolss beherrschte die

Geistlichkeit, für welche die Beseitigung des neuen Zustandes der Dinge eine Lebensstrage war. Dieser Classe aber, welche allenthalben durch ihre bewundernswürdige Organisation und durch das Geheimniß, mit dem es ihr leicht wird, Alles zu umgeben, was sie nur halb oder gar nicht dem Tageslicht preisgeben will, gesährlich ist, wurde es leicht zu conspiriren nur jede von ihr angezettelte Verschwörung hatte einen geheimen Verdündeten an dem König, der mit Ungeduld des Augensblicks wartete, wo er wieder frei sein würde. Im Bunde mit diesen Clementten, der Geistlichkeit, dem städtischen Pöbel, dem Landpolk, besaß er noch immer eine Macht, so enge Schranseit ihm auch die Constis

tution ziehen mochte.

Der Zwiefpalt tonnte nicht lange ausbleiben. Die Sieger felbit wußten ihre anfängliche Mäßigung nicht zu behaupten. Geräuschvoll brangten fich die Manner ber geheimen Gefellschaften jest ans Licht und beuteten bie entfeffelte Breffe mit fublandifcher Daflofigfeit aus; von den Tifchen der Cafes berab hielten leidenschaftliche Demagogen ihre wilden Reden und ein unfinniger Gifer, Alles auf den Kuß des Jahres 1812 zurückzubringen, eine Art demokratischer Orthodorie machte fich breit und fperrte, wie es die Art von Orthodorieen ift, ber Mäßigung und ber gefunden Bernunft ben Beg. Unter ber ficareichen Bartei felbft trat eine Spaltung ein zwischen ben Exaltados, die an dem Beispiel der frangofischen gatobiner von 1792 fich erhitend, in wilden Träumen ber Rache an ben Berfaffungsfeinden fich ergingen, die man wie wilde Thiere verfolgen muffe, und ben Moberados ober Gemäßigten, welche die tüchtigften und waderften Männer Spaniens wie Martinez be la Rofa, Graf Torenos und andere in ihrer Mitte gahlten und die richtig erfannten, daß die troftlofe Lage Spaniens, bas Wert von Jahrhunderten, nicht an Ginem Tage zu beffern fei, und man ichon barum Mäßigung üben muffe, bamit einige Rube und Stetigfeit in die Verwaltung bes Landes tomme. Allein um eine folche Befferung der Landeszuftande in ernft= lichen Angriff zu nehmen, hatte es ber Gelbitbeberrichung . und bes anten Willens von allen Seiten und vor Allem der ehrlichen Mitwirfung bes Königs bedurft. Diefer jedoch erkannte ben Bortheil mohl, ben ihm die Lage bes Ministeriums gewährte, bas mit ber besiegten Reaction und mit der fiegreichen Revolution zugleich zu fämpfen hatte und bas auf die Dauer biefer verzweifelten Aufgabe ficher nicht Berr werben fonute. Go verabschiedete er im Marg fein Minifterium (Argnelles), indem er, fchlau genug, zugleich die Cortes aufforderte, felbst ihm die Männer ihres Vertrauens zu bezeichnen. Da dies nicht geschah, die Cortes vielmehr es vorzogen, fich ablehnend auf die Granzen ihrer verfassungsmäßigen Competenz zu berufen, fo ernannte er

aus ber Partei ber Moderados ein neues Ministerium unter Roman Feliu, bas den heimlichen Intriguen bes Königs auf der einen, bem leidenschaftlichen Gebahren der radikalen Bartei auf der andern Seite gegenüber noch unbedentender und ohnmächtiger als das früherewar. Die liberale Bartei war gereizt und erbittert, die fervile ermuthigt burch die Saltung der Mächte auf dem Laibacher Congres, an verschiebenen Orten tam es ichongu offenen Feindseligkeiten zwischen Servilen und Liberalen, und im Mai 1821 geschah zu Madrid eine Greuelthat, welche beutlich zeigte, wie nuglos freie Staatseinrichtungen bei einem Bolte find, welches nur von feiner zügellosen Leidenschaft Rath zu nehmen gewohnt-ift und unter bem nur gang Benige bie Gelbftbeherrichung kennen, welche vor Allem nothwendig ift, wo die Gesete herrichen follen. Ein Domherr Binefa war wegen einer Berichwör= ung gegen die Berfaffung, eines Planes zu einem Staatsftreich, zu zehn Jahren Galeere verurtheilt worden. In gewiffen Rreifen ber Eral= tados fand man bieje Strafe zu milb und ein mordluftiger Bobelhaufe fammelte fich vor bem Rerter, in welchem ber Briefter lag, überwältigte die Wache, brang ein und erschlug ben Unglücklichen mit Brecheisen und anderem Gerath, welches eben zur Sand war. Was aber fchredlicher war, als die That felbst: von den fpanischen Sanscülotten oder, wie man fie hier nannte, Decamifabos, murbe fie in wilden Worten als ein Sieg ber Freiheit gefeiert und von einem ihrer Clubs ein Orden vom Sammer ersonnen, der biefe Art von Batrioten an ben glorreichen Tag erinnern follte, an bem ein wehrlofer "Berrather" mit einem Sammer vollends getöbtet worden war.

Mittlerweile aber mar in Frankreich eine Aenderung des Syftems gu Gunften der Rogaliften erfolgt: Die Bahlen gur Deputirtenfammer im Spätherbst 1821 fielen bort gang überwiegend auf Ueberkönigliche. Mit Soffnung und Furcht verfolgten die fpanifchen Barteien die bortige Entwickelung ber Dinge. Dem erwachenden Uebermuth ber Servilen glaubte die Gegenpartei mit verdoppeltem Bag und Nachbrud entgegen= treten zu muffen. Die Revolution schärfte fich wieder und in den neuen Cortes, welche am 15. Februar 1822 gufammentraten, hatten bie Eral= tados die Mehrheit. Diese raditale Mehrheit entwickelte eine unruhige Thätiafeit in allerlei Reformen, beren Spipen fich überall gegen bie Beiftlichfeit fehrten, und freilich fehren mußten in einem Lande, wo ein Erzbischof von Sevilla 3 Millionen Gintunfte bezog, während ber Staat eine Schulbenlaft von 14 Milliarden verzinfen follte, wo Die Beamten, auch die Pfarrer, hungerten, während die Monche praften und allein in Catalonien 3. B. 5-6000 biefer verberblichen Drohnen neben nur 1500 Pfarrern lebten. Zugleich machten fie fich an eine neue Unterrichtsordnung, ein Strafgefetbuch, eine Berbefferung ber Steuer= und Sandelsgesetzgebung: nothwendige Dinge ohne Zweifel in einem Lande, wo der Unterricht Rull, die Berbrechen häufig, die Steuern ungleich vertheilt und ichlecht abgewogen waren. Aber bies Alles war unfruchtbar, da felbft die allererfte Bedingung guter Gefete, Die Ermittelnug beffen, was thatfachlich befteht, damit wirklichen Bebürfniffen mit wirklichen Rraften und nicht blos mit Worten begegnet werbe, hier fehlte; beutlich war nur die Große ber Uebel im Bangen, die Leere des Schates, die Steigerung ber Roth durch die schlechte Ernte bes Jahres 1821, die Ueberhandnahme von Bewalt, Raub und allen ichlechten Gewerben, unter benen ber riefige Schmuggel noch bas chrenhafteste war. In gefunden Staatsgemeinschaften erhalt bie Thätigfeit ber Brivaten einen höheren Sinn burch ihre Begiehung auf bas Bange: hier biente biefe Begiehung auf bas Bange nur als Deckmantel für jeden schlechten Trieb des Ginzelnen. Un der frangöfischen Granze mar ichon offener Aufruhr und Burgerfrieg zwischen "Spaniern" und "Chriften", zwischen Constitutionellen und Absolutiften, zu welchem ein fruherer Guerrillaführer, ber Bfarrer Merino,

von Burgos aus bas Signal gegeben hatte.

Ru ihrem erften Brafidenten hatten bie Cortes, gur Dagigung unfahig wie zu vielem Anderen was Noth that, Riego gewählt, den Mann, welcher im Jahre 1820 die constitutionelle Erhebung in der Isla be Leon begonnen hatte. Der Ronig zitterte vor Furcht und Rorn: aber er begwang fich und berief nun an die Spite der Regierung ben besten Mann ber Moberados, Martinez be la Roja. Bas eine vernünftige Staatstunft vorschrieb war biefem nicht unbefannt, und es war, ob vielleicht burchzuführen unmöglich, dech zu erfennen nicht schwer: Berftellung ber Rube im Lande burch eine geordnete, energische Verwaltung, und Abwendung einer Intervention bes Auslandes burch Aenderung ber Berfaffung im gemäßigten Sinne; bie frangofische Regierung, konnte man wissen, war nicht so einmüthig auf ein Ginschreiten in Spanien ervicht, wie ihre Bartei es war. In biefem ungludlichen Lande aber herrichte nicht die Bernunft, fonbern die Leidenschaft; in der Mitte Juni 1822 geschah es, bag einige ber absolutistischen Barteihanpter fich ber Festung Scco b'Urgel in Catalonien am oberen Segre bemächtigten, und bort eine Regierung in ihrem Sinne, eine apostolische Junta, einrichteten. Diesem Schlag an der Granze folgte ein Begenschlag in der Sauptstadt. Es bestand ein Blan in der Umgebung bes Ronigs, gewaltsam fich ber unumschränkten Gewalt wieder zu bemächtigen. In den ersten Tagen bes Juli tam es in Madrid zu unruhigen Auftritten; ber Ruf nach bem "reinen König", nach Serftellung des Absolutismus erscholl, in welden ein Theil ber toniglichen Barbe einstimmte, und welchem Ronig

und Hof nicht fremd waren. In der Nacht vom 6. auf den 7. machten bie Garden einen Ausbruch; aber Milizen, Bolfshaufen, andere Trupven, welche conftitut ionell gefinnt ober von conftitutionellen Officieren befehligt waren, brangten fie nach bem Balaft gurud; ber Ronia gogerte, fich an ihre Spite zu ftellen, nachbem fie von ben Liberalen geschlagen waren; auf weiterer Flucht wurde ein Theil gefangen, ein anderer niedergehauen. Bor dem Throne felbft aber machten, anders als in Franfreich, die Sieger Halt. Der König hatte auf den Sieg feiner Garden gehofft; jest ging er alsbald vom Erot zur verzagten Unterwürfigfeit über. Er banfte ben Truppen, welche feine Garben entwaffneten, feinen Balaft befetten, entließ fein Minifterium und ließ ein neues aus der Mitte der Freunde Riego's, den Ergltados, welche iest die Lage beherrichten, bilben.

Diefes ueue Minifterium, an beffen Spite San Miquel, ber frühere Stabschef Riego's ftand, verfuhr nicht anders, als die früheren; fie hielten ben Konig in Madrid zurud, aber zu bem Schreckensinftem, nach welchem die Redner ihrer Bartei in den Clubs und in der Preffe riefen, mochten auch fie fich nicht entschließen. Inzwischen machte ber absolutistische Aufstand im Norden, in Catalonien, weitere Fortichritte; hier aber bejaß die Regierung einen Mann, der der Lage gewachsen war, General Mina. Im September begann biefer, mit unumschränkter Bollmacht verfeben, feinen Feldzug gegen die Glaubensarmee; von Erfolg zu Erfolg fdreitend, unterwarf er in den brei Berbstmonaten den Norden völlig und zwang die Regentschaft von San

Sceo d'Urgel zur Flucht über die frangösische Brange.

Unterbeffen war, im October 1822, wie zu Laibach befchloffen, ber neue Fürftencongreß zu Berona gufammengetreten. Berfonlich er= ichienen die beiden Raifer, der Ronig von Breufen, von Sardinien. von Neapel und die fleineren italienischen Fürften; England mar burch den Bergog von Wellington, Frankreich durch ein übel qufammenftimmendes Baar, ben Bicomte von Montmorenen und den Bicomte de Chateaubriand, vertreten. In Neapel und Sardinien ließ bie Rube nichts zu munschen übrig und man fonnte eine Berminberung der öftreichischen Truppen in bem erfteren, balbigen Abzug berfelben aus bem letteren Lande in Ausficht nehmen; eine neue überaus schwierige Frage, welche unterdeffen aufgetaucht war, die griechische, wurde einstweilen burch Abweisung bes Abgesandten ber aufgestandenen Griechen in den Sintergrund geschoben; das wichtigfte Problem, welches der unberufenen Geschäftigfeit des Congresses ge= ftellt war, bildete die Frage, was in Spanien geschehen folle.

England nahm, nur entschiedener noch, zu diefer Frage biefelbe Stellung, welche biese Macht im vorigen Jahre zu Laibach gegenüber (L)

ber öftreichischen Intervention in Italien eingenommen hatte: benn Die Politif bes Laibacher Congresses hatte unter bem englischen Bolfe Die größte Ungufriedenheit hervorgerufen. Man war bort unebrerbietig genug gewesen, spottisch zu fragen; wenn benn bie Mächte fo eifrig feien, Revolutionen zu unterbruden, mas fie zu iener Revolution fagten, fraft beren Alexander I. ben ruffifchen Thron beftiegen habe? Die brei norbifden Machte ließen fich burch folde Stimmen nicht irren. Sie waren für bie monarchifche Reftauration auch in Spanien. Ru biefem Entichluffe trug hauptfächlich bei, bag auch die Revolutionen in Italien im Ramen jener ungludlichen fpanifchen Berfaffung von 1812 geschehen waren; wie sehr man immer, auch in biesen Rreisen. ben König Ferdinand verachten mochte, er war legitimer Monarch. er war gefangen, nicht einmal nach Albefonfo laffe man ihn, um bort Die Gebirgeluft zu genießen, welche feiner franken Frau nothwendig fei: eine folche Granfamkeit durfte fich allenfalls ein König gegen Unterthanen, nimmermehr aber Unterthanen gegen einen Ronig er= lauben: Spanien, fagte Alexander fei jest die Sauptquelle der Revolution und des Jafobinismus.

Es kam barauf an, wie sich Frankreich, die einzige Macht, von welcher der Natur der Sache nach die Restauration des Absolutismus in Spanien durchgeführt werden konnte, zu der Frage eines bewaffsneten Einschreitens stellen werde.

## 3. Frantreich.

Dort hatte, wie wir faben, die Ermordung bes Bergogs von Berry ben Sturg bes liberalen Suftems und feines zweibeutigen Bertreters. Decazes herbeigeführt. Die Bahlen nach bem neuen Gefet im Berbit 1820 waren völlig zu Gunften ber Königlichen ausgefallen, und brachten eine Rammer, abnlich ber unfindbaren von 1816; unter 430 Abgeordneten mufterten die Liberalen faum 80 der ihrigen. Dem gegenüber fah fich ber Bergog von Richelieu zunächst genöthigt, zwei Notas bilitäten ber Ultras, Billele und Corbiere, als Minister ohne Bortes feuille in die Regierung zu ziehen; aber es zeigte fich bald, daß biefes Bugeftandniß die Partei nicht befriedige. Im Sommer 1821 fam Die Nachricht vom Tode Napoleon's, welche die Gemuther heftig aufregte, und für ben Moment ablentte. Man schaute einen Augenblick vom täglichen Leben und Treiben auf, um fich bie Ginzelnheiten bes Ereigniffes zu vergegenwärtigen, beffen Schauplat die fleine Infel im Weltmeer foeben gemefen: wie ber gefturzte Gewaltige, von einem in feiner Ramilie erblichen unheilbaren Uebel befallen, am 3. Dai bie Sterbefacramente von ber Sand eines italienischen Briefters empfangen; wie in der Nacht vom 4. auf den 5. ein anhaltender, furchtbarer Orfan die Infel burchtobte, mabrend der Raifer im Sterben lag: wie man, ehe er, wenig vor 6 Uhr Abends am 5. seinen Geist aushauchte, noch deutlich von seinen Lippen die Worte "Armee" und "Frankreich" vernommen habe, und wie einige Tage später der Sarg, der den großen Leichnam umschloß, von 24 englischen Unterossicieren getragen, nach dem einsamen Thale, wo an einem von zwei Chypressen beschattetem Quell der Lebende noch sich selbst seine Gradstätte ausgesucht hatte, gebracht wurde, während die Kanonen der Strandbattericen der Wasserwiste ringsumher die Kunde zudonnerten, daß man den rastelosie, weltbewegenden Krieger zu seiner letzen Ruhrstätte bringe.

Die gewaltige Romantit biefes Lebens und biefes Todes erweckte ben Bourbonen einen Feind, ben man anfange wenig achtete, ber aber im Stillen zu einer Macht im Bolfsleben heraureifte: ben Dapoleonscultus - bie Vergötterung bes großen Solbaten, ben man bald auch mit dem Nimbus liberaler, ja demofratischer Ideen umaab. Schon unmittelbar unter bem Eindruck ber Todesnachricht bilbeten fich Berichwörungen, ju Befort, ju Saumur, im Eljaß; fie wurden ohne Schwierigkeit unterdrückt, die Rabelsführer hingerichtet, mahrend Die eigentlichen Saupter, wie Lafagette u. A. frei ausgingen, und die geheimen Gesellichaften, Die Brutftätten immer neuer Berichwörer, fortbestanden und fortfuhren den politischen Beift des frangofischen Boltes zu veraiften und die schlechteste seiner nationalen Gewohnbeiten, fich im Ramen ber Freiheit zu berichwören, großgugieben. Diefe Berichwörungen dienten bagu, bem Berlangen ber Ultras, baß endlich eine ftarte, eine "rein" fonigliche Regierung gebildet werde, Nachdruck zu geben. Tumultuarisch brach es fich in den Debatten . ber Rammer Bahn, und als nun bei ben Erganzungsmahlen von 1821 Die Bartei abermals einen eclatanten Sica erfocht, unter 88 Neuzuwählenden 60 der ihrigen durchbrachte, da wußte fich Lud= wig XVIII., trot feiner befferen Erfenntniß, ihrer nicht länger zu erwehren. Er überließ ihr bas Ruber, indem er die bisherige Berwaltung verabschiedete.

Das geiftige Haupt bes neuen Ministeriums, das an die Stelle ber Verwaltung Richelien's trat, war Joseph de Villele: der einzig mögliche Minister einer unverbesserlichen Partei, ein kenntnißreicher, klarer Kopf und ein vortresslicher Geschäftsmann, der, vor 1789 in der Marine thätig, lange Jahre auf der westindischen Ansel Bourdon gelebt hatte, und dann, unter dem Kaiserreich zurückgekehrt, ruhig verbachtend Jahre lang die Menschen und die Dinge studirte, ehe er sich von der hochgehenden Fluth der rohalistischen Keaction, der er sich anschloß, an die hohe Stelle tragen ließ, die ihm Gelegenheit gab, seine bedeutenden Talente wie seine schwere Fehler zu entsalten. Die besetzenden Talente wie seine schweren Fehler zu entsalten. Die bes

beutenosten neben ihm waren der Minister des Junern Corbiere, und der Siegelbewahrer Behronnet. (December 1821).

Die nunmehr siegreiche Bartei batte bie Borgange in Spanien mit Aufmerksamkeit verfolgt, und ihr Fanatismus war mit der Frage, die hier ihrem Lande gestellt war, leicht fertig. Sie fah dieselben Begenfäße in Spanien fich befämpfen wie in Frankreich; fie fah in Spanien die ihr widerwärtige Partei fiegreich; daß dort die Liberalen im Namen ber Rirche und bes tatholifchen Glaubens befämpft murben, war gang nach ihrem Sinn, benn auch fie war gang barauf geftellt, Politisches und Kirchliches beständig zu vermischen und durcheinander zu wirren. Schon bei ber Intervention in Italien hatte fie ihre Regierung unmittelbar betheiligt gewünscht und fo verlangte fie um fo bringender jest bas Ginschreiten Fraufreichs, je früher, befto beffer. Billele, der die Finangen und die allgemeine Politit der Regierung leitete, war nicht ihrer Ansicht. Wie ronalistisch immer, er war boch ein Staatsmann, ber wußte, daß eine auswärtige Action einer Broßmacht wie Frankreich nichts ift, bas man über bas Rnie brechen barf; ein flarer, berechnender Kopf, ein guter Bermalter, üb erschlug er befonnen die Roften des Abenteuers, bas man im Namen bes Rönigs, ber Kirche, ja Gottes und seiner Beiligen selbst von ihm forderte. Der Rönig bachte wie er; aber nicht er und nicht ber Rönig, sondern die ronalistische Bartei mar cs. welche herrschte: ein Theil Der Minister. Montmorency, der einst in der Nationalversamulung von 1789 liberal, jest doppelten Gifer im Sinne ber Reaction zeigte, ber Rriegsminister Bergog von Belluno waren für die Intervention, und die Führer der Mehrheit in der Kammer forderten lauter und lauter, daß man den ivanischen König aus der Gefangenschaft der Revolution befreie. Dieser Zwiespalt zeigte fich in fehr auffälliger Beise auch bei. ben beiben Bevollmächtigten, welche Frankreich auf bem Beroucfer Congresse vertraten. Chateaubriand, ber Inftruction gemäß, welche bie Gefandten anwies, ber frangofischen Regierung freie Sand vorgubehalten, war gegen die Jutervention oder er that wenigstens als sei er gegen diefelbe, mahrend fein College, ber Minifter des Auswärtigen, Montmorency, fie befürwortete, ja mit Gifer empfahl, wie er auch im täglichen Bertehr mit den Abgefandten der apostolischen Junta von Sco d'Urgel ftand. Bunachft richteten nun bie Dachte, außer England Noten an die fpanische Regierung, in welchen fie fich bas Recht porbehielten, ben Folgen, welche fich aus ben Ruftauben Spaniens ergeben könnten, durch geeignete Magregeln zu begegnen; in einem Brotocolle wurden bann die Ercianiffe und die Bedingungen bargelegt, unter welchen die Oftmächte bem friegerischen Borgeben Frantreichs gegen Spanien - benn junachft nur eine Action Frankreichs

war vorausgesett — beitreten würden, und eine Circulardepesche vom 14. December 1822, von den Ministern Destreichs, Rußlands und Preußens, Metternich, Resselven und Bernstorff, unterzeichnet, setzte die Höse von den Ergednissen des Beroncser Congresses in Kenntnis und erstärte, daß die Mächte auch in Beziehung auf Spanien ihren bestaunten Grundsägen treu bleiben würden; Grundsägen, die bei dieser Gelegenheit zum Uedersluß auss Neue ausgesprochen wurden. Im Grunde also war damit die Entscheidung nach Paris verlegt, dem Ermessen der französsischen Negierung anheingegeden, die auf diesem Congresse zum ersten Wale wieder im Bollgesühle ihrer Bedeutung erschien; nud dies, daß wenn es zum Einschreiten kam, dieses Einschreiten wenigstens nicht geradezu in Krast eines Actes europäischer Inrisdiction ersolgte, war das einzige Ergebnis, dessen sich ist englische Politik rühmen konnte, welche sich, seitdem am 16. September 1822 Georg Canning das Auswärtige übernommen, von den Tendenzen der

heiligen Allianz mit machsender Entschiedenheit abwendete.

Die Roten ber vier Sofe erregten bei ber in Mabrid herrich enben Partei begreifliche Entruftung. In höflichem Tone wurde die fran-3ösische Note, in nachdrücklichem die ber übrigen Mächte dahin beantwortet, daß Spanien sich nicht in anderer Leute Angelegenheiten mische und mithin berechtigt sei, bas Gleiche von biesen Anderen zu verlangen; man verfehlte nicht, baran zu erinnern, baß Raifer Alexander felbst einft die jest in Spanien herrschende Berfaffung anerfannt habe. In Folge biefer Erwiderungen, beren Mittheilung in ber Corteefigung vom 9. Januar 1823 ben lautesten Beifall hervorrief, verlangten Die Bejandten ber brei nordifchen Mächte ihre Baffe. Doch machte die englische Regierung, fehr im Ginverständniffe mit Billele und feinem Ronig, einen Bermittlungsversuch und rieth in Madrid zu einer Modification ber Berfassung: Die Dinge waren bahin gediehen, daß irgend ein Zugeftändniß von Seiten ber fpani= ichen Regierung gemacht werden mußte, wenn die frangofische Intervention noch vermieden werden follte; allein die Ginmischung ber Mächte war in fo brüster Form erfolgt, daß fie bem fpauischen Stolze jedes Nachgeben erschwerte ober unmöglich machte. So ward benn auch ber frangofische Gefandte abgerufen, und bas Beobachtungscorps an den Byrenäen, das unter dem Borwand eines Wilitärcordons wegen des gelben Fiebers zusammengezogen worden war, zu einem Scere von 100,000 Mann vermehrt, welches beim erften Befehl fofort bie Grange überichreiten founte.

Am 28. Januar 1823 wurden zu Paris die Kammern wieder ers öffnet. Die Rede des Königs, der anfündigte, daß 100,000 Franzosen bereit seien, unter einem Prinzen seines Hauses — der Herzog von Ungouleme mar zu biefer Chre auserseben - zu marichieren, um ben Thron von Spanien einem Entel Beinrich's IV. zu erhalten, murbe von den wohlgefüllten Banken ber Ultras mit einem Lebehoch auf alle Bourbons erwidert; fie gurnten dem Minister, bag er fo lange ge= zaudert, einen fo gottwohlgefälligen Entschluß zu faffen. Sie ichwärm= ten für diefen Ritterdienst, ben man dem Königthum und ber Kirche erweise und auch der zweidentige Chateaubriand, der nach der Rückfehr vom Congresse an bes entlassenen Montmorenen Stelle ins Mini= fterium getreten war, billigte jest ben legitimiftischen Becreszug, ben erften unter bem weißen Banner, ber ben Bourbonen friegerifchen Ruhm verheiße, und damit, wie er fich ausmalte, die Stellung ber Dynaftie in Frankreich befestigen werbe, beren Unsicherheit noch immer bie ftets fich ernenernden Berichwörungen befundeten. Dagegen gab nun auch die Opposition den Bedenken, die fich im Lande regten, in der Rammer beredten Ausbruck. Sie machte anfmertfam, bag die französische Charte am Ende nicht fester ftebe, als die spanische Conftitution; daß es eine unwürdige Rolle fei, die man Franfreich bier fpielen laffe; daß die Ginnifdjung feine Sandlung felbstftandiger Politif, sondern nur die Ausführung eines Befchluffes der Tripel= alliang fei; "Ihr feib nur der Widerhall des Bornes der Breugen und ber Rosafen" rief General Fon ber Rechten zu, indem er zugleich bie Befürchtung aussprach, daß bei dieser Gelegenheit Frankreich felbst möglicher Weise fremde Truppen, wenn auch unter dem Namen von Berbundeten, im Lande haben werde. Beftiger noch traten die Begen= fate fich gegenüber, als am 24. Februardie Erörterung bes Clefetes= entwurfs begann, welcher einen Crebit von 100 Millionen Francs für die außerordentlichen Ausgaben des Jahres 1823 verlangte. In würdiger und beredter Weise erhob fich Roper-Collard, ein ernfter philosophisch geschulter Mann von ftrengen Grundfäten und reinstem Charafter, gegen diesen Rrieg, ben, fagt er, die Nation auf ihre eigenen Roften gegen fich felbst führe. Ein folder Krieg, der die angeborene Bürde der Nation so tief verlett, tann nicht im Plane bes Königs liegen; er gehört einer Partei an, welche die Restauration stets nur als eine Rüchtigung aufgefaßt hat und fortwährend bemüht war, fie zur Erniedrigung Franfreichs zu wenden; General Fonfagte geradezu, daß ber Brafident des Ministerrathe bente wie er und seine Freunde. daß weder Regierung noch Nation diefen Krieg wolle, der auch in einem Lande wie Spanien und nach ben Erfahrungen einer nicht fehr ents fernten Bergangenheit feine Ansficht auf Erfolg habe. Billele und Chateaubriand antworteten, und ber Lettere fand bas Wort, welches ber Rechten wohlgefiel, und bas auch feither, wo die vernünftigen Grunde fehlten, ftets gefällig zur rechten Beit fich eingestellt hat: es sei die Revolution, welche man in Spanien befämpfe, sie, die auf allen ihren Schritten die Bonrbonen versolge und jeht dort in jenem

Lande fich ein neues Opfer fuche.

Die Debatte bes folgenden Tages führte eine Scene von febr ernsten Folgen berbei. Der Deputirte Manuel, ber gum größten Berbruß ber Ultras in ber Benbee gewählt worden war, welche fie als die besondere Domane des Ronalismus betrachteten, brandmartte in feiner Rede bie Regierungsweise bes fpanifchen Ronigs lebhaftes und anhaltendes Murren von ber rechten Seite begleitete feine Worte. Als er fortinhr: "Ihr wollt das Leben König Ferdinand's retten und bedenft nicht, daß die Stuarts gefturzt murben, weil fie Franfreiche Beiftand fuchten, daß das haupt Ludwig's XVI. fiel, weil die Fremden sich in Frankreichs Sache mischten" - ba brach ein Tumult los, der den Redner hinderte fortzufahren, und den Brafibenten, nach vergeblichen Auftrengungen ben Sturm zu beschwören, bie Sigung aufzuheben nöthigte. Die Majorität, vom Barteifanatismus jo völlig beherricht baß fie feiner nüchternen Brufung ber Dinge mehr fähig war, weigerte fich langer mit einem Abgeordneten gufammengufigen, ber, wie fie fehr willfürlich Mannel's Worte interpretirte, bem Königsmord eine Lobrede halte. Gin Antrag auf Ausichließung von der Rammer wurde gestellt und ein Ansschuß zu beffen Berathung niebergefett. Der Berichterstatter Labourbonnage beantragte als einstimmige Ansicht bes Ausschnffes die Ausschliefung, aber eine Unsichließung, zu welcher übrigens ber Kammer bas Recht fcmerlich zustand, würde eine Neuwahl nothwendig gemacht haben; und wie, wenn Manuel bann von Nenem gewählt murbe? Man fam auf ben unfinnigen und bespotisch-willfürlichen Untrag, Manuel auf ein Sahr auszuschließen. Der Abgeordnete erflärte, bag er ber Rammer ein foldes Recht bestreiten muffe, daß er nur der Gewalt weichen werbe. Ein Antrag, welcher Manuel ,auf die Daner der Seffion" von der Rammer ausichloß, ward gleichwohl von einer großen Mehrheit unter fturmifchem Widerspruch der Linken, aber ohne Ginrede von Seiten der Regierung angenommen. Des folgenden Tags erschien Manuel in ber Sigung. Der Brafibent forberte ihn auf, fich zu entfernen; er blieb. Die Rechte verließ mit bem Präfidenten, ber den Suiffiers ben Befehl gab, Munuel hinauszuschaffen, ben Saal; die Buiffiers fonnten nicht zu Stande fommen und holten eine Abtheilung Nationalgarben; auch biefe, von Lafapette mit Nachbruck angeredet, gauderten. Darauf brang eine Abtheilung Gensbarmen ein; fie brangten nach einem Wortwechsel einiger Abgeordneten mit ihrem Obersten den Abgeordneten Manuel endlich zum Saale binans. Die Liberalen erflarten, nach biefer schmählichen Scene, welche fie mit Recht eine Frevelthat nannten und die einen der zahllosen Beweise bildet, einen wie schweren und höffnungslosen Kampf in diesem Lande die Principien der Respräsentativversassung mit der leidenschaftlichen Natur des Bolkes kämpsten, nicht weiter an den Berathungen Theil nehmen zu können und überließen für den Rest der Seisson der Rechten das Keld allein.

Die Mittel für die spanische Expedition wurden bewilligt und am 7. April 1823 überschritten die Franzosen, 95,000 Mann mit 21,000 Bierben, in fünf Armeccorps getheilt, unter dem Oberbeschl des Ser-

zogs von Angouleme die Bibaffoa.

Den heftigen Ausbrüchen bes caftilianischen Stolzes im Sagle ber Cortes und auf ben Stragen von Madrid, welche eben wie zwei Jahre früher in Neapel in allerlei großwortigen Tiraden, namentlich der Breffe, ihren Widerhall fanden, entsprach feine wirkliche Araftanstrengung der Nation. Um 23. April wurde die frangofische Grangüberschreitung mit einer spanischen Kriegserklärung erwidert. Die= felbe war bereits von Sevilla aus batirt; benn man hatte ben Wiberftand bamit beginnen muffen, die Sauptftadt aufzugeben. Die Finangen in fläglichfter Berwirrung; im Auslande gwar viel Sympathic, aber wenig Credit; Beerwefen , fefte Blate, Artillerieparts, Flotte, Alles in Unordnung, die Kriegsluft gering, so hatte man, eine Rieberlage noch vor dem Krieg, noch am 19. Februar beschloffen, daß die Cortes mit bem Ronig nach Sevilla fich gurudziehen follten, wohin ber Sit ber Regierung verlegt wurde. Der König stellte fich biesmal frank, um der Reise zu entgehen, aberes half ihm nichts; ber liberale Argt, ben die Cortes consultirten, meinte, die Bewegung werbe ihm gang zuträglich fein, und fo mußte er mit.

Aber auch bort war des Bleibens nicht lange. Die Frangofen fanden wenig Sinderniffe auf ihrem Wege. Gine erfte Schwierigkeit. Die zu befürchten war, Die mangelhafte Berpflegung in bem armen, mit Strafen und Bertehrsmitteln fchlecht ansgeftatteten Lande, wurde glücklich beseitigt. Der Berzog von Angouleme schloß mit einem geschickten Speculanten und Geldmacher Duprard feine Lieferungsvertrage und diefer jog alsbald die Sabgier in ben Bund mit bem Glaubenseifer, indem er zu Toloja eine Anzahl Anhänger des absoluten Ronigs verfammelte und für rafche Lieferung ber Lebensbeburfniffe die höchsten Preise verhieß und baar bezahlte. Auf dem Stra-Benpflafter lagen die Goldhaufen aufgeschüttet, ein unwiderstehlicher Anblid, ber, vom Berücht vergrößert, von allen Seiten, aus allen Dörfern die Lebensmittel herbeiganberte, beren Bufluß, einmal burch jenes wirtsamfte Mittel in Bewegung gesett, auch bann nicht wieder ftodte, als die Breife wieder auf ihre gewöhnliche Sohe herabfielen. Verrath lähmte von Anfang an die liberale Sache. Darüber, daß fie gegen ein französsisches Heer das offene Feld nicht würden halten können, machten sich ihre Generale wohl selbst keine Alusion; um aber den "kleinen Krieg", der früher gegen dieselben Feinde so wirksam gewesen, mit Ersolg auzusachen und zu nähren, hätten sie der Geistlichte bedurft, die diesmal gegen sie war. Bielmehr operirten alsbald im Rücken ihrer schwachen Aruppenkräfte Guerillas von der apostolisischen Partei, in Alteastilien unter dem Psarrer Morino, in Untersargonien unter Ullman und Bessieres; der Hab der Geistlichseit gegen die Liberalen verschaffte den Franzosen in jedem Dorfe Verdüssiere, kachdem deren Hauptheer das Bassenland, das seine patriarschalischen Provinzialrechte, seine Fueros, höher hielt, als die neumosdische Constitution, ohne Widerstand durchzogen hatte, schlug es die große Straße nach Madrid ein, in ihrem Gesolge die Mitglieder und Wertzenge der apostolischen Junta, welche allenthalben ihre Deerete

und Broclamationen anschlugen.

Schon am 23. Mai rudte bie Borbut unter Foiffac-Latour in Madrid ein, schulich von den Einwohnern erwartet, deuen die Saltung des Böbels Besorgniß einflößte; am folgenden Tage ber Bergog von Angouleme felbst. Böbel und Mönche hatten ihre Wuth bereits an ben Berjaffungstafeln und bem Balaft ber Cortes ausgelaffen; ber "Rath von Caftilien" und ber "Rath von Indien", welchen ber Bergog die Anordnung ber inneren Angelegenheiten überließ, fette eine Regentschaft mit bem Bergog von Infantado an ber Spige, ein; bie Einterferungen, bie Meuchelmorde neben ben öffentlichen Sinrichtungen die Flucht ber Verbächtigten nahmen ihren Gang: die frangofischen Officiere felbst empfanden Etel an dem vornehmen und niedrigen Gefindel, bem ihr heereszug die Opfer ins Ret jagte und aus Meffer lieferte. Das frangofische Beer feste feinen Bormarich auf Sevilla weiter fort. Die Cortes mußten jest ihre fraftigen Worte und energischen Decrete, in denen fie mahrend 6 Wochen fich gutlich gethan, einstellen; ein Zwangsaulehen von 200 Millionen Realen ward nicht ausgeführt, ba wo ber Zwang fehlte, auch bie Realen ausblieben; fie verlegten ihren Git weiter nach Cabir und schifften sich auf dem Quadalquivir dorthin ein; hinter ihnen her erichallten die Gloden, welche bas Bolf von Sevilla zur Erhebung für ben absoluten König riefen. Diefer felbst hatte sich jedoch gleichfalls unter einer Escorte zu der unfreiwilligen Reife nach Cadix bequemen muffen, wo er auf das Strengfte bewacht murbe. Diefe Stadt, einft im Rampfe gegen Napoleon bas lette Bollwert ber fpanischen Unabhängigkeit, war diefes Mal nicht zu langer Belagerung eingerichtet; es ift wie ein Bunder, daß fie fich bennoch brei Monate hielt. Die Befatung war flein, fie hatte wenig Gefchüte und Munition und nur ein Linienschiff nebst einigen Kanonenbooten zur Verfügung; auf Entsas, auf wirsame Hüsse von außen, auf einen Umschlag bes Kriegsssläcks im übrigen Spanien war schon keine Husselag bes Kriegsslücks im übrigen Spanien war schon keine Husselag von ehre bei liberalen Führer hatten sich der Reihe nach, nach längerem oder fürzerem Bögern und Fechten, der Regentschaft unterworfen. D'Donnell, kein Reuling in der Kunst des Fahnenwechsels, verrieth die constitutionelle Sache noch vor dem Einzug der Franzosen in Madrid. Am 10. Juli schlöß General Worillo, noch an der Spise von 3000 Mann seines Armeecorps, mit den Franzosen ab, am 4. Augnst capitulirte Ballesteros, der mit den Resten seiner Truppen bis zu den Duellen der Enablana ins Gedirge von Caporla zurückgedrängt worden war; nur Einer rettete die Ehre Spaniens, Mina, der, während die Franzosen schon auf Sevilla marschirten, seinerseits die sranzssische Grünze überschrift und in die Eerdagne, die Landsschaft am odern Tet, einstel, (Ansang Juni), und dann, wieder zurückgesehrt, sich in Barecellona zu

langem Widerftand feftfette.

Am 16. Anguft langte ber Bergog von Angouleme vor Cabix an: Die Seefeite fperrte die frangofische Motte. 14 Tage fpater, am 31., Nachts zwischen zwei und drei Uhr gelang es, ben wichtigften Bunft ber Außenwerte berfeindlichen Stellung, ben Trocabero, eine Schange auf ber Landenge, welche ben Bugang gum inneren Safen von Cabix beherricht, burch Ueberfall zu nehmen; bis an die Schulter im Baffer, in tiefer Stille brangen die frangofifchen Grenadiere vor, mit ihnen ein erlauchter Freiwilliger, Karl Albert Bring von Carignan, ber biefen Weldzug mitmachte, um fich in ber legitimistischen Welt wieder hoffähig zu machen. Nach einem heftigen Gefecht, Mann gegen Mann, warfen fich die Spanier, aus ihren Schanzen berausgeschlagen, in ein lettes Fort; um neun Uhr war auch dieses von den Franzosen genommen. Roch befagen die Liberalen an bem Ronig eine Art Beifel und bies zwang ben frangofischen Oberfeldherrn, etwas fäuberlich mit ihnen zu verfahren. Es fam zu Verhandlungen; ber Herzog brobte, daß er, wenn bem König und ber foniglichen Familie ein Leid geschehe, alle Abgeordnete und alle Beamte wurde über die Rlinge fpringen laffen. Zugleich aber ließ er ben Sauptführern insgeheim Geldmittel zur Answanderung anbieten; er hatte es eilig, diesem kostspieligen Rriege ein Ende zu machen. Go löften fich benn am 28. September bie Cortes auf und gaben bem Ronige feine Freiheit gurud. Doch aber verzögerten die Milizen von Madrid und Cadix die Freilassung; fie waren naiv genug, sich, gleich als ob dies etwas helfe, von dem Rönig eine unbedingte Amnestie zusichern zu laffen. Der Rönig gelobte und unterzeichnete "bei feinem foniglichen Wort" Alles, was fie wollten, bann begab er fich nach bem frangofischen Lager, wo ihn der Bergog von Angouleme an der Spise scines Stabes begrüßte; hinter ihm her erscholl der Siegestuf der Mönche und der "töniglichen Freiwilligen": "Tod den Schwarzen."

Bon diesen hatte fich eine Angahl ber am meisten Compromittirten geflüchtet. Mit Ingrimm fah der Thraun, beffen Rachgier fie getäuscht. bem Fahrzug nach, das fie dem freien Meere entgegentrug; er konnte fich tröften, es blieben ihm Opfer genug übrig. Um 10. Detober nahm ein fonigliches Decret Alles gurud, mas feit bem 7. Marg 1820 geichehen fei und eine unfinnige Ordonnang erging, daß auf feiner Reife nach Sevilla fich ihm fein Conftitutioneller auf fünf fpanische Meilen Entfernung nabern burfe; um fo beffer für fie, je mehr fpanifche Meilen zwischen ihnen und dem König lagen. Als dann der lette Widerftand allmälig erlosch, am 1. November Barcellona capitulirte, und ber gefürchtetste ber liberalen Führer Ming, nachdem er einen Bertrag und die nöthigen Sicherheiten, daß berfelbe auch gehalten murbe erlangt hatte, sich nach England begeben, am 5. und 11. auch Cartagena und Micante, die letten Orte, in benen noch Widerftand geleiftet wurde, ihre Thore geöffnet hatten, da fonnte die Reaction aufs Neue ihre. Kefte feiern.

Bon ben Frangofen ließ fich Ferdinand babei nicht ftoren. Wie ber Herzog von Angouleme burch eine Verordnung die Wuth ber Rache eindämmen wollte, indem er die Bollziehung ber Strafurtheile an die Einwilligung der frangöfischen Commandanten in ben Städten mit frangofijcher Befatung band, fah er fich von ben Reloten in Frantreich felbft gehemmt; Ronig Ferdinand feinerseits verfprach Alles, um Nichts zu halten: faft unter bes Herzogs Augen wurden bie Borbereitungen zur hinrichtung bes Oberften Riego getroffen, den das tückische Glück den Königlichen in die Hände geliefert hatte und der einige Tage nach bes Bergogs Abreife auf einem Gelswagen jum Richtplat geichleppt und mit bem Strang hingerichtet murbe. "Es lebe die Religion, es lebe ber König!" heulte die Menge bei ber Leiche. Als bann am 13. November König und Königin in Madrid einzogen, ba fehlte biefem Triumphator auch ber Böbel nicht, ber fich por ben königlichen Bagen fpannte und zu jeder Graufamkeit bem rückfehrenden Eprannen im Vorans die Bollmacht gab.

Ferbinand bestätigte alle Versügungen, welche die Regentschaft während seiner Abwesenheit getroffen. Sein Beichtvater, Victor Saez, ein Wönch, trat an die Spitse der neuen Regierung, die sich auf die Wönche und die königlichen Freiwilligen stützte, welche dem hergestellten Absolntismus anstatt des aufgelösten Heeres eine neue Armee bildeten. Gegen Anfstandsversuche sicherten ihn die 45,000 Franzosen, welche traft eines am 9. Februar 1824 mit der französischen

Regierung geschloffenen Vertrages bis zur Reorganisation ber fvaniichen Armee unter General Bourmont noch zwei Jahre im Lande blieben. Diese Occupationstruppen waren zu einer für ehrliche Solbaten traurigen Rolle verdammt; fie waren felbft in ben größeren Städten nicht im Stande, Blunderungen, Ginterferungen, Berfolgungen jeder Art zu hindern, mit welchen die fiegreiche Bartei die Nearos, wie fie ihre Gegner nannte, heimfuchten; der Triumpheinzug, ben ber Bergog von Angouleme am 2. December 1823 in Paris hielt, war in der That von zweifelhaftem Werth. Die Mächte der heiligen Alliang hatten hier einen Zuftand geschaffen, der in nichts beffer, in taufend Beziehungen schlimmer, scheußlicher, gräulicher war, als die Orgien der frangösischen Terroristen im schlimmsten Jahre ber frangöfischen Revolution. Unter ben Decreten, mit benen ber Rönig und fein Beichtvater biefe Gränel fanctionirten, mag basjenige vom 9. October 1824 ben Preis ber Schande verdienen, welches alle, die fich feit bem 1. October 1823 durch Waffenerhebung ober burch Sandlungen irgend welcher Art als Teinde des Thrones erwiesen, für Majeftätsbeleidiger und des Todes schuldig erflärte. Man glaubte schon im Juli 1823, also noch vor biefem Decret, eine gange Armee von Berhafteten, 44,000, gahlen gu fonnen.

4. Portugal. Diese Erfolge des Absolutismus in Spanien und Frankreich wirkten nun naturgemäß nach Bortngal hinüber. Die constituirenden Cortes, welche bort zu Liffabon feit Februar 1821 tagten, wußten nichts Befferes zu thun, als für ein Land, bem alle Conftitutionen ber Welt nicht helfen fonnten, fo lange nicht eine fraftige Verwaltung bie nothwendigften Borbedingungen eines gesetlichen Lebens fdmf. moglichst radifale Verfassungsparagraphen auszuheden, Volkssouveränetät, Ginfammerinftem, fuspenfives Beto bes Ronigs und Berfügungen über Berfügungen zu erlaffen. Der gutmuthige Konig ließ fie gewähren, und nahm es ruhig bin, and wo fie feine Geduld zu offenbaren Beleidigungen migbrauchten, wie etwa, wenn diefe Freiheitshelden beschloffen, daß tein Abgeordneter den Ronig befuchen oder ihm die Sand fuffen burfe. Die Maffe des Bolfes fah biefem gefetgeberifchen Treiben wie einer fremden Sache, die fie nichts anging, gu. Unders Diejenigen, deren Intereffen mit der alten Welt der Diffbrauche verwachsen waren, die zahllosen Mondhe z. B., benen jede Schmälerung des frommen Mußiggangs, die Beschränfung der Feiertage 3. B., beren bas portngiesische Sahr nicht weniger als 139 gablte, ein Mergerniß war; vor Allem war bem conftitutionellen Befen ein Theil der königlichen Familie selbst feindlich gefinnt, die Königin Karlotta und bes Königs jungerer Sohn Dom Miguel. Jene, eine Schwefter bes

spanischen Ferdinand, und dieses Bruders würdig, fand es mit ihrem Gewissen, das ihr sonst wenig Ungelegenheiten machte, nicht vereindar, die Versassung zu beschwören; in Wahrheit hatte sie wie der freche und safterhafte Knade Dom Wiguel eine natürliche Abneigung gegen eine Staatssorm, welche die Bügellosseit der Herricherlaunen in Schransfen zu weisen bestimmt und recht eigentlich zum Schube des Volkes gegen solche Persönlichseiten, wie diese beiden, ersunden ist. Gin Artisel der Versassung verlangte in einem solchen Fallevon Widerstreiben werden die Versassung, daß das detressend Wied der königlichen Fasmilie das Land verlasse. Der König hatte im gegebenen Fall gegen die Volkziehung diese Paragraphen nichts einzuwenden; er sicherlich hätte am wenigsten verloren, wenn derselbe volkzogen worden wäre.

Allein die Königin sviegelte Krantheit vor und die Sache zog fich in die Länge; die Stimmung ber Mächte war befannt, gleich nach ber Berfündung der neuen Berfassung war der öftreichische und der ruffifche Gefandte abgereift und als nun auf bem Congreß zu Berona bie Interpention in Spanien in bestimmte Aussicht genommen murbe, erhob ein Anhänger der Königin, der Graf Amarante, am 26. Februar 1823 gu Villa real, am nördlichen Dueroufer in ber Broving Tras od Montes, wo bie Familie ber Silveira, ber er angehörte, begütert war, die Fahne des Aufruhrs im Namen des Absolutismus, ober, wie man fich biesmal ausbrückte, im Namen ber Wiedergeburt, ber Regeneration. Das Unternehmen glückte nicht, die Emporer wurden über bie spanische Grange gebrangt, hofften indeg bier auf die Unterstützung burth bie mittlerweile eingebrungenen Frangofen. Diefe Soffnung war irrig, ba ber Bergog von Angonteme und feine Regierung die Empfindlichfeit Englands zu ichonen hatte, welche Macht, gereizt ichon burch die Behandlung der fpanischen Angelegenheiten auf dem Beronefer Conaren, mit Diftranen die Entwidelung ber Dinge auf ber Balbinfel betrachtete und an ben portugicsischen Angelegenheiten ein besonderes. Intereffe nahm: nur die Regentschaft zu Madrid leiftete ihnen, fo viel fie founte, Borfchub. Es bedurfte indeffen auch ber unmittelbaren Ginmifchung nicht. Die neue portugiefifche Conftitution hatte nicht geleiftet, was man fich von ihr versprochen hatte; die mandelbare Stimmung bes leibenschaftlichen, unwiffenben, arbeitescheuen Bolfes hatte längft umgeschlagen. Die verfassungsfeindliche Bartei batte namentlich bie Truppen mit Erfolg bearbeitet, und Die liberale Sache batte Riemanben, feine eigene Bartei und nur wenige einzelne Männer, auf welche Co fonnte fich im Mai 1823 Dom Miguel offen Verlaß war. argen die Conftitution erflaren. Er entwich aus ber Sauptftabt, fammelte Truppen und balb jog auch jener Sepulveba, welcher einer ber Hanvinrh eberber Revolution von 1820 gewesen, an ber Spike einiger Taufenbe bem Sauptquartier bes Bringen in Billafranca gu. bahin ward am 30. Mai ber König felbst von aufgewiegelten Trup= pen entführt, - uneinig mit fich felbft, von ben noch übrigen Golbaten burch ben Ruf nach bem "absoluten Rönig" ins Gedränge gebracht - und er erließ von dort am 3. Juni eine Proclamation, in welcher er die "verruchten Cortes" für aufgelöft und die "reine Monarchie" für hergestellt erklärte. Zwei Tage später kehrte er als absoluter Monarch in feine Hauptstadt gurud, die er als constitutioneller verlaffen. Bon ben Mitgliedern ber aufgelöften Cortes mar eine Un= gahl nach England entwichen, obwohl ber König felbst feine Gedaufen der Rache hegte. Die Anhänger und Beförderer der Contrerevolution wurden belohnt, ber Graf Amarante 3. B., ber mittlerweile aus Spanien zurudgefehrt war, jum Marquis von Chaves erhoben; bie Mofter wurden wieder hergestellt und die Rlofterguter guruckgegeben; ein neues Minifterium unter bem Grafen Balmella gebilbet und eine Junta niebergefest, welche biejenigen Berfügungen ber Cortes bezeichnen follte, welche nicht mit bem monarchischen Brincip vereinbar feien. Dom Miguel, jum Oberbefehlshaber bes Beeres ernannt, war eine

zeitlang ber gefeierte Belb ber Reaction in gang Europa.

Auch die Königin Karlotta fehrte am 18. Juni, noch ehe ihr Bruber aus ben Händen ber Liberalen in Cabir befreit war, nach Liffa= bon gurud. Das fchandliche Weib haßte ihren Gemahl, ber feinerfeits mit gutem Grund die Furie fürchtete, die zu Allem fähig mar; fie ging barauf aus, an seiner Stelle ihren Sohn Miguel zu erhöhen, ber ein Fürft nach ihrem Bergen zu werben verfprach. Gin monarchifches Schredeninftem im Sinne Diefes wurdigen Baares war unmöglich, fo lange ber gutartige Dom Johann regierte, höchstens ein armseliger Menchelmord wie ber an bes Königs gemäßigtem Rathgeber, bent Marquis von Loule gelang; man mußte ihm alfo burch einen Staats= ftreich die Zügel vollends entwinden. Um 30. April 1824 bemächtigte fich Dom Miguel ber Baupter ber gemäßigten Bartei. Die Minifter bes Rönigs, benen ber Schlag eigentlich gegolten, fanben noch Beit, fich auf ein englisches Rriegsschiff, Die "Windfor-Caftle", Die im Tajo bor Aufer lag, zu flüchten. Gbendahin floh am 9. Dai, mit Sulfe bes englischen und frangofischen Gefandten, auch ber Ronig, ber feis nem unnatürlichen Sohne bas Schlimmfte gutraute. Diesmal aber gerfprang ber absolutistischen Bartei ber allguftraffgespannte Bogen in ber Sand. Sie hatte vergeffen, mit einem Factor gu rechnen, auf ben fie allzusicher zu gablen gewöhnt mar. Das niebere Bolt ber Sauptstadt verehrte feinen König mit einer Art Abgötterei: als biefer nun von feinem Bufluchtsorte aus die frevelhaften Blane Derer enthüllte, die ihm am nächsten hatten fteben follen, da fah fich Deiquel

plöhlich von Allen verlaffen, vom Bielen bebroht, und es blieb ihm nichts übrig, als selbst zu seinem Bater zu eilen und bessen Berzeihung zu erbitten. Er ward nun selbst eine zeitlang auf jenem englischen Schiffe in Gewahrsam gehalten; mit der Gemüthsruhe vollendeter Unverschämtheit lag er im Fenster der Cajüte und blies den Rauch seiner Cigarre in die Luft.

Man fonnte feine "unerfahrene Jugend" jum Borwand nehmen, um ihm Bergeihung zu gewähren, benn er war in ber That, obaleich ein ausgelernter Bofewicht, erft 22 Jahre alt; boch fand man für aut, ihn außer Landes auf Reifen zu fchiden. Er begab fich über Franfreich nach Wien, um fich unter ben Angen Metternich's für eine fpatere Fortsetzung seiner Rolle porzubereiten. Seine Mutter ward in ein Kloster verwiesen, was ihr wenig paßte; fie fträubte fich nuter bem Bormand einer Krankheit und foll, um diefe Krankheit zu beweifen, fogar die Sterbefacramente genommen haben. Die Berfaffungs= frage wurde gunachft babin erlebigt, bag ber Ronig auf englischen Rath am 4. Juni 1824 eine Berfaffung gab, in welcher die Cortes in ihrer alten Form und Gliederung nach brei Ständen, Die Cortes vontamego, wie man fie nach ihrem Berfammlungsorte, einer Stadt füblich vom mittleren Duero nannte, wiederhergestellt wurden. Das Land blieb ruhig bis 3nm Tobe bes Königs, ber am 10. Mgi 1826 cintrat.

## B. Der Often.

1. Die Turtei. Beginn bes griechifden Aufftanbes.

Im Wefentlichen hatte fo die heilige Allianz im Guben und Gubweften Europas ihr Riel erreicht. Sie hatte nach einem Brincip verfahren, bas ebenfo.einfach als vertehrt war: bag Alles, was von Fürsten ausgeht, recht, Alles, was gegen die fürftliche Bollgewalt fich wendet. unrecht fei. Es war ihr nicht schwer geworben, benn es handelte fich um Bolfer, in benen nur erft ein Theil ber hoheren Gefellschaftsclaffen von einem lebhaften Berlangen nach einer freien und würdigen Staates ordnung ergriffen war; ihre vereinzelten Bersuche entbehrten ber nachhaltigen Kraft, welche nur eine lange, allseitige, in die Tiefen binabreichenbe, über alle Kreife ber Nation fich erftredenbe Berbreitung folden politischen Bewegungen zu geben vermag. Nicht fo leicht follte ben Mächten die Anfaabe im Often gemacht werben, wo mittlerweile ein Kampf ausgebrochen war, der die Allianzmächte in einen schweren Amiefpalt mit ben driftlichen Grundfagen bringen mußte, welche ihre Fahne zierten, und ber die sinnlose Staatstunft bes blogen Festhals tens an bem, was einmal beftand, fläglich zu Schanben machen follte.

Seit beinahe 400 Jahren schmachtete hier eine zahlreiche driftliche

Bevölkerung auf bem burch fo viele große Erinnerungen geweihten Boben ber alten Griechenwelt unter bem Joche eines fremben Bar-Das türfische Reich war feit lange bem gemeinen barenvolkes. Loofe aller Barbarenberrichaften verfallen. Die Berrichaft ber Domanen, affatischer Eroberer, welche im 15. und 16. Sahrhundert diese Ländergebiete überfluthet hatten, breitete fich, noch immer mehr ein Feldlager als ein Staat, über ein mannigfaches Bolfergemifch, bas innerlich zu durchbringen ihr unmöglich war. Diefe' Rrieger hatten fich nicht, wie fonft geschicht, wo Staaten burch Eroberung gegründet werben, in Ackerbauer verwandelt; in den fruchtbarften Erdftrichen ber Welt lagen neun Rehntel bes Landes unbebaut. Die friegerische Rraft ber Domanen aber war zum größten Theile verrancht, und nur die ftumpfe Trägheit, ber gedankenloje Hochmuth barbarifcher Sieger übrig geblieben. Die Maffe bes Demanischen Boltes felbit mar fich bes Berfalls feiner Rraft einigermaßen bewuft, ben fie boch mit fatalis ftischer Ergebung wie eine Schickung bes Sochsten ertrug. Längst hatte die Rerbröckelung und Verwitterung begonnen, indem wie einst im verfischen Reiche nach den Zeiten des Chrus und Darius die einzelnen Satraben fich unabhangig zu machen ftrebten, von benen um Die Beit, welche unfere Erzählung erreicht hat, Ali Bascha in Albanien, Mehemed Ali in Acqupten die bedeutenoften waren. Die driftlichen Bevölferungen, welche von den Türfen verächtlich unter bem Ramen der Rajah oder Keerde zusammengefakt wurden, waren durch die Geseke gu einem Buftand ber Salbsclaverei verdammt; bas Besteigen eines gefattelten Bferdes 3. B., bas Tragen von Waffen ihnen unterjagt; aber bie Indoleng ber Berricher, graufamer aber fahrläffiger Rerter= meifter, milberte die Scharfe biefer Gefete und ber Begenfat ber Religionen, wie ftark er in Tracht, Sitte und gegenseitigem Abschen sich aussprach, führte wohl im Einzelnen ba und bort zu blutigen Thaten bes Fanatismus, niemals aber zu folden Maffenverfolgungen, wie fie in Spanien oder Franfreich von rechtgläubigen Regierungen gegen feterische ober unglänbige Unterthanen verhängt worden find.

Allein selbst wo der unmittelbare Druck erträglich, da war doch schon der Gedanke unerträglich, daß Muhamedaner über Christen Barbaren über die Nachkömmlinge der alten Hellenen herrschen solleten. Dazu kam denn, daß unter den von Hause aus intelligenteren und überdem von den Einstüllissen des westeuropäischen Ledens derühreten Eriechen und den sonstigen christlichen Bewölkerungselementen allmälig Handel und Wohlstand sich hob und daß sie in ihrer firchlichen Organisation ein starkes Band der Einheit besaßen, welches die zerestrenten und vereinzelten Vevölkerungen zusammenhielt und ihr Selbsegeschl bewahrte. Durch diese kirchliche Organisation aber waren sie

zugleich mit Rufland verbunden, beffen Politif feit Beter bem Gro-Ben ftetig auf Schwächung bes türfischen Reiches gerichtet war und in diefer Richtung zwar nicht rasch aber unauf altsam fortschritt, und welches feit bem Frieden von Bufareft im Jahre 1812 und den bald fol= genden Ereigniffen größer und gewaltiger baftand als je gubor. Dagu gesellten fich die allgemeinen Anregungen, die in der mächtig bewegten Beit seit 1789 lagen, einer Beit, in welcher alle Bolfer zu einem Bewußtsein oder einer Ahnung ihrer natürlichen Lebensbedingun= gen, ihrer Ansprüche auf die allgemeinen Büter der Besittung und ihrer befonderen, die ihnen ein Blick auf ihre Vergangenheit zeigte - erwach= ten. Die alten Erinnerungen an bellenisches Bolfsthum und bellenische Großthaten belebten fich wieder, und wo ein fühner Mann, wie etwa Schiller in feinen Borlefungen gu Jena, feine griechifchen Buborer gur Wiedererringung ihrer Freiheit ermahnte, ba tamen fie bem entgegen, was ifon in ben Bergen Bieler erglüht und gum ungustilabaren Blauben geworden war. Ein Streben nach höherer Bildung ward allgemeiner unter bem griechischen Bolte; an bem wiederaufgesuchten Bufammenhange mit bem Alterthum belebten und ftarften fich die Soffnungen auf die Aufunft. Am auten Glauben hielten sich die leitenden Rreife bes griechischen Bolfes für achte Rachsommen ber alten Belleuen, ein Anspruch, ben ihnen miggunftige Gelehrsamfeit, boch schwerlich gang mit Recht und in jedem Fall ohne Wirfung, absprach; "in ber 647. Olympiade," im Jahre 1809, ward auf ber Jufel Korfu eine jonische Academie gegründet und überall knüpfte man so in ähnlichen Wendungen an die ruhmvolle Vergangenheit an. Die Jugend, angeregt durch die Sympathicen, welche ber griechischen Sache überall in Europa entgegengebracht wurden, begeifterte fich an ben Kriegsliedern eines neuen Tyrtaos, bes Teffaliers Rhigas, ber nicht lange vor biefer Zeit (1798) bas Opfer ichenflicher türfischer Wuth und Grausamteit geworden war, und ein wissenschaftlicher Berein, ber schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts in Baris und Athen (1812) bestand, die Setärie ber Musenfreunde, gewann nun während bes Wiener Congresses, ber wie fo viele, so auch die griechischen Soffnungen lebhaft guregte und jammerlich taufchte, eine erhöhte Bedeutung. And ihm entwickelte fich ein politischer Berein, die Gesellschaft ber Philifer, eine Art von Carbonaria mit allerlei wunderlichen Bezeich= nungen und Abftufungen-Lehrlinge, Briefter, Birten Dberhirten, Gin= geweihte. Söchsteingeweihte - bem aber bedeutende und vielvermögende Manner, ber ruffische Minister Johann Rapodiftria und ruffische Difficiere, wie Beneral Fürft Alexander Dpfilanti, beitraten, und ber nun rafch in einer großen Angahl Mitglieder fich über die chriftlichen Bevölkerungen bes türkischen Reiches verbreitete. Die Männer biefer

Berbindung und mit ihnen die Masse der griechischen Bevölkerung setzen ihre Hosssung auf Kaiser Alexander, der ihre namhastesten Häupter in seiner Umgebung hatte, und welcher gelegentlich wohl von "seinen Griechen" sprach und davon, daßer nicht ruhig glaube sterben zu können, wenn er nicht etwas für diese seine Griechen gethan; sein schwärmendes Christenthum wie sein russischer und sein persönlicher Ehrgeiz machten ihn zum geborenen Freunde des griechischen Bolkes, und es lag für einen russischen Hernsche des griechischen Bolkes, nud es lag für einen russischen Hernschen und zu erstreben, wie sie ihm den gleichfalls von orthodogen Christen bewohnten Donansfürstenthümern gegenüber schon der Friede von Austschuse-Kainardiche (1774) gegeben hatte. Es schien, als warte Alexander nur auf ein Beichen vom Himmel, um offen die griechische Sache zur seinigen zu machen, die unterdrückten christlichen Brüder vom Joche barbarischer

Ungläubiger zu befreien.

Wenigstens an irdischen Reichen, daß jett bie rechte Stunde getommen, war fein Mangel. Die Griechen erblickten ein folches fcon in dem Rampfe, ber zwifchen bem Gultan Mahnud und feinem rebellischen Pascha, dem "schwarzen Ali" von Janina ausgebrochen war. Ali Baicha, auf der Sohe feiner Macht angelangt, zu der ihm Gewalt und hinterlift, Gebuld, Tapferfeit, Berrath, jedes gute und jedes schlechte Mittel hatte helfen muffen, gebot als ein thatsächlich unabbangiger Fürst über weite Streden bes türfischen Reichs, Albanien, Theffalien, einen Theil von Macedonien. Wie in Aegypten Mehemed Ali trieb er auf feine Weise mit Forderung der Juduftrie, Ginrichtung von Schulen, Sicherung ber Strafen burch eine furchtbare Juftig europäische Civilisation unter einem Bolfe und auf einem Boben, wo felbft ein Beter ber Große nicht fertig geworben ware, fo bag enthusiaftische Engländer, die ihn auf seinem Bergschloß besuchten, in ihm einen neuen Phrrhus erftanden glaubten. Endlich aber reigte er ben Sultan burch feinen mächtig um fich greifenden Chrgeiz und feine tropige Selbstständigkeit bergeftalt, baß im Marg 1820 bie Acht über ihn ausgesprochen wurde, und ein türfisches Beer fich in Bewegung fette, um diefe Acht zu vollftreden. Richts fonnte ben griechischen hoffnungen gelegener tommen, als biefer Rampf im osmanischen Lager felbft.

Kaiser Alexander ließes geschehen, daß der Fürst Alexander Ppsislanti, aus einer großen griechischen Familie, einer seiner Abjutanten, und der Freund seines Günftlings des Corfioten Capodistria, an die Spige der Hetait trat. Kühne Plane wurden unter den häuptern berathen. Von Themistolles und Miltiades, von Achilles und Thrassphulos war viel die Rede, und bis zum Gedanken eines Handstreichs

auf Conftantinopel - Bewaffnung ber bortigen Griechen, Sprengung bes Arienals. Ermordung bes Gultans auf bem Bege nach ber Mofdice. - verftiegen fich die in fieberhafte Aufregung verfetten Gemuther. Aber achandelt mußte werden, nachdem man fo lange bedacht und beredet, und man entschloß fich, den Aufstand in den Donaufürstenthumern zu beginnen, welche von driftlichen Sospodaren unter türfiicher Oberhoheit regiert wurden, aber langft unter ruffischem Ginfluß standen, und das nächste Riel des ruffischen Chracizes bilbeten. Nach dem Tode des hospodaren der Walachei, Alexander Sutfos, der im Januar 1821 erfolgte, erhob bort in ben Dörfern am rechten Ufer ber Alluta ein walachischer Bojar, Theodor Bladimiresto einen Aufftand. ber junachft gegen bie "Bebrücker bes Landes", bie Bhanarioten ober ben griechischen Beamten- und Gelbabel, aus beffen Mitte bie Bosvo-Daren genommen zu werden pflegten, gerichtet mar. Während er fich Bufarefts. ber' Sanvtftabt ber Balachei, ju bemächtigen trachtete, überschritt im Mars 1821 Alexander Apfilanti, ber aus bem ruffischen Militärdienst ausgeschieden war, den Bruth, zog ohne Widerstand in Jaffn, der Sauntftadt der Moldan ein, deren Bospodar, Michael Sutjos, selbst Mitglied ber Hetarie, sich ihm anschloß. Un den Stragenecken von Jaffy las man die fenrige Proclamation, welche die Bellenen zum Rampfe rief wider die weichlichen Nachfommen des Darius und Xerres und welche fehr beutlich von ber großen Macht fprach. welche fie ichniten werde. Die ichwarzeweißeblane Kahne mit bem Rreuze und ber vielberühmten Infchrift: "In diefem Beichen werben wir fiegen" word erhoben und unter biefem Reichen eine nicht geringe Angahl Türken, welche bas Unglud hatten in driftliche Banbe gu fallen, getöbtet. Um 13. Marg brach ber Fürft, mit nicht viel über 1000 Mann, von Safin gegen Bufareft auf, um bort mit Bladimiresto, ber fich für die griechifche Sache ertlarte, gusammen zu operiren. Aber er verftand es nicht, bas rumanische Bolt und feine Großen zu gewinnen, welche nicht viel Sinn für die griechische Freibeit hatten, und feine Soffnungen, soweit fie Rugland und feinen Raifer betrafen, waren auf Sand gebaut. Raifer Alexander hatte mit bem Gedanken, seine driftlichen Brüber zu befreien, gespielt, fo lange es nicht mehr als ein Gebante war. Als er die Nachricht von Apfilanti's Unternehmen erhielt, hatte er mit Berablaffung geäußert: "ich habe es ftets gefagt, diefer würdige Jungling hat eble Wefinnungen", aber als Fürst Alexander, von Jaffy aus, einen Brief an ihn richtete. hatte er ihm die Mifbilligung seines Unternehmens ausbrücken laffen. und ihn bedeutet, daß dies nicht der richtige Weg fei, ohne fich freilich bazu berbeignlassen, ihm einen richtigeren zu zeigen. Am 9. April wurde der Fürft fogar nach Rugland gur Berantwortung gefordert.

und Griechen und Balachen zu schleuniger Unterwerfung unter bie Bforte ermabut. Diefe hatte ihrerfeits am 28. Marg 1821 einen großen Divan zur Berathung der Angelegenheit nach Conftantinopel berufen, und ber Batriarch von Conftantinopel, wie die Metropoliten von Jerufalem, Cafarca, Nicomedien, Adrianopel und Angora erhielten Befehl, den Fürften und alle Theilnehmer des Unternehmens mit dem Anathem zu belegen. Dies geschah; Mikmuth und Desertion riß unter Ppfilanti's Streitern ein; die Balachen hatten feine Luft. ihr Land zum Kriegsschanplate gemacht zu sehen, und faben nicht abwas ihnen von dem griechischen Fürften Gutes tommen folle: ber Fürft von Serbien, Milofch, auf ben man gerechnet, ließ vielmehr Dufilanti's Agenten verhaften und die Soffnung, mit Bladimiresto gufammen zu operiren, löfte fich auf durch beffen Berrath, ber freilich dem Bojaren selbst das Leben toftete, zugleich aber dem gangen Unternehmen jede Aussicht benahm. Bon überlegenen türfischen Streitfraften, welche die Baschas von Ibrail und Gilistria beranführten. gebrängt, jog fich Dpfilanti nach ber fiebenburgifchen Grange bin. Die Rathaftrophe, welche dem Aufftande bier ein Ende machte, erfolgte bei bem malachischen Dorfe Dragetichan, am 19. Juni 1821. Die Balachen, Bladimiresto's Erbschaft, verliegen ihn mitten im Gefecht; mit wenigen Trümmern rettete fich Ppfilanti auf öftreichisches Gebiet, mo er verhaftet murbe. Die öftreichische Regierung, damals wie fpater ansgezeichnet burch ungroßmuthiges Benehmen gegen politische Flüchtlinge, ließ ihn auf die ungarische Festung Muncaez brin= gen, wo ihm ein elendes Loch unter ben Rinnen bes Daches ange= wiesen wurde; hier, nachher in Theresienstadt, verbrachte er seine letten Jahre, bis er, endlich freigegeben, 1828 zu Wien ftarb. Auch Die Infurgentenhaufen in der Moldau wurden durch überlegene Trupvenfrafte der Pforte zum Theil nach heroischem Kampfe vollends überwältigt, und die Gräuel einer türfischen Reaction, die ihr Sandmert benn boch noch gang anders verftand als jede europäische, ergoffen fich nun über die Kürftenthumer, die diesmal tein ruffischer Ginfluß beschütte.

So endete dieses Vorspiel einer großen Tragödie, scheinbar ersolglos, aber die Wirfung des gegebenen Zeichens auf die Bevölkerungen
des eigentlichen Eriechenlands war eine gewaltige. Dort in den Bergen des Peloponnes war ein günstigerer Boden und ganz andere Elemente friegerischer Erhebung, als in den Ebenen der Donan; eine Bevölkerung von Hirten, Bauern und Nänbern, bedürsnisses, kriegerisch, abgehärtet, gewohnt der Führung patriarchalischer Hänptlinge und Bolfsättesten (Temogoventen), dem Wort ihrer Pricster, die arm und untvissend waren wie sie, zu folgen. Einzelne Stämme, wie die Mainoten, waren nie völlig unterworfen worden. Aufs Befte 🚯 erganzten fich hier die beiden Elemente, welche fortan die Erhebung bestimmten, die Klephtenpartei in ihrer friegerisch = nationalen Un= mittelbarfeit, und die Betäristen mit ihren europäischen Freiheitsideen und ihren etwas fünftlich wiedererweckten althellenischen Erinnerungen, Die bei der anderen Bartei und in der Maffe des Bolts unbewußt in frischer Natürlichkeit fortlebten. Bon ihren Bergen stiegen unter Führung ihres Häuptlings Betros Mauromichalis — aus einem Geschlecht, wie der Führer selbst sich rühmte, so alt wie die fünf Spiken des Tangetos - die räuberischen Krieger der Maina, in die meffenifche Ebene und sammelten fich im Lager von Calamata. In arfadifchen Gebirge erhob fich ein anderer Haufe unter Rolofotronis, auch feine Kamilie genoß eines befonderen Ruhmes, der den Enfel zum Kührer in diesem Ariege wohl geeignet erscheinen ließ: feit Menschengedeufen war tein Kolofotronis eines natürlichen Todes gestorben. Bur felben Reit, im Avril 1821 erhob auch der friegerische Erzbischof von Batras, Germanos, die Fahne, auf welcher vom ersten Augenblick an als flare und unwiderrufliche Loofung die Bertreibung der Türfen aus Griechenland um jeden Breis, mit jedem Opfer, - Sieg ober Tod, nicht als Helbenphrafe, fondern als bittere, unabanderliche Wirklichkeit und Nothwendigfeit - geschrieben ftand. Bon Morea verbreitete fich ber Aufftand nach Livadien oder Mittelariechenland. Am 7. Avril mußte fich die fürfische Garnifon von Athen in die Citadelle, die Afropolis, gurudzichen, am 13. war Theben in der Gewalt der Insurrection: ein anderer Bäuptling Obuffens erhob die Kahne in Phofis und am Deta, und in biefen Begenden fam es am 4. Mai zu einem jener alle romantischen Erinnerungen ber alten Sellenenzeit neubelebenden Rämpfe, wo auf dem geweihten Boden der Thermopplen Athanafins Diafos, julett nur noch mit gehn Gefährten gegen hundertfache Uebermacht fampfte, bis er endlich verwundet in die Bande ber Albanefen Omer Briones fiel, und mit ungebrochenem Belbenmuth einen martervollen Tod erlitt. Allenthalben, auch in Theffalien und Macebonien ichlug die Flamme aus bem erhitten Boben, entscheidend aber war der Beitritt des Inselmeeres, des Archivelagus, und vor allem der drei Eilande Hydra und Spezzia an der argolischen Küste und Bjara bei Chios, welche längft, ohne daß die Türken in ihrer ftumpfen Trägheit es bemerkt hätten, zum Schut ihres aufblühenden Handels eine Kriegsmarine fich geschaffen hatten, die fich beim Ausbruch bes Krieges auf 176 bewaffnete Fahrzeuge belief, und mit ber fie bald an gekaperten türkischen Sanbelsschiffen fich bereicherten. Bon Sybra aus erging ein Aufruf an alle Infeln bes ageifchen Meeres, von Infel zu Infel trugen begeifterte Patrioten ben Oftergruß bes neuer=

ftehenden Hellas, und durch die reichen Aanfleute diefer Infeln kam ein Element der Ordnung in die Bewegung, der zugleich die weitreichens den europäischen Berbindungen und die reichen Geldmittel jener

Raufherren neue Kräfte zuführten.

Die Nachricht von diesem Aufstande erregte in Constantinopel die gange Buth des Barbarenthums. Sie hätte nicht überrafchen follen, denn Tel ermann hatte dieje allgemeine Berichwörung bei hellem Tageslichte febent fönnen, und auch an guten Freunden, welche die Bforte warnten, hatte es diefer nicht gesehlt. Aber mit dem gewohnten orientalischen Stumpffinn hatte man die Dinge ihren Bang nehmen laffen, bis jest die Runde von der vollbrachten Thatjache die Rachgier weckte. Sie fand alsbald ihr Opfer, Der Batriarch von Conftantinovel, Georgios, ward am Oftertage nach der heiligen Deffe, am 23. April, von wüthenden Saufen vom Altare geriffen, und in seinem vollen geiftlichen Ornate am Bortale ber Rathebrale aufgehängt, sein Leichnam bann von Juden burch bie Strafen geschleift und ins Meer geworfen; Rirchen wurden niedergeriffen, ein paar Hundert reiche Kanfleute hingerichtet; waffenlos fah sich die griechische Bevölkerung der Hauptstadt der Buth bewaffneter Fanatifer preisgegeben. Bon der Sauptftadt verbreitete fich der fanatismus über die Provinzen, mit Mord und Plünderung fiel überall türfischer und indischer Bobel über die Griechen her, beraubte und ichandete ihre Rirchen; immer neue Nachrichten von Braneln aller Art, in Emprua, auf Cypern, auf Creta hielten in gang Europa die Aufregung wach, die schon durch die schreckliche That vom 23. April gennafam aufgeftort mar; unter ben Griechen felbst lofchte fie gleich im Anfang vollende ieden Gedanken einer Berfohnung aus, wenn eine folde überhaupt bei folden Gegenfäßen dentbar gewesen ware.

Die europäischen Mächte waren in einer peinlichen Lage. Ueberall und von Anfang an waren die Sympathien der Unterthauen mit den Griechen, und selbst der hartherzigste Staatsmann sonnte sich der Empfindung nicht völlig verschließen, daß hier nicht, wie man sich sollig verschließen, daß hier nicht, wie man sich sonst überall einzureden liedte, ein Haufe Jacobiner muthwillig gegen eine bestehende Ordnung austürme, sondern daß hier die Menschheit selbst gegen eine surchtbarehassenswürdige Tyrannei sich empöre. Aur Meteternich und sein Gebieter bewährten auch hier ihre eherne Stirne: sie salzen auch hier nur den allgemeinen Nampf des Jacobinerthums gegen die Legitimität, nur in einer neuen Form; von irgend einer Sympathie mit eblen Ibealen der Vergangenheit, irgend einem menschlichen Mitzessills mit gegenwärtigen Leiden war bei diesen selbstsüchtigen und

niedrig gearteten Seelen nicht die Rebe.

Den Borwand, mit welchem sie jene Anschauung vor sich selbst rechtsertigten, gab ihnen die Stellung, welche Aufland zu dem begin-

nenden Rampfe mit einer Art von Naturnothwendigfeit nehmen umfte. Der ruffifche Gefandte in Conftantinopel, Stroganow, fah fich unmittelbar von ber entfesselten Buth bes Demanenthums bedroht; die Bforte mar fcon burch die gelinde Beurtheilung und Ahndung, welche Dufilanti's Unternehmen in St. Betersburg fand, fchwer gereigt, und einen Augenblick erwartete man allgemein, daß es, che viele Tage vergingen, jum Rriege zwischen Rugland und ber Pforte tommen werde. Die ruffischen Forderungen in Betreff der Streitfragen, welche die gespannte Lage sofort hervorrief, wurden von der türkischen Regie= rung in hohem Tone abgewiesen. Der Gefandte brach feine Begie= hungen zur Pforte ab; Ruftungen wurden gemacht, und in einem Ultimatum vom 28. Juni, das am 18. Juli 1821 zu Conftantinovel überreicht wurde, fiel bereits ein Wort, welches ben geheinften Gie banten ber ruffischen Bolitik aussprach: "ob eine fernere Coeriften; ber Türfei neben ben anderen europäischen Staaten möglich fei." Franfreich und Breugen hielten noch an fich; Deftreich und England. Die ungeheuere Gefahr erfennend, eilten, bas glimmende Feuer gu löschen und ftimmten die Bforte nachgiebiger. Die gleichzeitigen ober furz voraufgegangenen Revolutionen in Neapel, Biemont und Spanien gaben bem Raifer Merander den Grund oder den Borwand, fich von bem Bolfe, bas auf ihn hoffte, abzuwenden. "Warum nicht warten?" fragte er ben Grafen Capodiftria. "Sire, wenn man leibet, wählt man nicht lange den Augenblick der Befreiung; fie find Chriften. fie fallen als Martyrer." "Unfelige Berhaltuiffe", brach ber Raifer ab, "bie mir nicht gestatten, meinem Bergen und meinem Glauben an folgen."

Die Griechen blieben alfo zunächft fich felbft überlaffen. Gin Rampf begann voll tragifcher Kurchtbarfeit, eine neue Blias, voll von roman = tischem Interesse. Drei Kelsencilande, einige Bergkantone gegen ein Riefenreich; faft feine regelmäßigen Rrafte auf Seiten ber Briechen, Truppen, heute Räuber und Birten, morgen Rrieger, die an einem Tage in Bente schwelgten, um bann wieder Monate lang von ein paar Dliven und Maisbrod zu leben; hier scheint der Aufftand unter Blut und Kener erstickt, im nächsten Augenblick flackert die Klamme an 100 Stellen von Neuem auf; wie im Homerischen Gebicht fampft man um die Leichen der Freunde zu retten, oder um den Ropf eines erichlagenen Reindes als Siegeszeichen heimznbringen; Die Borpoften ber ftreitenden Barteien treffen zu friedlichem Blaudern aufammen, und taufchen ihre Lebensmittel mit einander; ehe ber Rampf um Tob und Leben beginnt, fordert man ben Gegner in höhnendem Amiege= fprach heraus: wilder Bag und ritterliche Grogmuth, findifche Unbotmäßigleit und Treue bis zum Tod, hervische Tapferfeit, unfterblichen

Ruhmes werth, und schmähliche Feigheit wechseln. Ginmal gennat ber Marmruf "bie Türken fommen", um Taufende in wilder Flucht zu gerftreuen; ein andermal fechten wenige Defaden gegen ebenjo viele Sunderte und um das Groteste Diejes Rampfes zu vollenden. ficht man neben ber Balifarentracht ber Sänptlinge ber Gebirgeborfer die westeuropäischen Revolutionäre und Freiheitsfreunde mit Frack und Brille. Das erfte Kriegsjahr nahm einen ziemlich ermutbigenden Berlauf. Bur See waren die Griechen, geleitet von einem Rathe, der Bu Sydra feinen Sit hatte, überlegen; am 18. Juni hatten ibre Branber einen erften Erfolg; am 11. Detober ward die türfische Flotte bei Bante geschlagen. Bu Lande hatten fich bie Türken, überraicht von der Bewalt des allerwärts fich erhebenden Aufstandes, in die festen Blate geworfen. Im Juni fam Demetrius Ppfilanti, ein Bruder Alexanders, den Nachstellungen der Bolizei glücklich entgangen, mit 50 in Europa ausgernfteten Gefährten und anschnlichen Geldmit= teln im Lager vor Trivolizza an: das Bolf begrüßte ihn als feinen Retter und Kührer, er ward zum Archistrategen gemacht. Der Kampf wurde nun, wenn auch ohne festen Blan, mit Nachdruck geführt. Donembafia und Navarin fielen im Auguft; ber wichtigfte Blat im Beloponnes war Tripolizza, wohin sich die Sanptmacht der Türken gezogen hatte. Berfuche, die Stadt zu entseten, schlugen fehl; nach langerer, unregelmäßiger Belagerung, Die bald schlaff, bald fraftig geführt ward, wurde fie zum Kalle reif. Die Beutegierigen fammelten fich; noch mährend der eröffneten Unterhandlungen gelang die Einnahme ploglich am 5. October, und drei Tage lang haufte die entfeffelte Buth ber Rache in ber Stadt, aus welcher Rameele, Maulthiere, Weiber den Rand in die Berge trugen. Ende October befagen Die Türken im Belovonnes nur noch Batras und Rhion. Modon nud Koron, Nanplia und die Afropolis von Korinth.

Reicher au Wechselsällen war das solgende Jahr 1822. Zunächst galt es, für das in der Befreiung begriffene Land eine Regierung zu bilden, dem Ansstend eine bestimmte Form und Gestalt zu geben. Demetrins Ppsisanti und der Fürst Alexander Maurosordatos, der seinerseits an der Spise einer Regierung stand, die sich im westlichen Theile von Mittelgriechensand gebildet hatte, verständigten sich und jedasten in Ausos zusammen, der dann nach Piada beim alten Epidasten in Argos zusammen, der dann nach Piada beim alten Epidauros verlegt ward und hier am 1. Januar 1822 "vor Gott und den Menschen durch das Organ seiner segitimen Reprösentanten, welche in diesem durch das Bolt zusammengerusenen Nationaleongreß verseinigt sind" die Unabhängigteit Griechenlands seierlich proclamirte. Die Regierung sollte ein Directorium von 5 Mitgliedern unter dem

Borfit bes einfichtigen und bedeutenden Maurofordatos, vor dem Ppfilanti bereits in den Hintergrund getreten war, führen; die geset= gebende Gewalt bilbete eine Berjamulung von 70 Abgeordneten, an beren Spite Demetrius Ppfilanti als Brafibent geftellt wurde. Man begann, was nicht minder nöthig war als biefe Berfaffung, "bas organische Statut" von Epidauros, Die Streitfrafte gu organisiren; ein reguläres Regiment, Die Taktiker: ward errichtet und ein Bhilhellenencorps, europäische, wie man hier in der Ausdrucksweise des Drients fagte, franfifche Freiwillige, fammelte fich unter bem Befehl bes vormals würtembergischen Generals Normann, ber einft bei Leipzig an ber Spite einer Cavalleriebrigade zu ben Alliirten übergetreten, und besthalb bei feinem Ronig in Ungnabe gefallen war, und der mit 46 anderen Officieren am 7. Februar bei Navarin griechischen Boben betrat. Ginen Berluft erlitt die ariechische Sache durch ben gleichzeitigen Fall Ali Bafchas von Janina, obgleich nur mittelbar ein Bundniß zwifchen dem ehrgeizigen Gewaltherricher von Epirus und den Rührern der griechischen Erhebung bestand. Die überlegenen Truppenfräfte, welche der Sultan gegen den Beächteten aufbot, hatten ihn auf feine Felfenburg Janina gurudgebrängt, und hielten ihn dort wie ein Raubthier in seiner Boble umstellt. Als feine Streiter zu einem geringen Reft zusammengeschmolzen waren, zog er fich in einen Thurm gurud, entschlossen, fich im angerften Falle mit feinen Schägen in die Luft zu fprengen. Gleichwohl blendete ben 84jahrigen, der boch in den Rünften des Berraths erfahren war wie Giner. die Liebe zum Leben; er ließ fich burch trügerische Berfprechungen ber Begnadigung aus diefem Bufluchtsorte herauslocken und empfing bann (5. Februar 1822), mahrend er mit bem Officier feines Befiegers Churschid Bajcha unterhandelte, ben Todesftreich. Sein Saupt wurde nach Constantinopel geschickt und bort unter bem Jubel ber osmanischen Bevölferung an ber Schwelle bes Serails ausgeftellt. Indeß brauchte Churschid Bascha gegen Ali's Verbündete, das Bergvolt der Sulivten und ihren tapferen Führer Martos Botjaris noch ein halbes Jahr und fonnte es nicht hindern, daß mahrend diefer Beit in Mittelariechenland auch die Afropolis von Athen den griechischen Aufständischen in die Sande fiel (21. Juni). Doch war inzwischen die Bforte nicht mußig gemefen, und bald erzitterte die Welt unter bem Eindruck der grauenhaften Unthat, beren Schauplat bie Insel Chios war. Die türkische Flotte unter bem Rapuban Bascha Kara Ali richtete fich, mit Landungstruppen an Bord, gegen biefe reiche und mohlgelegene Infel, die fich übrigens dem Aufftand noch nicht einmal formlich angeschloffen hatte. Die wenigen griechischen Schiffe auf ber Rhebe fuchten vor der ungeheuren Uebermacht bas Beite, samische Truppen unter Logothetis zogen fich nach bem Innern gurud. Die Türken wurden ausgeschifft, 7000 Mann, und hausten nun in Stadt und Land wie losgelaffene Raubthiere; es war ein Blutbad, wie es selbst die gräuelvollsten Kriege Westeuropas auch nicht annähernd fennen; nach Myriaden gählten die Erschlagenen, Erfäuften, in die Sclaverei Berfauften, wenige Taufende Die Beflüchteten, einige Sunderte, aus einer Bevölkerung von 100.000, die Zurückgebliebenen. Dies war im April: einige Genugthnung gewährte es immerhin, daß es am 18. Juni zwei griechischen Brandern, geführt von Constantin Canaris und Georg Pepinis, gelang, das Abmiralschiff der noch vor Chios anternden Türkenflotte angufteden. Der Unhold, welcher die Branelthat von Chios vollbracht hatte, gab eben den Difficieren ber Landtruppen ein Fest am Bord bes glänzend illuminirten Schiffes, als die Rache ihn creilte; mit mehr als 2000 Mann flog er in die Luft. Erichrecht zog fich die türtische Flotte nach ben Darbanellen zurück.

Indeft schien fich bas Geschick ber Griechen auf bem Festlande gn vollenden. In Wefthellas bei dem Dorfe Beta, in der Rähe von Arta, erlitt ihr Seer, welches ben Sulioten Sulfe bringen follte. 3 - 4000 Mann unter Maurofordatos, am 16. Juli gegen Omer Brione eine Niederlage, bei welcher ein Drittel der Taftifer, und wohl drei Biertel der übrigen Truppen auf dem Schlachtselde blieben, der Rest sich bis auf Benige zerftreute. Gleichzeitig war der Baicha von Drama, Mahmud, vom Norden her mit einem ftarten Beere durch die Thermopplen gedrungen, ein neuer Xerres; durch das Kephissosthal, Böotien, Uttita malgte fich die osmanische Beeresfluth baber. Den Fall ber Afropolis von Athen zu hindern fam auch er allerdings zu spät: allein er rückte weiter in den Beloponnes, um an ihrem Sauptherde die Klamme der Empörung zu ersticken: Niemand schien ihm widerstehen Bu fonnen. In diesem Land und biesem Rrieg aber trat bas Unwahr= icheinlichfte am baufigften ein; mitten in feinem Siegeslaufe bielt ibn Mangel und Rrantheit auf; ein paar griechische Saufen besetten bas fchon aufgegebene Afroforinth und Argos wieder; wie er rudwärts ging, fielen ibn die Rlephtenichwärme von allen Seiten an, fein ganges Bepad, bas er auf gabllofen Saumthieren, Pferben, Ramcelen mit fich führte, fiel ben Briechen in die Banbe; am 8. Dezember ftarb er felbst zu Korinth. Auch die Niederlage in Wefthellas ward durch einige helbenmuthige Führer wieder gut gemacht. Daurotorbatos mit 25. Martos Botfaris mit 35 Bewaffneten retteten fich nach Mefoionahi am nordweftlichen Winfel bes forinthischen Golfs; hier waren fie entichloffen zu fterben. Während fie die feindlichen Rührer Omer Brione und Juffuf Bafcha mit Unterhandlungen tauschten, gelang es, einige Lebensmittel und Truppenhülfe in die Stadt zu bringen; 360 Bewaffnete mit ein paar Kanonen erwarben sich den Ruhm, den Andrang von 11,000 Türken aufzuhalten, welche am 12. Januar 1823 mit Hintersassung ihres Lagers die vergebliche Belagerung aufgeben nunkten.

Gegen Aller Erwartung war so das Volk, dessen Sache man schon ausgegeben hatte, der drohenden Vernichtung entgangen. Und während die zu Verona versammelten Fürsten Europas gegen ihre Verzweissung taub waren, und ihre Gesandten, den Grafen Metagas und einen Franzosen Jonen Jonen Jonen Franzosen Vereinen, gar nicht vorließen, drach sich alleuthalben unter den Bevöllerungen der europäischen Staaten die Schweiz, Italien, Frankveich, den Niederlanden, England, der Schweiz, Italien, Frankveich, den Niederlanden, England, Nußland bildeten sich Griechensvereine, welche Geldmittel sammelten, und mit denselben die begeissterten Freiwilligen oder die abentenernden Wildsänge ausrüsteten, welche und Griechenland zogen, um diesen elassischen Vereischeil zu vertheidigen. Der erlandsteste dieser Freiwilligen, der berühmte englische Dichter Lord Vyron, tras am 5. Januar 1824 zu Mesolonghi ein,

Das Rahr 1823 verfloß ohne bedeutende Ercianific auf dem Rriegs schauplat. Allerdings trat neben ber Erschöpfung ber Griechen ihre beflagenswerthe politische Unfähigkeit, die Unmöglichkeit, eine geordnete Regierung, eine wirffame einheitliche Leitung bes Befreiungs= wertes zu gewinnen, in fläglicher Beife zu Tage. Es fam im Belovonnes fogar zum förmlichen Bürgerfriege; die Regierung war ohne Madit, ohne Geld, in fich gespalten. Der Streitigkeiten zwischen ber Bartei ber Rapitane und ber Bolitifer, bem nationalgriechischen und bem franfischen Element, ber Gifersucht und Uneinigfeit unter ben einzelnen Sanptlingen war fein Ende. Aber vielleicht lag eben barin, gusammen mit ber Matur bes Landes, ein Element ber Stärfe biefer eigenthümlichen Bewegung: ber verzweifelteste und hoffnungelosefte aller Kriege ift ber mit einem anarchischen Bergvolf. Es war ber Rampf des Herfules mit der Sydra, welchen die Türken hier zu bestehen hatten; wo fie Gin Saupt abichlugen, wuchsen in diefen Gebirgelabnrinthen, diefem Inselmeere fieben neue; nur eine völlige Bernichtung bes Bolfs fonnte fie zu Berren in biefem Lande machen. Bu einer folchen Bernichtung aber war bei ber ganglichen Berrüttung bes osmanischen Staatsorganismus bem Sultan felbft die Rraft ansgegangen, und ant Ende des Jahres 1823 fab er fich zu einem Beilmittel gedrängt, bas für ihn möglicher Beise schlimmer war, als das Uebel, das er befänipfen wollte: er mußte fich entschließen, Die Gulfe bes machtigften feiner Bafallen, des Bafchas von Megypten, Mehemed Mli, in Anfpruch zu nehmen.

Diefer Mann, 1769 in einem macedonischen Städtchen geboren. war als Diener ber Pforte in biefem, burch feine Lage für eine unabhängige Berrichaft vorzugsweise geeigneten, schwer zu hütenden Lande in die Bobe gefommen und noch im Jahre 1818 hatte er berfelben einen wesentlichen Dienft geleiftet durch die Riederwerfung der friegerijden Secte ber Wechabiten in Arabien, gegen welche ber Sultan lange vergeblich gefampft hatte, in ber Schlacht bei Deigreh: aber er hatte mehr und mehr über bem Berrichen bas Dienen vergeffen. in Aegypten sich eine selbstständige Macht gegründet, in den 15 Rabren seiner Berwaltung ein Heer und eine Abministration nach europaischem Muster mit Bulfe europäischer, namentlich frangösischer Officiere und Abenteurer geschaffen, und er fühlte fich noch lange nicht am Biele. Er hatte bei bem seitherigen Rampfe gegen Die griechische Infurrection bem Sultan geleiftet, was er fculbig war, nicht mehr; jest mußte ber Großherr felbit in feiner Bebrangniß fich an feinen Bafallen wenden, der eine große Aussicht vor feinen Augen fich öffnen fah. Er schickte 6000 Mann nach Rreta und bampfte burch biefe Macht ben bortigen Aufftanb. Sein Stieffohn Ibrahim ward im Januar 1824 von ber Pforte zum Bascha von Morea ernannt, follte fich aber biefes Bafchalit erft erobern. Große Rüftungen wurden nun in Megnyten gemacht und bald war eine Flotte von 54 Kriegsschiffen mit 18,000 Mann Landungstruppen bereit, mit denen der Aegypter gunächft von Arcta aus die drei hegemonischen Inseln zu Kalle bringen, und alsbann zur Wiedereroberung des Beloponnes fchreiten wollte. So rafchen Berlauf nahmen die Dinge nicht. Die Infel Bfara allerdings wurde durch die vereinigte türfisch-ägnvtische Flotte zu Falle gebracht und ihr Loos war, wie man sich benten tann; die 600 Rumelioten, welche fich in bem festen Rlofter Sagios Nitplaus zwei Tage lang verzweifelt wehrten und fich bann im Augenblic Des Unterliegens zugleich mit ben Stürmenden in die Luft fprengten, gogen noch bas beste Loos; aber die griechische Seemacht unter ben fühnen und geschickten Rauarchen Miaulis und Sachturis operirte fo gludlich in bent ben Briechen vertrauten und heimischen ageischen Meer, bag die agnotische Rotte in diefem Jahre, für welches man die Unterwerfung von Morea geplant hatte, Dieses Biel ihrer Operationen gar nicht zu Gefichte befam, und unverrichteter Dinge nach Rreta gurucksegeln mußte. Die griechischen Schiffe hatten an ber afiatischen Rufte ber feindlichen Flotte Abbruch gethan und Angefichts der Taufende, welche Samos gegenüber an der Rufte Afiens fich gesammelt hatten, um, wenn bie türkische Flotte fiegreich ware, fich über die Infel herzufturgen, vielmehr burch ihre Brander ein paar ber türfischen Schiffe in Die Luft gesprengt und fo für die Berheerung von Bjara einige Rache genommen; sonst aber hatte die surchtbare Gesahr, die durch das Eingreisen des Aegypters drohte, sie nichtzum Zusammensassen ihrer Kräste und zu einheitlichem Haubeln gebracht. "Was sollen wir," ries einmal einer der griechischem Haubeln gebracht. "Was sollen wir," ries einmal einer der griechischen Kauarchen im Angesicht der türkisch-ägyptischen Seemacht verzweiselnd aus, "ein kleiner Hund gegen zwei große Liger?" Die Zeit, welche man zu Operationen gegen den unthätigen Feind hätte verweinden können, ward in Zwietracht und Vürgerkrieg schmählich vergeudet; Inselbewohner, Festländer, Moreoten beschebeten sich; gegen die Regierung, an deren Spize jeht als Prässeut Konduriotis stand, erhob sich in offenem Aufrush der alte Kolototronis; so versäumte man es, sich der Pläze, welche die Türken noch im Peloponnes inne hatten, Patras, Koron, Modon zu demächtigen und als zu Ausang 1825 die Empörung niedergeworsen war, war es bereits zu spät.

Denn mitten im Winter brach nun Mehemed Ali's Aboptipfohn. Ibrahim Bafcha, von Kreta mit Flotte uud Landnugstruppen auf. erichien an der Südwestfufte von Morea, fchiffte feine Truppen am 5. Februar 1825 vor Modon aus und löfte die beiden nächsten Aufgaben, den Entfat von Batras und die Ginnahme von Navarin glücklich gegen die bon diesem Winterfeldzug überraschten Griechen. Bur Sec waren die letteren auch in diesem Sahre aludlich. Ihre Flotte wagte fich bis an die ägpptische Kufte, bis vor Alexandria, mit dem kecken Blaue, Die bortigen Ruftungen zu gerftoren. Dies gelang nicht: bagegen entwickelte fich nun allmälig eine furchtbare Anarchie gur See burch die Ueberhandnahme der Seeranberei, welche fich aus der Menge berer, welche dieser schreckliche Jahr um Jahr sich hinziehende Bertilaungsfrieg beimathlos machte, unaufhörlich verstärfte, und bie burch Die Natur jeuer insel= und schlumpfwinkelreichen Meere begunftigt wurde. Der euroväische, besonders der östreichische Bandel nach ber Levante ward badurch auf bas Empfindlichste geschäbigt und es murbe fo ben europäischen Mächten auch von diefer Seite ber auf febr ein= leuchtende Beife nahe gelegt, wie fehr fie burch die Berichleppung Diefer Angelegenheit fich felbft schädigten. Die Symptome mehrten fich, daß biefe armselige Politit bes Nichtsthuns nicht allgulange mehr dauern werde. Als die Acqupter von der Rufte nach bem Innern bes Belovonnes vordrangen, Tripolitsa wieder einnahmen, und nun por Nauplia rudten, machten fie boch vor biefem Blate Salt, weil fie befürchteten, ber Befehlshaber bes bortigen englischen Stationsacidiwabers, Samilton, modite einschreiten. Der Rampf jog fich wieber in die Gegend von Tripolitia, wo die Aegypter von den Schaaren bes feiner Saft wieder entlaffenen Rolofotronis in Schach gehalten wurden: allein die aanptische Truppenmacht blieb fo im Bergen des Landes,

und Ibrahim verfolgte mehr und mehr rüdfichtslos den furchtbaren Plan eines vollständigen Vertilgungsfrieges, der, wenn er weitersaeführt wurde, nichts als den nacken Boden dem Halbmond wieder

unterworfen haben würde.

In Mittelgriechenland, wo ber Pascha von Widdin, Mehemed Redichid, den Befehl führte, concentrirte fich, nach wechselnden Erfolgen im Often, ber Rampf um Mefolonghi, welches feit Mai 1825 zum zweiten Male zu Baffer und zu Lande belagert wurde. Diefe Belagerung lenkte die Blicke von gang Europa auf fich; hier wurde in ber That bas Schicksal Griechenlands entschieden. Die türkische Regierung felbst erfannte es, und es tamen von Constantinovel die gemeffeuften Befehle, die Stadt um jeden Breis zu nehmen: mit bem Gebot "entweder Mefolonghi falle oder Dein Ropf", war dem neuen "Seriaster" ober Oberbefehlshaber fein Commando übertragen wotben. Allein die Türken waren zu Städtebelagerungen ungeschickt, von ber Seefeite her machten fie feine Fortichritte, und zu Lande waren fie auch erft am 25. Juli so weit, daß sie zu einem Sturme schreiten founten. Diefer Sturm und ein zweiter am folgenden Tage ward abgeschlagen, jede Capitulationsanerbietung mit voller Entschloffenheit abgewiesen; am 2. Auguft neuer Sturm, breiftundiges heftiges Ge= fecht, abermalige Flucht ber Türken, die eine Menge Todter in den Breschen zurückließen. Am folgenden Morgen hört man, daß in der Nacht die griechische Flotte von den Thürmen Mesolonghis aus sig= nalifirt worden fei und vernimmt Befchütfener von Gudweften ber, das allmälig in Zwischenräumen näher fommt; die türfische Flotte hat bis auf wenige Schiffe die Rhede verlaffen : Tags barauf wird die Sache zur Bewißheit: als ber Nebel finft, fieht man 40 griechische Segel gerade auf Mefolonghi zusteuern. Bon ber Seefeite alfo war die Belagerung aufgehoben, Lebensmittel und Ariegsvorrathe in beträchtlicher Menge wurden ausgeschifft, zu Lande bagegen ward fie eifrig fortgefest. Allein der Turte fann nicht zum Biele tommen; am 27. October find die Schanzen verlaffen, man hat fich entschließen muffen, die Belagerung in eine Ginschließung zu verwandeln. Mittler= weile aber wurde der Widerstand auf Morea vollends gebrochen, und in der zweiten Hälfte des November erschien eine große türkisch-ägnvtijche Flotte in den Gewäffern von Mejoloughi. Reschid Bascha nahm feine früheren Stellungen wieder ein, die Beschießung begann aufe Neue und am 25. December erschienen zum erften Dal auch ägyptische Truppen vor der Stadt. Bas ben Türken allein nicht gelungen, follte den vereinigten Türken und Aegyptern, befehligt von den zwei tuch= tigften Feldherren, über welche das osmanifche Reich damals verfügen konnte, gelingen und Ibrahim Pascha, welcher von Morea her= übergefommen, vermaß sich "den Zaun dort", wie er die Linien von Wesolonghi verächtlich nannte, in wenigen Tagen zu nehmen.

Inzwischen aber war ein Ereigniß eingetreten, welches, verbunden mit dem wachsenden Drängen der öffentlichen Meinung im westlichen Europa, den griechischen Dingen eine wesentlich andere Gestalt zu geben bestimmt war. Kaiser Alexander, der den Entschliß, den ihm sein Horz vorschrieb, nicht zu finden wußte, war am 1. December 1825 gestorben. Zu Taganrog am asovischen Meere, auf einer Neise nach der Krim begriffen, wohin er-seine Gemahlin begeitete, war er von einem Gallensieder erziffen worden, das er eigenstunig mit ärztslichen Mitteln zu bekämpsen sich weigerte, dis es zu spät war; und ein neuer Czar beherrschte jest das große Russenich. Bon der Haltung diese neuen Herrschers hing das sernere Schickal Griechenslands vor Allem ab.

2. Rugland. Fortfegung bes griechischen Freiheitetampfes.

Allexander I. hinterließ feinen zur Erbfolge berechtigten Sohn: ber nächste am Throne war ber zweite Gohn Raifer Baul's I., Merander's Bruder Conftantin. Derfelbe mar feit 1820 von feiner Gemahlin, einer coburgischen Bringeffin, geschieden und mit einer polnischen Gräfin in morganatischer Ehe vermählt, beren Kinder nach ruffifchen Reichsgesetzen nicht erben kounten. Go hatte bie Krone für Conftantin feinen Reig, ber er, nur etwa gum Berricher über ein reines Barbarenvolk gemacht, nicht gewachsen war und sich nicht gewachsen fühlte: und er hatte ben Entschluß, auf dieselbe zu verzichten, bereits im Januar 1822 in formlicher und verpflichtender Beife ausgefprochen. Diefe Erklärung hatte Raifer Alexander am 2. Februar angenommen und genehmigt, und in einem Manifest bemgemäß ben jungeren Bruder Großfürsten Nicolaus jum Thronfolger erflärt. Diefes wichtige Actenftud murbe aber and Grunden, Die unbefaunt geblieben find, nicht publicirt; in brei Eremplaren war es an verichiebenen Orten, im Archiv bes Reichstrathes und bes Senates ju Beters= burg und in einer Rirche zu Mostau niebergelegt, und im gangen ruffifchen Reich wußte man nicht anders, als daß Großfürft Conftantin Alexander's Nachfolger fein werbe. Man machte ben Letteren auf die Befahren aufmertfam, welche aus ber Nichtpublicirung erwachsen fonnten. Der Raiser antwortete mit dem sonderbaren Borte: "man muffe bie Sache Gott anheimftellen, ber bie Dinge beffer gu pronen verftehe, als wir ichwache Sterbliche." Jest fam die bedeutungsvolle Rachricht von feinem Tobe in Betersburg an; fofort lief Ricolaus die Garbe bem alteren Bruder als rechtmäßigen Rachfolger bulbigen, und fo geschah im übrigen Reich von den Truppen und Beamten, mahrend ber Großfürft Conftantin, ber nicht baran bachte, seinen Entschluß zu ändern, in Warschau als Oberbesehlshaber bes polnischen heeres den jüngeren Bruder als Czaren und König von Posen ansrief. Das Testament ward nun eröffnet; Sonstantin erstärte nochmals, daß er bei seinem Entsagungsentschlusse beharre und schiefte den jüngsten der Brüder, Großsürsten Michael, mit dieser Erstärung nach Petersburg. Nicolaus mußte sich zur Uebernahme der Krone entschließen und einen Thron besteigen, zu dem er, so wenig als einer der übrigen Sohne Paul's I., irgend welche Neigung hatte, aus welchem er aber eine bedeutende Rolle in der Geschichte unseres Jahrhunderts zu spielen bernien war.

Kaiser Nicolans war am 25. Juni 1796 geboren. Er war nicht für den Thron, sondern für ein misitärisches Commando erzogen; seit 1817 mit einer Tochter Friedrich Wisches Commando erzogen; seit 1817 mit einer Tochter Friedrich Wisches Commando erzogen; seit 1817 mit einer Tochter Friedrich Wisches Commando erzogen, Charlotte, werdhe dei ihrem Eintritt ins russische Kaisch nach damit verbundenen Uebertritt zur griechischen Kirche den Ramen Alexandra Feodorowna augenommen hatte. Der neue Kaiser brachte die strenge spartanische Jucht, die beschräuften Gesichtspunkte und die arbeitswillige Tüchtigkeit einer durchaus soldatischen Natur mit auf den Thron; das Schwärmerische, Idealistische, aber auch die Eitelkeit und Unwahrheit, welche in seines Bruders Wesen gelegen, war ihm frend. Er übernahm die Herrschaft mit einer Urt von Resignation, als eine schwere Pflicht, welche die Umstände gegen seine Reigung ihm anserlegten. Eine traurige Nothwendigkeit zwang ihn, seine Regierung mit Blutvergießen zu beginnen.

Das Uebel ber geheimen Gefellschaften, ein Symptom politischer Unreife, welches die Regierungen wie ungeschiefte Merzte durch über= triebene Mengftlichkeit und gu ftarte Wegenmaßregeln reigten und verschlimmerten, hatte auch in Rufland Burgel geschlagen, und wucherte, ein gweckloses Untrant, unter ben jungeren Officieren und Beemten fort, unter benen es eine Art Modefrantheit murbe, ben Ungufriedenen zu fpielen. Die wefteuropäischen Ideen und Phantafieen, vielfach unflar wie fie an fich waren, drangen bier auf Umwegen in getrübter und gebrochener Geftalt ein; die unruhige Beweglichkeit des flavischen Bolfscharafters, Die Erinnerung an Die manchen Berfchwörungen die auf ruffischem Boben gelungen waren, und die zwar dem Reiche fein Beil, wohl aber ben Berschwörern im gludlichen Falle Fürftentitel und Berzogsfronen eingetragen hatten, ber Mangel an Befriedi= aung für fo manchen berechtigten Chraciz, bei edleren Naturen auch eine reinere Sumanitatsfdwarmerei, forderte biefe Umtriebe, beidenen confti= tutionelle, dann und wann felbst republikanische Träumereien im Spiele waren. Fraend einen flaren, ben thatfachlichen Berhältniffen und ben wirklichen Bedürfniffen bes Boltes angepakten politischen Blan und

Amed verfolgten biefe Beheinbundler nicht. Die große und wichtige und fehr praftische Gelegenheit, welche ber griechische Aufstand bot. benutten fie nicht: fie fvielten mit gefährlichen Brojecten und wilden Reden, bis es gefährlicher war, umzukehren als auszuharren. Aler= ander, von Ratur großmuthig, fchritt nicht mit Strenge gegen biefes Treiben ein ; außerdem ließen die ruffischen Buftande Schlupfwintel und Sinterthüren genug offen, mittelft beren Mancher hoffen burfte, fich im Nothfalle zu retten. So gewannen biefe Berfchwörungen eine weite Bergweigung und Berbreitung. Man unterschied einen nörblichen Bund, beffen Mittelpunft Betersburg, und einen füblichen, beffen Mittelpunkt die Festung Tultschin mar; Die einen, wie der Schriftfteller Nicolaus Turgeniem bachten bie Wiedergeburt bes ruffifchen Reiches auf friedlichem, andere wie der Oberft Baul Beftel auf dem Bege ber Gewalt zu bewirfen : andere planten eine bemofratische Berfassung nach Art der vereinigten Stagten von Nordamerika für biefen alten Staat, bem Eroberungerecht und Despotismus feit langen Rahrhunderten den unvertilgbaren Charafter aufgedrückt hatte: und jest bei den untlaren Auftänden, welche das Interreanum nach Alerander's Tode herbeiführte, schien die Gelegenheit etwas zu unternehmen günstiger als jemals zu hoffen gewesen; aber freilich mußte nun auch Die Ansführung übereilt werben.

So tam es am 26. December 1825 in Betersburg zu einer feltfamen Aufruhricene. Gin mostauisches Garbere giment lieft fich an diesem Tage, wo der neue Raifer ben Suldigungseid ber Barbe entgegennehmen wollte, burch Borfpiegelungen verschworener Officiere, daß hier eine Ufurpation zum Schaden bes rechtmäßigen Czaren beabfichtigt werde, bestimmen, die Buldigung zu verweigern. Ans feiner Mitte wurden Sochrufe auf den Raifer Constantin laut, in welche fich andere auf die Conftitution mifchten; es charafterifirt diefe bigarre Situation, daß viele ber Solbaten mit biefem letteren Worte, mit welchem der gemeine Ruffe feinen Begriff zu verbinden weiß, die Bemahlin Conftantin's zu feiern meinten. Die Sachemurde bedentlich, da andere Truppen, ein Garbegrenabierrregiment und Compagnicen ber Gardemarine fich anschlossen. Auf bem Blate por bem Senatsgebäube, bei bem Standbild Beter's bes Großen nahmen bie Meuterer, von denen ein auter Theil betrunken war, ihre Aufftellung. Raifer Nicolaus, dem der Gedanke peinlich war, feine Regierung mi Blutvergießen zu beginnen, umftellte fie mit treugebliebenen Truppen, versuchte aber zuerft, fie burch Belehrung zu ihrer Bflicht gurudguführen. Allein diefes Mittel verfing nichts; ber General Miloradowitsch, ber zu ihnen sprechen wollte, wurde von einem der Verschwornen, Lieutenant Rrochowsty, niebergeschoffen; auch ber Metropolit von Betersburg, ber in vollem Ornat und unter Borantragung bes Rrenges an fie herantrat, richtete nichts aus. Es murde fpat, die Dammerung brach ein: man mußte fich zu bem Mittel entschließen, bas ber eben angefommene General Toll bem Raifer mit ben Worten angab: "Bier murben Rartatichen gut thun" ober "man mußte biefe Cangille mit Rartatichen bedienen." Go gefchah ce: brei Salven aus einigen Relbstüden murben gegeben, das Biered ber Meuterer murbe gesprengt, fie löften fich in wilber Flucht auf ober suchten reuia bes Raifers Gnabe, die Leichen ber Gefallenen warf man in die Newa. Gegen die geheimen Berbindungen wurde nun mit Nachdruck eingeichritten. Die Theilnehmer der Bunde von Betersburg und Tultfchin wurden verhaftet, fünf der Schuldigften, Murawiem Avoftol und Oberft Beftel barunter, ben man in formlichem Gefecht überwältigen mußte, buften ihre Schuld am Galgen, Die übrigen wurden nach Sibirien, die meuterischen Regimenter nach dem Kautajus geschickt, einige begnadigt. Die Untersuchung hatte wenigstens das Gute, daß eine Menge Migbrauche ans Licht tamen, benen nun ber neue Raifer mit festem Willen und ernster Strenge entgegentrat, Am 22. August 1826 ward Nicolans in Mostau gefront. Die raiche Unterbruckung bes Aufftandes, von beffen Gefährlichfeit man fich im Anslande nibertriebene Vorstellungen machte, erwarb dem neuen Raifer den Ruf großer Kaltblütigkeit und Energie, obwohl er in Wahrheit weder das Eine noch das Andere bewiesen; bei ihm felbst befestigte die Erfahrnug, die er hier gemacht, den Widerwillen gegen alles westeuropäische Befen, den er bis zu feinem Lebensende mit der ihm eigenen Beschränftheit des Geiftes und Festigkeit des Charafters beibehielt.

Man hätte deuten sollen, daß ihn diese Stimmung auch in der wichtigsten Frage der auswärtigen Politik, der griechischen, der Met-

ternich'ichen Auffassung zugänglich gemacht haben würde.

Die Lage der Griechen war im Winter 1825—26 eine überaus peinliche. Eins freilich stand sefter als je: daß auf diesem Boden Sieger und Besiegte niemals wieder zusammenleben konnten, und ebenso unverkenndar war die Hossens auf ein endliches Einschreiten Europas im Steigen. Unter den Völkern war der philhellenische Eiser trog aller Enttäuschungen, trogdem daß Vieles in der Wirklichkeit weit prosaischer sich ausauhm, als in den Vissonen der ersten Vegeisterung, nicht erkaltet. In Deutschland, welches freilich als politische Macht wenig in Verracht kam, ging diese Stimmung dis zur Schwärsmerei, welche in W. Müllers Griechenliedern (1820) und anderen gleichzeitigen Erzeugnissen in wenden Widerschaft fand, und viele bedeustende und von der Nation hochgeachtete Männer, Prosessor Thierschien München, der alte Voß in Heidelberg, der Freiherr von Gagern

in der darmftädtischen Rammer gaben ihr einen beredten Unebrud. Die unbarmbergigen Borte bes veronefer Circulars hatten biefes Weuer nicht ausgeloscht und feit 1825 faß fpaar ein entschiedener Bhilhellene, Ludwig I., auf bem Throne bes größten ber beutschen Mittelftagten, Baierns; in Berlin betheiligten fich allmälig felbft bie höchsten Kreife an ben Sammlungen, welche jogar in Wien hatten gestattet werden muffen; in England emporte fich die öffentliche Stimmung mehr und mehr gegen die torpftische Bolitik, welche der beis ligen Alliang im Wefentlichen überall zu Willen gewesen fei, und anch Die mit machiendem Nachdruck von biefer Richtung ablenkende Bolitik Conning's ichien ber ihr voranseilenden öffentlichen Meinung einen gu langfamen Bang zu gehen. Bei ben griechischen Anleihen war jest ber englische Beldmartt betheiligt, eine nicht geringe Rahl englischer Männer von Rang hatte ihren Urm ber griechischen Sache gur Berfügung gestellt und Lord Byron, der bedeutenofte und befanntefte unter ihnen, fo eben durch seinen frühen Tod inmitten bes beroischen Bolts (an Mefolonghi 19. April 1824) Die Berirrungen feines Lebens geführt. Schon im December 1824 hatten Die Griechen burch Canning beruhigende Bufagen erhalten, daß man fie nicht fallen laffen merbe und in Griechenland felbit reifte ber Blan, bas Land furzweg unter englischen Schut zu ftellen. Dies hinwiederum forderte in Frantreich ben philhellenischen Gifer, und feit 1825 gab es bort eine philanthropifche Gesellschaft zur Unterftützung ber Griechen, bei welcher auch eifrige Royaliften, wie Chateaubriand, ber im Jahre 1806 bas Land felbft bereift hatte, fich betheiligten. In Die Sammlungen fam Nachdruck und einheitliche Organisation durch den wackeren und aufunfernden Genfer Bananier Ennard. Dies reichte eben aus. Die Soffnung binguhalten in einer Lage, wo wenig anders mehr übrig blieb. als biefe hoffnung. Aber die europäische Intervention mußte bald fommen, wenn fie ben Griechen noch frommen follte; die Lage begann immer verzweiselter zu werden.

Die Belagerung von Mesolonghi war von den Türken mit entschiedenem Rachdruck wieder aufgenommen worden, denn Ibrahim Pascha hatte erkannt, daß der Zaun so leicht nicht einzustoßen war, wie er gedacht: er mußte dem Türken, der sich aufs Zuschauen beschränkt hatte, die Genugthuung gewähren, seine Mitwirkung wieder in Anspruch zu nehmen. Er bot den tapseren Bertheidigern am 13. Januar 1826 die Capitulation; sie ward abgeschlagen wie der Sturm, den er am 27. Februar unternahm. In herosschapen Kampse, unsterblichen Ruhmes werth, bethätigten die Bertheidiger ihre Entschlossischlichen Schapen die gestürchtete Flotte der Grieskaraissatis mit zahlreichen Schaaren, die gefürchtete Flotte der Gries

den fonnte gurudfehrend von ber See ber Rettung bringen. Aber die vorliegenden Anseln waren vom Feinde besetzt und die Flotte tonnte nicht mehr in die Lagunen eindringen. Bon diefer Seite mar feine Soffnung mehr; ein Berfuch, von den Sohen ber den bedrangten Brudern Sulfe zu bringen, den 800 Freiwillige von Rargisfafis Truppen machten, wurde von den Türken gleichfalls rechtzeitig be= merft und vereitelt, in ber Stadt felbft hatte Feindesfchwert, Sunger und Ralte ihr Menferftes gethan; es gab fein Brod und fein Dbbach mehr: ber lette Entschluß mußte gefaßt werden. Die Rranfen und Schwachen blieben zurud, die übrigen festen fich, Frquen und Rinder in der Mitte, die fühnften der Manner voran, eine Stunde nach Sonnenuntergang in der Nacht vom 22, auf den 23. April nach den feindlichen Linien in Bewegung, um mitten burch diefe einen Ausweg zu fuchen. In dem furchtbaren Nachtkampfe, der mit allen Waffen geführt wurde, erreichten etwa 1300, ein paar hundert Frauen mit ihnen, die Berge und waren gerettet; die übrigen hatten wenigstens ihr Leben theuer vertauft. Der Kampf fette fich nach der Stadt fort, wo Fener und Schwert fortwütheten, bis fie nichts mehr zu verzehren fanden. Einen alten Primaten Kapfalis fah man auf seinen Stab ge= ftütt die Strafen durcheilen: er brachte von Alten und Rranten gu= fammen, was er finden fonnte und ichloß fich mit ihnen in die Batronenfabrit ein: bort bereiteten fie fich, geiftliche und patriotische Lieder fingend, zum Tode vor, bis die Feinde auch dorthin famen; mit den Gindringenden fprengten fie fich in die Luft.

Einige Tage vorher, am 18. April, war der Nationalcongreß zu Biada zusammengetreten. Alle Mittel versiegten, die neue Regierung von 11 Mitgliedern, die man bestellte, sand als sie am 26. in Nauplia einzog, baare 16 Piaster in der Kasse, ohne daß sie es wußten, war aber die günstige Wendung in den Geschieden des Landes bereits eingetreten.

Während der Kämpfe und ihrer Wechseleunschungen hatte sich ein langer Faden unfruchtbarer diplomatischer Verhandlungen von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr sortgesponnen, dessenwicklungen und Entwirrungen im Einzelnen zu solgen kein Insteresse hat. Die östreichische Regierung, beherricht von der dreisachen Furcht vor Außland, vor der Revolution und besonders vor einem Kriege, welcher die ganze Schwäche und Tämmerlichseit der Metternichsichen Berwaltung bloszelegt haben würde, hatte mit allen Mitteln und Künsten, meist unterstügt von Preußen, desse nie und märtige Politik, ohnehin ganz im östreichischen Schlepptan, von dieser Frage noch nicht unmittelbar berührt wurde, jede thätige Unterstügung der Griechen, jede ernste Intervention in der heitsen Frage zu hintertreiben gewußt, und bei dem untlaren schwankenden Wesen Alexander's I. war ihr

Dies auch gelungen. Die Beforgniß, daß aus dem griechischen Aufftande ein ruffifch-türkischer Arica fich entwickeln könnte, war gegründet, und bas Bestreben, dies um jeden Breis zu hindern, gerechtsertigt: aber die Art und Weife, in welcher die öftreichische Regierung operirte, brachte ihre Politif bei aller Welt in Diffredit und Berachtung. Und jest hatte fich die Lage der Dinge wesentlich geändert, Raiser Nikolaus hatte für jene weitschichtige, europäisch-driftliche Abealvolitik seines Borgangers feinen Sinn. Seinem Befen entsprach nur eine energisch ruffifche Bolitit und nuter ben ruffifchen Großen ward lanaft eine ent= ichiedene, Kriegspartei die Dermoloff, Bozzo di Borgo, Capodiftria, die geftütt auf die Traditionen der zuffischen Geschichte, ichon Alerander I. ftart beeinflußt hatten. Die englische Bolitif aber mar jest von Conning geleitet, einem wirklichen Staatsmann, ber Metternich's Saß mit wohlbegründeter Berachtung erwidernd, den hoh eren driftlichen Ideen nicht unzugänglich, zugleich fich fagte, daß fo lange die griechische Frage nicht wirklich gelöft fei, es jederzeit in Ruglands Belieben ftehe, bei erfter gunftiger Geregenheit diefelbe zum Vorwand einer Bergewaltigung ber Pforte zu nehmen, - bag eine folche Löfung mithin im eigenen Interesse ber Türkei liege, beren Erhaltung gugleich ein wichtiges englisches und sowie die Dinge lagen, selbst europaisches Interesse war. Ein anderer Mann als Metternich hatte sich mit England, beffen Intereffe mit bem öftreichifchen gufammenfiel, leicht verständigt; bei den legitimiftischen Schrullen, von denen dieser fümmerliche Beift beherrscht war, erwies fich bies als unmöglich. So verftändigte fich jest vielmehr, über Metternich's Rouf meg, England und Rufland. Die englische Regierung fandte ben Bergog von Bellington nach Betersburg, um dem neuen Raifer zu feiner Thronbesteigung Blud zu wünschen. Sie hatte in ihm für Nicolaus ben richtigen Unterhändler gewählt.

Am 4. April 1826 endigten diese sehr geheim geführten Unterhandstungen mit der Unterzeichnung eines Protosols, nach welchem die beiden Regierungen dahin übereinsamen, daß Griechenland, ein zur Türkei gehöriges Land bleiben, einen jährlichen bestimmten Tribut an die Pforte zahlen, aber von Antoritäten regiert werden sollte, die sich das Land unter Zustimmung der Pforte selbst erwählen werde; vollsommene Handels- und Gewissenisteit werde herrschen; die Höse von Wien, Berlin und Paris sollten zum Beitritt zu dieser Convention eingeladen, die Türkei nöthigen Falls zu ihrer Annahme

gezwungen werden.

Der englische Gesandte in Constantinopel, Stratford Canning, ein Berwandter des Ministers, bemühte sich, die tilrfische Regierung für diese Lösung vorzubereiten. Wan war in Petersburg, als Wellington ankam, eben bamit beschäftigt gewesen, ber Bforte ein Ultimatum gu= anfertigen, in welchem die ruffischen Forderungen gufammengefaßt waren - Forderungen, bei benen es fich hauptfächlich um die Buruckziehung der türfischen Truppen aus den Donaufürftenthümern handelte. Der englische Gefandte, ber Bertreter ber einzigen Macht, welcher die Bforte aufrichtige Freundschaft gutrante, fonnte es magen, den türfischen Ministern die Annahme dieses Ultimatums zusammt ber griechischen Bacificationangurathen und hierzu Englands gute Dienste anzubieten. Aber man hatte es bier mit fteinharten Ropfen zu thun. Sie waren bereit, alle ruffischen Forberungen zuzugestehen, nicht aber Sier war man zu Constantinovel auf die ariechische Bacification. beiden Ohren taub; auch die türkische Regierung hatte doch schließlich eine Autorität, eine Selbstachtung, eine politische Jutegrität zu mahren, bie fie zu gefährden fürchtete, wenn fie den griechischen Rebellen nach= geben, eine Nachgiebigfeit in diefer Frage, meinte fie, wurde nur die Folge haben, daß man der Pforte nur immer nene Fragen ftelle, bis man zu jener Sauptfrage gelange, auf welche bie ruffifche Note einft hingewiesen, ob überhaupt ihre Coexisteng neben den übrigen euro= päischen Mächten möglich sei. Die Pforte wäre, gaben ihre Minister zu verstehen, längst mit den griechischen Aufständischen fertig, wenn biefe nicht beständig aus der Haltung der Mächte neue Ermuthigung und Hoffunna zögen.

So gaben fie, ber veränderten Haltung Englands wohl fundig, nach der einen Seite hin nach, gingen in fügfamem Tone auf bas ruffifche Ultimatum ein, ertheilten Befehl zur Räumung der Fürftenthumer und ichieften Bevollmächtigte nach Aljerman in Beffarabien, wo in Gemeinschaft mit ruffischen Bevollmächtigten bie Differenzen zwischen beiden Reichen geschlichtet werden follten. Auch hier mußten die Ruffen die Drohung fofortiger Befetzung der Fürftenthumer zur Sulfe nehmen, ehe die Türken nachgaben: am 7. October 1826 aber fam boch ber Bertrag von Atjerman gu Stande, in welchem bie Bforte Alles zugeftand, genaue Ginhaltung bes Bufarefter Friedens. Ueberweifung der Hauptmindung der Donau an die Auffen, freien Sandel in der Türkei und Schutz gegen die Biraterie ber Barbaresten, Wahl ber Hospodare der Walachei und Moldau durch die Bojaren auf sieben Jahre, beren Wahl bann ber Zustimmung ber Pforte und bes Raifers von Rugland bedürfen werde. Am 24. October ratifi= cirte ber Sultan; er hoffte damit abermals der Befahr einer Gin= mijdhung in feine griedischen Angelegenheiten entgangen zu fein, mit benen er fortwährend allein fertig zu werden sich schmeichelte.

Er wurde indeß trot aller Ueberlegenheit an Truppen nicht fertig; um fo weniger, als er im Friihling 1826 fich eines Theils feiner

Streitfräfte felbst beraubt hatte. Sultan Mahmud trug fich nämlich schon längst mit einer weittragenden Reform, von der er sich Vicles versprach, ber Ersebung bes Janiticharencorps, bas eine Urt Staat im Staate bilbete, und, furchtbar burch feinen Namen und fein uraltes Unichen bei ben Gläubigen, ein Brutneft ber ichlimmften Mifibrauche war, durch eine europäische Truppenorganisation. Er machte ben Berfuch, ohne Unwendung von Gewalt zu biefem Biele zu gelangen, indem er ein neues Ankvolf errichtete und den Nanitscharen gebot. von iedem ihrer Bataillone 150 Mann an diefe neue Truppe abangeben. Aber biefe barbarifchen Bratorianer ließen fich nicht burch Worte täufchen: fie erhoben einen Aufftand, zogen ihre Macht auf ber alten Rennbahn ber byzantinischen Beit zusammen und forberten die Röpfe berer, welche dem Großherrn ben üblen Rath gegeben hatten. Darauf aber war man geruftet: Truppen waren gufammengezogen, Die grune Rahne des Bropheten - die majestätische Enpresse im Barten bes Sieges nennen fie türfifche Dichter - ward entfaltet, mas nur im Angenblick brobender Befahr für ben Islam geschieht. und mit diesem aufregenden Symbol, bas man por die Moschee, in welcher ber Sultan fein Sauptquartier nahm, pflanzte, waren alle Glänbigen zur Unterftütung ihres Beherrichers aufgerufen. Die Ulemas, die Renner und Ausleger des Rechts und der Religion, traten zusammen und bewiesen aus dem Koran die Rechtmäßigfeit der vom Sultan beab fichtigten Reform des Beerwejens, die Acht ward über Die Menterer ausgesprochen und ein blutiger Rampf am 15, und 16. Juni endiate mit ihrer Niederlage, welche bann bas Schwert bes Benfers, bas acht Tage lang in harter und ununterbrochener Arbeit blieb, vollendete. Gründlich raumte Schwert und Kener auf, nachdem fie einmal entfeffelt waren. Die Raferne auf bem Blate Etmeiban, mo die Aufrührer getöbtet ober erftidt worden waren, blieb Ruine, felbit die Leichensteine mit der Filgarmelmute, dem Abzeichen der verfehmte Truppe, wurden zerschlagen, ein Befehl erging, nach welchem ber Rame Jenitscheri nicht mehr laut ansgesprochen werden durfte: Alles athmete auf, von einem furchtbaren Drucke befreit und pries "den erhabenen, gewaltigen und furchtbaren Babijchah", ber bas Fundament aller Reformen in diefem Reiche zu legen gewaat hatte. Die Europäisirung der Truppen. Mahmud selbst rühmte fich den europäischen Gefandten gegenüber, wie rafch er feine Revolution vollendet habe, gang anders als in Europa zu geschehen pflege: und ohne Ameifel mar der Schritt den er gethan, ein unerläglicher und beilfamer, aber für den Angenblick wirtte die Niederwerfung der Janit= icharen nur lahmend und während des gangen Sommers 1826 machte Die Unterbrückung bes griechischen Aufstandes feine Fortschritte.

Die mostemische Flotte hatte wie gewöhnlich feinen Erfolg aufzuweisen, Ibrahim Bajcha, der fich von Mefolonghi wieder nach dem Beloponnes gewendet hatte, fette feine Berbeerungen fort, ohne jedoch dadurch irgend etwas Weiteres zu erreichen und Reschid Bascha, der Benoffe feines Sieges vor Mefolonghi, ber nach Dithellas gegangen war, rudte zwar in Athen ein, konnte aber die bortige Akropolis nicht nehmen, ba er von Conftantinopel feine Berftarfungen erhielt. Go gestalteten sich die Dinge zu Anfang bes Jahres 1827 boch wieder gunftiger für die Bricchen. Gie famen wieder in den Befit faft bes gangen mittleren Landes, mit Ansnahme ber Stabte Mejolonghi, Unatolifo, Bomitja und Lepanto. Der König von Baiern schickte ihnen eine Angahl bairifcher Officiere und Unterofficiere; die Geldmittel aus bem Weften ftromten reichlicher gu; am 18. Marg traf Lord Cochrane, ber fich im Dienste der füdamerifanischen Freiheit die ersten Lorbeeren genflückt, und welchem ein großer militärischen Ruf vorausging, auf griechischem Boden ein und übernahm die Führung ber Seemacht, Beneral Church, ein anderer Diefer englischen Condottieri und Freiheitsenthufiaften, den Oberbefehl über die Landtruppen, weder bas eine noch bas andere eine beneidenswerthe Stellung. Doch auch die inneren Beihältniffe befferten fich: aus den zwei Nationalversammlungen von Acgina und Hermione wurde wieder eine, die am 7. April in der Nähe des alten Trozen zusammentrat, eine Berfaffung berieth und zum Abichluß brachte, und am 11. ben Grafen Johann Capodiftrias, ber feit 1822 aus dem ruffifchen Dienft ausgeschieden, seither in Baris und fouft für die griechische Sache thatig gewesen war, zum "Rybernetes an ber Spite bes griechischen Staatswesens" (χυβερνητης έπι κεφαλης της Έλληνικης πολιτείας) ungefähr mit den Rechten des Bräfidenten der nordamerikanischen Union wählte: bis er eintreffe, wurden die Beichafte einer Berwaltungscommiffion von drei Mannern übertragen, der freilich die Berwaltungsgefchafte nicht viel Mühr machten. Roch einmal brobte die Gefahr: Lord Cochrane, von dem man nach seiner Vergangenheit Alles erwartet hatte, bewährte fich auf diefem neuen Boden nicht: sein Berfuch, die Alfropolis von Athen zu entsetzen, endete mit einer vollständigen Riederlage, in deren Folge am 5. Juni, unter frangofifcher Bermittlung und Bürafchaft die Befatung cavitulirte.

Jest aber war auch von Seiten ber Diplomatic endlich ein entsichiedener Schritt vorwärts gethan worden. Das Petersburger Prostofoll war am 6. Juli zu einem förmlichen Bertrage geworden, der zu London von England, Außland und Frankreich unterzeichnet ward. Diese Mächte verpslichteten sich in demjelben, Unterhandlungen mit der Psorte zum Zwed der Pacificirung Griechenlands zu beginnen,

wobei man für dieses Land eine ahnliche politische Existenz wie die ber Donaufürstenthumer war, im Ange hatte. Bahrend biefer Unterhandlungen follten die beiden friegführenden Barteien Baffenftillftand halten; ein geheimer Artifel feste feft, bag die Contrabenten die entichiedenften Magregeln gegen Diejenige Bartei ergreifen würden, welche ihre Vermittlung nicht gunehme und nicht binnen vier Wochen Baffenstillstand ichließe. Gegen wen biefer Bertrag fich fehrte, war nicht zweifelhaft; beshalb führten auch die Unterhandlungen mit ber Bforte zu nichts, welche nun einmal schlechterbings von einer euroväischen Intervention in ihren "inneren Angelegenheiten" nichts wiffen wollte. Man unfte die Noten der Gefandten, welche der Reiseffendi, der Minister des Auswärtigen, anzunehmen sich weigerte, auf feinem Copha liegen laffen; aber mahrend bie Bforte fich noch mit bem Bedanten troftete, bag auch biefer Schritt ohne Folgen bleiben werde, wie die feitherigen, und Metternich, den feine Soldlinge eben damals mit vollen Baden als ben größten Staatsmann bes Continents priesen, auf eigene Sand ohne zu merken wieviel die Uhr geichlagen, neue Bermittlingeversuche anfpann, um die Reit zu gewinnen. in welcher bem griechischen Aufstand vollends bas Lebenslicht ausgeblafen werben fonne, war bas enticheidende Greigniß geschen, welches der überraschten Welt bewies, daß es außer Brotofollen und Noten auch noch Thaten gab. Die vereinigte türfisch-ganvtische Flotte war am 20. October im Safen von Navarin nach vierstündigem Rampfe vernichtet worden.

Gine combinirte englisch-frangofisch-ruffische Flotte unter ben Admiralen Codrington, de Rigny und Benden nämlich war beauftraat worden, die Stivulationen bes Betersburger Bertrages gur Ausführung zu bringen. Die Inftructionen an die Admirale waren nicht gerade burch Rlarheit ansgezeichnet: Gewalt follten fie nur anwenden, hieß es, wenn die Türken die Berbindungen mit Gewalt würden behaupten wollen, welche zu unterbrechen die vereinigte Flotte bestimmt war, ba fie ja Waffenruhe erzwingen follte; ein gewiffer Spielraum, fo ward anerkannt, fei bei ber eigenthumlichen Geftalt ber Dinge ben Admiralen nothwendig und ihnen im Boraus gewährt: ber Charafter ihrer Justructionen, bemerkte der Franzose de Rigny wißig, hänge ab von einem Glafe mehr oder weniger, bas fein College Cobrington trinten werbe, ber, als ber alteste im Commando, ben Oberbefehl über die verciniqte Flotte führte. Die türfisch - aanvtische Flotte von Alexandria ausgelaufen, landete in ben erften Septembertagen ihre Borrathe und Truppen im Safen von Mavarino, an jener Stelle in ber fubmeftlichsten Ede des Beloponnes, die fcon im Alterthum burch ein bebeutungevolles Ereignig bes veloponnefiften Rrieges berühmt ge-

worden ift; ebenbort erschien nun bas verbündete Geschwader. Um 21. September versuchte eine türfische Flottenabtheilung ben Safen gu verlaffen, Cobrington wies fie gurud. Die Kührer fuchten nun ben Acappter zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Ibrahim zeigte eine ruhige Auffassung feiner feltfamen und höchft außerordentlichen Lage: politische Mittheilungen entgegenzunehmen, fagte er, fei er, ber Diener ber Bforte, nicht berechtigt; er werde Gilboten nach Constantinovel an ben Sultan, nach Alexandrien an seinen Bater senden und bis biefe zurück seien, Waffenruhe halten. Aber dieser Standpunkt war nicht haltbar. Die Griechen toftete co nichts, ben Waffenftillstand, ber ansbrücklich zu ihren Gunften ausgemacht war, anzunehmen und fich Damit unter ben Schut ber Dachte gu ftellen; für bie Türfen bedeutete die Annahme des Waffenstillstands so viel wie Unterwerfung unter deren Willen. Als nun die Lebensmitteltransportfahrzenge, welche nach Patras und Mefolong bi beftimmt waren, in ber Nacht vom 2./3. October von Cobrington gurudaewiesen wurden, nahm Ibrahim feinen grauenhaften Berwüftungsfrieg im Beloponnes wieder anf; ebenfo aber erhoben fich auch die Griechen zu neuer friegerischer Thätiateit: fie wußten, daß fie jest nichts mehr zu fürchten hatten.

Bei den Admiralen überwog, der Wenn und Aber ihrer Instruktion ungeachtet, die Ueberzengung von der Nothwendigkeit eines Schlages, wenn die Türken Vernunft annehmen solken. Ihrahim hatte sein Wort gebrochen, und er sührte den Krieg auf eine Weise, welche wie ein bardarischer Hohn gegen das 19. Jahrhundert und das europäische Culturbewußtsein erschien, hiedem er selbst die Fruchtbäume des ungläcklichen Landes mit der Wurzel vernichten ließ — es mußte gehandelt werden. Wan entschiedigh, mit der Flottein den Hafen von Navarin einzulaussen: wielleicht daß eine solche Demonstration den Aegypter geschmeidig machter auf alle Fälle solke Demonstration den Aegypter geschmeidig machter auf alle Fälle solke die Flotte zum Kampse gerüftet sein. Fällt von türksischer Seite ein Schuß, so wird das betressende Fahrzeng wieder beschossen und vernichtet, so war die Weisung Codrington's, der diese

delicate Action leitete.

Am 20. October Mittags, bei günftigem Winde begann die versbündete Flotte, das Admiralichiff die Asia voran, die Enge südlich der Insel Sphafteria zu passiren. Bald lagen die Flotten, die türkische an Zahl weit überlegen, in Schlachtordnung einander gegenüber. Krieg war nicht erklärt; ja nachdem schon die ersten Flintenschiffe gesallen waren, parlamentirte man noch durchs Sprachrohr: aber das Unseil war sichen im Zuge. Kanonenschiffe sielen von einem ägyptischen Schiffe auf ein englisches; jetzt löste das ägyptische Admiralichiff seine Kanonen gegen die Asia, da gab der Engländer das Zeichen: und nun hallte vier Stunden lang der Donner der Geschütze, ans denen in dem

engen Raume kein Schuß verloren ging, mit niegehörter Furchtbarkeit in dem bergumichlossenen Meeresbecken wieder. Knall auf Knall solgten sich die Explosionen, die bis nach Zante und Cerigo hin gehört wurden, den Nachmittag, den Abend, die Nacht hindurch; und am Morgen des 21. waren von den 82 Schiffen der türkisch zägyptischen Flotte noch 27 übrig; der Hafen war von Trümmern und Leichen bedeckt. Ihrahim kam am 21. zur Stelle und sah sich die Niederlage an. Ihm ging sie nicht so sehr zu Herzen; es war des Sultans Schade mehr als der seinige, der hier angerichtet war.

Die Rachricht von dem ungeheuren Ereigniß aber flog burch bie Belt. Die Griechen jubelten: eine fpate aber volle Rache war ihnen geworden, und auch in St. Betersburg gab man fich feine Mube, feine Freude zu verbergen, die es nur erhöhen konnte, daß man in Wien nicht Worte genug über biefe Unthat, "die alle Kennzeichen bes Meuchelmords an fich trage," zu finden wußte. In Frankreich ließ die findische Sucht nach Kriegeruhm, welche biefes Bolf verzehrt, feine andre Empfindung als die der Genugthung auftommen; dagegen war man in London veinlich von der Rachricht berührt, wenn gleich auch hier die im übrigen Europa vorwaltende Stimmung fich geltend machte, welche mit Recht biefe Schlacht ohne Krieg als einen Sieg bes öffentlichen Gemiffens gegenüber der unverantwortlichen Binfchleppung der griechischen Frage burch die Rabinete feierte. Judeß die Thronrede vom 29. Januar 1828 hatte Recht, als fie die Navariner Schlacht als ein fatales Greigniß (untoward event) bezeichnete; fie mußte mit einer Art Naturnothwendigfeit ben ruffifch-türkischen Rrieg herbeiführen, ben man feither mit allen Mitteln zu verhindern genicht hatte.

Denn was geschehen, war nicht als ein mächtiges Barbarenvolf ertragen fonnte. Die Buth bes Sultans, als ihn endlich bie unglaubliche Nachricht erreichte, fannte feine Grangen. Gine furze Beit hielt er an fich: er ließ seinen Born zunächst an den unirten Armeniern aus, die mitten im Winter, ein trauriger Zug, aus Constantinopel vertrieben wurden. Um 5. November aber erflärte er alle Berträge mit den europäischen Mächten für aufgehoben und ließ die Gefandten ber brei Mächte, die ihm feine Flotte vernichtet hatten, wiffen, daß ihm ihre Anwesenheit in Conftantinovel aleidraultig fei; am 8. December verließen fie die Stadt. Der Bertrag von Afjerman ward gefündigt und in einem Ferman an die Ge= meinbenotabeln feines Reiches vom 27. December aab Sultan Mahmud feinem Groll einen Ausbrud, ber an Deutlichfeit nichts zu wünfchen übrig ließ. "Wenn es wahr ift," hieß es in biefem Actenftuck, "wie jeder Berftandige zugibt, bag die Moslemin von Ratur die Ungläubigen haffen. fo ift es nicht minder mahr, daß biefe geborene Feinde ber Mufelmanner find, und besonders die Auffen, beren Reich der Erzfeind der Pforte ift."

Diese Kundgebung, obwohl dieselbe zunächst nur an Unterthanen der Pforte gerichtet war, beantwortete der Czar, vorwärts gedrängt durch die Stimmung des russischen Bosses, eigenen Ehrgeiz und die ung wöhnliche Gunst der Lage, am 26. April 1828 mit einer Kriegsertstrung. Er erklärte jedoch gleichzeitig, um die übrigen Mächte zu beschwichtigen, daß er es nur gezwungen thue, und daß er in jedem Kalle auf irgend welche Eroberung und Gebietserweiterung verzichte.

Eben zur rechten Zeit hatte Außland den Krieg, in welchen es seit dem Jahre 1826 mit Persien verwieselt war, nach zwei glücklichen Feldzügen siegreich beendet. Im November 1827 war der Friede sertig, aber von der Pforte beeinflußt, hatte der Schah Feth-Ali mit der Ratification gezögert, und so erneuerte der russische Feldherr Paskewitsch, der im Jahre 1782 zu Pultawa geboren noch zu mancher bedentungsvollen Ausgabe ausgespart war, die Feindselisseiten. Der neue Friede zu Turkmantschai, am 10. Februar 1828 abgeschlossen, legte den Besiegten außer der Abstretung der Provinzen Eriwan und Ratchischgewan die Zahlung von 80 Millionen Auschlachen Kriegskosten-entschädigung auf; dem siegreichen Feldherrn drachte er von der am 19. October 1827 erfolgten Einnahme der Festung Eriwan einen seiner Festungamen Eriwansky, dem russischen Keich eine neue Provinz Urmenien und die Vermehrung seines Einssussische über sämmtliche armenische Christen in Persien und der Türkei.

Im Allgemeinen berührten diese Borgänge auf so entlegenem Schauplate die Gemüther in Enropa wenig: nur hielten sie das uns bestimmte aber unheimliche Gefühl einer stetig und drohend anwachsseuden Macht Außlands wach, und man sah deswegen auch den kriesgerischen Operationen gegen die Türkei mit Mißbehagen zu, wenn gleich diesem Mißbehagen die Sympathicen für die Griechen, denen schließlich doch nur auf diesem Wege geholsen werden konnte, die

Baage hielten.

Die Pforte hatte keine Flotte und kein heer, um ihrem Grimm Rachbruck zu verschaffen. Der in Schwung gesetzte religiöse Fanatismus lieferte ihr aber rasch die Solbaten, die nun so schwell als möglich nach den Pässen des Balkan, in die Festungen an der Donau geschickt wurden, während man gleichzeitig gegen die in Constantinopel anwesenden Franken strenge Ausweisungsmaßregeln verhängte, und den Bosporus allen fremden Schiffen schloß. Allzuschnell ging es auch in Außland nicht, wo in den letzten Lebenszahren Alexander's auch die Herrenge freigerostet war, und die Länge der Wege in dem ungeheuren Reich der Modilisirung und Vereinigung der Truppen große Hindernisse in den Weg legte.

Richt früher als am 7. Mai überschritten bie ersten ruffischen

Truppen den Bruth. Der alte Graf Wittgenftein führte ben Oberbefehl über bas ruffifche Beer, bas auf 150,000 Mann auf bem Baviere geschätzt wurde und bem die Türken in Europa wenig mehr als 50,000 Mann wirklicher Truppen entgegenzuseten hatten. Dit biefer ungureichenden Macht die Donaufürftenthumer halten zu wollen, war undentbar. Den erften Biberftand fanden bie Ruffen erft am Strome felbst, bessen Unterlauf, durchschnittlich etwa 2000 Ruß breit, durch eine Linie ftarter Festungen Widdin, Nicopoli, Rustschut, Siliftria, Raffowa, Hirfowa, Braila, Ismail gebedt wirb. Ift bieje Linie genommen, fo fteht einer Invafion Die zweite schwierigere bes Balfan entgegen, die im Often bis zum schwarzen Weere reicht, und in beren Mitte bie ftarte Festung Schumla liegt. Bunachst gewann ber Krieg bie Geftalt eines Festungsfrieges, eines ziemlich hartnädigen Rampfes um die erfte biefer beiben Linien, und ber erfte Erfolg, ben bie Ruffen hier erlangten, war die Ginnahme von Braila, bas fich am 18. Juni 1828 ergab; die Befatung erhielt freien Abzug nach Giliftria. Der Raifer felbft war mit großem Gefolge mittler Beile beim Hauptheer eingetroffen, welches die Donau überschritt und während Die Donaufestungen Siliftria und Wibbin cernirt wurden, gegen Schumla und Barna operirte. Die lettere Feftung ward zu Land und auch zur See belagert, indem die ruffifche Flotte, ber die Türken feit bem Schlage von Navarin feine nennenswerthe Seemacht mehr entgegengnseben hatten, am 14. Inni Anapa an ber Oftfufte bes fcmarzen Meeres genommen hatten und nun von Often her vor Barna erichien. Die Türken vertheibigten fich gut: ber ruffifche Ober= befehlshaber, nunmehr Kürft Mengifoff, wurde felbft am 20. August fcwer verwundet und mußte ben Befehl an General Borongoff abgeben. Der Raifer mar perfonlich zur Stelle: Entfattruppen von Conftantinopel her auf ber einen, von Schumla her auf ber anbern Seite waren im Anguae und mit Muhe wurde bie Entichnittung abgewendet. Die Belagerung ging weiter: in ber Nacht vom 6./7. October war eine ruffische Abtheilung bereits eingebrungen, wurde aber von berbeieilender Uebermacht größtentheils niedergemacht, ber Reft wieder hinausgeworfen. Die Jahreszeit ruckte vor, man tam nicht zum Ricle; aber bie Uneinigfeit hinter ben Festungewällen gab ben Auffen gleichwohl den Sieg. Am 10. erichien Juffuf Bafcha, ber Commandant von Barna, im ruffifchen Lager, und ftellte fich, ba bie Festung nicht langer haltbar fei und ber Rapudan Bafcha, Izzet Mohamed, bennoch nicht cavituliren wolle, unter ben Schut bes ruffischen Raifers. Saufenweise verließ am folgenden Morgen bie Befatung, bem gegebenen Beispiel bes Berrathes folgend, Die Stadt, mahrend Mohamed mit 300 Tapfern, zum Acuferften entschloffen, fich in die Citabelle warf.

Raifer Nicolaus gewährte diesen Männern und ihren Führern freien

Abang und gog am 12. in die Festung ein.

Alber dies war auch der einzige nennenswerthe Baffenerfolg bes Jahres auf dem europäischen Kriegsschauplate. Die Türken vor Schumla zur Schlacht im offenen Felde zu verlocken gelang nicht, und zur Ueberwältigung der starken Kestung, die amphitheatralisch auf dem nördlichen Abhang bes Baltan gelegen eine Stadt von 50,000 Ginwohn ern umichloß, war die ruffische Truppenmacht nicht zahlreich genug. Auch ber Berfuch, fie von der Berbindung init Adrianopel abzuschneiden, miflang: am 26. August machte ein erfolgreicher Angriff ber Türken gegen bas Corps des Generals Rüdiger die Straße borthin unter schwerem Berluft der Ruffen wieder frei. Das ruffifche Beer war hart mitgenommen, die Sauvtfestungen, Silistria und Schumla, behaupteten fich und an weiteren Bormarich gegen Guben war mit den vorhande= nen Rraften nicht zu beuten. Die Stellung auf bem rechten Donau= ufer war somit nicht haltbar, nur Barna wurde behauptet, und der mit fo großen Soffnungen begonnene Feldzug endigte wenig ehrenvoll mit einem Ruckug auf das linke Stromufer. Die Türken hatten mehr geleistet, als ihre wenigen Freunde und vielen Feinde von ihnen erwartet hatten.

Glüdlicher waren die ruffischen Baffen in Afien, wo Bastewitich im Juni mit nicht mehr als 12,000 Mann ben Felbaua eröffnete. Sie genügten gegen die 30,000 Feinde, die mangelhaft ausgerüftet und ichlecht geführt waren: am Geburtstag feines Raifere erfturmte Bastewitich mit nur 250 Mann Berluft die von den Türfen für uneinnehmbar gehaltene Feftung Rars, welche die Feigheit bes Comman= banten Emin Bajcha ihm preisgab (5. Juli.) Eine furze Beit lähmte Die Ruffen Die Beft, welche Die Befiegten ben Siegern hinterlaffen hatten: bann brach Bastewitsch wieder auf und brachte in einer Reibe glanzender Operationen noch mehrere der furchtbaren Bergfeften zu Fall, bis (feit Mitte Detober) ber fruhe und ftrenge Binter Hocharmeniens, beffen Barte einft in alten Tagen Kenophon erfahren, beiben Parteien eine lange Baffenruhe aufzwang.

Bahrend bes Binters bemühte fich Metternich, bem weiteren gefährlichen Borbringen Ruflands womöglich durch eine Alliang ber vier übrigen Machte einen Riegel vorzuschieben. Es widersprach allerdings bem öftreichifchen Lebensintereffe, wenn die Ruffen in ben Fürftenthumern fich vollends gang hauslich einrichteten, und die Donaumundungen in ihre Gewalt betamen: "niemals" hatte fcon Joseph II. gefagt, "tann Deftreich bulben, daß die Ruffen im Befit ber Moldau und Balachei bleiben". Dan ruftete insgeheim. Allein die Allianzbeinühungen blieben ohne Erfolg. Weber England noch Frankreich gingen auf die öftreichischen Gesichtspunkte ein, denn für sie lag die Gesahr in weiterer Ferne; auch Preußen, sonst so willsährig, ging diesmal seinen eigenen Weg. Alle in vorzugehen, sehlte dem Ochtreich Metternich's, das nicht einmal zu Mandeuvern, geschweige denn zu einem Kriege das Gelb hatte, die Kraft und seinen Leitern der Muth; nicht aber sehlte seinem berühnten Staatsmann, als er mit dem russischen Gesandten eine Unterredung sider de Angelegenseit hatte, die eherne Stirn, sedes Interventionsgesüsste von Seiten des östreichischen Kabinets rundweg in Abred zu stellen. Herr von Tatitschem war höslich und klug genug, diesen Versicherungen zu glauben, obgleich er die Beweise des Gegentheils in der Tasche hatte: und er unterließ es, ein Gespräch über ein "Factum" zu verlängern, das, wie er mit seiner Vosheit nach Hause berichtete, "künstighin in das

Gebiet ber Geschichte gehöre."

Inzwischen ruftete die Pforte nach besten Kräften, um dem Stoße bes nächsten Relbaugs zu widerfteben. Die Stimmung Europas marb ihr gunftiger, besonders da von ihrer Seite ber Rricg weniger barbarifch, als in früheren Zeiten geführt wurde. Igget Dehemed Bafcha wurde an die Svite bes Heeres gestellt, bas jedoch, ber auferften Unftrengungen ungeachtet, an regelmäßigen Truppen wenig über 40,000 Mann gablte, neben benen bie große Rabl irregulärer Streitfrafte nur wenig ins Bewicht fielen, bem großen ruffifden Beere gegenüber. das burch nachrückende Berftärfungen auf 150,000 Mann mit 500 Geschüten ftieg: wenn gleich auch bei einem ruffifchen Becre ftets ber Ameifel gestattet blieb, ob bie Solbaten in ben Liften auch mirttich alle auf ben Beinen ftanden. Bichtiger noch mar, daß ber Raifer, der niemals das mindeste Feldherrntalent zeigte, so gern er auch als Kelbherr gelten wollte, dem Beere diesmal fern blieb und beffen Führung bem Grafen Diebitich überließ, einem höchft ausgezeichneten Feldherrn, ber 1785 in Schlefien geboren, auf ber Berliner Cabettenichule gebildet und feit bem Jahre 1801 in ruffischen Diensten war. Um 8. Mai 1829 überschritten bie Ruffen bei Birsowa bie Donau wieder, und gelangten am 17., bem Lauf bes Rluffes aufwärts folgend, vor Siliftria, welches fie einschloffen. Das türfische heer hatte fich unterdeffen bei Schumla gesammelt. Der Oberbeschl hatte bort bereits wieder gewechselt, und an Igget's Stelle war Reichid Bafcha, der Belagerer von Mefolonghi und "Geriaster" von Rumelien getreten. Sie blieben unthatig; erft Mitte Mai fetten fie fich gegen bas Corps bes Generals Roth in Bewegung, bas gwifchen Barna und dem befestigten Fleden Baravadi ftand. Es gelang ihnen auch, diesem Corps eine Niederlage beizubringen, welche 1600 Tobte und 4 Gefchütze toftete. Das wichtige Baravadi fonnten fic, in allen Bewegungen regelrechten Angriffs unerfahren, nicht nehmen. Der türfischen Unfähigkeit vertrauend, brach Diebitsch mit 21,000 Mann und 94 Geschüßen auf, indem er vor Silistria ein Beobachtungscorps ließ: er setzte sich mit General Roth in Berbindung und schob sich, indem er in der Nacht vom 9./10. Juni in einer Entsernung von nicht mehr als 3 Stunden an dem türtischen Lager vorüberzog, auf halbem Wege zwischen Paravadi und Schunla in den Rücken des Großvezziers, den er so vom letztgenannten Orte abschnitt. Die Türken wagsten, als sie ihre wirkliche Lage erkannten, um das wichtige Schumla zu retten, die Schlacht, welche Diebitsch suchte: am 11. Inni 1829 bei Kulewisch. Bon 7 Uhr Worgens die 3 Uhr Nachmittags danerte der Kanups, der Anfangs für die Türken günstig stand; um 3 Uhr war ihre Kraft gebrochen und die Flucht begann, nur wenig gestört von den durch achtstündiges Fechten gleichsals ermüdeten Anssen.

Gleichwohl blieb von dem osmanischen Beere wenig mehr übrig. ba die schwerfte Brobe des Soldaten - geordneter Rückzug nach verlorener Schlacht - für türfische Truppen allzuschwierig war; aber auch die Lage der Ruffen war nicht fo, daß fie ihren Sieg fofort nach Suben hatten weiter verfolgen fonnen. Diebitich bot Friedensunterhandlungen, welche Reschid, als einfacher Rriegsmann zu politischen Dingen ungeschickt und vor Allem nicht bevollmächtigt, ablehnte, Bald aber erhielt der ruffifche Felbherr die Nachricht vom Kall Siliftrias. ber endlich am 30. Juni erfolgt mar, und durch welchen die Truppen frei wurden, die feither vor diefer Fefte gelegen. Indem er biefe gur Beobachtung von Schumla verwendete, und mit überlegenem Geschick ben Türken die Meinung beibrachte, als folle diese Festung nun mit Macht angegriffen werden, feste er fich mit dem übrigen Beere in Marich, um über ben Baltan Abrianopel zu erreichen. Ohne Wiberftand auf seinem Wege zu finden, überftieg er bas schwierige Gebirg: er hatte ben Ramm schon erreicht, als Reschid mertte, daß er um= gangen war, und am 19. Anguft jah bas enffifche Beer bie große Stadt mit ihren Mofcheen und Gebetsthurmen in der Ebene gn ihren Rußen liegen. Abrianopel war mit Bertheibigungsmitteln reichlich ausgerüftet: und eine Stadt von 80,000 Einwohnern, in der 10,000 Mann Truppen unter einem tapfern Führer, Salil Bafcha, fich befanben, hatte ben 30,000 Ruffen erfolgreichen Widerstand leiften tonnen. Aber der Feind erschien völlig unerwartet, und ob er 30,000 ober 300,000 Mann ftart mar, wußte Niemand zu fagen. Diebitsch verbluffte die Türken, indem er tategorisch eine furze Frift zur Uebergabe ftellte, und verneinenden Falls mit sofortigem Sturmangriff brobte. Um 28. August, ohne baß ein Schwertschlag gefallen, jog er ein. Die türkischen Truppen waren während ber Nacht auf ber Straße nach .

Conftantionvel abaezogen.

Much aus Afien lauteten bie Nachrichten ungunftig für bie Bforte. Das Kriegsziel ber Ruffen auf biefem Theile bes Kriegsschauplates war Ergerum, die Sanvistadt von Großarmenien: fie mar gebedt ourch das fcmerzu überichreitende Saganluggebirge, deffen Uebergange leicht zu fperren gewesen waren. Aber die Unfahigfeit der Turfen war felbft biefer leichten Aufgabe nicht gewachsen. Wenn man ben nördlichen Weg einschlagen wollte, bedurfte es nur geringer Runft, um ihnen den Glauben beizubringen, als beabsichtige man den Abzug auf bem füblichen Bege; fo machte es Bastewitich, brachte fein ganges Beer mit 60 Stud Beichüt und 3000 Bagen über bas Bebirge, ohne babet auf einen feindlichen Boften zu ftofen, warf in zwei Schlachten, am 1. und 2. Juli, im Thale bes oberen Euphrat angelangt, bie türfischen Truppen anseinander, traf am 7. ohne ferneren Rampf im weiten Araresthale, in welchem Erzerum liegt, ein und empfing am 9., nach fehr furgem Befchiegen ber Balle, die Schlüffel ber Stabt und der Citadelle. Auch die Hoffnung auf eine perfifche Diverfion zu Rugen bes ichwerbedrangten Reichs, eine Soffnung, Die fich auf einen Böbelauflauf in Teheran gründete, bei welchem bas ruffifche Befandtschaftspersonal mißhandelt oder ermordet worden mar, zerrann in Nichts. Der Schah schickte seinen Enkel nach St. Betersburg und ließ in bemüthigen Formen Berzeihung bes Gefchehenen erbitten. Die Kraft des osmanischen Reiches war gebrochen. Auch als der Sultan bas alte Bahrzeichen früherer Siege, bes Bropheten Fahne, aufe Reue aufpflanzte, antwortete biefem feierlichen Aufrufe an ben Glaubenseifer und Siegesftolz früherer Tage Niemand mehr. Biele Türken erfannten in der erlittenen Niederlage nur die gerechte Strafe bes Söchsten für die Reformen und enropäischen Einrichtungen, in benen gegen den mahren Beift bes Islam ber Sultan fich gefalle; unter ben Reften bes gertrummerten Janitscharencorps in ber Sanptftadt wie in ben Provingen gahrten Berfdwörungen, und während ichon bie ruffischen Borpoften bis auf wenige Stunden von Conftantinopel ftreiften, fal man täglich im Bosporns die Leichen von Solchen treiben, welche mahrend ber Racht hingerichtet worden waren. Niemand aber fiel es ein, fich fiber die wirkliche Lage ber Dinge zu unterrichten und fich barüber flar zu werden, ob fie wirklich für Die Ruffen jo glanzend, für die Türken jo hoffnungslos war, wie es den Un= ichein batte.

Dies war nach dem Urtheil des befähigtsten Kenners, Moltke, zunächst in militärischer Beziehung keineswegs der Fall. Die Türken hatten ihre unbezwingliche Hauptskadt, deren außerordentliche natürliche Stärke durch ausreichende Besesstigungswerke noch erhöht worden war, — Besesstigungen, in deren Bertheidigung die Türken doch sonst stets höchste Ausdauer und Tapferkeit bewiesen; und auf der anderen Seite war der Zustand des durch Anstrengungen, Mangel und Krankheiten gezehnteten russischen Herers von der Art, daß es nimmermehr einen Sturm oder ernstlichen Angriff auf Constantinopel hätte wagen dürsen; nicht mehr als 15,000 Mann, behanptet man, hätten zu diesem Angriff verwendet werden können — ja daß "vielleicht eine Berlängerung dieser Lage nur um wenige Tage genügt hätte, um ihr Here von der Höse Sieges in den Abgrund des Verderbens zu stürken."

Und nicht minder bedenklich war die politische Seite bieser Lage. Selbst wenn Constantinopel genommen wurde — was dann? die Stadt zu behalten, war unmöglich, es hätte Europa gegen Rußland in die Wafsfen gerusen — sie wieder aufzugeben, aber hätte Rußlands Zauber in den Augen der christlichen Bevöllerung des türkischen Reiches

vernichtet.

Allein in den Augen der Türken war die Lage für fie hoffnungslos, in den Augen der europäischen Mächte war fie im höchsten Grade gefähr= lich. Der Raifer Nicolaus feinerfeits zeigte fich zum Frieden genefat und hatte während bes Sommers bei einem Befuche in Berlin neuer= bings bie Berficherung gegeben, bag er fich in feinen Forberungen auf bas Unerläßlichste beschränken werbe. Die Cabinette hatten ihre Beziehungen zur Pforte wieder aufgenommen und fetten ihr zu, fich mit dem Feinde gu verftandigen. Sier war Belegenheit für die preufifche Bolitik, Europa, Rufland und der Türkei einen guten Dienst zu erweisen und ber König von Breugen, am wenigsten unmittelbar bei ber Sache betheiligt, hatte zu diesem Zwecke ben General Müffling nach Constantinopel geschickt. Müffling stellte ben türkischen Autori= täten, mit benen er unterhandelte, die militarische Lage gang fo bar. wie fie die Ruffen erscheinen laffen wollten, und Diebitsch unterftutte biefe Auffaffung burch bie tede Miene, die er zeigte, und burch fühne Angriffsbewegungen; er gab fich ben Anschein, als thue er ein Uebri= ges, wenn er auf Unterhandlungen eingehe, während er wohl wußte. daß er mit den 20,000 Mann wirklich friegsfähiger Truppen, die ihm zur Verfügung standen, Conftantinopel schwerlich würde nehmen können und daß felbit wenn ihm wider Erwartung die Eroberung gelänge, er fein Land und feinen Raifer in schwere Berwickelungen mit ben übrigen Mächten bringen wurde, von benen die Englander bereits eine ftarte Flotte im ägeischen Meere hatten.

Am 1. September begannen so die Friedensunterhanblungen, die am 14. mit dem Frieden von Adrianopel endigten, welcher aus

16 Artifeln und einer Separatconvention bestand. Rugland, dies waren feine wefentlichen Bedingungen, ftellte ber Bforte die in Europa gemachten Eroberungen gurud. Der Bruth bilbete, wie feither, Die Grange ber beiden Reiche: nur bie Infeln in ber Dongumundung verblieben Rugland, bas aber auf benfelben feine Feftungswerte angulegen sich verpflichtete; in Afien bagegen erhielt Angland die festen Blabe an ber Ditfufte bes fchwarzen Meeres, Beti und Anapa, und im Binnenlande, wo die Grange auf eine ihm vortheilhafte Beife requlirt murbe, Die Teftungen bes Bajchalits Achaland und Achalfalati: ben ruffijchen Unterthanen ward vollfte Sandelsfreiheit im türfischen Reiche zwaefichert. In Bezug auf die Donaufürstenthumer Moldau. Ba= lachei, auch Gerbien, wurden die Beftimmungen, über welche man im Bertrage von Afferman übereingefommen, erneuert: Die Moldau und Walachei follten ihre Hospodare fünftighin ftatt auf fieben Sahre auf Lebenszeit ernennen, ihre inneren Angelegenheiten felbitftandig verwalten, auch zur Aufrechthaltung ber innern Ordnung eine eigene Miliz halten bürfen; und ba überdies tein Moslem in biefen beiden Ländern feinen Wohnfit aufschlagen durfte, fo waren dieselben thatfächlich von der Pjorte unabhängig und dem ruffifchen Ginfluß noch mehr als bisber geöffnet. Heber eine Priegstoftenentichabigung wollte man fich weiterhin vergleichen: Die gehn Millionen Dufaten, welche festgesett wurden, brachten die erschöpfte Türkei noch lange in ein Berhältniß thatfächlicher Abhängigkeit von dem übermächtigen Rachbarreiche, beffen Beberricher es fich noch als Mäßigung anrechnen durfte, daß er ihr nicht völlig den Garaus gemacht hatte. Empfindlicher aber war der Pforte, daß nunmehr auch die griechische Frage endaültiger Löfung entgegenging.

## 3. Griechenland. Enbe bes Rampfes.

Was Grichenland betraf, so enthielt der Friede von Abriauopel einen letzten Schritt zu seiner endgültigen Befreiung; nur verges bens sträubte sich die Pforte, diesen Gegenstand in den russischen Frieden auszunchmen. Der Pascha von Aegupten hatte sich geweigert, seinen Sohn Ibrahim von Morea abzuberusen. Da erschien im August 1828 der Sieger von Navarin, der englische Admiral Codringston, vor Alexandria und nöthigte den Aegypter, die in seinem Lande besindlichen griechischen Sclaven freizugeden und den Beschl zur Käumung Griechenlands an die ägyptischen Truppen zu ertheilen. Während Ibrahim sich zur Näumung anschiefte, erschien zum Ueberssluß noch der französische General Waison mit 14,000 Mann, an wiche die Türken die von ihnen noch besetzten sesten Plätze in Morea auslieserten (August 1828) und die somit hier keine Getegensheit zu Krieg Icharm mehr sanden. Im zehnten Artikel des Friedens

von Abrianopel nun erkaunte die Pforte die Bestimmungen der drei Mächte an, welche im Vertrag vom 6. Juli 1827 und in dem Prostocoll vom 22. März 1829, das die Gränze des künstigen Vasallenssstaates bestimmte, niedergesegt waren; sie willigte ein, daß Griechensland zur Pforte in einem ähnlichen Verhältnisse stehn sollte, wie die Donaufürstenthümer: Unabhängigkeit im Innern und Rahlung eines

jährlichen Tributs von 700,000 Thir.

Definitiv erledigt war die griechische Frage damit jedoch noch feineswegs. Am 18. Januar 1828 war ber neue Anbernetes von Griecheuland, Graf Capodiftrias, in Nanplia eingetroffen und bemühte fich nun, in bem jammerlich zugerichteten Lande, in welchem Sunger. Anarchie. Land - und Seeranb - fo viel es noch zu rauben aab ihr Befen trieben, geordnete Auftande und eine regelmäßige Bermalt= ung herzustellen: eine Aufgabe, zu ber er ein feines, gewinnendes Befen, einen reinen Billen und eine unverdroffene Arbeitfamfeit mitbrachte. Eine Nationalversammlung, im Juli 1829 nach Araps bernfen, legalifirte feine Befchluffe; man hatte es zu machen gewußt, daß fie ihrer großen Mehrzahl nach aus ergebenen Anhäugern bes Brafibenten bestand. Das Schickfal bes Landes aber rubte in ben Banden der Großmächte, welche gleich nach bem Frieden zu einer Conferent in London zusammentraten. Das Endprotocoll marb bier am 3. Februar 1830 von England, Franfreich und Rufland unterzeichnet und damit die Schluffrene diefes großen Dramas eingeleitet. Diefes Schlufiprotocoll zerschnitt auch ben letten gaben noch, burch welchen Griechenland nach ben Bestimmungen bes Friedens von Abrianopel mit der Türkei zusammenhängen follte. Griechenland ward für einen völlig unabhängigen und tributfreien Staat erflart, welchem bie Schutmächte einen König zu beforgen unternahmen. Die Pforte machte feine Schwierigfeiten mehr; fie erflärte ihren Beitritt am 24. April 1830. Um fie für den Tribut zu entschädigen, auf den fie bamit verzichtete und von dem fie doch schwerlich viel zu sehen befontmen hatte, wurden die Granzen des neuen Staates noch enger gezo= gen, als in dem Protocoll vom 22. März 1829 gefchehen war; Die Nordgränze follte ftatt ber Linie vom Golf von Arta (28.) bis zu bem von Bolo (D.) eine füblicher, vom Ausfluß des Afpropotamo, weftlich von Mefolonahi, über Brachori zum Golf von Reitun gezogene fein.

Bum König war ber Schwiegersohn bes Königs von England, Berzog Leopold von Coburg, erselen, dem aber das Schickjal einem anderen Thron bestimmt hatte, auf dem er reichliche Gelegenheit fand, seine hervorragende Befähigung zum Regenten zu bethätigen: Dem armen Griechenland, das sich nach einem König sehnte, der endlich den schrecklichen Leiden und der peinlichen Ungewißheit eines Jahr-

zehnts ein Ende machen könnte - "wo ift ber Berr?" hatten ichon im Jahre 1821 die griechischen Sirten und Bauern gefragt, als manfie zum Rampf um die Freiheit begeifterte - bem unglücklichen Griedenland follte biefe Bunft bes Weichides nicht zu Theil werben. Leopold hatte fich am 11. Februar 1830 gur Annahme der Krone bereit erflärt. Er ftellte aber als Bebingung eine freigebigere Regulirung ber Grangen, und bewies mit biefer Forderung allein ichon, bag er perftand, wohin biefes Boltes eigentliches Bunfchen zielte. Das englifche Barlament, in feiner Mehrheit bem neuen Staate gugeneigt. würde fich haben bereit finden laffen, demfelben noch Candia und die unter britischem Protectorate ftebenben jonischen Inseln anguweisen: aber in diefer Frage war es nicht das Barlament, welches das ent-Scheibenbe Wort zu fprechen hatte. Das englische Ministerium, Aberbeen und Wellington, maren wie Metternich bafür, bas Land völlig unabhängig zu stellen, aber ihm bafür besto engere Granzen zu ziehen. und der schwergedemüthigten Bforte nicht mehr abzunehmen, als unumgänglich nothwendig fei. Gin Schreiben Capobiftrias', ber bier feinem Lande einen üblen Dienft erwies, malte mit breitem Biufel Die großen Schwierigkeiten ber Aufgabe bem Bringen aus, ber in feis ner verfoulichen Lage nicht ben minbeften Antrieb hatte, eine Beränderung zu fuchen - eine Krone von fo brudenbem Gewicht und fo aweifelhaftem Werthe besonders eifrig zu wünschen. Da ihm nun die Gebietsforderungen nicht zugeftanden wurden, mit beren Erlangung er seinen neuen Unterthanen ein würdiges Willfommgeschent hatte barbringen konnen, fo verzichtete er und machte am 15. Mai bie Schukmachte mit diefem seinem Entschluffe befannt. Ginftweilen blieb fo ber .. ruffifche Brafect", wie murrifche Stimmen ben Grafen Capobiftrias nannten, am Ruber; jene Ablehnung ichien einen neuen Sieg ber ruffischen Bolitif zu bedeuten, die feit bem Tobe Alexander's in Diefer Frage am flügsten und erfolgreichsten operirt hatte.

## C. Die germanifden Staaten.

Mit biesem allerdings noch nicht vollständigen Abschluß der grieschischen Erhebung war das System der heiligen Allianz an einer wichtigen Stelle durchlöchert. Wit jener thörichten und saft findischen Unschauungsweise, in jeder Auslehnung eines Volkes gegen jedwede wenn auch noch so abschelleliche Regierung eitel jacobinischen Muthewillen zu sehen, und jede wenn auch noch so erbärmliche Ordnung der Dinge blos deswegen, weil sie einmal bestand, aufrecht zu halten, war man hier, bei der ersten schwickeren und verwickelteren Frage, nicht durchgebrungen. An der heroischen und verzweiselten Entsschlossenbeit des griechischen Volkes, an den laut ausgesprochenen und

allaemeinen Sumbathien ber gebildetften und ebelften Dlanner Europas. und an dem, in hiftorischen Berhältnissen bearundeten, durch die Bemeinschaft bes religiofen Befenntniffes gerechtfertigten Intereffe ber nächstbetheiligten ruffifden Macht mar Diefe armselige Staatstunft gescheitert, die hier nicht lange die driftliche Maste beibehalten konnte, welche sie in der Urkunde der heiligen Allianz vorgenommen hatte. Mit Venugthung begrußte man in Europa biefe Bendung ber Dinge, wie fpat fie eingetreten, und einen Sieg ber Freiheit allerdings burfte man in gewiffem Sinne die fo gewonnene Unabhangigkeit Bricchenlands wohl nennen, wo auf einem von alter Freiheitsromantit getränften Boden ein zwiefach verhaftes Joch zertrümmert worden war. Aber freilich, ce war weder ein fehr vollständiger, noch ein fehr weit= tragender, noch ein febr reiner Sica: bas wirkliche Briechenland erwies fich als ein gang anderes, als bas ideale, das man "in Morgen= träumen", wie der deutsche Dichter fagte, geschaut hatte; und überdies diefer Sica war thener erfauft. Der Friede von Abrianovel hatte die Macht Ruglands außerordentlich gesteigert und damit ein Bollwert bes Absolutismus befestigt, welches im weiteren Berlauf ber Dinge den freiheitsfeindlichen Kräften und Bestrebungen einen sehr ausrei= chenden Erfat für die fich anflosende heilige Allianz bieten jollte. Und dies geschah zur selben Zeit, wo, wie wir sehen werden, im Westen, in Frankreich, Diefem Lande welches feit 1789 ber Entwickelung burgerlicher Freiheit bald fräftige Untriebe zu geben, bald schwerfte Ge= fahren zu bereiten bestimmt war, eine blinde priesterlicheabsolutistische Reaction sich anschickte, die Errungenschaften des 18. Jahrhunderts und der aus der Revolution von 1789 fich entwickelnden Bolkerbeweg= ungen mit Stumpf und Stiel anszurotten.

Diese Gesahren abzuwenden, der Freiheit, d. h. dem stetigen ruhisgen Fortschritt der Menschheit eine sichere Stätte zu bereiten, dies war das Vorrecht der germanischen Völler und Staaten; und die besonnene, die Bürgschaft des endlichen Sieges in sich selbst tragende Art und Weise, wie dies innerhalb der germanischen Welt geschah, dietet einen bei allem Verdrießlichen und Unvollsommenen, das wir im Einzelnen zu verzeichnen haben, doch im Ganzen erfrenlichen underhebenden Gegensah zu dem starren nur dann und wann von einzelsnen Buchungen unterbrochenen Dahinleben der Bölser des slavischen Ostens, wie zu dem wilden Wechsel, dem haltsosen dins und hertaumeln zwischen einem Alenfersten des Despotismus und einem anderen Acußersten zügelloser Freiheit in den romanischen Staaten.

## 1. Scanbinabien.

Der scandinavische Norden nahm an dieser Fortschrittsarbeit feinen "hervorragenden Untheil. Danemart war seit ber feltsamen Revo-

lution pon 1660 eine absolute Monarchie, und seine Bevölkerung zeigte unter ber milben und gerechten Regierung Friedrich's VI. (1808-39) fein Berlangen nach einer Constitution, von der man im übrigen Europa so vielfach alles Beil erwartete. Die Finanzen waren geordnet, die Berwaltung gut; bas Militar auf ein fnappftes Mag von ca. 6000 Mann gurudgeführt; nur bie Scemacht, bem Geifte ber Nation fehr zu Danke, anschnlich. Dabei aber erfreuten fich Handel, Gewerbe, Wiffenschaft, Boltsunterricht einfichtiger Bflege; bas Wort war frei, die Breffe wenig beichräuft, die Rechtspflege unabbangia und öffentlich; man erstaunte, als man im Jahre 1820 erfuhr, baß bicfes zufriedene Land auch einige Berfchwörer hervorge= bracht habe, welche Dänemark mit einer Constitution "wie alle Seiden ringsumber" hatten versehen wollen: fie wurden gum Tode verur= theilt, aber vom Könige bequadiat. Nicht gang fo friedlich ging es in ben beutschen Webieten Schleswig und Solftein ab; boch war, mas hier geschah, nur ein schwaches Borspiel späterer schwerer Bermide= lunaen.

In Schweben bestieg im Jahre 1818 Carl Johann den Thron, der Einzige, der den goldenen Reif behalten durste, den er sich in den Rapoleonischen Zeiten geangelt hatte. Das Einzige, worin man ihn diesesen Ursprung seines Königthums entgelten ließ, war, daß sein Sohn teine Fran aus den alten Dynastengeschlechtern erhielt; derselbe heisetathet im Jahre 1823 die Tochter des ehemaligen Vicetönigs von Italien. Er regierte gut, ließ sich die Psseg der materiellen Justeressen des Landes angelegen sein und suchte sich vornämlich die russische Gunst zu erhalten; daß er von leidenschaftlichen Demagogen keinerlei Bedrängniß ersuhr, dassir sorge die über die Waßen verwickelte Verfassing, welche die Reichsvertretung zur Unsenchtbarkeit verdammte und dem Fortschritt nur den allergeringsten Spielraum ließ. Erst in der Mitte der zwanziger Jahre begann es sich aus der Mitte des Bauernstandes mit Witten und Beschwerden zu regen.

Nur an Siner Stelle, einer wenig gefährlichen, in Norwegen, Mieb das liberale, ja selbst demokratische Princip siegreich; auch darsüber ärgerte sich die überall sonst triumphirende Reaction. Man besging dort sogar die erstaunliche Neherei, den Abel förmlich abzuschaffen; 1818 erneuerte der Storthing den Beschlüß, den er 1815 zum ersten Male gesaßt; zweimal warf der König das stumpse Schwert, das ihm die Constitution gesassen, sien snehen Wale gesaßt; zweimal warf der König das seto, dazwischen; aber der Storthing beschlöß es zum dritten Wale und damit war die Sache erseldigt. Bergebens ersuchte der König, diese Ersedigung noch auszussehen; auch seine persönliche Anweienseit verfing nichts und ebensoweng, daß er im Jahre 1824 seinen Sohn Osear als Vicebönig nach

Norwegen schiefte. Die Vorschläge, welche r durch diesen machen ließ — Einführung des absoluten Vetos und Gründung eines neuen Abels — wurden verworfen, und der Kronprinz wurde wieder abgerusen; auch die ferneren Versuche in dieser Richtung blieben fruchtlos.

## 2. England.

In England vollzog sich das Einlenken in die Bahnen wirklichen Fortschritts auf dem mühevollen Wege einer nicht blod äußerlichen, sondern die Menschen und die Dinge innerlich ungestaltenden und versedelnden Freiheit im britten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts mit wachsender Entschiedenheit. Hier war man, was politische Freiheit im vengeren Sinne betrifft, an weitesten fortgeschritten und vor Allem: was man von diesem Gutte besah, war unwiderrusslich gesichert. Dasgegen hatte man in materieller, socialer und geistiger Freiheit noch um

fo mehr zu erobern.

Die Regierung Georg's IV., ber am 20. Januar 1820 seinem Bater gesolgt war, begann mit einem Scandal schimpflichster Art, bei dem zu verweilen ernster Geschichtserzählung wenig ziemte, wenn er nicht zum Beweise diente, einestheils wie tief in diesem Lande das Königthum gewurzelt war, dem selbst ein solcher Borgang Nichts von seiner berechtigten Autorität und Bedeutung im wohlgesigten Organismus dieses Gemeinwesens randen konnte, und anderntheils, wie sessignicht dier die Macht des Gesetzen und der ehrenhaften Sitte stand, vor welcher selbst der erste Mann im Staate, der Träger der Krone und ein dienstwilliges Ministerium, das seit acht Jahren die

Macht in Sänden hatte, fich beugen mußten.

Georg IV. verbarg unter dem Menferen eines vollendeten Gentle= man eine gemeine Seele. Gin Spieler und Buftling, tief verfchulbet, abgeftumpft gegen bas Urtheil ber Menfchen, lebte er feit 1795 in unglücklicher Ehe mit ber Pringeffin Caroline von Braunschweig. Gine Tochter entfproß diefer Che, Charlotte, fpater Gemahlin bes Bringen Leopold von Coburg; fie ftarb, zum Schmerze bes Landes, im Jahre 1817. Schon che dieses tranrige Ereigniß, welches schöne Soffnungen auf ein ebles Familienleben an hochfter Stelle gerftorte, eintrat, hatte die Mutter ber Pringeffin, welche längft von ihrem Bemahl getrennt lebte, bas Land verlaffen, und überließ fich auf ihren Reifen ben Grillen ihrer phantaftifchen, boch nicht bosartigen noch lafterhaften Natur. Georg, ber fie haßte, wollte fie los fein, und ba fie in Erwartung bes Thronwechsels, ber fie zur Königin machen mußte, bem Gebanten einer Scheidung fich nicht zugänglich zeigte, fo fammelte er, entschloffen, jenen Breck um jeden Breis zu erreichen, Stoff gn einem Scheidungsproceffe und ließ fie auf ihrer Billa am Comerfee, wo fie meiftens lebte, mit Spahern umftellen; man mag fich benfen, welches Lumpengefindel es war, das fich zu folch einem Geschäfte her= gabe Georg III. ftarb, ber Regent wurde Ronig; es fiel auf, bag ber Name ber Königin im Rirchengebete ausgelaffen wurde. ließ ber König feiner Gemahlin ein Jahrgehalt von 50,000 Bfund Sterling anbieten, wenn fie auf Titel und Rechte einer Königin verzichten wolle; im Beigerungsfalle brobte man ihr mit bem Brocesse. gu bem noch immer Material herbeigeschafft warb. Ginen Scandal hatte man schon bereit; man wollte wissen, daß sie mit einem ihrer Diener, einem Italiener Bergami, in allzuvertrautem Umgang lebe. Es gelang nicht, fie zu bewegen; entruftet über jenes Angebot, entschloß fie fich zur Rücktehr und weit die Regierung, welche, nach bem fie fich lange gefträubt, jest entschloffen war mit bem König in ben Snmpf zu waten, ihr ein Schiff verweigerte, fuhr fie auf dem gewöhnlichen Backetboot von Calais nach Dover, wo fie im Juni 1820 landete. Dem Bolfe von England, zu beffen rühmlichen Eigenschaften es gehört, daß es ftets geneigt ift, Die Partei bes Schwächeren gegen ben Stärferen zu ergreifen, imponirte ber fühne Schritt; "fie muß unschuldig fein", war bas allaemeine Wort; es empfing fie als feine Königin, im Triumphe, unter bem Geläute aller Glocken, fuhr fie in London ein. Und biefe Bulbigungen bauerten eine gergume Reit lang fort; ihre Refibeng in Bortman Street wurde nicht leer von Deputationen aus Stadt und Land, welche famen, um Abreffen zu überreichen. Gehoben durch diefe Sympathicbeweise blieb die Königin jeder Bermittelung unzugänglich, auch der des Unterhauses, welche der vortreffliche Wilberforce ihr antrng: fie ließ es barauf autommen, was ber König wagen würde, ber, felbst wenn alle Beschulbigungen und niedrigen Klatschgeschichten wahr gewesen waren, boch ber Lette war, ber einen Stein wiber fie aufheben durfte. Die Regierung, aus welcher nur Gin Mitglied, Canning, bei bicier Belegenheit anszuscheiben Selbstachtung genng hatte, machte Die Angelegenheit nunmehr vor dem Saufe der Lords anhängig, beffen Ausichuß am 4. Juli dahin berichtete, daß Stoff für eine ernfte Unterfuchung vorhanden fei, und die Bill, welche Enthebung von Rang und Attributen bes Rönigthums und Auflösung ber Ghe bes Ronigs mit Caroline von Braunfdweig verlangte, paffirte die erfte Lefung. Das Land gerieth in Aufregung, als nun die Schaar der Belaftungezeugen, Bediente und Bofen, Gfelstreiber, Schiffsleute, bentiche, fran-Bififche und italienische Couriere, in London erschien; man mußte fie wie Gefangene escortiren, damit ihnen nicht bas Bolt ben Ruden ger= schling; und biefe Aufregung wuchs, als nun wirklich am 17. August ber abscheuliche Broceg begann und bas Zeugenverhör zuerft alles Bublerifche und Schändliche mit breiter Ausführlichkeit den Richtern

und Auhörern vorführte — Woche um Woche — bann aber es ben Bertheidigern der Angeklagten mehr und mehr gelang, die gebungenen Elenden in den Negen ihrer eigenen Lügen und Widersprüche gu fangen. Das non mi ricordo, das häufig und immer häufiger dem in die Enge getriebenen italienischen Gefindel über die Lippen tam, wurde zu einer Art Sprüchwort im Lande. Die Vertheidiger waren Benry Brougham und Denman; fie entledigten fich ihrer Aufgabe in einer Beife, welche die Männer felbit wie den Staat chrte, in welchem bas freie Wort so viel Macht besaß, und welche, wie groß ober gering die Berichuldung ber Königin war, wenigstens die gleich oder mehr Schuldigen unter ihren Feinden und Antlägern, namentlich den König felbst. wenn noch etwas von Ehre in diefer durch Lufte verderbten Seele lebte, niederschmettern mußte; Benry Brougham trug fein Bedenfen. Die gewichtigen Worte aus bem Tacitus gn citiren, in welchen ber große römische Geschichtschreiber bas Berfahren Nero's gegen fein Beib Octavia erzählt. Nach längeren Debatten fam am 6. Novbr. Die Bill in zweiter Lefung zur Abstimmung. Nur 28 Stimmen Dehrheit waren für die Regierung. Wenn die Bill vor die Gemeinen fam. fo wußte man, war die Ronigin entschlossen, die Gegenklage angustellen, und nicht minder wußte man, daß es einer folchen nicht an Stoff und nicht an Beweisen fehlte; was mußte man erleben, wenn bann auch bas Privatleben bes Königs mit berfelben Unerbittlichkeit bem gerichtlichen Verfahren blosgelegt wurde! Es fam nicht fo weit: bei der dritten Lefung fant die Majorität auf neun, 108 Ja. 99 Nein: Lord Liverpool erhob sich und gab die Erflärung ab, daß die Regie= rung die Bill in sechs Monaten wieder in Erwägung gieben, b. h. nach der parlamentarischen Runftsprache fallen laffen wolle. Die Demonstrationen im Lande waren gahlreich und überschwenglich; die Königin aber war nicht weise genug, sich, wie sie gesollt, mit bieser Ehrenrettung zu begnügen. Sie follte es bald empfinden, daß ein großes Bolt fich nicht lange mit berlei Dingen befaffen fann und bag alle seine Sympathicen ihr die Stellung in der Besellschaft boch nicht wiedergeben fonnten, welche fie durch tact= und würdelofes Benchmen, tvo nicht durch Schlimmeres verwirft hatte. Als fie am 19. Juli 1821. wo die Aronung des Ronigs, der fich mahrend des Processes in Bindfor verfrochen hatte, ftattfinden follte, vor der Weftminfterabtei erichien, um auch ihre Krönung als gebührendes Recht in Anspruch gu nehmen, fab fie fich abgewiesen, ohne daß die versammelte Menge, auf bas Schaufpiel einer Königsfrönung mit all' feinem mittelalterlichen Bomve ervicht, ihr weitere Theilnahme gezeigt hatte. Ginige Wochen fpater ftarb fic. des Lebens überleid; noch ihr Leichenconduct gab Unlaß zu Tumult und Blutvergießen; ihr Sarg murbe nach Braun-

fcweig gebracht und bort beigefett.

Man hatte von biesem Scandal und ber schweren Rieberlage, welche die Regierung dabei erlitten, eine Aenderung des Ministeriums erwartet, gegen welches ber im Bolfe fcon längft verbreitete Saß mächtig gewachsen war. Diese Menderung trat aber erft ein Sahr fpater ein, als ein neues Ereignif bie Stimmung bes Landes machtig aufregte: am 12. Anguft 1822 hatte fich ber bedeutenofte Mann ber Regierung, ber Minifter ber Auswärtigen, Lord Caftlereagh, jest Marquis von Londonderrn, mit einem Kedermeffer die Halsader durchichnitten. Man hatte langere Reit ichon Spuren von Beiftesftoruna an ihm wahrgenommen. Die fire Idee peinigte ihn, er fei von Feinben umgeben, die ihm nach dem Leben trachteten; seine wirklichen Reinde waren geneigt zu glauben, es fei ber Aublick bes trot aller Niederlagen immer wieder fiegreich fich erhebenden, von ihm fo lange und boch jo vergeblich befämpften Liberglismus, ber ihn gur Bergweiflung getrieben. "Es ift Alles aus", war fein lettes Wort, als ber Mrgt ins Rimmer trat. Das von ihm verfochtene Suftem allerdings. längst von ber Nation mit Widerwillen getragen, war mit seinem Tode abaethan, um nicht wieder aufzustehen, und weit über England hinaus erstreckte fich die Wirfung biefes Tobesfalls, ber allenthalben ein veinliches Aufsehen erreate.

Die Whigs schöpften Hoffnungen, allerlei Bewegung und Intrigue machte sich geltend in den hohen Kreisen, welche dem Staatsruder nahe waren; Lord Londonderrh's Nachsolger aber war dem König diesmal von der öffentlichen Meinung Englands deutlich genug bezeichnet, und der Negierung, die eines hervorragenden Talents an der wichtigen Stelle, die jener Todessall leer gelassen, nicht entbehren tonnte, von der Lage der Dinge als eine Rothwendigkeit auserlegt: es war Georg Canning, mit welchem zum ersten Male wieder ein Staatsmann ersten Nanges, ein Mann von hohen und freien Sinne, der den Geist seines Landes und seines Jahrhunderts verstand, in das Getriebe der europäischen Dinge entschebend eingriff. Am 16. September 1822 ward er ernannt, Lord Liverpool und der Herzog von Wellington hatten dem widerwilligen König die Nothwendigkeit dieser

Wahl begreiflich gemacht.

Georg Canning war 1770 zu London geboren. Sein Bater, einer Familie des niederen Abels entsprossen, mußte Schulden hals ber sein ererbtes Gut in Frland aufgeben und starb früh; seine Mutter, als junge Wittwe mittellos, entschloß sich als Schanspielerin die Bühne zu betreten, was ein ernstliches Hinderniß für den Sohn war, in der mit allen lächerlichen Vorurtheilen erfüllten englischen

Gesellschaft emporzutommen. Auf der anderen Seite näherte ihn mas Diefe in ihrem griftofratischen Dünkel Die Niedrigkeit feiner Geburt nannte, bem Bolfe und es blieb nicht unbemerft, als er im Jahre 1816 in einer Rede nach feiner Bahl zu Liverpool die Borte fprach: "Bertreter Des Bolts bin ich Giner aus dem Bolfe, nicht beglaubigt burch patricifche Bonnerichaft ober Empfehlung einer Bartei." Sein ciferner Aleik, sein hervorragendes Talent, das die altenalische, auf gründliche Vertrautheit mit dem claffischen Alterthum gegründete Schulbilbung im Ctontcollege entwickelt hatte, leufte frühzeitig Die Aufmertfamteit auf ihn : mit 23 Jahren ward er ins Barlament acwählt und 1796 von Bitt als Staatsfecretar in fein Ministerinm ge-30gen. Wiederholt Mitalied ber Regierung und dann wieder in unabbangiger Stellung machte er eine vielseitige staatsmännische Schule durch: erhaben über die Vorurtheile feines Landes, aber von tiefer Renntuiß feiner Gigenthumlichfeit und feiner Bedürfniffe, ber Cache bürgerlicher und religiöfer Keiheit aufrichtig, aber nicht mit bem hitigen Enthusiasmus bes Barteimannes ergeben, ber meint, baf man in jedem Angenblicke Alles fordern, Alles magen, Alles angreifen fonne. fondern ihr dienend mit Besonnenheit und flarer Ginficht, Die gu rechter Reit fühn und energisch zu handeln, zu rechter fich zu bescheiben, ju mäßigen, zu warten weiß. Im Jahre 1809 mar er auf langere Reit fern vom Amt und Gefaudter in Liffabon; im Jahre 1816 trat er wieder, weil die Regierung eine Stüte im Unterhause brauchte. als Brafident bes indischen Controleamts ins Ministerium, fchied aus. weil er fich an der Berfolanng ber Konigin nicht betheiligen wollte. was den König sehr wider ihn aufbrachte; und ward nun von ber Regierung, welche fein Talent verwerthen und ihn boch zugleich bem Sige ber Macht fern halten wollte, jum Generalgouverneur von Indien gemacht, wo fich ihm ein weiter und großartiger Wirkungsfreis eröffnet haben wurde. Dorthin war er eben abzureifen im Begriff, als ihn am 11. September ber Bremierminifter Lord Liverpool im Namen des Königs ersuchte, das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und bie Leitung bes Saufes ber Gemeinen, bas Erbe Loudonderrn's, zu übernehmen.

Dies war der Mann, der nun fünf Jahre lang, vom Herbst 1822 bis zum August 1827, die answärtige Politik Großbritanniens leitete, die innere wesentlich mitbestimmte, der ganzen Action seines Landes in diesem Zeitraum das Gepräge seines Geistes ausdrücke, nugeachtet er erst gegen Ende seiner Lausbahn (im April 1827) nach dem Rückritt Lord Liverpool's als erster Lord des Schates auch dem Range nach an die Spige des Ministeriums trat. Wir siud den Spuren seiner Thätigkeit in den bisher erzählten Ereignissen begegnet,

Sein Gintritt bezeichnet einen Wendepunkt in der europäischen Politit, nicht blos in ber feines Baterlandes: laugfam vorwärts. nie rüchwärts schreitend zerftorte er ruhig und fest die regetionäre Tenbengpolitik ber heiligen Alliang, ohne in ben Fehler zu verfallen, ein Uebel mit einem anderen Uebel zu vertreiben, der reactionären Allerwelts= und Interventionspolitif eine libergle Allerwelts= und Inter= ventionspolitik entgegenzuschen. Bon seinem hoben und freien Standpuntte aus überfah er mit Rlarheit die Gegenfage, welche bas europaifche Leben in seinen Tiefen bewegten. Er erfannte vollfommen. welche ungeheure Macht die liberalen Ideen entfalten fonnten, wenn bie Regierung eines mächtigen Landes fich offen als Partei mit Schild und Schwert auf ihre Seite ftellte; aber er wußte auch, bag bamit ber Sache ber Freiheit felbst am wenigsten gebient fein murbe: daß die Freiheit fich wohl mit Bewalt unterbruden, aber nicht mit Gewalt einführen läßt, und daß, wenn seine Bolitif der Freiheit wirflich frommen follte, fie zugleich eine auf die Erhaltung der Friedens gerichtete fein mußte. Wir haben geschen, wie er auf bem Congreß von Berona Bellington flar und beftimmt inftruirte, bag England, beffen Politik fich schon in ben letten Tagen Caftlereagh's gegen bie Anmaßungen der Congresse in allmälig schärfer werdendem Tone erflart hatte, fich bei einer Intervention in Spanien niemals betheiligen werde. Co verhinderte er die eur opa ifche Intervention; die besondere frangofische hätte er nur um ben Breis eines Krieges verhindern fonnen, den er mied, aber er ließ die frangofische Regierung nicht in Zweifel, daß eine Erftredung diefer Intervention auf Portugal England in Waffen bringen würde. In berfelben Rede vom 14. April 1823, wo er biefes aussprach, erflärte er, bag England eine Ceffion spanifcher Colonicen, über welche Spanien thatfachlich feine Macht mehr ausübe, niemals bulben werbe. Er rechtfertigte biefe Bolitit in einer anderen Rede, die er in diesem felben Jahre der fpanischen Juvasion au Blymouth hielt, und welche in ihrer edlen, flaren, magvollen und darum um jo gewichtigeren Sprache allenthalben wohl verstanden und gewürdigt wurde. "Unfer lettes Biel," fagte er, "war ber Friede ber Welt; aber ce foll nicht gesagt fein, bag wir Friede halten, weil wir ben Rrieg fürchten, ober nicht auf benfelben vorbereitet find. --Unfre gegenwärtige Ruhe ift nicht mehr ein Beweis unferer Unfähigfeit zu handeln, als ber Buftand ber Trägheit und Unthätigfeit, in welchem ich diese mächtigen Colosse, welche in den Gewässern Ihrer Stadt ichwimmen, febe, ein Beweis bafür ift, baf fie ber Rraft beraubt feien, fich zum Sandeln zu erheben."

Und er hatte nicht nöthig, an die "schlafenden Donner" der britischen Kriegsschiffe zu appelliren, denen er die ruhig gesammelte Kraft

ber englischen Politik verglich; er besaß ein minder gewaltsames, aber völlig ausreichendes Mittel, die unverständige Tendenzpolitik, welche im übrigen Europa die Oberhand gewonnen, an ihre Vergänglichkeit zu erinnern: die Anerkennung der freigewordenen Colonieen Spaniens als unabhängige Staaten.

Bum zweiten Male griff hier in bebentungsvoller Beise die neue Belt in die Geschicke ber alten ein, und bewies nachdrucksvoll, daß eine Zeit gesommen ober nahe war, wo jeder herrschende Mann und jedes herrschende Bolt sein Unrecht auf die Herrschaft durch die Zusfriedenheit der Beherrschten beweisen, ober wenn er dies auf die Dauer

nicht fonnte, verlieren mußte.

Spanien befaß im Aufang bes 19. Jahrhunderts noch ben größten Theil von Amerika, etwa 250,000 | Meilen mit etwa 17 Millionen. Das Beisviel ber englischen Colonicen in Nordamerifa, ber Umfturg bes alten Thrones im Mutterlande, die Ungewißheit, in welche Die europäischen und die spanischen Buftande insbesondere burch bie frangöfische Revolution und ihre Folgen geworfen wurden, - endlich und vor Allem die notorisch schlechte und immer schlechter werdende Regierung - bas Ales hatte ichon gu Ende bes 18. Jahrhunderts einzelne Erhebungen und Aufftande hervorgerufen, beren Wert, ebe feine erften 25 Jahre um waren, bas 19. Jahrhundert vollendete. Seit 1810 war diefe auf Losreigung von Europa gerichtete Bewegung allacmein und unwiderftehlich. Das Signal gab Merito; bem Gingelnen ber Bewegungen in biefen ungeheueren Raumen folgt unfere Erzählung nicht, Die fpater Gelegenheit finden wird, Die Geschichte ber außereuropäischen Länder, soweit fie auf ben allgemeinen Bang ber Menfchengeschichte von Ginfluß gewesen ift, in furgem Ueberblick Bu vergegenwärtigen; 1822 ward bort bie formliche Trennung von Spanien ausgesprochen, und ein neuer Raifer aus einheimischem Stamm Sturbibe gewählt, bem aber bald ein republifanischer Begner, General Canta Ana, gegenübertrat. Um biefelbe Reit hatten auch Die Colonialstaaten an ber Gubweftfufte bes meritanischen Golfs unter ber Führung Simon Bolivars von Caraccas ihre Befreiung vollendet, und fich zu einer Republit Columbia vereinigt (1820), die fich eine Berfaffung nach bem Dlufter ber norbameritanifchen Union gab: 1823 wurden die letten Spanier von bort vertrieben. Buenos-Anres hatte fich 1816 unabhängig erflart; von bort ergriff bie Bewegung ben Weften, Chile, welches im Jahre 1818 feine Unabhangigfeit proclamirte und erfampfte, und Beru, wo fich die Spanier am langften hielten: eine lette Schlacht im Jahre 1824 machte auch Bern frei, bas fich in gwei Staaten fpaltete, und von benen ber eine Oberperu, nach bem Ramen bes Mannes, ber bas meifte Berbienft um

die fübamerisanische Unabhängigkeit hatte, und als ber Washington bes romanischen Amerika geehrt wurde, sich die Republik Bolivia nannte, ber eben dieser Mann im Jahre 1826 eine Berfassung gab.

Die Reaction in Europa und ihre hauptfächlichsten Vertreter faßten Dieje Bewegung wie eine Art von verfonlicher Beleidigung auf und zeigten Luft, ihre Macht mit thörichter Verkennung ber Naturgesetze auch über den Ocean hinüber zu erftreden. Die brei Alliangmächte wollten entweder die unbedingte Reftauration der ipanischen Berrichaft ober wenigftens die Aufrechthaltung des monarchischen Brincips durch Einsetzung bourbonischer Bringen, und fie waren geneigt, die Sache zum Gegenstand ber Berathungen eines Congresses zu machen; weber Die handareifliche Lächerlichkeit, Die barin lag, bag Breugen ober Deftreich fich um die Regierungsform eines Landes befümmerte, von dem sie durch die Breite zweier Bestmeere und zweier Continente geschieden waren, noch die warnende Stimme bes bamaligen Brafi= benten ber nordameritanifchen Union, James Monroe (1817 bis 1825), daß bas Reitalter europäischer Staatengrundungen auf amerifanischem Boben geschloffen fei, batte fie von ber Thorheit abgebracht. aber die Stimme bes gefunden Menschenverftandes hatte diesmal einen Berbündeten an ben mercantilen Intereffen Englands und an ber

ruhigen Energie feines leitenden Staatsmannes.

Der englische Sandel nämlich ftand fich beffer bei dem ungehemmten Bertehr, ben die freigewordenen Stagten fuchen mußten, als bei bem engherzigen und beidränften Geifte ber früheren fpanischen Sandels= politif, welche die Erzeugnisse englischer Industrie ausschloß, und ichon waren große Interessen vieler Ginzelnen mit der neuen Ordnung ber Dinge im ehemals spanischen Amerita unguflöslich verfnüpft. Canning fagte bem frangofifchen Befandten am britischen Sofe, Berrn von Bolignac, ber fich jum Organ jener Interventions= ideen der heiligen Alliang machte, daß die Regierungsform, unter welcher ein Bolt leben wolle, niemanden etwas angehe als biefes Bolf felbst, erklärte fich entschloffen eine europäische Intervention in jenen. Ländern niemals zuzulaffen, ernannte im Jahre 1823, zur höchsten Entruftung ber continentalen Mächte, britische Confuln für bie neuen Staaten, um die Intereffen bes britischen Sandels bafelbft wahrzunehmen, und ließ dieser mittelbaren Anerfennung am 1. Januar 1825 die förmliche Anerkennung von Mexico, Columbia und Buenos Myres folgen. "Ich rief bie neue Welt ins Dafein", fo fagte er mit gerechtem Stolze in einer vom lauteften Beifall ber liberalen Seite bes Parlaments begrußten Rebe, in welcher er biefen Deifterzug feiner Politit entwickelte, "um bas Gleichgewicht ber alten berguftellen." Achnlich verfuhr er in ber griechischen Frage, wo er bie

schwierige Aufgabe hatte, das Interesse ber englischen Politik, welches gebieterisch die möglichst ungeschwächte Erhaltung der türksichen Macht erheischte, mit dem Interesse der Menschlichkeit und der Freiheit, welches ebenso gebieterisch die Unabhängigkeit Griechenlands verlangte, zu vereinigen. Welcher Energie aber seine Politik fähig war, die er im Allgemeinen mit dem Wort characterisite, daß Englands Weltstellung eine neutrale und darum vermittelnde, nicht blos zwischen steitenden Nationen, sondern auch zwischen kreitenden Principien sein misse, zeigte sich in seiner Behandlung der verwickelten portugiesischen Au-

gelegenheiten, welche wir fennen lernen werben.

Es war mit fein Berdienft, daß England nun mit machfender Entschiedenheit seinen inneren Angelegenheiten sich widmen und die Früchte bes Friedens reifen laffen fonnte, und barin liegt bie Recht= fertigung bes großen Staatsmannes gegen ben Vorwurf, bag er in manchen Angelegenheiten, wie in der griechischen, nicht die rasche Energie gezeigt habe, welche die mit Recht erregte und erhibte öffent= liche Meinung Europas und zum Theil feines eigenen Landes von ihm verlangte. Mit bem Wahlspruch, ben er auf einem Festmable gu Hartwich aussprach und ber als ein mahres Zeit- und Schlagwort in Millionen Bergen wiedertlang: "Bürgerliche und religiöse Freiheit über die weite Welt" (all over the world) war ce ihm ein voller und heiliger Ernft: aber er wußte auch, daß nichts der rubigen Ent= wickelung diefer Freiheit gefährlicher war, als die Ablenkung ber Bemuther burch die Aufregungen eines großen Krieges, von dem er nicht ohne Grund fürchtete, daß er ebenfo fehr ein Rrieg ber Meinungen als der Bölfer sein werde.

Die Bedeutung eines so reichbegabten Mannes von so reinem Character und an so hervorragender Stelle kann nicht leicht zu hoch angeschlagen werden; sie wird naturgemäß auch auf das Gesammtsleben der Nation einen heilsamen Einsluß üben, und so zeigt denn auch in. der That die innere Geschichte Englands in den Jahren 1820—30 einen entschiedenen, wenn auch laugsamen und nicht gleichsmäßigen Fortschritt auf allen Gebieten. Aurz nach Canning traten zwei andere Männer in das Ministerinm ein, welche in die innere Politik des Landes ebenso gesunde Grundsige brachten, wie Canning in die äußere: Nobinson als Kanzler der Schaßkammer und Husstisson als Präsident des Handelsamtes, und ebenso ward im Jahre 1822 die Stelle von Lord Sidmouth, dem Staatssecretär des

Innern, burch einen anderen Staatsmann von bedeutender Zufunst besetht — Robert Peel, der mit den beiden Genannten eine schätzbare Eigenschaft gemein hatte, die vermöge des Partei- und Coterieengeistes in England seither wenig zu ihrem Rechte gekommen war : die Kähigfeit nämlich, durch unbefangene Brufung ber Dinge zu lernen und fich biefer Lerufähigkeit nicht zu schämen. Er hatte Diefe Fähigteit fchon im Sahre 1819 bei Gelegenheit ber Banffrage bewiesen, wo er zum Schrecken aller Orthoboren ber Torppartei, welcher er angehörte, unumwunden erflärte, wie ein objectives Stubium der Sache ihn überzeugt habe, daß die Wegner ber feither von ihm und feiner Bartei verfochtenen Unficht Recht hatten. Es wurde biefen Mannern nicht leicht, zwischen bem unvernünftigen Geschrei leidenschaftlicher Demagogen, welche König, Rirche und Ariftofratie jum Beften beffen, mas fie bas Bolf nannten, gern confiscirt hatten, auf ber einen Seite, und zwischen ber ftarren und verbiffenen alt= englisch = conservativen Bornirtheit, welche bei jeder kleinften Abweichung von den alten Borurtheilen ben Untergang von Staat und Rirche prophezeiten, ihren Weg zu finden. In Ginem aber war England allerdings boch weit poraus, und um dies eine hatten die übrigen Bolfer es an beneiben, daß hier jede gesetzgeberische Arbeit, jede wichtige Landesangelegenheit burch bas Parlament ging und mithin Alles, was im Staate Wichtiges geschah, querft die Brobe einer öffentlichen Discuffion durch eine Bersammlung zu bestehen hatte, die, wie verbefferungsfähig immer bas Wahlgeset bem fie entsprang fein mochte, boch eine gute Rahl ber besten und erleuchtetsten Männer in ihrer Mitte gahlte. Und biefe Brobe war nicht die einzige. Die Berhandlungen des Parlaments fanden ihre Erganzung, Borbereitung, Beiterleitung in ben Discuffionen ber Breffe und ber öffentlichen Berfammlungen. Biele Migbräuche, Irrthumer und Nothstände harrten in diefem Lande der Freiheit noch der Abstellung und Auftlärung, - 3rr= thümer und Nothstände, welche in manchem minder freien Lande entweber schon längst beseitigt waren, oder durch einen Cabinetsbefehl scheinbar mit einem Keberstrich beseitigt werden konnten; hier aber gab die längft eingelebte parlamentarische Regierungsweise die Barantie, daß, wie langfam auch immer, boch unaufhaltsam und unaufhörlich fortgeschritten wurde, und daß selten ein langer Stillstand eintrat, niemals ein gemachter Fortschritt wieder rückgangig gemacht warb. Denn wo ein veraltetes Wefet bier abgeschafft wurde, ba war es durch Breffe, Bereinsrecht und parlamentarische Erörterung vorher schon im Bewußtsein ber Nation fritisch vernichtet, che es auch factisch vernichtet wurde.

Bis zum Jahre 1825 war es keine Hauptfrage, welche bas Interesse bes Landes in Anspruch nahm, wenn es gleich dem bewegten öffent-lichen Leben hier niemals an Stoff sehlte. So war seit 1821 die Frage der Parlamentsresorm wieder Gegenstand lebhafterer Besprechung, zu deren Anregung ein Wahlscandal des Fleckens Grampound dem

Lord John Ruffel den Unlaß gab, fo wurde um diefelbe Reit die Mai= tation gegen ben Sclavenhandel wieder aufgenommen, beffen Abichaf= fung ber Wiener Congreß einft becretirt, aber burch biefes fein Botum schwerlich fehr gefordert hatte. Im Gegentheil, Die Opposition Englands und bes von ihm beeinflußten übrigen Europas hatte nur ben Breis ber Waare und die Graufamfeit, mit der man biefelbe behandelte, gefteigert. Die Bufuhr von Sclaven gefchah beimlich, aber auch die britischer Bflanger der westindischen Colonicen erhielten auf biefem Wege ihre Sclaven. Das Berbot bes Sclavenhandels mar eine halbe Makregel und alle bie edlen Borfechter einer auten Sache, Die Bilberforce, Clarkfon, Macaulan redeten vergeblich, wenn nicht die Sclaverei felbit, nicht blos ber Sandel mit Sclaven aufgehoben murbe. Seit 1823 mo Fowel Burton Die Angelegen heit vor bas Barlament brachte, geschahen ernfte Reformen in diefer Richtung und bie Regierung begann ernftlich fich um die Behandlung ber Sclaven zu befümmern und da und bort den Sclavenhaltern in die geschwungene Beitsche zu fallen. Die Entruftung über die Diebertrachtigfeiten, benen ber mactere Miffionar John Smith, ber bas Evangelium Schwarzen und Weißen gepredigt hatte, in den Kerfern westindischer Sclavenhalter erlegen war, hielt die öffentliche Aufmerkfamkeit auf diefen Bunkt gerichtet.

Man fing in England an, die Wirfungen bes wiederhergestellten Friedens fräftiger zu fühlen. Aber ber Drud ber Auflagen mar hart. man rechnete bem feitherigen Finanzminifter Baufittart nach, daß feit bem Ende des Rrieges die öffentliche Schuld um eilf Millionen Bfund zugenommen habe. Die neuen Manner im Umt mußten alfo barauf denfen, die Laften leichter zu machen. Das Gine Mittel lag in Berabfekung der Steuern wo fie moglich war, und der neue Minister Robinfon, gewohnt die Dinge optimiftisch anzusehen, fündigte im Jahre 1823 bie Aufhebung einer gangen Reihe geringerer boch läftiger Ab= gaben - Salas. Lebers. Malataren - an: bas andere wichtigere und ficherere war, die Steuerfähigfeit bes Bolfes zu erhöhen, was gefchehen ober wenigftens erleichtert werden tounte durch eine verftändige San= belogefetgebung und Sandelspolitit. In biefer Begiehung hatte bas Bolt felbft, nicht blos ja felbft nicht einmal vorzugeweise feine Leiter und Regierer fich loszumachen von der ebenfo tief eingewurzelten wie thörichten Meinung, bag man ben Sandel und die Induftrie eines Landes am besten forbere burch engherziges Ausschließen ber Erzeugniffe aller anderen Länder mittelft hoher Schutzölle, auftatt vielmehr ben Austaufch ber Erzenquiffe ber verschiedenen Länder zum Bortheile Aller burch möglichfte Entlaftung best gegenseitigen Berkehrs moglichft zu fordern. In Diefe lettere Bahn bes frei en Sandels, ber ben gefunden Induftriezweig forbert, ben ungefunden fünftlich

am Leben erhaltenen töbtet, burch die Bermohlfeilerung ber Broducte ber großen Maffe ber Menfchen zu Gute fommt und die verschiedenen Bölfer einander näher bringt, trat England feit 1823 mit wachsender Entschiedenheit ein. Immer mehrere Berfonen lernten Die Berhalt= niffe ftatt vom befchränkten Standpunkte eines besonderen Intereffes, - ber Landwirthichaft etwa oder gar irgend einer besonderen Gattung von Induftrie - vielmehr unter umfaffenberen und allgemeineren Wefichtspunften betrachten. - Es war fcmierig, bas verschlungene Syftem localer Jutereffen, Die zu fehr allgemeinen Migbrauchen geworden waren, friedlich zu entwirren, und Stein um Stein von biefer fo harmlos ausschenden Zwingburg abzutragen. Un einzelnen Orten hatten die Magiftrate bas Recht, die Sohe ber Arbeitslohne feftzu= fegen; bald ba bald bort fiel nun biefes Recht und fofort fühlten fich eben biejenigen, welche basselbe hatten schüten sollen, felbit erleichtert. Und wie im Rleinen fo war es im Großen bes Bertehrs von Bolf gu Bolf. Die Grundfate der navigationsacte von 1651, nach welcher gewiffe Waaren nur auf britischen Schiffen nach England gebracht werden durften, hatten, da andere Regierungen im Laufe ber Beit fehr natürlich zu eutsprechenden Repressalien schritten, unter Anderem Die außerft lächerliche Folge, daß britische Schiffe mit Ballaft nach ameritanischen Safen, ameritanische mit Ballaft nach britischen fuhren, um beiberseits mit Baarenladungen heimzufehren, ftatt baß es doch einleuchtend wie Columbus' Ei hatte fein follen , daß es ver= munftiger fei, wenn das britische Schiff britische Bagren nach Amerika. Das ameritanifche ameritanifche Waaren nach England brachte : daß die Jeere Fahrt die Baare vertheuerte und also mittelbar von den Räufern und Berbrauchern ber Baare d. h. vom Bolfe bezahlt wurde, fiel Nicmanden ein. Die prengif de Regierung erwarb fich bas Verdienft, die Dinge auf ben vernünftigen Weg zu lenten. Gine Note ihres Gefandten Sprach die Absicht biefer Regierung ans, auftatt gegenseitiger Reftrit= tionen und Repreffolien vielmehr auf gegenseitige Erleichterungen hinguarbeiten, und diefe verftändige Anschaunng fam guerft gum Durchbruch burch Sustiffon's Bill ber Gegenseitigfeit ber Bebühren, welche in Beziehung auf diefe, alle Baaren mochten fie auf britischen ober anderen Schiffen eingeführt fein einander gleichstellte (6. Juni 1822). Die Schiffseigenthümer erhoben ein großes Befchrei; Die Erfahrung aber, die man bier auf Diefem Gebiete machte, bag trot Diefes Befdreies die Zunahme ber britifden Tonnengahl in ben erften 21 Jahren nach biefer Bill 45% betrug, mahrend fie in ben letten 19 Jahren bes Syftems ber gegenfeitigen Befchränfungen nur 10% betragen hatte, founte man auch auf jedem anderen madjen; gang abgesehen bavon, daß die allmälige Berabsetung und Abichaffung ber Bölle ganz von felbst bem colossalen und entsittlichenden Schunggel ein Ende machte, der in allen Buchten und Schluchten der füblichen

Rufte Englands feine Refter und Sohlen hatte.

Wir brauchen, ba wir feine Geschichte bes Sandels schreiben, Dieje beilfame Wendung zum Befferen nicht auf ben einzelnen Gebieten gu verfolgen; wir bem erten nur, daß jeder Forticheitt diefes Brincips ber Sandelsfreiheit, wie hier fo überall, bem heftigen Biderftreben ber gunächst Intereffirten abgezwungen werben mußte. Die Begner schalten Sustiffon, ber feinerseits fich auf gefunde Bernunft und bald auf gefunde Erfahrung berufen tonnte, einen "hartherzigen Metaphyfifer"; aber es war ein fruchtbarer Rampf, ber von Erfenntniß gu Erfenntniß führte, und bas allgemeine Bebeiben, bas bie Schlufrebe ber Barlamentefeffion bon 1824 rubmte, rechtfertigte auf glangende Beife die Finang- und Sandelspolitit ber neuen Manner. England im Jahre 1824 burchwanderte, fonnte in den beffer bestellten Relbern, bem vervollfommneten Wirthschaftsgerath, ben wohlangelegten zahlreichen Magazinen und Kaufläden jeder Art felbst in den fleinsten Städten und Fleden, an dem Meugern der Baufer, ber gro-Beren Wohnlichkeit und reicheren Ausstattung ihres Inneren, ben Teppichen, Porcellantellern und Gläsern auftatt der Steinböden, hölzernen Teller und Trinthörner den wachsenden Wohlstand der Mittel= claffen gemahren. Allerdings erlebte England unmittelbar barauf im Jahre 1825 bie Schrecken einer Banbelsfrifis. Der Unternehmungsgeift, burch ben Frieden, ben Fortschritt und ben Ueberfluß mächtig angeregt, überfturzte fich, wie gehn Jahre früher; nicht zufrieden auf bem laugfamen Wege redlicher Arbeit und foliden Sparens zu Bohlftand zu gelangen, erging fich ber Speculationetrieb in wilden und abentenerlichen Projecten, welchen die Leichtgläubigfeit bereitwillig das Geld barbrachte. Bor Allem nach ben Ländern ber füdlichen Hemisphäre richtete sich dieser Speculationstrieb und so topflos war ber Drang nach Handelsgewinn mitunter, daß Bettwärmer aus Birmingham und Schlittschuhe aus Sheffield unter ben Artifeln maren, mit benen man in Rio de Janeiro und Buenos Apres Geschäfte zu machen hoffte. Der Rückschlag war furchtbar, bas Unheil in einem Lande, das gang auf den Sandel gestellt ift, unermeglich; eine Kirma nach ber anderen stellte ihre Rahlungen ein, und riß in ihr Berberben gablreichere fleinere mit; ein Bantbruch folgte bem anderen fünf, feche Bochen lang, bis die Bahl ber falliten Banken 60 ober 70 betrug; und überall hörte man von Schritten ber Bergweiflung, gu welchen ber jähe Umschlag ber Dinge enttäuschte Sabgierige, betrogene Leichtgläubige getrieben. Indeß folde Zeiten gingen vorüber; über das einzelne Elend schritt die Zeit hinweg und diese schreckliche Heimstuchung, indem sie für einige Zeit durch Schaden klug machte, dieute verbunden mit dem heißen Sommer 1826, der die Ernte in einzelnen Fruchtgattungen erheblich schädigte, dazu, auch an der verkehrtesten der verkehrten Handelsbeschränkungen, den Kornzöllen, zu rütteln und zugleich ein anderes Mittel gegen den Pauperismus, die Auswansderung, der Auswansderung, der Auswansderung, der Auswansderung, der Auswahleit der Regierung und des Parlaments zu empsehlen, welches im März 1826 auf Antrag Wilmot Hortons ein Comité zur Untersuchung dieser wichtigen Angelegenheit niedersetzt. Allmälig, nachdem die Zahl der Bantbrüche 2500 erreicht hatte, nach viel Unruhen, Maschinenzerstörungen, gewaltsamem Einschreichen des Militärs kam man über die bösen Tage und Monate hinweg.

Allein ein anderes Uebel war in diesem mächtigen, blühenden und fortschreitenden Gemeinwesen, welches nicht seit Tagen und nicht seit Monaten zählte — eine wunde Stelle, welche Jahrhunderte zu erweitern, andere Jahrhunderte zu vergisten geschäftig gewesen waren, und an deren Heilung englische Staatsmänner erst seit wenigen Generationen dachten. Es war die Stellung der Katholisen, welche in diesem Staatswesen auch die Stellung Irlands heißen konnte; den nur dies, daß die katholische Frage zugleich auch die irische war, zud diesem Aroblem für England seinen eigenthümlichen und seinen aes

fährlichen Charafter.

Es ift ein trauriges Rengniß für die menschliche Natur, daß es eben bem englischen Staate, bem vorzugsweise protestantischen und freien, porbehalten war, in der Stellung ber fatholifchen Bevölferung Arlands ein Wegeuftud zu den berühmteften Beifpielen religiöfer Unduldfam= feit und Unterdrückung in ben romanischen Staaten zu liefern. Das Unglud war, daß hier ein dreifacher Saß zusammenwirkte: ber Saß bes Befiegten gegen ben Eroberer, ber Racenhaß bes Celten gegen ben Sachfen, und der Religionshaß bes Ratholifen gegen ben Protestanten, eine Dreifaltigfeit des Saffes, welche bas Unrecht von fieben Jahr= hunderten auf beiben Seiten geschärft hatte. Im 12. Jahrhundert unter Beinrich II. war die Jufel erobert worden; unter Glifabeth, im 16. Jahrhundert, fam ber religiofe Gegenfat: England, das herrichende Land, wurde protestantisch, mahrend es in ber unterworfenen Infel zur Zeit ihres Regierungsantritts nicht 60 Broteftanten gab. Und ichon begann bie Occupation irifchen Landes burch protestantifche Engländer, ce folgten die Reiten, wo Cronwell mit fconungs= lofer Sand die "Rananiter" ausrottete, und ihre Ländereien feinen Beiligen gab; bann tam bie Revolution von 1689 und Irland . hatte bas Unglud, fich für den tatholischen Konig, ben England ausgeftoßen, zu erheben, und, trot frangofifcher Bulfe, Die Schlacht gu

verlieren, in welcher abermals um Irlands Schicffal bas Loos acworfen wurde. Und nun schüttete bas englische Barlament volle Schaalen des Bornes und des Webes über die unfelige Infel aus, Confiscationen, Entwaffnung, Berbannung ber Briefter, furchtbare Strafen gegen Ratholifen, Die co magten. Schule zu halten, gegen Briefter, welche eine Che zwischen Bapift und Brotestaut ichliefen würden. Der vielgestaltige Jammer läßt fich mit wenigen Worten fagen: ber Bapift, b. h. ber eingeborene Fre lebte auf feinem eigenen Boben von der Gnade einer Regierung, die jeden Augenblick ihn zwang. fie nicht nur als eine fremde, sondern geradezu als eine feindliche anzuschen. Raum 1/4 des Bodens war in Folge der Confiscationen, ber Bedrückung und, muß man hinzuseben, in Folge der Trägheit und bes Leichtfinns ber Bevölferung felbst in ihren Sanden geblieben, und boch tonuten fie fich von demfelben nicht trennen. Der Ire wurde nicht Raufmann, nicht Seefahrer, er bezahlte unter heimlichen Minden den Bachtzins dem meift protestantischen Grundheren und fuhr fort, als Birt oder Acterer den Boden zu bewohnen oder zu bestellen. ber, wie ihm die unter bem gangen Bolke lebendige Tradition fagte, von Gottes und Rechts wegen ihm gehörte. Und trot bes namen-Iofen Druckes wuchs die fatholifche Bevölkerung in weit ftarferem Mage als die englischen Colonisten; gegen bas Eude bes 18. Jahrhunderts mochte das Berhälniß etwa dies fein, daß fieben Dil= lionen irischer Katholifen gegen 800,000 Protestanten, meift Glieber ber anglikanischen Kirche, standen. Es mar gelungen, die ersteren vom Range von Unterthanen zu dem von Sclaven herabzudrücken, und was das Schlimmfte war, es schien bier auch jede Möglichkeit abgeschuitten, ohne Aufruhr. Verschwörung, Anschluß an einen mächtigen auswärtigen Reind, der fich etwa wider England erhob, zu einer menichenwürdigen Erifteng zu gelangen. Denn es gab zwar ein irifches Barlament zu Dublin: aber feine Mitglieder mußten ben fogenannten Supremateid leiften, b. h. die Obergewalt des Ronigs von England in Kirchensachen anerkennen, was, da es dem katholischen Glauben widerstreitet, von felbst die Katholiken ausschloß.

Der erste Hoffnungsstrahl ging dem unglücklichen Lande auf mit dem Abfall der nordamerikanischen Colonieen. Die ersten Zugeständnisse würden gemacht, die Eröffnung katholischer Schulen gestattet, Sicherbeit der Person, Fähigkeit des Erwerdes und Besiges ohne die seitz herigen darbarischen Beschränkungen gegeben, sogar ein katholisches Priesterseninar zu Mahnooth auß Staatsmitteln gegründet; die legistative Autorität des englischen Parlaments über Irland beschränkt, und die Autorität des englischen Parlaments über Irland beschränkt, und die Auppellationen an englische Verichte aufgehoben, Wahlrecht zum irischen Parlament und zum Geschworenamt den Katholisten zuges

ftanden, und der staatsmännische, klar- und weitblickende Geist des jüngeren Pitt gedachte die Empörung von 1798 zu beunden, um dem ganzen verkehrten und verderblichen Zustande mit einer großen und durchgreisenden Maßregel ein Ende zu machen: Ausscheing der Sonderstellung der Insel durch Union des irischen und englischen Parkaments und gleichzeitige volle Emancipation, d. h. Ausschung der

letten noch übrigen Rechtsbeschränkungen ber Ratholifen.

Allein nur der erfte Theil diejes Planes gelang (1800). Der zweite scheiterte an der Bigotterie Georg's III., der meinte, daß sein Kronungseid, der ihn gur Aufrechthaltung der anglifanischen Rirche verpflichtete, ihm feinerlei Erleichterung feiner fatholischen Unterthanen geftatte, und bamit mar die Sachlage nur verschlimmert. Das Eine Bute hatte indeß jene Union und Bitt's Gedanke bennoch, daß jest Die Frage einmal geftellt, daß die Sache der Bernunft und der Menichlichfeit von namhaften Männern im Barlament und in ber Breffe mit wachsender Energie verfochten wurde, und die Ueberzeugung fich immer mehr im Bolfe und immer höher hinauf in die leitenden Kreife verbreitete, daß diefe Angelegenheitzum Austrag gebracht werden müffe. Die religiöse Uebergengung oder vielmehr der Aberglanbe des Converans ftand jest nicht mehr im Wege; in jeder Geffion murde, und zwar von Männern der Regierung, Lord Caftlereagh und Canning selbst auf die Dringlichkeit der Lösung hingewiesen. Man konnte keine Regierung mehr bilden, in der nicht einzelne Mitglieder für die Emancipation gewesen wären. Die Gegner berfelben verloren all= malig, wie fich in wiederholten Abstimmungen zeigte, die Dehrheit im Unterhaufe, und nur bas Oberhaus und die Macht bes Borur= theils im Bolfe felbft ftand noch hindernd im Bege.

Indes hatte das fatholische Bolt Irlands selbst die Sache fräftig in die Hand genommen und fand das leitende Hanpt in einem gewaltigen Boltstribun, dem Abvocaten D'Connel und ein friedliches, aber unwiderstehliches Mittel bot sich in der katholischen Afsociastion, die 1823 zu Dublin gegründet, in elner Menge von Zweize vereinen sich über das irische Land ausbreitete. Geboren 1774, jett bereits den Fünfzigen nahe, vereinigte Daniel D'Connel in sich alle Eigenschaften, welche den Tribun dieses Boltes machten. Er stammte aus alteeltischem Blut; eine glühende Heimathsliebe, ein tiefsgewurzelter Haß gegen die "Sachsen", eine nie selschende, an Bildern und übertreibenden Phrasen reiche Beredtsamkeit, die gleich schlagbereit und gleich serngellos in englischer wie in irischer Zunge war, tressenzig nud treuherziger Humor, Abvocatenschlauheit und Phassenschen Sit nud treuherziger Humor, Abvocatenschlauheit und Phassenschlist vereinigt machte ihr bald zum populärsten Manne bei allen Ständen seines Bolts, Bürgern, Bauern, Priestern. Auch hatte er die

Witterung ber Beit, und fannte die englischen Dinge wie die unwiderftehliche Macht einer folgerichtig durchgeführten Agitation im britifchen Staatswesen; indem er fich ftreng und tlug innerhalb ber gefeklichen Schranken hielt, war er doch wie fein Bolf völlig entschloffen fich nicht langer Steine für Brod. Berfprechungen für Thaten bieten gu laffen. Georg IV. war im Jahre 1821 felbft in Frland gemefen. und bort aufs Loyalfte empfangen worden. Man hatte bann ben Marquis von Belleslen, einen Bruder bes Bergogs von Belling= ton und Wefinnungsgenoffen Canning's, als Bicefonia nach ber Anfel geschieft, ber durch gerechte und milde Verwaltung die Aufregung zu beschwichtigen hoffte. Aber vergebens: auch er konnte bas außeror= bentliche Mittel ber Suspension ber Habeas-corpus-Acte, bas bier nachgerade jum orbentlichen geworden war, nicht entbehren. Seit 1824 gab D'Connel die Loofung ber Auftofung ber Union mit England, bes Reveal, aus und bethätigte feine Macht, indem die von ihm geleitete Affociation es dahin brachte, daß die Ercesse und Tu= multe aufhörten, die fich feither in ununterbrochener Folge an einan= ber gereiht hatten, was bisher weber ber Strenge noch ber Milbe ber Statthalter gelungen war. Das Bolt gehorchte feinen eigenen Ribrern, welche in Dublin eine vollständige Regierung eingerichtet hatten. Die Betitionen bestellte und empfing, Beschwerden prüfte, eine formliche Bolfszählung anordnete, und eine freiwillige Steuer, Die fogenannte fatholische Rente erhob.

In ber Eröffnungerebe ber Seffion bes Jahres 1825, am 3. Februar, ließ der König felbft auf die Wichtigkeit der Beruhigung Irlands hinweisen, welche er von ber Beisheit des Barlaments erwarte. Um 15. feste Canning, ber leitenbe Minifter, ben Stand ber Frage und seine eigenen Gesichtspunfte auseinander; im Marz brachte Francis Burbett in einer Reihe von Refolutionen die Frage vor bas Saus und legte auf Grund berfelben eine Bill vor, welche bie Rechtsunfähigfeiten ber Katholifen aufhob, eine Staatsunterftugung für den katholischen Clerus, und auf der anderen Seite, um die Sache ber conservativen Bartei annehmlicher zu machen, die Erhöhung bes Wählercenfus von 40 Schillingen auf zehn Pfund vorschlug. Die Gemeinen nahmen die Bill mit 268 Stimmen gegen 141 an. Allein bas Oberhans erwies fich wiederum als der feste Sort bes Vorurtheils. und der prafumtive Thronerbe, ber Bergog von Dort, fprach fich mit aröftem Racibrud acaen bie Emancipation aus, indem er an bie Bewiffensferupel feines toniglichen Baters im Betreff bes Rronungs= eibes erinnerte und erflärte, daß bies auch feine Principien feien, benen er treu bleiben wurde, "wie auch immer", fette er mit deutlicher Sinweisung auf seine etwaige Thronbesteigung bingu, "meine Lebenslage sein wird, so wahr mir Gott helse." Mit einer Mehrheit von 48 Stimmen unter 308 anwesenden Lords wurde am 18. Mai die Bill im Oberhause verworfen.

Roch einmal also waren bie Soffnungen getäuscht und es follte. was vielleicht für die gange fernere Entwidelung ber Dinge verhangnifwoll geworden ift, Canning nicht beschieden sein, diese wichtige Frage jum Abichluß zu bringen. Sein ftaatsmännisches Leben naherte fich feinem Gipfel. Er hatte fich felbst bem König unentbehrlich gemacht: burch feine Behandlung der portugiefischen Angelegenheiten, Die weiterhin im Busammenhang bargelegt werben follen, hatte er bei bem Bolfe enthusiaftische Zuftimmung erregt, und im April 1827 trat er. als Lord Livervool der Bremierminister im Februar erfrankt war, an die Spige des Minifteriums, aus welchem die ftrengen Tories, Wellington und Beel, ausschieden. Er behielt die Leitung bes Saufes ber Gemeinen; Mr. Robinson, jest Lord Goderich, vertrat die Regie= rung im Oberhause. Man durfte fich von diefer Berwaltung, ber ftärtiten feit den Tagen Bitt's, unter einem folden Saupte Bedeutendes versvrechen; eine entschiedene Wendung ju Gunften ber liberalen Ideen ftand bevor und man fab mit Erstannen die Führer der feit= berigen Opposition auf ben minifteriellen Banten; aber biefes eble und wohlthätige Leben war an feinem Ziele. Um 8. Mug. 1827 ftarb Canning auf bem Landfige bes Bergogs von Devonshire gu Chiswick. nabe bei Loudon. Er ward, von Freunden und Gegnern betrauert unter den großen Männern Englands in der Weftminfterabtei beigefett.

Runachft trat Lord Godrich an Die Spite ber Regierung. Aber er zeigte fich ber Aufgabe nicht gewachsen, eine Coalition zusammen= auhalten, welche nur einem Genius, wie bem Canning's, fich gefügt batte, und beffen Bolitif fortzuschen; und in der Mitte Januar 1828 ward fein geringerer Mann als ber Bergog von Bellington mit ber Bilbung eines neuen Minifteriums beauftragt. Das Cabinet erhielt einen überwiegend torniftischen Charafter, boch wurden die tüchtigften Kräfte von Canning's Anhang, Sustiffon, Grant, Lord Balmerfton zu Anfang noch beibehalten, ba fich in ber alttorpiftischen Beife, wie fic etwa Lord Eldon charafterifirt, nicht mehr regieren ließ. Der bebentendfte Mann neben bem Bergog mar Gir Robert Beel, ber Dinifter des Junern und Führer des Unterhauses, den Canning wohl felbft als feinen "rechtmäßigen Rachfolger" bezeichnet hatte und ber unter ben englischen Staatsmannern bes 19. Jahrhunderts eine taum minder bedeutende Stellung einnimmt als diefer. Selbst nicht von adeliger Geburt - er mar ber Sohn eines reichen Baumwollfabri= fanten - mar er doch in ftrenaften torniftischen Grundfägen aufgewachsen und feither ein grundfätlicher Begner ber Ratholiteneman=

cipation gewesen; wie der Premierminister in dieser Frage dachte, war bekannt.

So wurde zwar nicht die mäßige Zahl der tiefer Eingeweihten, wohl aber das große Publicum höchlichst überrascht, als die Rede vom Thron, mit welcher der Lordeanzser am 5. Februar 1829 die Session eröffnete, die Stelle enthielt, daß Se. Majestät dem Hause empschle, die Lage Irlands in Betracht zu ziehen, und zu untersuchen, ob sich Entsernung der bürgerlichen Beschränkungen, denen Sr. Majestät fatholische Unterthauen unterliegen, bewerkstelligen lasse im Einklang mit der Sicherheit der übrigen Institutionen in Kirche und Staat.

Das Cabinet Bellington felbit also mar entichloffen, Die Emanci= pation durchzuführen, welche feine hervorragenoften Mitglieder feither befämpft hatten. Ein Borfpiel bagu mar ichon im Jahre 1828 bie Aufhebung der Corporations- und Testacte gewesen, welche Lord John Ruffel am 26. Februgr jenes Jahres beantragt hatte. Nach ber einen, die unter Rarl II. eingeführt mar, mar der städtische Beamte verpflichtet nachzuweisen, daß er das heilige Abendmahl nach anglifanischem Ritus empfangen habe, und mithin Ratholifen und Diffidenten aus den städtischen Corporationen ausgeschlossen; nach der anderen, ber Teftacte, die gleichfalls in jene Reit eines gerechtfertigten Mißtrauens gegen Auschläge eines papiftisch-gefinnten Königthums hinaufreicht (1673), hatte jeder öffentliche Beamte bas Dogma ber Transsubstantiation, eine Fundamentallehre des fatholischen Befennt= niffes, formlich abzuschwören. Beibe Acten waren langft veraltet und führten zu nichtsals zu widerwärtigen Gesetzesumgehungen und niederträchtiger Beuchelei am Altare. Die Regierung verschloß sich ber bef= feren Ginficht nicht mehr. Man vertauschte die gehäffige Gidesformel und Abendmahlprobe mit einer Declaration: jeder Beamte follte auf Berlangen ber Regierung geloben, ben Ginfluß seines Amtes nicht jum Schaden ber anglifanischen Rirche zu migbrauchen. Dhne viel Schwierigfeit vaffirte biefe Bill, welche laugft überwundener Thorheit ein Ende machte, das Unterhaus, und da fich die Regierung der Di'wirfung einiger ber hochfirchlichen Bischöfe versichert hatte, auch, ohne namentliche Abstimmung, bas Dberhaus.

Viel bringender als diese Abschaffung schon veralteter Statute war die Durchsührung der Emancipation, an der in Wahrheit die Ruhe des Staates hing. In Irland nämlich hatte die Agitation nach Verwerfung von Burdett's Vill durch das Oberhaus fortgedauert, war nach Canning's Tod leckhaft wieder aufgebrauft und O'Connel selbst that jett, wo Wellington am Auder und mithin von einem sachten Austreche tein Ersolg zu erwarten war, den fühnen Schritt, als Cansdidts für das Vanfagfagt Clare aufzutreten, deren seite

heriger Bertreter, Befen Fitzgerald, ein einflugreicher, hochgeachteter Mann und Freund der Emancipation, fich nach englischem Gesetze. weil er Handelsminister geworden war, einer Neuwahl unterziehen mußte. Es follte fich jest zeigen, welche ungeheuere Macht der Agitator fich gegründet hatte. Seine Reife nach feinem Bahlort Ennis (Munfter) war ein Triumphzug, tein Ercef ftorte; im Angeficht ihrer Grund= · herren ftimmten die Bauern und Bächter für den fatholischen Candi= baten. Der Sheriff verfündete ihn als rechtmäßig gewählt (5. Inli 1828). Er beherrschte, das war Jedermann deutlich, die Daffen mit schrantenloser Gewalt; bei ber nächsten allgemeinen Bahl ftand es in der Hand dieses Mannes, die Millionen Arlands als eine aeschlossene Macht seinen englischen Bedrückern entgegenzustellen. Bon allen Seiten faßte man jest bort auf ber Infel fatholische Candidaten für das Barlament in Ausficht; D'Connel ftellte mit feinem Bahlfieg die englische Regierung in die Wahl zwischen Emancipation oder gewaltsame Unterdrückung; und ben Bürgerfrieg in Frland gu be= ginnen, das war etwas, wovor felbst ber feste Wille und die ftarte Sand des eifernen Bergogs, wie fie Bellington nannten, zurüchschreckte

Der flare militärische Blick bes Ministers fah, bag bie Bosition nicht mehr haltbar war und er entschloß sich zum Rachgeben. Der Rönig, von verschiedenen Seiten bearbeitet, nach einem matten Berjuche, wider den Stachel zu löcken, ergab fich in fein Schickfal, und fo murbe am 5. Märg 1829 von Robert Beel Die Bill gur Erleichterung ber Ratholifen vorgelegt. Es war ein voller Entichluß, ben bier wirtliche Staatsmänner gefaßt hatten. Beel hatte bemfelben feinen Bahlfit für Oxford, an bem fein Berg hing, gum Opfer gebracht: "ich erhebe mich als Minister des Könias." begann er, "getragen burch bie acrechte Antorität, welche biefer Stellung gebührt, um ben Rath gu rechtiertigen, welchen ein einträchtiges Cabinet Gr. Majeftat ertheilt hat." Diesmal also war es Eruft; an die Stelle bes Supremateibes trat für den Ratholifen, der in's Barlament eintrat, eine eidliche Erflärung, die bestehenden Ginrichtungen bes Staates aufrecht erhalten, Die der Kirche nicht beeinträchtigen zu wollen. Alle Aemter, mit Ausnohme berjenigen eines Regenten, bes Lordcanglers für England und Arland, des Vicetonias von Arland und wie fich von felbst verftand, berienigen, welche zur anglikanischen Rirche in irgendwelcher unmittelbaren Beziehung ftanden, follten ben Ratholiten zugänglich fein. Bugleich follte bas Wahlrecht an einen Cenfus von 10 Bjund ftatt von 40 Schillingen gefnüpft werden, und ward die Ausbreitung des Mönchswefens über bas Reich, bas Ginbringen von mehr Jefniten, als ichon ba waren, der Gebrauch von bischöflichen Titeln Englands Seitens bes fatholischen Clerus unterfagt. In einer vierftundigen Rede rechtfertigte Beel feine Bill im Unterhaufe, bem er in flarer und aufrichtiger Sprache erzählte, wie er felbit, fo lange ein Begner ber Emancibation, bazu gefommen fei, fich zu ihrem Gebanten zu befehren : wie die gegenwärtige Lage, wo diese Frage alle Regierungen svalte benn feit lange laffe fich feine Regierung mehr bilben, welche über Diefen fo wichtigen Bunft einhellig fei - allenthalben in England, in gefährlichem Grade in Frland die Gemüther errege und den gefell= fchaftlichen Bertehr vergifte, nicht länger andauern könne; wie die Zeit zu umfassenden Concessionen gekommen sei; und er traf glücklich ben rechten Bunft, indem er allen Scheingrunden und Iceren Worten gegenüber betonte, daß gerade deswegen, weil der Janimer und die Gewaltthätigkeiten und Geseklosigkeiten, welche die Sinschlevvung diefer Frage feit fo vielen Jahrzehnten zum Gefolge gehabt, eine "alte Gefchichte" feien, man es nunmehr endlich auf eine Beranderung ankommen laffen muffe. In furgen Worten, unumwunden wie es einem Manne giemte, der, wo er fich einmal entschloß, gange Ent= fcbluffe faßte, angerte fich ber Bergog im anderen Saufe: ca bleibe nichts übrig, als die Emancipation oder der Bürgerfrieg. "Ich bin Einer, Minlords, fagte er, welcher mahrscheinlich einen längeren Reit= raum feines Lebens im Kriege zugebracht bat, als die meiften Deniden, und befonders, mochte ich fagen, im Burgerfriege: und ich muß fagen, daß, wenn ich auch nur einen Monat bürgerlichen Krieges von bem Lande, dem ich anhänge, abwenden fonnte, ich beshalb mein Leben opfern wollte." Am 31. Marg wurde Die Bill im Saufe ber Gemeinen bei 462 anwesenden Mitaliedern mit einer Mainrität von 178 Stimmen in britter Lefung unter Berwerfung aller Amendements genelmigt; am 10. April ebenfo im Oberhause mit 213 gegen 189; am 14. wurde fie durch die fonigliche Sanction Gefet des Landes. Gin Bann, der lange auf dem Lande gelegen und manche tüchtige Kraft dem Dienste des Königs fern gehalten hatte, war hinweggenommen: acht fatholische Lords, barunter vier aus uralten Säufern. nahmen fofort ihre Site im Oberhause, Die so lange Rahrhunderte Icer gestanden, wieder ein.

Der conservative Unverstand und die hochtiechliche Beschränktheit und Heuchelei prophezeite den Untergang der Welt oder, was ihnen gleichbedeutend war, den Untergang von Kirche, Aristofratie und König von diesem Gesetz, mit einem der Eiserer, dem Earl of Winchelsea, hatte Wellington selbst wegen persönliche Schmähungen einen Zweisampf auszusechten. Diese Prophezeiung tras nicht ein, niemals erreichte das katholische Element im Unterhause auch nur die Stärke, welche im Verpältniß gestanden hätte zur Zahl der katholischen Bevölsterung des Reiches; aber ebensowenig trat ein, was redliche Vatros

ten von dem Gesetze hofften: Die aufrichtige Berfohnung und Ginigung bes Bolfes von England und Irland. Die Gerechtigkeit fam gut fpat, fie tam nicht aus freien, sondern aus widerwilligen Sanden, und vor Allem: fie fiel auf einen unfruchtbaren, burch jahrhundertelange falfche Behandlung felfenhart gewordenen Boben. Selbit wenn die fleinlichen Beschränkungen, wie die Erhöhung des Census, durch welche bei 200,000 Bahlern ihr Bahlrecht genommen wurde, und bie noch fleinlichere Chicane, durch welche man bestimmte, daß ber neue Gib erft von folden Ratholiken geleiftet werden burfte, die nach diefem Befete gewählt worden waren, und burch welche man alfo ben gefürditeten D'Connel zwang fich einer Reuwahl zu unterziehen, nicht gewesen waren: fo wurde bennoch die Magregel ungureichend gewefen fein, ben Sag bes fatholifchen, celtischen und enterbten Bolfes gegen bas protestantische und germanische, bas fich mit bem Ruin bes irischen bereichert hatte, zu löschen, und es sollte fich bald zeigen, baß hinter ber religiöfen und politischen Frage, die man gelöft glauben fonnte, eine jociale verborgen liege, beren Lojung der Charafter bes irischen Bolfes unmöglich machte — daß hier mannigfache und schwere Sünden der Bater an den Rindern und Enteln "bis ins taufenbfte Blied" beimaefucht wurden.

Diese Maßregel war das lette bedentende Geset, das von Georg IV. sanctionirt wurde. Er war längst fränklich und hinfällig und erschwerte durch seine Lannen und seine Trägheit in Folge seiner körpperlichen Abspannung seinen Ministern das Regieren nicht wenig. Um 26. Juni 1830 starb er, im 68. Jahre seines Lebens, nachbem er zehn Jahre als König, 19 Jahre im Ganzen regiert hatte.

Im Bolfe erregte fein Sinfcheiben wenig Theilnahme. Bon bem, was unter seiner Regierung Gutes geschehen, durfte er fich nicht eben viel zurechnen; nur einmal, bei ber schimpflichsten Gelegenheit, faben wir ihn eine Energie entwickeln, Die er feiner ber großen Staatsfragen, welche unter ihm ihre Lösung erwarteten, auch nur annähernd widmete. Aber es war das besondere Glück Englands, daß hier auf die Perfonlichkeit des Fürften, obwohl fie feine gleichgültige Sache war, boch verhältnigmäßig weniger antam, als anderswo; daß der Fürst hier in einer Lage war, wo er, wenn er wollte, fehr viel Gutes. bagegen aber, felbst wenn er wollte, wenig Uebles thun fonnte. Für bas Bute wie für bas Ueble, bas geschah, trug bas Bolf felbft bie Berantwortung. Seine Stimme tonnte fich geltend machen, bas Dag feiner Ginficht ober feiner Beschränktheit bestimmte wesentlich ben Bang ber öffentlichen Dinge. Die erften 15 Jahre nach bem Frieden waren hier nicht ungenutt geblieben, wenngleich ber Fortschritt ein langfamer gewesen war. In ben materiellen Dingen war er fichtbar

genug: ichon war die Dampftraft, ihre gewaltigen Schwingen regend. bei der Hebung der Kohlenschätze des Bodens thatia: seit 1820 diente die Locomotive der Beförderung von Gütern, bann burch angehängte einzelne Wagen, in langfam ftetigem Fortfdritt, auch ber Befördernna von Reifenden: gegen 1400 Mafchinenwebstühle im Jahre 1820 zählte man deren 55,000 im Jahre 1830; in dem gum Theil erbitterten Rampfe zwischen Maschinenarbeit und Sandarbeit überwältigte Die erftere immer entichiedener ihre ohnmächtige Gegnerin, und ebenfo war bas mächtige Aufblühen ber Städte gegenüber bem Anrudbleiben ig Auruckweichen ber landlichen Bevölkerung unverkennbar und führte zu lebhaften gerechten und ungerechten gegenseitigen Vorwür= fen. Ein höchft wohlthätiges Bert vollbrachte Beel, überhaupt ein ausgezeichneter Berwalter, im Jahre 1828 burch die Reorganisation ber hauptstädtischen Polizei, welche im übrigen Lande als Beifviel wirfte und von dem Neid des festländischen Reisenden, deffen Gebächt= nik voll mar von Erinnernngen an die niederträchtigen Bakulackereien. die plumpe Robbeit oder gemeine Bestechlichkeit der Bolizei und ihrer Berfzenge auf bem Continent, wie ein Bunder und nnerreichbares Ibeal augestaunt wurde. Weniger fichtbar war ber Fortschritt im Unterrichtswesen, wo ber Staat, noch in ben Banden anglifanischer Meditalänbigfeit. Nichts that, und ber Gifer ber Brivaten nicht außreichte, um die trage und unwissende Masse zu zwingen, daß fie ihre bettelnde, vagabundirende, verwahrlofte Jugend den gahlreicher fich öffnenden Schulen übergebe. Gin wichtiger Schritt geschah im Jahre 1828, wo durch einen Berein, deffen eifrigftes Mitalied henry Brouaham war, eine neue Universität, die London University, auf neuen freisinnigen Brincipien errichtet, ben Sochburgen bes Unglifanismus. ben alten Universitäten Oxford und Cambridge und ihren Migbrauchen entgegengesett wurde. Doch gab fich bie hochfirchliche Bartei, ber augugehören fashionabel war, nicht besiegt: fie sette ber neuen Universität ein Institut nach ihren Grundsähen, Kings college, ge= genüber, und nahm alfo bier, wie überall, in ber Breffe, im Barla= ment, auf der Tribune ber öffentlichen Berfammlungen und Bereine ben Rampf auf, der das englische Leben fehr zu feinem Beile in frischer Bewegung erhielt. Gin entschiedener Fortschritt war, daß erft jest durch das Berdienft eines unternehmenden und energischen Buch= bruckers Sanfard ausführliche und genaue Berichte über die Barlamentsverhandlungen ins Bublicum tamen, und bag neben ben gablreicher und gablreicher werbenden Barteiblättern in dem größten und berühmtesten aller damaligen Tagesblätter, der Times, ein unabhängiges Organ gegeben war, das nicht unter ber Berrichaft bes fonft fo mächtigen Barteigeistes ftand. Bor Allem aber zeigte fich der Fort-

fchritt in der Regierung des Landes felbft und in ben Kreifen bes Barlaments, aus bem bie Regierenden genommen murben. Das alte Suftem war burchbrochen; neue Manner, burch eigenes Berbieuft. nicht durch den erblichen Ginfluß großer Familien getragen, waren ins Cabinet eingetreten oder im Barlament in die Sobe gefommen und hatten neue, belebende Ideen in das politische Leben und Treiben geworfen. Die erften Schritte auf ber Bahn ber Sandelsfreiheit maren gethan; auf den verschiedenften Gebieten, in ber noch völlig barbarifchen Criminaljuftig burch Gir Samuel Romilly, Gir James Mactintofh und Robert Beel, im Erzichungsweien burch henry Brouabam, maren Unftoke zum Befferen gegeben. Die Abichaffung ber Sclaverei in den Colonicen war angebahnt. Bor Allem aber: burch die Aufhebung der Teftacte und durch die Emancipationsbill war Breiche gelegt in bas verberbliche Stagtsfirchenthum, welches bas Recht, bem Lande in bestimmten Stellen zu bienen, abbangig machte von einer bestimmten Ansicht über die göttlichen und übersinnlichen Fundamente der irbifchen Dinge; und nicht ber geringfte Sieg bes neuen Beiftes war, daß die wichtigften jener Fortschritte burch Dinifter gemacht waren, welche fich ihnen ihr Leben lang widerfest batten. Es war an fich vielleicht der bedeutenofte Fortschritt in diesem Lande, daß die orthodoren Parteibekenntniffe ihre Macht zu verlieren begannen, daß die Männer der Regierung einzufehen anfingen, daß Das Landesintereffe bem Barteiintereffe vorgebe, bag ein Dann wie Beel feine gange Rraft an die Durchführung liberaler Magreachn fette, weil eine ernfte Brufnng ibn belehrt hatte, bag er geirrt und daß basienige, mas er und feine Bartei bisber befämpft hatten, bas Bernünftige und Beilfame war. Mit folder Gefinnung, folder Erfolge bewufit, fonnte man hier mit ziemlicher Ruhe bem ausbrechenden Sturme gufchen, ber bas Ronigthum bes Nachbarlandes entwurgelte und bas gange europäische Leben mit neuem Gahrungestoffe crfüllte.

## 3. Deutschland.

Langsamer, weniger angenfällig auf den verschiedenartigen und zum Theil labyrinthischen Wegen, aber nichtsdestoweniger unverkennbar schritt auch in Deutschland das staatliche Leben vorwärts; sehr viel zu langsam für die idealistische Ungeduld, und doch rasch genug, wenn man die ungeheuren Schwierigkeiten bedenkt, welche gerade in diesem Lande dem stetigen politischen Fortschritte entgegenstanden. "Ihr habt," so heißt es in dem Briese eines Schweden an einen deutsschen Mann aus jenen Tagen-nicht unrichtig, "ihr habt sehr viel eingebildete Uebel, und viel wirkliches Gute; weil ihr aber hypochondrisch seid, so werdet ihr ärgerlich, wenn euch Jemand sagt: sieber Freund,

es steht wirklich nicht so schlimm mit dir." Diese unzufriedene, hpposchoudre Stimmung charafterisirt in der That das Deutschland des dritten Jahrzehuts im Gegensatz gegen die Zeit, welche unmittelbar auf die Befreiungskriege folgte. Sie war allerdings volltommen berechtigt, wenn man die gemeinsamen Angelegenheiten Deutschlands ins Auge safte, und an dieselben den nationalen Waßstab, den Maßstab für ein wirkliches, eine fertige Nation umschließendes Gemeinwesen legte.

Wir haben gesehen, wie durch die Wiener Schlusacte die deutsche Bersassungsfrage zum Abschluß gekommen war, und in Folge der Karlsbader Beschlüsse der Bundestag wenigstens nach Einer Seite, der polizeilichen, eine wirkliche Thätigkeit entsaltete. Im November 1819 war zene Centralunterzuchungscommission zu Mainz wirklich ins Leben getreten und hatte ihr Geschäft mit dem Fleiße, den deutsche Beamte gemeinhin der ihnen aufgegebennen Sache, und wenn sie die schlechtesteist, zu widmen pslegen, in Angriff genommen. Nach allen Nichtungen wurde gesorscht und gesucht, richterliche und polizeiliche Behörden über ganz Deutschland hin in Anspruch genommen, jede Spur mit amtseisriger Thätigkeit versolgt, vermuthet, combinirt, raffinirt: aber der Geheimbund, den man suchte, wollte sich nicht sinden. Der Dichter hatte Necht, wenn er den "Bundschmeckern" mit gutem Humor, der den Deutschen anch in solchen Zeiten nicht verläßt, einen geheimsten Geheimbund dennucirte, der ihnen vor Augen lag:

"Das ist der große Bund unzähl'ger Sterne, Der sich in stillen Rächten angesponnen; Und wie mir Späher jüngst zu wisen thaten, So stedt dahinter selbst das Licht der Sonnen."

Jene im Finfteren schleichende Bartei, vor welcher man ben Regie= rungen fo bange zu machen gewußt hatte, mußte fich die finfterfte Finfterniß ausgesucht haben: die Ausbeute, welche die Commission in ihrem Berichte vom 1. Mai 1822 bem Bunbestage vorlegte, war in ber That nicht der Rede werth. Indeft immerhin war so viel Gahruna in ben Tiefen bes Lebens ber Nation vorhanden und trat auch in mancherlei Schaumblafen fo weit an die Oberfläche, daß die Groß= machte bavon Anlag nehmen tonnten, ben Bundestag weiter für iene polizeilichen Magregeln auszunuten. Das Veronefer Circular wurde bemfelben mitgetheilt, und von öftreichischer Seite Buftimmung gu beffen Grundfägen und Dagregeln beantragt. Die Opposition ber Mittelftagten, biesmal febr ernftlich gemeint, ließ es jedoch zu nicht mehr als einer höflichen Dautsagung tommen; nur mit deffen "weisen und erhaltenden" Grundfagen, alfo nicht mit den genommenen Daf = regeln felbit erflärte ber Bunbestag fich einverstanden, und eine Rote ber würtembergischen Regierung an ihre Gefandten brudte in fehr hohem Tone das Befremden aus, daß man jo wichtige Dinge verhandelt habe, ohne den deutschen Bund dazu zu berufen, "obgleich berfelbe nur zu den Dlächten des erften Ranges gezählt werden könne," bie Nation hatte ben Schaben, fie burfte für ben Spott nicht forgen. Noch gab man sich von bieser Seite nicht völlig gefangen. Es waren besonders die Gesandten einiger dieser Mittelstaaten, der würtember= gijche Gefandte Freiherr von Wangenheim, der großherzoglich heffische von Harnier, und der furfürstlich hessische von Lepel, welche sich bei den Berhandlungen unbequem machten, und babei gelegentlich von dem bairischen und sächsischen und dem einen oder anderen der kleineren unterftütt wurden. In ber Frage ber Bundesfriegsverfaffung, einer ber we= nigen, die man einigermaßen ernsthaft behandelte, und die auch am 9. April 1821 in 24 Artikeln zum Abschluß kam, setzten die Mittelstaaten auch wirklich ihren Zweck gegen die öftreichisch-preußische Absicht durch. Die Contingente der beiden Großstaaten wurden auf je drei Armeecorps beschränft, und die der übrigen Staaten von den großstaatlichen forgfältig getreunt gehalten. Im Ganzen follte bas Bundesheer aus 300,000 Dt. schlagfertigen Truppen bestehen, wozu noch 150,000 M. Reserve famen. 11/2 0/0 ber Bevölferung, also "was wohl", meinten bie militärischen Beifen, "für Bertheibigungefriege ausreichen burfte," und patriotifche Schönfarber konnten fich bes Gebankens getröften, bag "Deutschland" noch niemals im Lauf feiner Geschichte ein fo zahlreiches Beer besessen habe. Im Uebrigen war jene Opposition wenig werth; wie sich zeigt, wenn man einige der Augelegenheiten ins Auge faßt, welche den Bundestag des driften Jahrzehuts beschäftigten. So im Jahre 1821 eine Streitigkeit zwischen ber preußischen Regierung und ber von Anhalt-Köthen, wo die Ohnmacht der Bundesversammlung, wer immer Recht gehabt haben mag, fich beutlich offenbarte: nach ein paar Jahren ichloß die Sache mit bem "Ausbruck gerechter hoffnung, daß nun auch die noch in Frrung befangenen Nebenpuntte in furzer Beit ihre wünschenswerthe Erledigung finden möchten." Im Jahre 1823 brach= ten die weftfälischen Domanenfaufer ihre Sache von neuem vor den Bundestag und herr von Wangenheim als Berichterstatter bes Ausiduffes entwickelte mit Rraft und Rlarheit die Anficht, die jedem nicht porfählich Blinden einleuchten mußte: daß ber Staat nicht aufhört, wenn ber Fürst stirbt ober aus seinem Lande fliehen muß; daß doch nicht alle Beffen fich vor dem fremden Eroberer nach Brag ober Wien flüchten fonn= ten, wie ihr Rurfürft; daß es deshalb für fie nothwendig war, fich der neuen Ordnung und ihren Gefeten zu fügen und daß es ein Unrecht und eine Thorheit mar, fie für diefen Gehorfam gegen eine Berrichaft, welche die Gewalt ber Thatfachen ihnen auferlegt, nicht eigene Wahl und Schuld berbeigeführt, buffen gu laffen; einen Behorfam, ber für fie ein ein=

faches Naturgefet mar. Diefe Lehre vom "ewigen Staate" rief bei bem öftreichischen Sofe große Difbilligung hervor, und nach einiger Berfchleppung wurden die Rechtsuchenden abgewiesen. Richt beffer ging es ben Bralaten und ber Ritterschaft von Solftein, welche um biefelbe Beit (December 1822) wegen Verschleppung ihrer Verfassungs= angelegenheit und verschiedenen Unrechtfertigfeiten flagten. Der Bertreter ber fächfischen Berzogthümer Graf Beuft und Berr von Bangenheim wollten bem König von Dänemark eine fechsmonatliche Frist zur Abstellung ber Beschwerben gestellt wiffen, und ber hannoversche Gesandte trat, weil es sich bieses Mal um abelige Herren handelte, dem Antrage bei; aber der öftreichische Bevollmächtigte es war seit Ende 1822 an Stelle Buol's der Freiherr von Münch=Bel= linghausen, ein Bertrauter des Fürsten Metternich, getreten — war ber Meinung, daß ein fo schwieriges Werk, wie die Ausgarbeitung einer Verfassung, nicht reiflich genug erwogen werden könne, und von einer Frist vollends, die man einem Bundesgliede setze, gar nicht die Rebe fein burfe. Er verbreitete fich über bie Beifpiele bes Tages, wo man die Bölker zu "wahrer Zufriedenheit" übergehen sehe, wenn fie durch eigene Kraft ober fremde Sülfe der ihren Fürsten mit verbrecherischer Sand aufgebrängten Constitutionen wieder ledig würden. Die Reclamanten wurden auf die "vertrauensvolle Erwartung" der Berfaffung verwiesen, die ber Ronig für Solftein zu geben zugefagt habe.

Seit bem Congreß von Berona trieb Deftreich mit größerem Rachbrucke in bas reactionare Sahrwaffer hinein. Seit Juli 1824 wurde bie Veröffentlichung ber Protocolle beschränft, indem man ben ausführlichen Bericht nur für die Befandten brucken ließ, ber übrigen Welt nur Auszüge zum Beften gab. Im gleichen Jahre wurden bie Bestimmungen in Beziehung auf Ueberwachung der Presse und der Universitäten, welche im Jahre 1819 auf fünf Jahre getroffen worden waren, auf unbestimmte Zeit verlängert, und die Mainzer Commission fonnte fomit ihren geschäftigen Müßiggang weiter fortseten. Es fanden fich auch endlich wirklich einige Verschwörer, ein Jünglingsbund bildete sich, dem ein Abenteurer etwas von einem nicht vorhandenen Männer= bunde vorgespiegelt hatte, und aufs Neue fühlten fich fenrig patriotifche, abenteuerluftige Studenten auf einer Reihe von Universitäten groß und glücklich in bem Bebanken, geheimen Oberen unverbrüch= liche Treue, fünftigen Berrathern ben Tod, ber guten Cache unbebedingtes Stillschweigen geschworen zu haben, und gelegentlich Deutsch= land, wie vor Altere, in Rreife gu gerlegen und beren Oberfte gu ernennen. Dies und Achuliches murbe nun auf Bundestagen be= rathen, von denen einer — der 28. Mai 1822 war der denkwür= bige Tag - ju Burgburg von neun, ein zweiter zu Nürnberg am

12. und 13. October von 20 Bundesgenoffen besucht mar. Im Rovember 1823 erfolgte eine Anzeige biefer gefährlichen Dinge in Berlin: eine Immediatcommission zu Rövenick ward niedergesett, die Ergebniffe ihrer Ermittelungen murben ben Berichten gugefertigt, Die dann eine Anzahl von Mitgliedern des Jünglingsbundes zu Festungs= ftrafen von längerer oder fürzerer Dauer verurtheilten. Richt über= all wurde es jo ernfthaft; in Subbeutschland namentlich, wo unter ben Beamten eine gewiffe ironische Auffassung bes Berufe nicht felten war und wo das ftart ausgebildete Wirthshausleben fo manches un= mute Wort gebar und wieder verschlang, fonnte man wohl erleben, was bem Buchhändler Perthes auf einer Reife im Jahre 1823 gu Mainz widerfuhr, daß an öffentlicher Birthstafel die Ungelegenheiten Des Staates und bes Bundes mit voller und zügellofer Redefreiheit besprochen wurden, und man hinterher die Entdeckung machte, daß ber Tijchnachbar, mit welchem man biefe wundersame Erscheinung am Sige ber Centraluntersuchungscommiffion besprochen hatte, ein Mitglied diefer felben gefürchteten Körperschaft gewesen war.

Dehr und mehr bohrte fich die Ueberzeugung in die Gemüther ein, daß die beutsche Bundesverfassung ein Dornstrauch mar, von bem Niemand Reigen zu pflücken erwarten burfte. Allmälig borte man auf, fich für bas, mas am Bunde verhandelt wurde, überhaupt zu intereffiren; wo man bes "hohen Bundestages" erwähnte, geschah es mit einem ftets machsenden Gefühle der Berachtung, mehr noch als des Saffes; und diefe Berachtung war bas Erfte, worin fich die volitifch-denkenden Röpfe der gangen Nation begegneten: Die erfte Regung eines wiedererwachenben politischen Gemeingefühls ber Nation. Der Beift des Fortichritts, welchem hier im Centrum jede Aussicht veriperrt mar, fah fich gurudgeworfen auf die Beripherie, in die Gingelftaaten. Das conftitutionelle Brincip, ein gebrechliches Fahrzeug, hier von Unfang an led, bort ichlecht gezimmert, bort aus alten und neuen Brettern nothburftig jufammengefügt, begann feine Fahrt: ein volles Jahrzehnt fast überall mit bem ungunftigften Binde, zwif ben allerlei Rlippen und Untiefen von nicht immer fundigen Steuerern gelenft. Immerhin ift ce ber Dlübe werth, fich biefes noch fehr fümmerliche constitutionelle Wesen in den hauptsächlichsten der deutschen Staaten zu vergegenwärtigen. Richt viel Erfreuliches gibt es zu ergablen: boch muß Gines querfannt werden, mas in den fväteren Bar= teifampien nicht immer anerfannt worden ift: wenn auf der Ginen Seite nirgende ichopferifche Rrafte, nirgende Begeifterung für einen großen politischen Gebanten, nirgenbe ein tiefer, mahrer Batriotismus bei ben Regierungen hervortritt, fo auf ber anderen Seite auch nur wenig von bem bojen Willen, ber Leidenschaft bes Hasses und ber Rache, die in den romanischen Staaten so gewöhnlich waren.

In den größeren der norddentichen Mittelftagten, Sannover und Sachsen, bewegten fich die Dinge wefentlich in den alten Beleisen, obaleich in dem ersteren Lande am 7. December 1819 die neue Organisation der Stände fertig geworden war: eine Berfassung mit zwei Rammern, welche das Recht der Steuerbewilligung, der Geickesberathung, das Petitionsrecht hatten, deren Berhandlungen aber nicht öffentlich waren. Das Land wurde, wie bisher, von England aus burch ben Grafen Münfter regiert. In ber erften Rammer überwog ber Abel, in ber zweiten die Beamten, und die Verhandlungen fanden so wenia Theilnahme im Bolf, daß der Druck der Landtaasprotocolle seit 1821 aus Mangel an Abnehmern eingestellt wurde, was für die Litteratur freilich tein empfindlicher Berluft war. Allmälig sammelte fich im Lande viel Ummuth über die Bevorzugung der Adeligen, Berfümmerung des Gemeindelebens, den Rückgang der Gewerbe, die schlechte Steuervertheilung und Ueberburdung ber unteren Bolfsclassen bei vermeintlichen großen Ueberschüssen des königlichen Domanialctats, ber vom Landesetat gang getrennt war; zu irgend einem nachdrücklichen Vorwärtsdrängen führte diese Unzufriedenheit jedoch nicht. In Sachsen war man ruhig und zufrieden, bei geordneten Kinangguftanden, mäßigem Bohlftande. Die ftandischen Berhand= lungen schleppten fich geschäftsordnungsmäßig und langweilig dabin; nur in den Jahren 1824-27 brachten versuchte Uebergriffe der ta= tholischen Hierarchie einiges Leben und einige Anfregung hervor: es war der einzige Bunft, in welchem die lutherische Bevolferung des Landes dem fouft hochgeachteten Königshause mißtraute, bas fich in einer üblen Stunde feiner Befchichte (1697) von dem Befenntniß feines Bolkes getrenut und fein protestantisches Erstgeburtsrecht um ein werthloses Linsengericht, die polnische Königsfrone, verkanst hatte. Um 5. Mai 1827 starb der alte Könng nach einer unerhört laugen Megierung (feit 1763) von 64 Jahren, in seinem 76. Lebensjahre; ihm folgte ein anderer 71jahriger Greis, fein Bruder Anton, fromm und gutmuthig wie fein Borganger, unter dem Alles, auch die Klagen über die abgelebten Berfaffungsformen, beim Alten blieb. Etwas mehr machte bas fleine Bergoathum Braunichweig von fich reden. Herzog Friedrich Wilhelm, der im Jahre 1815 bei Quatrebras gefallen war, hatte zwei unmundige Pringen, Rarl und Wilhelm, hinterlaffen. Die vormundschaftliche Regierung für ben erften übernahm, als hanpt des haufes, der Pringregent von England. Die Ersichung des jungen Herzogs ward vernachläffigt; der Freiherr vom Stein bezeichnet ihn als einen "unsittlichen, dunfelvollen, frechen und leeren jungen Mann", der nun in beftigem und meisterlosem Born fich in einen Streit mit bem englischen Ronige fturzte, als biefer Miene machte, die Bormundschaft eigenmächtig zu verlängern. Er erreichte burch ben Fürften Metternich, ber an biefem Seitenftud gu dem portugiefischen Mignel Gefallen fand, daß er am 30. October 1823 die Regierung feines fleinen Landes autreten fonnte. Es daratterifirt den boshaften und schlechterzogenen Gefellen, daß er fich wohl Damit amufirte, in feinem Garten nach bem Bilbnif bes Grafen Münfter, in welchem er feinen Sauptfeind fah, mit der Biftole gu ichießen. Der Scaudal fam vor den Bundestag und er ward angehalten, bem König von Bannover Genngthnung zu leiften. Schlimmer war, daß er bald auch mit feinen Ständen Bandel anfing, willfürlich in die Finangverwaltung eingriff, feine Beamten auf nichtswür-Dige Beife chicanirte und allmälig alle Belt auf eine Beife gegen fich aufbrachte, die bemnächst zu einer auf beutschem Boben bis babin unerhörten Rataftrophe führen follte. In Rurheffen gelangte am 17. Februar 1821 ber zweite in ber Reihe nichtswürdiger Lorannen, welche mitten im 19. Sahrhundert diefes aute deutsche Land wie ein gurfisches Baschalit behandelten, Wilhelm II., zur Regierung, Diefer gab bald, nachdem zu Anfang einige Berbefferungen im Bolte Soff= nungen erweckt hatten, Aergerniß burch robe Sintanfegung feiner Bemahlin, einer Schwefter bes Königs von Preugen, zu Bunften einer raubgierigen Maitreffe, Emilie Ortlöpp, Die er gur Gräfin Reichenbady machte; feine Billfürlichfeiten griffen tief in Brivatverhalt= niffe ein und wurden in dem fleinen Territorium, wo ber Urm bes Kürften Jeden erreichen konnte, um fo peinlicher empfunden. Da stand etwa ein Kabrifgebäude auf einem Blate, den der Kürft lieber frei gesehen hatte: er ließ es also ohne viel Umstände niederreißen; ober es juchte ein Beamter Urlaub nach, um in einem der nahen Bader Diefes landerreichen Studes beuticher Erbe eine Rur gu gebrauchen: ber Kurfürst verordnete ihm anftatt bes ausländischen bas inländische Bad Sofgeismar, bas eben fo gut, ja noch beffer fei. Uebrigens bewiesen die Berichte ausbauernden Muth im Rampfe gegen die Uebergriffe bes gemiffenlosen Landesherrn. Beffer ftanden die Dinge im Großherzogthum, wo indeß auch eine Trübung der Verhältniffe zwischen Fürst und Bolf eintrat, da sich der sonft madere und tuchtige Auftigminifter Grolmann in die reactionare Richtung hinein= giehen ließ, und man bier, wie überall in Deutschland, erft wieber lernen mußte, daß eine freimuthige Sprache mit longler Gefinnung mohl vereinbar ift. Außerdem litt das Land schwer an den Folgen der territorialen Beriplitterung biefes Theiles von Deutschland, welche bei bem verfehrten Rollinftem bem Bolfe es unmöglich machte, burch Handelsthätigkeit die Nahrungsquellen zu suchen, die ber farge Bober

verfagte.

Much im eigentlichen Subbeutschland, ben Ländern füblich vom Main, entwickelte fich bas Berfaffungsleben nicht gang im Ginklang mit den vielverheißenden Anfängen. In Bad en allerdings wirfte der frangofische Constitutionalismus, ber in Ebbe und Kluth wenigstens ben imponirenden Charafter bes politischen Lebens eines Großstaates nicht verleugnete, unmittelbarer als sonstwo auf die beweglicheren Ge= muther, und die Forderungen der frangofischen Liberalen wurden hier in der zweiten Rammer, die unter allen deutschen ständischen Berfammlungen in ihrer Mitte die größte Bahl hervorragender Talente befaß, mit nachbruck geftellt und mit Beredtfamfeit vertheidigt: allein ber Druck ber allgemeinen beutschen Lage, die folbatisch-bariche Natur des neuen Großberzogs Ludwig, das Uebergewicht des Abels in der erften Rammer ließen es auch hier nur zu einem Scheine verfassungemäßigen Regimente tommen. Im Jahre 1823 murde die zweite Rammer aufaeloft und nun durch alle Mittel der Ginschüchterung und der Bestechung eine Rammer zusammengebracht, die, am 24. Febr. 1825 zusammengetreten, die Erflärung des Großherzogs entgegennahm. baß den Beschlüffen des hohen Bundestages gemäß die Regierungsrechte in den Sanden des Fürften vereinigt bleiben mußten, die ftandische Mitwirkung sich also innerhalb genau bestimmter Gränzen zu bewegen habe, und welche dann auch durch ihre Zusammensehung der Regierung die Burgichaft gab, daß fie für die nächsten 6 Jahre, für welche die Kammer gewählt war, auf ruhige Tage zählen konnte.

In Würtemberg, wo der Kampf um das "alte gute Recht" so fühne und rücksiches Streiter auf den Plan geführt hatte, erwiesen sich die Stände, nachdem einmal die Versassung ins Leben getreten war, nichts weniger als unbequem. Im Jahre 1821 entwarf der Abgeordnete für die neuwürtembergische Stadt Reutlingen, welche ohnehin nicht für besonders loyal galt,\*) Prosissor Friedrich List, ein energischer Charafter und unumwundener Sprecher, einen ziemlich radicalen Resonwhan, den er in Korm einer Petition der Reutlinger

<sup>\*)</sup> Eine ber Anetboten, an benen biefer Boben besonders fruchtbar ift, weiß von bem ersten Besuch des Königs Friedrich I. in der alten Reichsstadt zu erzählen, wo die Bürgerschaft einen sinnreichen Ausweg zwischen ihren waheren Gesühlen und der Nothwendigleit eines longlen Empfangs sand. Als der neue Landesherr sich den Thoren näherte, schallte ihm aus dem Munde wohlgewalchener Jugend die Festfantate entgegen, deren erster Bers mit den Vorten begaun:

<sup>&</sup>quot;Hängt ihn auf an unsern Thoren." Erst der vierte Bers brachte die Ergänzung: "Den Ehrenkranz für Friedrich's Haupt."

Bürgerschaft an die Kammer brachte und der nicht weniger als 40 Forberungen und diese nicht in den üblichen servilen Formen aufstellte. Der Schrecken, Die Entruftung über Diefes ungeheure Bagnig mar groß, und die burcaufratische Orthodorie in der Rammer warf noch eifriger ale bie Regierungsfreife mit Jafobinismus und Sansculottismus um fich. Der geniale und fühne Mann, beffen Gebanken weit über die engen Grangen Bürtembergs hinausschweiften, ber in einer nur bas Rächste und Unmittelbar - Draugende eggistisch bedenkenden Welt die Regeneration Deutschlands durch ein "nationales Wirthschaftsfustem" plante und prophezeite und ber ben Entwurf eines beutschen Gifenbahnneges im Ropfe trug zu einer Reit, wo man eine Gifenbahn zwischen Leipzig und Dresben noch einen Riefengebanten nannte, galt bem Stuttgarter Spiegburgerthum und ber murtembergifchen Beamtenweisheit, Die Alles, mas über Die Mittelmäßigfeit hinausftrebt, über bie Grange treibt, für einen fchiefen und abenteuerlichen Kopf: eine veinliche Untersuchung ward eingeleitet, und noch ebe in dieser Sache in letter Inftang vom Obertribunal in Stuttgart entichieben war. Lift mit 56 Stimmen gegen 30 aus ber Rammer ausgeschlossen. Die Regierung war im Bangen freifinniger als bas Land: es contraftirt feltsam, daß der König in der Rede, mit welcher er am 26. Juni 1821 den Landtag ichloß, Die Wendung gebrauchte, baß er ben Tag fegne, an bem burch freien Bertrag bie Berfaffung ins Leben getreten fei, und baß auf ber auderen Seite einzelne Dberämter in Betitionen ben Bunich aussprachen, feine Abgeordneten mehr wählen zu burfen : wie es benn lange in fpiegburgerlichen Rreifen ein beliebtes Thema bildete, über die erschreckliche Kostspieligkeit der Landtage zu rasonniren und zu berechnen, wie viele Kreuzer oder Pfennige jedes im Ständefaale gesprochene Bort bem Laude fofte: die für ein Land von 360 DM, in bamaliger Reit horrende fonigliche Civilliste von 850,000 fl. berechnete der loyale Unterthan nicht, da fie mittelbarer Beife fo vielen feiner Gevatter und Freunde und vielleicht ihm felber zu Gute fam und in der That in guten Sänden mar. Das Land gedieh im Gangen wohl unter einer redlichen und einfichtigen Finangverwaltung, ber Ronig galt weit über bie Grangen bes Landes hinaus als Mufter eines constitutionellen Regenten, und er war es auch, namentlich infofern, als er innerhalb ber Schranfen ber Berfaffung wirklich regierte, fich von den Bedürfniffen feines Lanbes perjonlich unterrichtete und in die Geschäfte selbst bas wohlerwogene Urtheil und die consequente Thattraft eines verftändigen, etwas eigenfinnigen, aber geraden und tuchtigen Mannes hincintrug; in eingelnen Fällen, wie g. B. bem Judengeset von 1828, welches ben Juben einen Theil der ftaatsbürgerlichen Rechte sichern follte, erwies

fich die Regierung freisinniger, als es die Kammer war. Mit Festiafeit behauptete Wilhelm I. feine eigene Selbstftändigteit und Die feines Landes der annehmenden Vergewaltfaung der fleineren Staaten durch Die Reactionspolitif ber Allianzmächte gegenüber: bis an Die Grangen bes Möglichen widersette er fich den Tendengen des Beronefer Congreffes; die Breffe war ziemlich frei und ihre Sprache gog fogar die Migbilligung des Bundestages nach fich, und erft als die Bofe von Wien, Berlin und St. Betersburg 1823 ihre Gefandten von Stuttgart abriefen und mit noch entschiedeneren Magregeln drohten, gab der Ronia nach und entließ feinen Bundestaasgefandten von Wangenheim und feinen Minifter bes Answärtigen von Wingingerobe. Bu einem entscheidenden Schritt nach vorwärts, ber auch im übrigen Deutschland eine namhafte Wirfung hatte erzielen können, war aber die Macht bes Landes zu gering, felbst wenn die Bevölferung regfamer und weniger felbstveranuat und in sich abgeschlossen gewesen ware, als sie es in ber That war. Dieses Berbieuft war bem machtigften ber beutschen Mittelftaaten, Baiern, vorbehalten.

Die erften Soffnungen, zu welchen bas große Geprange, mit bem hier die neue constitutionelle Ordnung ber Dinge eingeweiht worder war, aufzufordern ichien, erfüllten fich freilich nicht. Die Kammer der Reichsräthe ließ alsbald feinen Zweifel baran auftommen, daß fie es für ihre Sauptaufgabe ausehe, bem "Andrängen der Bolfsberrichaft" einen Damm entgegenzuseten. Den Antrag auf Deffentlichfeit und Mündlichkeit im Gerichtsverfahren, ber von ber Abgeordnetenkammer mit großer Mehrheit angenommen wurde, legte fie als ungeeignet bei Seite; ein anderer Antrag, ber allerdings weit über bas Biel des Erreichbaren und ohne Aweifel auch des Bünschenswerthen hinausging. daß nämlich auch das Militar wie die übrigen Staatsbürger auf die Verfassung beeidigt werden follte, und der von dem unermüdlichen Juftigrath von Hornthal, neben Sofrath Behr dem bedeutendften Führer der freifinnigen Bartei, gestellt wurde, rief zwar nicht geringes Aufsehen hervor, blieb aber ohne weitere practische Folgen. Es gelang, die gra gerrütteten Fingngen wieder in einige Ordnung gu bringen, und die ftandischen Berhandlungen hatten wie überall menigftens ben Erfolg, überlieferte ober neuansegende Digbrunche im Staatswefen bloftgulegen und fie bem Bolte, bas nur fehr langfam jum Bewußtsein politischer Pflichten erwachte, bas viel wichtiger und viel fruchtbarer ift, als das Bewußtsein politischer Rechte, lebendig gegenwärtig zu halten. Um 13. October 1825 aber ftarb ber alte autmuthige König Max Joseph, und mit seinem Rachfolger Ludwig I. fam ein Mann auf den Thron, der, was immer seine Kehler waren. einen idealen Schwung in feinem Wefen hatte und damit ein Clement

in die vaterländischen Dinge brachte, bas man auf den Thronen des bainaligen Deutschlands vergeblich fuchte. In Wien, wo man bie Driginalität überhaupt nicht und am wenigsten auf deutschen Throuen liebte, hielt man ihn für einen übelorganifirten Ropf, und es mard in Deutschland weiterhin Mode, über seine freilich nicht gerade claffischen Gedichte, feinen bigarren Stil und fein forcirtes Teutschthum gu ipotten; aber biefer Mann bebentete boch zum Mindeften etwas, er war fein bloser Figurant; er hatte in Rom, wo er hauptsächlich in Rünftlerfreisen vertehrte, gelernt, frei unter Menfchen als Menfch fich zu bewegen; er theilte mit warmem Bergen die Sympathien aller befferen Beifter der Ration für die griechische Sache; er hatte boch in einer noch durchaus fnechtischen und philisterhaften Zeit humor genug, mit= zulachen, wenn etwa die Studenten bei Factelzugen, die fie ihm brachten. einen der harmlos-grimmigen Revolutionsrefrains auftimmten, und er hatte wieder den für die damalige Zeit fehr originellen Gedanten, an hochfter Stelle Begeisterung für ein einiges Teutschland, wenn auch sehr im Allaemeinen und ohne bestimmte Blane, zu befennen. In der eigentlichen Politif allerdings war er ohne Confequenz und ohne schöpferiichen Beift. Er ließ es fich angelegen fein, fojort nach feiner Thronbesteigung eine Commission einzuseten, welche die in Baiern hochnöthige Aufgabe befam, Ersparungen burch vernünftige Organisation des öffentlichen Dieuftes auszumitteln, und wohnte verfönlich ihren langen Sitzungen bei; er fprach auch die löbliche und in erfter Aufwallung ficher ganz ernft gemeinte Absicht aus, die Freiheit der Breffe innerhalb ihrer gesetlichen Schranten nicht weiter zu beläftigen; im Allgemeinen aber waren ihm diefe Dinge zu langweilig und es blieb boch fo ziemlich beim Alten. Seine mahren Berdienfte lagen andersmo. Sehr zeitgemäß mar die Entichliekung, fraft welcher im October 1826 die Universität Landshut nach München verlegt und badurch Beides, bie Universität und die Sauptstadt, ju neuem Leben erwedt murbe. Bedeutende Männer, Schelling, Thiersch, Dfen, Görres, Schubert, wurden berufen, und die Universitätsstatuten in einem durchaus freien Sinne entworfen; die Frequeng ftieg gleich im erften Winter auf 1400 Studenten, und wenn auch nicht alle Blüthen reiften, fo war doch foviel erreicht, daß ein Licht, das feither unter bem Scheffel geftanden, an feine rechte Stelle, auf feinen rechten Leuchter geftellt, und in einem Lande, in welchem pfäffische Unwissenheit noch fich allzubreit machen fonnte, ein neuer Berd bes Wiffens und geiftiger Befruchtung aufgerichtet ward. Aecht war aber vor Allem des Königs Begeifterung für eine Wiedergeburt ber vaterländischen Runft und für Baierns Beruf, biefe paterländische Runft zu pflegen. Der Gedante, in einer "Balhalla" die Bilber ber nationalen Beroen Deutschlands zu vereinigen.

beschäftigte ben König, ber sich in biefer rühmlichen Rolle wohlgefiel, schon feit 1813; er ward im Jahre 1830 durch ben unter Klenze's Leitung bei Regensburg errichteten, bem Bantheon nachgebildeten Tempel ausgeführt, und ber Ronig felbft gab in feinem feltjam= manierirten Stil bie Befchreibung bazu; in München aber erhoben fich ber Reihe nach die Brachtgebäude edler Runft, welche die Stadt zum Riel funftliebender Reisenden und, in Zeiten wo das deutsche Bolf nicht viele gemeinsame Besithumer hatte, in der That zu einem Besithum ber Gesammtnation machten, beffen fie fich mit Frende bewußt war: die Gluptothef, 1816-30 unter Rlenge's Leitung gebaut, die Bingfothet, zu welcher am 7. April 1826 der Grundstein gelegt wurde, Die Aufirche, ein Mufter bes gothischen, die Ludwigsfirche, ein Mufter bes romanischen Stils, und fo vieles Andere, was die lebendige Runft= thatiafeit edler Geifter, wie Cornelius, Sek, Julius Schnorr, Rottmann, Schwanthaler, unter bes Königs reger und begeifterter Theilnahme und, man muß es freilich gefteben, einigermaßen auf Roften anderer Intereffen des Landes schuf, das einige Urfache hatte zu klagen. daß bie Sauptstadt über Gebühr bevorzugt werde.

So geschah da und dort viel Löbliches und es war eine bedeutungs= volle Gigenthümlichkeit bes beutschen Lebens, daß biefes Bolk, zersplit= tert wie fein anderes, fich einer Lentung nach Ginem Sinn und Ginem Riel verfagte, ebendarum aber teinem wirklichen Despotismus verfallen fonnte. Bo fo gablreiche Culturmittelvunfte find wie in Deutichland, war es unmöglich ein Syftem wie das der Carlsbader Beschluffe lange folgerichtig burchzuführen. Ein großes Bolt, bas eine reiche Vergangenheit hat, fann unmöglich lange ftille fteben: in Deutschland aber war dies schon barum unmöglich, weil die vielen fleinen und mittleren Staaten, ihre Refibengen, ihre Fürften, ihre Univerfitäten, ihre Beamten, alle ihre Gigenthumlichfeiten und Rrafte mit einer Art Nothwendigfeit in ein Verhältniß der Rivalität traten und ein Theil auf ben anderen eine Auregung übte, die nie gang erlahmen konnte. Aber ein Anderes noch war, was das Suftem des einfachen Beharrens unmöglich machte: es war ber Begenfat ber beiben Groß= mächte, ber unaufhaltsam und unvermeidlich die beutschen Dinge in Kluß brachte und vorwärts trieb.

Was Oestreich betrifft, so gab bieses Land kaum je im ganzen Lauf seiner Entwickelung der Geschichte so wenig zu erzählen, wie im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Niemand fragte, wie dort bei den Wandlungen der hohen Politif die Bevölkerung gesinnt oder gestimmt sei. Seine italienischen Provinzen waren ruhig; die Hand der Gewalt lag schwer auf der ganzen Halbinsel; auch Galizien blied im Wesentlichen unberührt von der Gährung, die fortwährend im

Ronigreich Bolen herrschte; nur in Ungarn, von deffen Existeng feit einem Jahrzehnt die Welt nichts mehr zu wiffen fchien, fing ein Wiberftand fich zu regen an, ber zeigte, bag biefes große volterumschlingende Reich noch zu einem anderen Geschick als zu thatlofem Berliegen aufgespart war. Gine Zeit lang, unter Maria Therefia, hatte es geschienen, als sei wie Italien so auch Ungarn wirklich auf bem Wege, fein reizbares Nationalgefühl fo weit zu vergeffen, baß eine innere Berfchmelzung mit bem beutschen Theile Deftreichs im Bereiche ber Möglichkeit liege. Aber die rücksichtslose Uniformirungs- und Organisationspolitit Joseph's II. hatte das Bolt gereigt, und dasselbe zeigte fich von ba an schwieriger zu behandeln. Jedoch hatte Ungarn in ber Zeit ber Napoleonischen Kriege treu zum Reiche gestanden, und Metternich's Ginschläferungspolitif fchien Aufangs Erfolg gu haben. Man ließ Jahr um Jahr verstreichen, ohne ben Reichstag zu bernfen. Allein auf die Länge gelang bies bei bem unruhigen Bolfe und seinem stolzen Abel nicht, und es bedurfte bier feiner geheimen Befellichaften, ba bie Comitatsverfaffung, welche feit alter Beit bas Land in eine Angahl felbftftändiger Bermaltungsbezirke gerlegte. allen Bünschen und Strebungen im Bolfe ein berechtigtes und thatiges Organ gab. Und die Berfammlungen diefer Comitate, beren geräuschvoll aufgeregtes Treiben bie Hauptunterhaltung ber Ebelleute bildete, wenn fie lange genug auf ihrem einsamen Edelhofe gesessen, blieben nicht ftumm; es waren verlorene Worte, wenn Raifer Frang einer solchen Comitatsregierung in bem barbarischen Latein, bas bier Untesprache mar, ben Beicheib gab (1820): totus mundus stultizat et relictis suis antiquis legibus constitutiones imaginarias quaerit; cben auf diefe alten Befete und auf eine fehr wirkliche, nicht erft gefuchte und imaginare Constitution berief man fich hier, und im Namen diefer alten Conftitution mußte Raifer Frang ans biefem Lande Worte hören, wie fie feinem ber von ihm fo augstlich behüteten Fürften von den modernen Liberalen gefagt worden find. Bersuche, biefe Berfaffung zu ändern, miglangen; die faiserlichen Commissare, die man an die Stelle ber erblichen ober felbftgewählten Comitatebeamten schickte, faben fich burch ben allgemeinen paffiven Widerstand, die Berachtung, den ftillen oder lauten Sohn der Bevölferung gelähmt; als man dazu fdritt, Truppen auszuheben ohne den Reichstag, dem die Conftitution das Recht der Truppen- und der Geldbewilligung zuwick, ftiea die Unzufriedenheit, und doch nöthigte bie gespannte Lage, in welcher ber Raiserstaat durch die griechische Frage seit 1825 Rugland gegenüber fich befand, mit Ungarn im Ginverftandniffe gu bleiben. Go ward, was feit 13 Jahren nicht geschehen, ein Reichstag berufen und von Raifer Frang felbst eröffnet, der sich zu diesem Behuf, mas dem fpar-

famen Haushalter fauer genug geworden fein mag, ein ungarisches Coftim angeschafft hatte. Diefer Reichstag bauerte, unter ben heftigften Klagen und Reden, von 1825-27 und endigte, nachdem die Regierung ber Form nach für die seitherigen verfassungswidrigen Daßregeln eine Genugthuung gegeben, doch mit Bewilligung ihrer wesentlichsten Forderungen. Es war freilich richtig, wenn man fagte, baß diefes Land Wichtigeres zu thun habe, als zu politifiren; wenn irgendwo, fo lagen hier die Grundlagen eines gedeihlichen Staatslebens - Bertehrswege, Berwaltung, Schnlen, Rechtspflege - im Argen und ftanden zum großen Theil noch auf einer geradezu barbarischen Stufe. In Diefer Beziehung ergriff ein Mann bes hohen Abels, Graf Stephan Szechengi, eine ruhmvolle Initiative, indem er im Jahre 1826 bas Einfommen Eines Jahres, 60,000 fl., gur Gründung einer ungarifchen Academic zur Verfügung ftellte, und ba fein Beisviel weitere Beichnungen hervorrief, durch diefen Erfolg ermuthigt, dem Beifte und bem unruhigen Thätigfeitstriebe feiner Landsleute eine neue Bahn anwies, allerlei nütliche Bereine, zunächft für Pferderennen, Bichgucht, Sebung der Landwirthschaft anregte. Angetrieben durch Beifall und Theilnahme und vor Allem durch das eigene Bewnftfein. gur rechten Stunde bas Rechte gethan zu haben, nahm er bie Feder zur Sand und fagte in eindringlichen Schriften feinem Bolfe, daß ca und warum es hinter anderen Bolfern noch weit gurud fei; eine um fo chrenwerthere Freimuthigfeit, je unliebfamer jene Wahrheiten einem ftolgen, halbgebildeten Abel, einem eitlen, noch unwiffenden Bolfe gu Behör ftanden. Dem polnischen Bolke hat feiner feiner großen Ba= trioten, feiner feiner Bort- und Gabelbelben Diefe Bahrheiten jemals zu fagen gewagt, und boch bing die Butunft biefes wie jedes Bolfes baran, ob fic, fo lange es noch Beit war, diefe Wahrheit annehmen und ihr gemäß handeln würden.

In den deutschen Provinzen Oestreichs mangelte die Erkenntnis nicht so ganz, worin sie selbst und worin der ganze Staat noch zurück sei; aber von irgend einer Energie des Wollens sah man Nichts. Hier gewahrte man Nichts von dem hestigen Parteikamps wie etwa in Frankreich; hier gad es keine Ultras nach rechts und nach links; selbst die unklare, aber der Zusunst vorarbeitende Begeisterung und seurige Gährung, welche unter der deutschen Ingend im Reiche wirkte, war hier undekannt; kein Windhand bewegte die Obersläche des großen Sumpses. Die Bewegung in Ungarn hatte auf die übrigen Provinzen seinen Sinsluß geüdt; nur auf Unwegen, etwa durch die französischen Zeitungen gesangte ihr Geräusch in diese wohlgehüteten Läuder. Fast willenlos bequemte sich die Bevölsterung dem, was die Regierung ansordnete; die Vorgänge im russischen Kriege z. B., welche össtreis

difche Lebensintereffen berührten, regten bier nur die Borfe und bie Staatstanglei auf, bei ber Daffe ber Bevolferung wedte fie bochftens eine oberflächliche Neugier. Diefen beutschen Brovingen gegenüber tonnte fich die Regierung gestatten, was fie fich den Ungarn, selbst ben Bolen gegenüber nie gestattet haben murbe; als ber Raifer im Jahre 1826 von ichwerer Krantheit genas, welche ben Mann, ber nie iung gewesen, früh vollends zum Greife machte, zeigte fich ihre Longlität in pollfter Gloric. Gine Befferung in ben Finangen zeigte fich infofern, als Unleihen jest leichter zu beschaffen waren als einige Jahre früher. Man führt Meugerungen bes Raifers an, nach welchen berfelbe nicht ohne Vorgefühl der Gefahren gewesen ware, welche dem Reiche aus fünftigen Rusammenftogen feiner verschiebenen Stämme und Bölfer erwachsen fonnten. "Mich und den Metternich hälts noch aus," foll er einmal gefagt haben; bag biefen Gefahren aber am beften begegnet werbe burch fraftigen Fortschritt, durch Bebung vor Allem ber bentichen Bolfefraft, burch Weckung felbstftanbiger Talente, bie felbit zu handeln miffen, wenn die Commandoworte von oben her im Sturm verhallen - bas war hier eine unbefannte Beisheit. Die Summe ber Regierungsfunft war hier, die Wedanfen nicht über bas Nächste hinausschweifen zu laffen, bas Bestehende einfach zu erhalten. und, um feinen Widerstand auffommen zu laffen, nicht einmal Rritif und Tadel zu dulden. Im Jahre 1824 ftand biefe greifenhafte Bolitif auf ihrem Gipfel; von allen Seiten fam man, um bem Fürften Det= ternich zu huldigen, als er in jenem Jahre nach feinem Schloß Johannisberg tam, bas ihm im Jahre 1816 Raifer Frang zum Dant für "die in der letten Beriode der ganglichen Beendigung der europaifchen Angelegenheiten Dir und bem Staate geleifteten wichtigen Dienste" wie es bezeichnend genug in der Urfunde heißt, geschenft hatte.

Bu bieser gänzlichen Beendigung der europäischen Angelegenheiten durste die östreichische Politik namentlich auch dies rechnen, daß es ihr gelungen war oder schien, die Politik der zweiten deutschen Großmacht so ganz ins Schlepptau zu nehmen. Preußen schien auf eine selbständige europäische Politik so gut wie ganz verzichtet zu haben. Wan hat nachträglich oder auch wohl gleichzeitig diese streinen Staat, der soeben noch in dem großen Kriege so Gewaltiges geleistet hatte, ser soeben noch in dem großen Kriege so Gewaltiges geleistet hatte, ser seere wollen: man wolke die Reitung der deutschachte ausgeben wollen: man wolke die Leitung der deutschachte ausgeben wollen: man wolke die Leitung der deutschachte seiten möglichst Destreich überlassen, nur dann und wann bei populären Gelegenheiten seine Selbstständigkeit zeigen; der angeborene Selbstständigkeitztrieb der deutschen, und der kleineren, werde schon von selbst erwachen, und Preußen, wenn einmal ein Bruch ersolge, dann auf diese, deren größeren Theil es ohnehin militärisch umfasse,

gablen fonnen; ce mare nicht das erftemal in der beutschen Geschichte gemefen, daß fich die Giferfucht ber Territorien gegen die habsburgifche Uebermacht gefehrt hatte, die jest freilich feinen fo brobenden und gewaltthätigen Charafter zeigte, wicetwa in den Tagen des Interime (1548) ober bes Restitutionsedictes (1629), aber bennoch fich fühlbar genug machte. Dies mar freilich, felbst wenn wirklich berlei Gefichtspuntte in ben leitenden Rreifen maßgebend wuren, teine große und fühne Bolitit. wie damals und später unbillige Urtheiler, welche den richtigen Bebanken von der Bedeutung Breugens als des deutschen Zufunftsftaates fich angeeignet hatten, ohne zu bedenken, daß eine fo ungeheure Aufgabe nicht mit ein paar Befegen und ein paar Regimentern Solbaten zu lofen ift, in jedem Augenblick fie von diefem Staate, gleich als ware ein Staat fo verantwortlich und fo frei in feinem Saudeln wie ein Andividuum, zu verlangen fein Bedenfen trugen. "Es fehlte wenig," heißt es in einem Briefe aus jeuen Tagen "fo hatte man mit Gott gegrout, wie wenn er ben Breugen ein gutes Recht, in jedem Reitabschnitte einen außerordentlichen König zu haben, vorenthalte." In Bahrheit aber hatte biefer Staat gunachft fein eigenes Saus gu boftellen, feine Rrafte gu fammeln, feine neuen Bebiete mit feinen alten zu verschmelzen, und zu diesem Zwede war ihm ein gutes ober wenigstens leidliches Berhältniß mit Deftreich unentbehrlich. außerordentliche Ronig fowohl, als der "fefte, fichere mit fich und Gott einige Mann", ben eine andere gleichzeitige Acuferung für Breugens Lentung verlangte, fehlte freilich; was aber nicht fehlte, war eine auf gefunder Grundlage ruhende Staatsordnung und eine arbeitfame. cinfichtige, untilabar ben Trieb nach Erkenntniß und damit nach wirklichem Fortschritt in fich tragende Bevölferung.

Es war der große Felser jener Zeit wie der Folgezeit, Alles von den Herrschen, von König und Ministern zu erwarten, sei es zu hossen oder zu fürchten, und nicht zu bedenken, daß Könige und Minister immer nur Einzelne sind, die ein ganzes Bolf nicht unterdrücken und nicht befreien können, wenn diese Bolf sich nicht unterdrücken und nicht befreien lassen will. Biel wichtiger, als daß angenblicklich hier ein König ohne großen Ehrgeiz und Minister ohne große Thatkraft regierten, war, daß dem Bolf, daß diesen Staat bildete, swiel Keime von selbstständiger Triebkraft inne wohnten, daß langer Stillstand oder Kückständiger Triebkraft inne wohnten, daß langer Stillstand oder Kückständiger Wreiberaft war. Die Ausgade, welche Preußen durch die Verträge von 1815 zugefallen war: daß zerrissen und zerklüstete, aber doch ganz überwiegend deutsche Sand zu einem trastwollen Staat zusammenzusassen und so ein großes Stüß staatstich geeinigten Deutschlands zu schaffen, um welches, wenn die Zeit erfüllt war, die übrigen Vieber sich sammeln konnten, dies Wusaabe vor

nicht rafch und nicht burch eine geniale Staatstunft gelöft, aber fie ward auch teinen Tag gang verabfaumt. Der fo nahe liegende, gerade für bicfen Staat fo fruchtbare Gedante allgemeiner Reichsftande, der sich früher ober später eines Tages mit einer Art von Raturnothwendigfeit verwirflichen mußte, verschwand in den Tagen ber Rarlsbader Beschlüsse, wie es schien auf lange Reit; boch aber unterzeichnete der König, nachdem er fich schon für die Rarlsbader Befchluffe entichieden und anstatt Sumboldt, auf welchen man hoffte, den banischen Grafen Bernftorff zu feinem Minifter bes Auswärtigen gemacht hatte, am 17. Januar 1820 eine Erflärung von großer Tragweite, nach welcher feine neue Staatsschuld contrabirt werden follte ohne Sanction der fünftigen Reichsftande, indem zugleich die anerfannte Staatsschuld auf die, fünf Jahre nach einem ungeheuren Rrieg mäßige Summe von 181 Millionen Thalern fixirt war. Die Bürgschaft, die hierin lag, war man in jener Zeit geneigt gering anzuschlagen; einstweilen ichien es als ob gang im Gegenfat zu ber erhofften Ginigung bes preußifchen Deutschlands durch eine Gefammtverfaffung und Gefammtvertretung vielmehr die Bereinzelung und der Brovinzialismus begünftigt werben folle. Am 5. Juni 1823 erfchien ein Gefet, bas, am Geburtstage des Rönigs befannt gemacht, Die Ginführung von Brovingialftänden anordnete, und folche traten benn auch in fammtlichen Brovingen bes Staates ins Leben: im October 1824 in Brandenburg, Bommern, Breufen, ein Jahr fvater, 2. October 1825, in Schlefien, im Jahre 1826 in Rheinland und Weftfalen, 1827 in Bofen und im "Berzogthum" Sachsen. Ihre Ausammensehung war nicht eben nach fehr freifinnigen Brundfaten bestimmt. Sie waren ausbrücklich bestellt als "gesetmäßiges Organ ber verschiedenen Stände ber getreuen Unterthauen in jeder Brobing," und unter biefen verschiedenen Stanben war dem der großen Grundbefiger - und bas hieß damals wenigftens noch dem Abel - eine unverhältnigmäßige Bedeutung eingeräumt, wie benn 3. B. in berjenigen Broving, in welcher Stadte wie Berlin, Botsbam, Frankfurt a. b. D. lagen, in Brandenburg die ftabtifche Bertretung nur 23, die bauerliche 12, die ber Ritterschaft bagegen mit Augablung von 4 Standesherren 35 Stimmen erhielt. Dabei maren bie Befugniffe biefer Berfammlungen von mäßigem Umfang. Ihre Competens beichränfte fich auf die Berathung von Gefetesent= würfen, welche Beranderungen im Berfonen- und Gigenthumsrecht und in der Besteuerung jum Gegenstand hatten; ihre Betitionen und Beidnverden mußten von ber Regierung angenommen, gepruft und beantwortet werden. Dies war nicht viel, immerhin aber genug, um einigermaßen als Schule für fünftige ernfthaftere Reprafentativinftitutionen zu bienen. Bon größerem Werthe, wenn auch minder augen-

fällig war die einfache Thatsache der ein heitlichen Berwaltung fo weit gedehnter und fo verschiedenartiger beutscher Webiete, welche auf allen Feldern bes Staatelebens, in Administration, Rechtspflege, Dili= tärmefen, Berfehrsleben, höherem Schulmefen Beamte aus dem fernften Often nach dem Rhein und umgekehrt warf, und badurch eben in den leitenden Areisen der Gesellschaft den bornirten altpreußischen und altdeutschen Territorial= und Brovingialgeift brach, die ver= ichiedenen Provingen wenigstens in einer großen Angahl Gingelner einander näher brachte und bas Gemeingefühl, bas Staatsbewußtsein wedte, mit wie großem Mißtrauen auch aufangs bie "Breußen" in den neuerworbenen Landschaften, in Beftfalen und vor Allem am Mheine aufgenommen wurden. Bon weit höherer, umfassenderer und durchgreifenderer Bedeutung war aber ein Drittes. Es gibt zuweilen im Leben ber Staaten Ginrichtungen, die im Augenblick ihrer Entftehung von Wenigen vollständig gewürdigt, und faum auf irgend einen einzelnen Staatsmann und Befetgeber gurudguführen, doch bas eigentliche Geheimniß gefunder und fraftvoller Entwickelung folder Staaten enthalten, und burch welche, bem Gi des Columbus in der vielerzählten Anekote vergleichbar, ein großes Broblem wie fpielend gelöft wird. Gine folde Ginrichtung erfennen wirg. B. auf bem Boben ber alten Befchichte in ber eigenthümlichen Busammenfehung bestömischen Senates, welche auf eine völlig ungezwungene aber geniale Beife, wie fie fein einzelner Gesetgeber hatte erfinnen fonnen, das demofratische, aristofratische und monarchische Element in dieser Körperschaft zu einer unvergleichlichen Harmonie verband und dadurch den Grund zu der weltgeschichtlichen Große bes romischen Staates legte. Gin folches Ei des Columbus mar ferner im englischen Gemeinwesen Die Gitte, baß nur der altefte Sohn den Abelstitel erbt, die übrigen Sohne dem Bürgerftande gutreten; eine Ginrichtung, Die, indem fie den Bufammenhang zwischen Abel und Gemeinen auf wirtsame Weise festhielt, zugleich eine wirkliche Ariftotratie ichaf, und doch die ichroffe Trennung einer Abelstafte und eines Burgerstandes, welche anderen Staaten fo verhängnifvoll geworden ift, nicht auftommen ließ. Ein folches Ruwel, das unendlich mehr werth war, als alle verfrühten Berfaffungsparagraphen und Ständeverfammlungen zusammengenommen, fo unscheinbar es sich auch ausnahm, besaß ber preußische Staat in bem Grundfate ber allaemeinen Wehrvflicht.

Mit sicherem Instincte richtete sich der reactionäre Geist auch gegen diese Schöpfung der Freiheitskriege. Die allgemeine Dienstpflicht, sagsten diese Leute, bringe das Heer in eine zu nahe Berührung mit dem Bolke; die Landwehr aber vollends sei eine wahre Bolksbewaffnung, — eine bewaffnete Macht, über welche in gefährlichen Zeiten der

Rönia keine Gewalt habe. Aber diesmal ficate ber aute Genius bes preußischen Staates jum Beile Deutschlands. Mit fiegreichen Brinben wies eine Denfschrift bes Oberften von Wigleben nach, wie bie allgemeine Dienstoflicht vielmehr ein Band fei, welches bas gange Bolf umfchließe und beffen Enden boch der Fürft in feinen Sanden halte; wie die Landwehr, deren Führer der König ernenne, und die gum groheren Theil aus Denen, welche erft im ftehenden Beere geschult worden. beftebe, ebendarum niemals bem Throne gefährlich werden fonne. Die allgemeine Wehrpflicht wurde als Brincip der Hecresorganisation beibehalten und jo biefem Staate ein Gut bewahrt, beffen Werth in ben ichwerften Stunden der deutschen Geschichte, die noch bevorftanben, voll erfannt worden ift. Ihre Bedeutung aber war auch ichon bamals dem Auge, felbft von Laien, fichtbar, "Gine mahre Freude ift es," fo ichreibt im Sahre 1825 ein beutscher Mann von offenem Auge und unbefangenem, welterfahrenem Sinn, "bas jetige preufifche Dilitar zu feben, - - Die vielen feinen, geistigen Gesichter, benen man begegnet, erinnern baran, daß auch die jungen Leute ber höheren und höchsten Stande ihr Dienstjahr leiften muffen; überall habe ich nur auffändige Saltung bei bem Militar bemerkt, beicheiden gegen bie Bürger und dieje höflich gegen die Soldaten, in denen fie ihre Angehörigen erfennen." Hier in der That war ein Broblem gelöft, das nur einmal in ber Beichichte, in ber Bluthezeit bes romifchen Staates nicht minder glücklich geloft mar - ein Soldatenheer, bas zugleich ein Burgerheer war. Aber wie hoch der militärische Werth Dieser Ginrichtung anzuschlagen war, ber politische Werth berselben war noch ein unpergleichlich höherer. Indem fie alle Staatsangehörige in ber hochften und wurdiaften Bflicht, dem Staate mit Blut und Leben Bu bienen, vereinigte, fchuf fie biefem Staate eine mahre bemofratifche Grundlage; fie war eine Schule ber Entfagung für die höheren, eine Schule ber Ginficht für die niederen Stände, eine Schule ber Rraft und bes Gehorfams für Alle. Wenn eine verftanbige, mit dem geläuterten Bolfsmillen einträchtige Regierung Diefes Gebäudefronte, beffen Grundlage fo tief und fo gefund gelegt war, fo mußte die Rraft Diefes Staates umpiderftehlich fein.

Hier war eine fruchtbare Saat, die geräuschlos reifte, bis ihre Stunde gekommen war. Es war eine Einrichtung, die vorerst einen besonderen Borzug des preußischen Staates bildete, ohne irgendwo Nachahmung zu sinden. Dagegen kamen die Fortschritte auf einem anderen Gebiete der Entwicklung des gesammten Deutschlands unmittelbar zu Gute. Der innere Berkehr Deutschlands war damals noch durch Zollschrenz wischen 38 einzelnen Territorien geshemmt, und wir sahen bereits, in welch unheilvoller Weise diese Erds

schaft aus den Zeiten der unbeschränften Territorialmacht bei Ge= legenheit einer allgemeinen Calamitat, wie ber bes Jahres 1816, wirfte, wo wesentlich diese Sperre die schwere Theurung gur furchtbaren Sungerenoth werben ließ: gang abgesehen von dem schimpflichen, lächer= lichen und emporenden Zwange, bem fich jeder Reifende an jeder ber unzähligen Rollstätten unterwerfen nußte, wo es nicht etwa gelang, der Grobheit der Beamten und der Plackerei unaufhörlicher Durch= fuchung burch Bestechung zu entgeben. Das Unbeil hatte fich glude licherweise zu breit an ben Beg gepflangt, um übersehen werden gu fönnen; am Bundestage war wiederholt davon die Rede gewesen, und die badische Regierung batte auf den jüngsten Ministerconferenzen zu Wien eine vom Staatsrath Nebenius verfaßte Denfschrift überreicht. in welcher eine commercielle Einigung Deutschlands mit Ausnahme Deftreichs zu Ginem gemeinsamen Bollverbande empfohlen mar. Aber ber Bundestag war fo völlig mit Unfruchtbarteit geschlagen, daß felbft Reformen biefer Urt nicht burch ihn in's Wert gefest ober auch nur in Bang gebracht werben fonnten; als bei ben Wiener Conferengen ber Ausschuß für biefe Angelegenheit in seinem Berichte zu bem Ergebniß fam, fie bem Bundestag zu überweifen, foll felbft in jener würbig-pornehmen Gesellschaft Belächter ausgebrochen sein. Es gab hier wie überall fonft nur Einen Beg zum Ziel: Borgeben des mächtigften rein beutschen Staates, ohne irgend welche Rudficht auf bas jogenannte Centralorgan Deutschlands.

Breußen erwarb sich dieses Verdienst. Schon am 16. Juli 1816 hob es innerhalb ber eigenen Staaten die Wasser= und Binnenzolle auf; burch Bertrag vom 21. Juni 1821 zu Dresben vereinigten fich bie Elbuferstaaten Deftreich, Breugen, Sachsen, Hannover, Anhalt, Hamburg, Medlenburg, Danemart, bag alle Bolle auf ber Elbe von ba an, wo fie schiffbar wird bis in die See, aufgehoben fein follten, (mährend ber schönste ber beutschen Strome noch lange Jahrzehnte an feinen schimpflichen Retten trug); und am 26. Mai 1818, einem gesegneten Tag in der beutschen Geschichte, bemfelben, an welchem die Cabinets= ordre unterzeichnet murbe, welche die neue rheinische Sochschule in Bonn in's Leben rief, erging ein Befet, bas gleich in feinem erften Baragraphen den großen Grundfat ber Sandelsfreiheit ausfprach. Diefen Grundfat, ber an die Stelle bes thörichten Suftems gegenseitiger Absperrung und Ausschließung aus neibischer Concurrenz bas gefunde Brincip freundnachbarlichen Unschlusses, gegenseitiger Förderung und Unterstützung aufpflanzte, war nun die preußische Regierung bemuht auf bem einzig vernünftigen Wege freier Vereinbarung innerhalb ihrer Machtiphare gur Geltung gu-bringen, mit Bermei= dung bes Bundestages, wo jede Berbefferung bes langweiligften Todes enblofer Berichleppung ftarb. Der zwischen Breugen und einigen ber fleinen thuringischen Staaten bestehende Bollverband murde burch einen Bertrag vom 8. Marg 1828 auf Seffen Darmftadt ausgebehnt. während feit 1827 bereits eine Bolleinigung im Guden zwischen Baiern und Bürtemberg bestand, der sich auch die hohenzollern'ichen Fürstenthumer angeschloffen hatten. Der Berfuch, burch einen mittelbeutschen handelsverein (Raffel, am 24. Se ptember 1828) zwischen Sachsen, Sannover, Rurheffen, Braunschweig, Olbenburg, Bremen, Frantfurt und einigen ber fleineren Länder, bas preußische Bollfuftem zu freugen, erwies fich wenig lebensfähig; immer mehrere Staaten ichloffen fich bem letteren an, und indem am 27. Mai 1829 bie beiben Sandelsgebiete, bas preußische und bas fubdeutsche, fich vereinigten, ward ben Binnenlandern im Guden der Weg in die preußischen Geehafen, Breu-Ben eine Strafe bis zu ben Alpen gefichert; es waren 18 Millionen Deutsche zu einem Suftem commercieller Freiheit verbunden, die Grundlage eines beutichen Bollvereins gelegt, und bamit bie Bafis einer wirthschaftlichen Ginheit Deutschlands gegeben, welche ein erfter Unfang und ein ficheres Unterpfand bereinftiger politifcher Einheit war. Und ichon zeigten fich auch auf anderen Stellen bedeutfame Borboten bavon, daß man zur Bewinnung ber politischen Gin= heit ben rechten Weg zu fuchen und zu finden begann: ben Weg gemeinfamer, nutbringender Thatigfeit auf folden Gebieten, die nicht unmittelbar die Bolitit berührten. Die Berfammlungen beutscher Aergte und Naturforscher, welche auf Ofen's Betrieb seit 1828 jahrlich abwechselnd in Städten Nord- und Süddeutschlands zusammentraten, eröffneten die Reihe jener beutschen Banberversammlungen, welche ein wirtsameres Bindemittel der verschiedenen Stämme und Einzelintereffen bilbeten, als die unfruchtbare Bemeinsamteit bes Safies und Miftrauens gegen die Regierungen, die im Allgemeinen und auf Die Dauer nicht viel beffer und nicht viel fchlechter find als bas Bolt, bas ihnen gehorcht, und bie nur burch ben Mangel an Ginficht und Thatfraft im Bolfe felbft die Macht zu schaben, fo viel fie beren beligen, erhalten.

## Dritter Abidnitt.

## Die Julirevolution.

In den Staaten und Bölkern romanischer Nationalität ift die Oberstäche des politischen Lebens stets bewegter, als unter den gerzmanischen Bölkern, deren phlegmatische Natur, wenig geneigt zu jähen

Ausbrüchen ber Leibenschaft, gebulbig jeden Stoff langfam ju verarbeiten und fich zu Allem, auch zu ihren politischen Aufaaben, Die nöthige Beit zu gonnen pflegt. Bon Jahr ju Jahr, von Generation zu Generation, von Jahrhundert zu Jahrhundert ichaffen fie uner= müdlich an den Problemen, welche einft die religiöse Reformation, bie in Deutschland ihren Ursprung genommen, ber Menscheit gestellt hat, und an den immer neuen, die mit Nothwendigfeit aus jener erften arundlegenden That der neueren Gefchichte entspringen. Die romani= ichen Rationen, welche die Reformation von fich gewiesen ober nach furgem, heftigem Rampfe unterdrückt haben, entbehren, wenigftens bis jest, diefer Stetigkeit des Arbeitens; in vulcanischen Ausbrüchen, beren Berlauf, Dauer und Zeit unberechenbar ift, erregen fie bas europäifche Leben und feten es in rafcheren Fluß, felten zu ihrem eigenen Beileimmer zu bedeutsamer Förderung bes Ganzen. Auch jest wieder ging von ihnen ein neuer Anftoß zur Forderung ber politischen Freiheit aus, die man ichon in die engften Schranten gebannt zu haben glaubte; wir faffen biefen Umfdwung ber Dinge im Guben, ber mit ber fogenannten Julirevolution in Frankreich fich vollendet, unter biefem Namen hier zusammen.

Zunächst in Spanien nahmen die Dinge einen wesentlich anderen Gang, als jener Sieg des Legitimitätsprincips, der mit den Erfolgen der französischen Invasionsarmee gegeben schien, hatte erwarten lassen.

1. Spanien.

Es charafterisirt vor Allem Ferdinand VII., daß von Dantbarseit gegen die Franzosen, die ihn gerettet, bei ihm keine Rede war. In dieser Beziehung hatte sich das Tnileriencabinet vollständig verrechnet; der östreichische, der russische, selbst der englische Gesandte hatte, nachden die französische Intervention diesen würdigen "Enkel Heinrich's IV." in seine monarchische Bollgewalt wieder eingesetzt hatte, an seinem Hose weit mehr Einfluß, als der französische

Er hatte, wie wir saben, nach seiner zweiten Restauration ein Misnisterium gebildet, an dessen Spize ein fanatischer Mönch, Victor Saez, sein Beichtvater, das Auswärtige leitete. Indes hatten die Rathschläge der Allianzmächte, denen eine allzuweit gehende Reaction in diesem Lande Bedenken einflößte, weil sie nach kurzer Zeit nothwendig wieder revolutionäre Gegenwirkungen hervorrusen mußte, doch so viel Einsluß, daß Ferdinand diese Ministerium mit einem etwas gemäßigteren vertugichte, an dessen Spize der Marquis Casa Trujo stand. Die Lage des Landes war schrecklich genug; an die Stelle des ausgelösten Hervers und der revolutionären Bürgergarde wastell die schlen Herverwilligen getreten, deren dern die Glandensbanden des letzten Bürgerfrieges bildeten, ein Kern, an den sich zuchtlose Kas

natifer aus ben höheren Ständen und zahlreiches Gefindel aus den niederen anschloffen. Wer immer für einen Constitutionellen gelten fonnte, sei es auch nur, daß sein Besit die Sabgier ber Apostolischen reigte, war jeber Gewaltthat, ber Planberung, bem Gefängniß, bem Tode preisgegeben. Einige Sicherheit ber Berfonen gurudzuführen, war unerläßlich, wenn hier überhaupt noch von einem Staate die Rede fein follte; felbst die geiftliche Grausamfeit, die fchwer zu ermübende, gab Zeichen der Ermattung, und als ber Ronig nicht gum Ginlenten zu bewegen war, ermannte fich der Rath von Caftilien, der fich einen Theil feiner würdigen und unabhängigen Stellung aus früheren Tagen gerettet hatte, und erließ ein Schreiben an die Beneralcapitäne der Brovingen, welches ihnen befahl, die Verfolgungen gegen die Conftitutionellen nnumehr einzuftellen. Diesem Berfuche gegenüber bildete fich, vom König selbst begünftigt, eine Rebenregie= rung, die apostolische Junta, welche unter dem Ginflusse des entlasse= nen Ministers Saez ihre Berbindungen mit den vornehmsten Geistlichen bes Reichs und den mächtigsten rongliftischen Bandenführern benutte, und die an dem muthmaklichen Thronfolger, dem Infanten Don Carlos, dem Bruder des finderlosen Königs, ihre besondere Stute hatte. Auch ber frangofifche Befehlshaber ber Occupationstruppen, General Burmont, war ihr geneigt; als aber diefer durch einen militärischen Mann, ben General Digeon, erfest wurde, gewann die Regierung, an deren Spite nach Irujo's Tode der Justigminister Dfalia getreten war, ben Duth, beim Könige, ber Jedermann, auch der Junta, mißtraute, eine Amnestie (Mai 1824), die Verweisung . einiger Sänpter der Apostolischen, sowie die Berhaftung einiger ihrer Bandenführer durchzuseben. Allein es wurde biefer Bartei nicht schwer, durch einige Hinterthüren und bald wieder offen zu Einfluß zu gelangen. Sie hatte ihre Anhänger im Ministerium felbft, und war übermächtig in dem neuen Rathe von Caftilien, ben ber Ronia. der ihm sein selbstständiges Vorgeben nicht vergaß, umgestaltet batte. Die gemäßigten Minifter, Dfalia und ber Rriegsminifter be la Cruz, erhielten ihre Entlaffung und an bes Letteren Stelle trat "General" Unmerich, ein fanatischer Bandenführer der apostolischen Bartei. Diefe Partei, von Geistlichen gelenkt, erstrebte die volle Herstellung der In= quisition, in welcher fie bas einzige Mittel fah, ben unzuverläffigen König völlig ihren Zwecken dienstbar zu machen. Die Interessen der hierarchie geben einen langen Weg mit benen bes weltlichen Despotismus zusammen: endlich fommt boch ein Bunft, wo die Gerrschsucht fie entzweit. Der König, ber Gefahr wohl fundig, überraschte fie nun mit einem Gegenzuge, indem er (11. Juli 1824) feinen Botichafter am englischen Sofe Rea Bermubez, ins Ministerium rief, ein Mann

pon Berftand und Geschäftstenntniß, ber entschlossen war, einen geordneten Buftand in Spanien gurudguführen. Ihn unterftutte bie frangöfische Regierung, die mit Abberufung ihrer Truppen brohte. wenn nicht die Cavitulationen mit den conftitutionellen Beneralen gehalten, eine Amnestie bewilligt und die Entschädigungen für die von Frankreich aufgewendeten Roften ficher geftellt murben. Bermudez mandte die Gefahr burch einen neuen Bertrag mit ben Frangofen ab und gewann eine fraftige Stute, indem er ben energifchen Recacho zum Oberintendanten ber Bolizei machte, fowie im Juni 1825 die Entlossung bes Kriegeministers Anmerich durchsette. Die apostolische Bartei, in ihren Soffnungen betrogen und aufs Meußerste gereigt, suchte Bermudez erft durch ihren Ginfluß bei Soje und bann burch offenen Aufruhr zu fturzen. Allein ber Aufftand, den im October 1825 in ihrem Namen Beffieres erhob — ein Aben= teurer frangofischen Ursprungs, der sich im Rampfe gegen die Conftitutionellen auf feine Beife hervorgethan - migglückte und gab nur der Regierung Gelegenheit, in Madrid felbst mit ihren Anhängern aufzuräumen. Recacho hatte den ungeheuren Umfang der Verschwörung und ihre Säupter aufgededt, deren vornehmftes der erfte Bralat des Reichs, der Erzbischof von Toledo, war. Die Wirfung dieser Entdeckung auf den König war jedoch eine andere, als man hatte erwarten follen. Die feige Seele Ferdinand's ichredte gurud vor einem offenen Bruch mit der mächtigen Brieftervartei, die, von allem Un= beren abgesehen, über bas zufünftige Schicffal biefer feiner armen . Seele felbst verfügte; am 25. October 1825 ward Bermudez entlaffen und an seine Stelle der Bergog von Jufantado berufen, den die apoftolische Bartei zu ben Ihrigen gahlte. Er war es nicht fo völlig; einer der reichsten Granden vom bochften Abel, war er doch nicht gemeint, den Prieftern und ihrem Böbel das Regiment zu überlaffen. Das reorganisirte Heer ward wieder auf 50,000 Mann gebracht und die Freiwilligen neu organisirt, wobei es gelang, die ichlinmsten Elemente zu entfernen, und als Officiere derfelben nur folche zuzulaffen, welche von Abel ober Grundbefiger und babei ber Runft bes Lefens, Schreibens und Rechnens machtig waren. Gine verhaltnigmäßig ruhigere Zeit trat ein, auch als im Augnst 1826 ber Berzog aus bem Umte fchied. Die apostolische Berichwörung aber wirfte im Stillen weiter, von Tortosa aus geleitet, wo Sacz als Bischof resibirte; erst im Juli 1827 fand fie die Rraft wieder zu einer neuen Schilderhebung, bie sich bald über gang Catalonien ausbreitete. Das traurige Sinerlei biefer spanischen Schilderhebungen zu erzählen, ist mußig; der König übertrug dem energischen Grafen de Efpanna den Oberbefehl und erichien Ende September felbst an der Spite einer Truppenmacht, um

ben Empörern den Glauben zu benehmen, den ihre geiftlichen Leiter ihnen beigebracht hatten: daß der Aufstand von ihm gebilligt werde. Die Rebellion ward niedergeschlagen, die niedrigen Anhänger verfielen der Strenge des Kriegs= und Racherechts, die Urheber und Leiter gingen frei aus; nur der Bischof von Tortoja war eine Zeit lang Ge-

fangener in feinem Balafte.

Die Bartei nahm fich biefe Wendung im liberalen Sinne, bie im Berbst 1827 eintrat, nicht sehr zu Bergen; fie konnte warten, die Rufunft ichien ihr ficher. Der König war ohne Rinder, nicht mehr jung, gichtbrüchig; wenn er ftarb, reifte ihre Ernte, ba fie den Thronfolger Don Carlos, einen unendlich bornirten, aber fehr lentsamen, babei lonalen, ehrbaren, in feiner Art gewiffenhaften Mann, gang in ihren Banben hatte. Um biefe Soffnung aber betrog fie ber Ronig. Mis feine britte Gemahlin, eine fachfifche Bringeffin, trot ber beißen Gebete ber Apostolischen und trot ber besten Reliquien, Die man gleich ins Krantenzimmer schaffen ließ, im Mai 1829 ftarb, vermählte fich ber 46jährige König zum vierten Male. Seine neue Bemah= lin, die 23jährige neapolitanische Brinzessin Maria Christina fannte die Gedanken der Apostolischen und war von vornherein und durch ihre gange Stellung ihre Begnerin; die Liberglen verfehlten nicht, fich biefe Bendung zu Rute zu machen. Sie bereiteten ihr, als fie ben Boden ihrer neuen Seimath betrat, wie einer Retterin aus ichwerer Noth einen enthusiaftischen Empfang. Sie wußte den Rönig bald völlig gu beherrschen, und wollte dem Rinde, zu dem fie Aussicht hatte, auf alle Fälle die Thronfolge, fich felbst ben Fortgenuß der Macht fichern. Die spanischen Gesetze, seit Bhilipp V. (1713) schlossen Die Frauen vom Throne aus, aber die alte caftilianische Successionsordnung ließ fie zu und gab der Tochter bes Königs vor ihrem Dheim ben Bor= gug. Unter Rarl IV. war biefe Ordnung wiederhergestellt worden burch einen Befchluß der Cortes (1789), den man feither geheim gehalten hatte. Jest fuchte man ihn hervor und eine pragmatische Sanction bes Ronigs vom 29. Marg 1830 ftellte Die caftilianische Erbfolge wieder her. Mit großer Feierlichkeit, mit Wappenherolden und Trompetenschall wurde bas neue Wefet in Madrid befannt gemacht. Die Proteste ber übrigen Bourbonenhöfe Baris und Neavel. sowie die ber Infanten Don Carlos und Don Francisco fummerten ben Rönig, ber endlich in ber Regvolitanerin seine Meisterin gefunden hatte, nicht viel; am 10. October genas diefe einer Tochter, welche den Namen der ruhmreichsten unter den spanischen Berrschern. If abella, erhielt und welcher fofort ber Titel, ber in Spanien ben Thronfolger bezeichnet - Bringeffin von Afturien - beigelegt murbe. Daß die apostolische Partei über diefe Berfügung, welche aus

töniglicher Machtvollfommenheit ein ihrer Absicht so gunftiges Reichs= geset änderte, in nicht geringe Entriftung gerieth, war nicht anders gu erwarten; indeß war es boch nur bas eigene Ret, in bas fie fielen. Es war der "reine König", der unumschränkte, dem fie fo viel von feiner Machtvollkommenheit gesprochen, der hier entschieden hatte: und nicht fie hatten ein Recht zu klagen, wenn ihnen nun eine verliebte Laune des Despoten die Frucht fo vieler Gräuel entrift, die Bufunft unter den Füßen wegzog. Aber auch an König Ferdinand felbst rächte fich der innere Widerfpruch, der fich ergiebt wenn man die edle und würdige Institution des Königthums beschloffen und verhaftet glaubt der oft so numürdigen Berfönlichkeit, welche in irgend einem gegebenen Augenblick ben erhabenen Namen trägt. Sein Leben lang hatte er die Conftitutionellen gehaßt und verfolgt, an allen Fingern feiner Sand flebte ihr Blut; und jest mußte er, wenn er ftarb, sein Kind und beffen Ansprüche ihrer zweifelhaften und eigennützigen Trene binter-Taffen. Er felbft hatte feinen Teinden wieder eine bunaftifche Fahne, in biefem monardifchen Lande bas erfte Erforderniß einer Bartei. zurnickgegeben; dem beklagenswerthen Lande aber war die Ausficht auf alle Gräuel bes Bürgerfrieges unnmehr auf lange bin gesichert.

2. Portugal.

In Bortugal hatte ber Tob Dom Johanns (10. März 1826) zwei Throne, den portugiesischen und den brafilianischen gewissermaßen zur Berfügung seines ältesten Sohnes Dom Bedro, der in Rio die Regierung führte, geftellt. Sie beide zu behalten war jedoch feit den Ereignissen von 1820 eine Ummöglichkeit und im Jahre 1825 war unter englischer Bermittelung ein ausbrücklicher Bertrag gu Stande gefommen, nach welchem die beiden Kronen nie wieder auf einem Saupte vereinigt fein follten; er beftätigte bas Wert der brafilianischen Cortes von 1822, welche die Unabhängigfeit des Landes von Bortugal aussprachen, und mit dem Regenten eine sehr freisinnige Ber= faffung — mit Zweikammersystem, Suspenfivveto, Breffreiheit, Geschworenengerichten, Ministerverantwortlichkeit — vereinbarten, die fich auf diesem Boden beffer bewährte, als die Constitutionen in den romanischen Ländern Europas. Der neue Berrscher verlich entfprechend auch den Portugiesen unter dem 23. April 1826 eine fehr freifinnige Berfaffung, die Charta de ley, und verzichtete auf feinen europäischen Thron zu Gunften feiner Tochter Maria da Gloria. Den Befahren, die ihren Ansprüchen durch seinen jungeren Bruder Dom Miguel brohten, ber feit feinem miggludten Ufurpationsversuch zu Wien verweilte, suchte und glaubte er badurch zu begegnen, baß er bem 7jährigen Rinde ben um 17 Jahre alteren Dheim gum Gemahl bestimmte, und die Rechtsaultigleit seiner Entsagung an die Bedin-

gung knüpfte, daß Jener die Charta beschwöre und die Beirath acceptire; fo lange bis die lettere vollzogen, blieben feine, bes Ronigs, eigenen Rechte vorbehalten, und da dieses bei dem Altersunterschiede des Baares noch geraume Zeit dauern mußte, fo wurde feine Schwefter Maria Jabella als Regentin von ihm mit der Führung ber Geichafte betraut. Sie proclamirte die neue Verfassung, die freisinnig genug war; ber König blieb in ihr nur noch eine Urt von vermittelnder und ichiederichterlicher Macht, fein unmittelbarer Ginfluß auf die Gesetgebung mehr; aber die Freisinnigkeit einer Verfassung war ein fehr zweifelhafter Borzug in diesem Lande, welches für die Freiheit noch fo unreif mar, und Gin Artifel, welcher freie Religionsübung garantirte, brachte die geiftliche Rafte in Barnisch, ber es nicht ichwer wurde, die Conftitution dem unwissenden Landvolf und der gabl= reichen Classe der fleinen Landedelleute, beren Interessen die neue Charte zu verleten fchien, als ein Wert bes Teufels barzuftellen. Ein erfter Aufftandeversuch bes Marquis von Chaves allerdings ward unterdrückt und im October 1826 fonnte die Regentin die Rammern eröffnen. Unterftütt von der apostolischen Bartei in Spanien jedoch fehrte Thaves gurud: im Suden und im Norden bes Landes erhob fich gleichzeitig drobend der Aufftand aufs Neue und griff fo bedeutlich um fich, daß die Regentin ben Schut bes befreundeten Englands augurufen fich veranlaßt fand. Und biesmal nicht vergebens. Um Freitag Abend, ben 8. December 1826, erhielt die englische Regierung die Devefche. Georg Canning, bas leitende Saupt diefer Regierung, hatte es längft ausgesprochen, daß er in dem altverbunde= ten Lande feine spanische Intervention in feiner Form bulben werde: am 11. waren die Regimenter unter General Clinton auf dem Marich nach ihren Ginschiffungsorten und am 12, hielt ber große Minifter im Unterhause jene gewaltige Rebe, welche in ber gangen Belt wider= hallte, und ben an fich für die Geschicke Europas wenig bebeutenben Ereigniffen in jener entlegenen Gde bes Welttheils eine weit über ihre nächste Tragweite hinausreichende Wichtigkeit verlieb. Canning benutte die Gelegenheit, um seine ganze Politik zu rechtsertigen: eine Bolitif bes Friedens, die aber an ber Bertragstreue gegen bas feit lange mit England verbundete Land ihre Grange habe; jest fei ber Bundniffall eingetreten und es wurde nur ein flagliches Spiel mit Worten fein, wenn man fagen wollte, hier liege feine Intervention Spaniens vor, weil bie Truppen, welche gegen Bortugals recht= mäßige Regierung aufgeftanden feien, portugiefische maren; "es find portugiefifche Truppen, aber bie Waffen hat ihnen Spanien geliefert." "Wir wollen die Berfaffung, bielfich Bortugal gegeben, nicht mit Gewalt und nicht gegen ben Willen bes Landes aufrecht halten, aber

wir wollen fie auch nicht burch Andere mit Bewalt und gegen ben Willen bes Landes umftogen laffen." Seine Borte follten bie fpanische Regierung schrecken und warnen; aber sie schreckten auch alle bie, welche seither für die absolutistischen und freiheitsfeindlichen Brincivien in die innere Bolitif anderer Staaten mit Gewalt fich eingebrängt hatten. "Unfere Stellung", fagte ber Minifter mit Bedeutung, "ift nicht nur Neutralität zwischen fampfenden Nationen, foubern zwijchen ftreitenden Grundfaten und Meinungen : noch immer fürchte ich, daß der nächste Krica in Europa, sobald er über die engen Brangen von Portugal und Spanien hinausgeht, ein Rrieg der fchrecklichsten Art, weil ein Rrieg ber Meinungen, sein wird"; in einem solchen Kriege wird England es nicht hindern können, daß unter feiner Fahne alle Unzufriedenen jedes Landes, mit dem England fich in Feindschaft befinden möchte, sich sammeln würden. "Aber", schloß er diesen Theil feiner Rede, "es ift Gines, eines Riefen Starte befiben, und ein Anderes, fie wie ein Riefe gebrauchen. Das Bewußt= fein, daß wir diese Macht befigen, gibt und Sicherheit. Unfere Sache ift es nicht, Gelegenheiten aufzusuchen, fie zu zeigen"; er rief, um ben ftolgen Gedanten auszudrücken, der das Geheimniß feiner Politif und der englischen überhaupt enthielt, wenn fie gleich von verschiedenen Ministerien mit fehr verschiedenem Glud und Beschick geubt worden ift, die prachtvollen Verfe Virgil's zu Sülfe, in welchen der römische Dichter ben Buter ber Sturme, Acclus, befchreibt, ber mit ficherer Sand bas Scepter halt und ihre Buth in feftem Gewahrfam gugelt: "thate ers nicht, sie würden Länder und Meere und des himmels Böhen im Wirbel bahin tragen und burch bie Lufte gerren."

Er versuhr dieser weisen Bolitik gemäß, er zeigte des Riesen Stärke, ohne sie wie ein Riese zu gebrauchen. Um 1. Januar 1827 landete das englische Armeccorps unter Clinton zu Lissabun und els englische Linicuschisse englische Armeccorps unter Clinton zu Lissabun und els englische Linicuschisse eine Anfare Tajomändung vor Anker. Die Nachsticht von ihrer Ankunst genügte, um das weitere Umsichgreisen des Aufstandes zu hindern. Noch stand der Warquis von Chaves mit 10,000 Mann zur Schlacht bereit auf dem Wege nach Coimbra am Mondego. Die constitutionellen Truppen, etwa 7000, rückten gegen ihn heran; am 9. Januar sam es zum Kampse, den die einbrechende Dunselheit treunte. Aber in der Nacht verbreitete sich unter den Misguelisten die Nachricht vom Herannahen der Engländer; sie reichte hin, ihr Heer zu zerstreuen. Die Engländer hatten nicht nöthig, thätig einzugreisen. Ihre bloße Anwesenheit erleichterte den constitutionellen Generalen, Saldenha u. a., die Niederwerfung der Aufständischen, und die spanische Regierung, welche Canning's Rede vers

ftanden hatte, entwaffnete biejenigen, welche über die Granze gedrängt wurden, und lieferte ihre Waffen ber portugiefischen Behörde aus.

Soweit hatte England auf ben Bulferuf der Regentin eingegriffen. Jugwischen hatte Dom Miguel die Verfassung beschworen, und fich mit feiner Nichte verlobt: am 5. Juli 1827 ernannte ihn Dom Bedro zum Reichsverwefer. Am 22. Febr. 1828, nachdem er fich in Lonbon prafentirt, und bei bem Ministerium, bas fein Canning mehr leitete, infinuirt hatte, landete er in Liffabon. Er wiederholte feinen Eid in feierlicher Sigung ber Reichsftande, ernannte ein gemäßigtes Ministerium und hielt sich zuruckgezogen. Aber man bemerkte bald, daß die Schreier, welche täglich bor dem Palafte "es lebe der unumschränfte König" riefen, nicht mehr wie zuerst, weggewiesen oder beftraft, daß die constitutionellen Beamten und Officiere durch Anhänger ber Gegenpartei erfest wurden; und als die englischen Truppen, beren Aufgabe nach Auflösung des spanischen Beobachtungscorps an ber Grange beendigt mar, abgezogen maren, marf er die Dlaste vollends ab. Die Abgeordnetenfammer war am 13. Marg aufgelöft und eine Commission zur Berathung eines neuen Bablacietes eingesett worden. Um 3. Dai berief ber Reichsverweser bie brei Stände bes Ronigreichs, die "Cortes von Lameav" nach den alten Ordnungen. Man fah nun, worauf ber murdige Sohn feiner Mutter zusteuerte. Die Befandten ber Dachte ftellten, einer fo offentundigen Ueberschreitung ber bem Reich verweser zuftebenden Rechte gegenüber, einstweilen ihre Functionen ein, und die Truppen in Oporto erhoben fich für die Rechte Dom Bedro's IV., ihres rechtmäßigen Berrichers, dem fie geschworen hatten. An Zulauf fehlte es nicht; bis auf 7000 stieg bie Macht ber constitutionellen Truppenfräfte: wohl aber fehlten die entschloffenen Führer, beren einige gleich bei ben erften Schritten Dom Miguel's entwichen waren. Diefer fammelte unterbeffen feine Rrafte; Bobel und Landvolt bewaffneten fich, und am 24. Juni erlitten die constitutionellen Truppen in der Nähe von Coimbra eine Niederlage burch die Miquelisten unter Bovoas. Sie gingen auf Oporto gurud. wo nun einige Saupter ber Conftitutionellen, ber Marquis von Balmella, die Generale Saldanha, Billaflor, Stubbs, von ihrer Flucht gurudgefehrt, fich vergeblich bemühten bas entmuthigte Beer wieder zu fammeln. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als der absolutiftischen Rache fich durch abermalige Flucht zu entziehen; der Rest des constitutionellen Beeres, 4000 Mann, trat auf fpanischen Boben über, und bie mignelistischen Schaaren rückten in Oporto ein.

Der Thronraub konnte fich nun ungeftort vollziehen. Die neuen Stänbe, zu Liffabon gufammengetreten, faßten, jeder für fich, ben Befcluß, daß nach ben Grundgesetzen bes Rönigreichs Dom Miguel jum

Throne berusen sei; am 7. Juli empfing der Usurpator ihre Hulbigung als König. So war das Land der Tyrannei eines Menschen überliesert, der selbst einem Ferdinand den Preisgemeiner Gesinnung mit Ersolg streitig machen kounte, an Rohheit und Brutalität ihn sogar noch übertraf. Die Einkerkerungen, die Justizmorde, die Deportationen waren ander Tagesordung und erreichten Zissern von erschrecklicher Höhe. Es war ein Despotismus, der sich auf Böbel und Gesseltsicher Hügte; doch hatte die Art, wie Dom Wignel die Krone gestohlen, dem Legitimitätsprineip selbst zu frech ins Gesicht geschlagen, als daß die Mächte ihn anertennen dursten; nur der Eine spanische Gesandte blieb in Lissadanzund.

Ganz Portugal gehorchte; nur auf der Insel Terecira, einer der Azoren, hatte der Statthalter Cabrera die Rechte Dom Pedro's und seiner Tochter aufrecht erhalten. Wiederholte Versuche des Usurpators, die Insel zu unterwersen, scheiterten. Die Häupter der constitutionellen Partei sammelten sich dort, und im März 1830 sehte Dom Pedro daselbst eine Regentschaft ein, die aus dem Marquis Palmella, dem Rechtsgelehrten Guerreiro, und dem General Villassor bestand. Im Namen dieser rechtmäßigen Regierung von Portugal nahm der Letztere von der ganzen Inselgruppe Bestig.

## 3. Franfreich.

## a. Lette Regierungsjahre Ludwig's XVIII.

Das Gelingen der fpanischen Intervention fteigerte in Frankreich den Siegesrausch der ultraropalistischen Bartei zum höchsten Taumel. Das Deer hatte fich dem Bringen, ber es führte, nirgends verfagt, ein Berfuch, die Truppen zu verführen, den einige fanguinische Freiheitsmän= ner bei feinem Bormarich über die Bidaffoa gemacht, war fläglich geicheitert, und die Stimmung in feinen Reihen hatte fich in ber That fehr gebeffert. Jest, wo bem Bourbon gelungen, woran Napoleon auf der Sohe feiner Macht gescheitert war, die Bezwingung Spaniens, und wo in diefem Lande die Revolution am Boben lag - jest war Die Beit gefommen, wo man mit Sicherheit die letten Confequenzen ber im Jahre 1815 erfolgten Reftauration ziehen zu fonnen glaubte, vor allem die Wiederherstellung des altfatholischen Frankreichs; nach der Herstellung der Kirche die des Adels: und bis auf den Boden des . Landes bachte man diefe Reftauration zu erftrecen. Die Baupter ber aroßen Adelshäuser Frankreiche sahen sich schon wieder als königliche .Statthalter an der Spite der alten Provingen, welche wieder an die Stelle der revolutionaren Departements treten mußten. Diefe dimarifchen Plane theilte weder der leitende Minifter Billele, noch ber König. Aber Ludwig XVIII. war hinfällig, und ber Minister mußte barauf benten, fich für einen neuen König möglich zu erhalten; er

mußte mit der ronalistisch-theofratischen Sochfluth geben, wenn er nicht unterfinten ober auf das Trodene gesett werden wollte. Gine Ordon= nang erichien, welche die Rammer auflöfte; bes Sieges bei ben Neumahlen war man gewiß. Mit dem Gifer der fiegreichen Bartei vereinigte fich die ungeheure Macht der Regierung und das Empressement der Be= hörden. Den Brafecten waren bei Strafe der Abfehung gute Wahlen befohlen; es hätte der fleinen Künfte, der Drohungen, der Einschüchterun= gen, ber Liftenfälfdjung faum bedurft. Der Erfolg war vollständig. In ber Rammer, welche am 23. März 1824 zusammentrat, bilbeten bie Libe= ralen eine verschwindende Minderheit von etwa 15 Stimmen, unter die fen wenige ihrer großen Säupter: General Fon, Cafimir Berier, Benjamin Conftant, Roper-Collard; zu zwei Dritteln beftand die übrige Rammer aus Altabeligen, unter benen viele ehemalige Emigranten. Den Emigranten war von Villele zugesichert worden, daß er die feither immer wieder vertagte Entschädigungsfrage nunmehr in die Sand nehmen, die letten Bunden der Revolution, wie die Thronrede fich ausdrückte, schließen welle. Die Zeit war günftiger als jemals zuvor. jest, wo man in dieser neuen Kammer die unfindbare von 1816 wie= bergefunden hatte, und Villele, ein guter Rechner und auf die Erfolge seines Finangsystems mit Recht stolz, hatte ein Mittel erbacht, wie man die Ansprüche der Emigranten einigermaßen befriedigen konnte, ohne das Land weiter zu belaften. Bu gleicher Beit konnte er aber ber Berfuchung nicht widerfteben, in diefem gunftigen Augenblicke, wo die ungeheure Majorität der Abgeordnetenkammer roya= liftisch und ministeriell gefinnt war, das Wahlgesetz in einer Weise zu ändern, welche diesem behaglichen Buftand eine ungeftörte und längere Dauer verhieß.

So wurden denn den Kammern alsbald diefe zwei wichtigen Gefegesentwürse vorgelegt, das Rentengeset, und ein neues Wahlgeset.

Das erstere wurde zuerst in der zweiten Kammer verhaudelt. Das Kunststück, mittelst dessen Billele den Staat um etwa 28 Millionen jährlicher Ausgaben erleichtern, und so das Geld zu einer Entschädigung im Betrage von einer Milliarde sür die Emigranten gewinnen wollte, war eine Conversion der Rente, wie sie seither nicht selten beliebt worden ist, wo eine Regierung eine große Ausgabe dem Bolte plausibel machen, oder ein unbequemes Desieit beseitigen wollte. Der tranzösische Staat verzinste den größten Theil seiner Schuld nominell mit 5%; thatsächlich sogar höher, da er einst bei Contrahirung seiner Schuld beine Schuldverschreibungen nicht zum vollen Rennwerth begeben hatte. Das Geld war aber damals wohlseiler zu haben, da der Zinssüß in Frankreich, wie im übrigen westlichen Europa zwischen zuch 4% stank. Der Plan der Kegierung bestand nun darin, die

Sprocentige Schuld bes Staates in eine 3procentige zu verwandeln, ben Gläubigern die Wahl zu ftellen, ob fie ihr Capital zum vollen Nennwerth zurückerhalten, oder in die Conversion ihrer Rententitel aus Sprocentigen in 3procentige willigen wollten, in welch letterem Fall ihnen die neuen Schuldverschreibungen zum Courfe von 75 berechnet werden follten: 100 Francs neue Rente trugen mithin thatsächlich 4 %, mahrend je 100 France ber alten 5 % getragen hatten; Die Differenz gewann ber Staat und konnte im Sinne der herrschenden Macht darüber verfügen. Gegen diesen Entwurf war in der That wenig einzuwenden. Staat hatte, wie jeder andere Schuldner, bas Recht, feinen Gläubigern das theure Geld zu fünden, wenn er wohlfeileres haben fonnte. Es mochte bem Gläubiger unbequem fein, aber er hatte fein Recht fich zu beklagen; gegenüber bem Staatsintereffe tonnte bas Intereffe ber Staatsgläubiger, welche boch immerhin nur einen fleinen Theil ber Gesammtnation ausmachten, nicht entscheibend sein und nur dies war die Frage, daß die Regierung das ersparte Geld in einer dem Ge= fammtintereffe entsprechenden Beife verwende. Das Gefet marb in ber Devutirtentammer gegen 138 Stimmen angenommen. Ge gelangte zu ben Bairs: Die Commission, welche basselbe zu prüfen hatte, war ihm gunftig; aber im Blenum erhob fich heftiger Widerspruch. Die Begner, Graf Ron, Finanzminifter unter ber Berwaltung Decages. ber Erzbifchof von Baris u. A. vertraten bas Intereffe ber Rentenbefiger, unter benen viele Bermaltungen frommer Stiftungen waren, beren Ginfünfte, wie nicht zu leugnen, burch bas neue Befet um ein Fünftel geschmälert murben; werden nicht, fragte ber Ergbischof, Die Almofen ebenfo um ein Fünftel geschmälert werden? - was benn freilich ein schlechtes Argument und ein schlechtes Lob für die Emigranten war, benen ber Minister Die Differenz bestimmt hatte. Aber bie Wegner fiegten; mit 120 gegen 105 Stimmen murbe hier bas Befet verworfen.

Ein besserveien.

Ein besserveigen Schickal hatte das Wahlgesch. Rach diesem sollte kinstig die Erneuerung der Abgeordnetenkammer durch das jährliche Ausscheiden und Neuwählen eines Fünstheils einsach ersetzt werden durch allgemeine Wahlen von sieben zu sieben Jahren, während seitsher all gemeine Neuwahlen nur von füns zu füns Jahren bestimmt gewesen waren. Die Pairs nahmen das Geseh mit großer Wehrheit an; bei den Abgeordneten stieß es auf Widerspruch; und nicht blos bei den wenigen Liberalen, sondern auch bei einem Theil der Roya-listen, welche besonnen genug waren einzusehen, daß die Sicherheit des Arrones auf anderen Grundlagen ruhe, als auf einem Wahlsessel, dessen Terdenz weit mehr dahin ging, dem Minister seine Mehrheit und Macht auf sieden Jahre zu sichern, als dem Königthum

im Bolfe Stuben zu geben. Bon liberaler Seite ward mit aroker Berebtfamfeit und mit vollem Nachdruck auf die Kurzsichtiafeit hingewiefen, in einem Lande wie Frankreich, in einer Beit wie bas fturmbewegte 19. Sahrhundert, bas politische Leben eines großen Staates auf fieben Sabre festbannen zu wollen. "Bor fieben Jahren waren Minister - wo find fie? Bab es feit einem halben Jahrhundert ein Suftem, bas fieben Jahre gebauert, ein Minifterium bas fieben Jahre Bestand gehabt, eine Bahrheit ober einen politischen Ramen, ben man fieben Sabre lang anerkannt hatte?" fragte Roper-Collard; "was wollen die Minifter mit ihrer allgemeinen fiebenjährigen Erneuerung ?" erganate General Fon, "was fie wollen? Dem Gefete ber Sterblichfeit wollen fie entgeben, das von der Restauration bis auf heute die mittlere Dauer eines minifteriellen Lebens auf zwei bis brei Jahre fette." Die Rraft ber Bahlfammer, betonte man, beruhe auf ber Berührung mit dem Bolfe; durch die jahrliche Erneuerung zu einem Fünftheil behalte die Rammer Diesen Contact mit dem Bolte und belebe fich immer von neuem ohne zu gewaltsame Erschütterung: von ronglisti= icher Seite ftieß man fich an ber Untergrabung ber Charte, beren unversehrte Erhaltung ein Lebensintereffe bes Königthums fei: es fei nicht wohlgethan, ohne Roth die Stetigfeit bes politischen Lebens fo gewaltigm zu unterbrechen. Der Minister aber mar feiner Mehr= heit, feiner 300 Spartiaten, wie man fpottete, ficher: mit 292 gegen 87 Stimmen murbe bas Befet potirt.

Man hatte einen Augenblick geglaubt, daß die Riederlage des Rentengesetes bei ben Bairs Billele zu Rall bringen werbe; Die Durchbringung bes wichtigeren Bahlgesetes verscheuchte biefe Erwartung. Im Gegentheil: Bille'e benutte Die Gelegenheit, um fich feines Rivalen im Cabinet zu entledigen, beffen Freunde in der Bairetammer gegen fein Rentengeset gestimmt hatten, und mit welchem er feit der Frage ber spanischen Intervention, wo Chatcaubriand ihn getäuscht hatte, in einem gespannten Berhältniß ftand, bas überdem in ber grundverschiedenen Ratur beider Manner seine Burgel hatte; auf bem Wege gur Audieng erhielt Berr von Chateaubriand ein Billet, in welchem der Conseilspräsident ihm sehr lakonisch, ohne Borwort und ohne Nachwort eine Ordonnang bes Königs mittheilte, welche ihn, Berrn von Billele, interimiftisch mit bem Bortefeuille bes Auswärtigen beauftragte an der Stelle bes Berrn Vicomte de Chateaubriand. Seines Begners hatte Billele fich fo entledigt: por feinen Freunden konnte ibn Niemand ichuten. Es war ein Grrthum, wenn er glaubte, baf er bie Mehrheit beherrsche; es war der religiose Fanatismus, der pfaffische Aberglaube und Chracis, die findifche Leidenschaft gegen alles von der Revolution Geschaffene, was diese Mehrheit beherrichte, - eine Dehr= heit, die nunmehr ihrerseits den Minister selbst in Richtungen trieb, die sein unumwölfter Berstand, sein fühler Kopf verdammte. Der Sturm sener antirevolutionären Leidenschaften trieb das Schiff, das mehr und mehr seiner Lentung sich versagte, vorwärts, neuen Gesah=

ren, ichweren Rataftrophen entgegen.

Runachst waren es die firchlichen Dinge, welche die Rammer nach ihrem Sinne geordnet wiffen wollte. Die Beiftlichkeit , ermuthigt burch die Borgange in Spanien, gereizt burch die Spuren und gelegentlichen Menkerungen des antifirchlichen und antichriftlichen Geiftes, den fie überall in den Gemüthern noch mächtig fah, der eifrigften Sumpathicen amar nicht des Königs aber des Thronfolgers und des Sofes gewiß, brangte vorwarts. Rudgabe ber Civilftanderegifter an Die Beiftlichkeit. Bermehrung der Ginfünfte der Bischöfe, Serftellung der Klöster ward in Petitionen verlangt, die bei der Mehrheit ein bereites Entgegenkommen fanden; und fo brachte ber Juftigminifter Benrounet zunächst einen Gesetzesentwurf ein, der auf Rirchendiebstahl schwerere Strafen sette, als auf gewöhnlichen Diebstahl. Es war ein Berfuch, wie weit man gehen fonne; allein ba bei ber Stimmung ber Bairstammer fein Erfolg abzusehen war, fo gog die Regierung den Entwurf, ber auf ber anderen Seite ber Abgeordnetenfammer viel zu wenig bot, wieder gurud; nicht zum Berdruffe Billele's, der gufrieden war, wohlbehalten den Schluß der Seffion erreicht zu haben. Er befestigte fein Ministerium durch einige ihm ergebene Berfonlichkeiten von geringer Bedeutung; ba ber Auftand bes Königs von ber Urt war, daß von einem Tage zum anderen ein Thronwechsel eintreten fonnte, fo fuhr er fort, im Sinne des Grafen von Artois zu verwal-Bor Allem mußte man bem gefährlichften Gegner pfäffischer Politif, der freien Breffe, entgegenwirken; es geschah, indem man einzelne Blätter, sowohl der liberalen, als der ultraronalistischen Dppofition mit den Mitteln der geheimen Fonds und des foniglichen Sausministeriums erkaufte, und indem man 14 Tage nach Schluß der Ram= mersikungen die Cenjur durch königliche Ordonnang einführte, wogu das Breggefet von 1822 die Regierung ermächtigte. Zugleich murde ein eigenes Ministerium des Cultus geschaffen, und dasselbe einem Briefter, dem Bifchof von Bermopolis, Grafen Frenffinons, übertragen, ein Erzbischof, Cardinal be la Fare, gum Staatsminifter ernannt. Das Schlimmfte mar, bag zu bem Departement bes Cultus auch bie Aufficht über bas gesammte Unterrichtswesen gehörte, und alfo auch auf biefem wichtigen, ja in gewiffem Sinne wichtigften Bebiete ber Ginfluß besienigen Standes maggebend wurde, ber unter allen gur Beauffichtigung des höheren Unterrichts am wenigften fich eignet, weil er fich am leichteften durch Worte und außere Geberden täuschen läßt. und jedes unbefangene Streben nach Wahrheit entweder geradezh als Feindfeligkeit gegen die in feinem Sinn schon längst gegebene und ents schiedene firchliche Wahrheit verfolgt, oder doch als einen bedenklichen

Unfang gut folder Feindseligfeit beargwöhnt.

Eine eifrige Parteithätigteit ging ben Regierungsmaßregeln zur Seite. Die Congregation nahm ihre Thätigkeit von neuem auf: Missionen wurden gehalten, die Gebets- und Legendenbücher und Tractätichen verdrängten in den Schausenstern der Auchhändler mehr und mehr die Schriften Rousseau's und Boltaire's und an hundert Symptomen erkannte man, daß ein Regime im Anzuge war, dem man sich mehr noch, als dem bisherigen durch Frömmigkeit oder den Schein der Frömmigkeit empschlen konnte.

## b. Anfänge Rarl's X.

In der That ging es mit Ludwig XVIII. zu Ende. Seine fromme Familie hatte ihn endlich dahin gebracht, sein Seelenheil durch Beichsten und geistlichen Beistand, von dem er lange nichts wissen wolste, in Sicherheit zu bringen. Aerztliche Kunsterhielt ihn noch eine Weite; dem Bolte wurde seine Hinfälligteit so lange als möglich geheim gehalten; indeß hatte er bereits den Besehl an die Minister ertheilt, ihre Borträge seinem Bruder zu halten. Er raffte sich noch einmal auf, um seinen Bruder zu ermahnen, daß er sein Beispiel befolge; wie Geinrich IV. habe er zwischen den Parteien lavirt und dadurch den Thron erhalten; es erfüllte ihn mit einer letzten Genugthuung, daß er, glücklicher als dieser, in seinem Bette sterbe. Er versammelte die Glieder seiner Familie um sich und ertheilte ihnen seinen Segen; als er des zünssährigen Herzogs von Bordeaux ansichtig wurde, hörte man ihn sagen: "möchte mein Bruder diesem Kinde die Krone bewahren."

Am 16. September 1824 starb Ludwig. Der erste Arzt des Hoses spreach die bekannte Formel, in welche die altsranzösische Monarchie ihre Unsterblichkeitsansprüche kleidete: "der König ist todt, es lebe der König"; die Flügelthüren zu dem anstoßenden Zimmer, in welches Prinzen und Hos stügelthüren zu dem anstoßenden Zimmer, in welches Prinzen und Hos surückgezogen hatten, öffneten sich: "Messieurs, der König," rief der voranschreitende Kanmerherr; die Anwesenden warsen sich auf dei Kniee und geleiteten dann Karl X. nach seinem Cabinet, das er eine Stunde später verließ, um wie die altmonarchische Etikette vorschrieb, mit der gesammten königlichen Familie nach St. Cloud zu sahren und sich doort der Trauer zu überlassen.

Was man von dem neuen König, der mit 67 Jahren nunmehr auf dem Throne sich niederließ, zu erwarten habe, darüber kounte Niemand im Unklaren sein. Heuchelei und Wangel an Offenheit hatten niemals zu den vielen Fehlern des Grafen von Artvis gehört. Er machte kein Hehl darans, daß er sich auf die Kirche und auf bie Ariftofratie zu ftupen gebenfe; in feinem engen Ropfe war für feinen anderen Bedanken Raum, als ben einer möglichft vollftan= bigen Wieberherstellung ber altfrangösischen Monarchie. Go lange fein Bruder lebte, ber bei allen feinen Schwächen boch wirklich Ronia gemesen mar und einiges Verftandniß für bie Bedürfniffe einer von Grund aus veränderten Zeit und Gesellichaft gehabt hatte, mar es fein Stols gemefen, ber erfte Ebelmann bes Reiches zu fein, und er blieb ce auch, nachbem er Ronig geworden. Er befaß die gewinnenden Formen, die feine Liebensmurdigfeit eines altfrangofischen Abeligen, Die er Niemanden, auch dem Geringften gegenüber je verleugnete; außerlich, fehr im Gegenfate gu'feinem Bruber, obwohl ein hober Sechziger, noch eine ritterliche Ericheinung; auch war er autmuthia und hatte gerne als ein von feinem Bolte geliebter Ronia regiert, schmeichelte fich auch lange und bis zulett ein folcher zu fein; aber gegen jedes Berftandniß ber neuen Beit fchutte ihn die Un= wiffenheit und Beschräuftheit, Die er mit feiner Beiftlichkeit theilte, und beren engen Gefichtsfreis die Jahre bes Exile, welche bedeutenderen Menfchen eine Quelle reicher und ficherer Erfenntniß find, nur noch enger gemacht hatten. Bon der tiefen Rluft, die ihn von der großen Mehrheit der Mittelelaffen bes frangofifchen Bolfes trennte, hatte er keine Ahnung.

Indeß war er entschlossen, das Vermächtniß seines Bruders, die Charte, heilig zu halten, und so erklärte er den Witgliedern der beisden Kammern, die ihm in St. Cloud vorgestellt wurden. Als er dann von dort aus den seierlichen Einzug in seine Hauptstadt, seine "gute Stadt Paris" hielt, genoß er die Freudendezeigungen, welche das schaultige Bolt der Straße keinem neuen Herrscher versagt, und ershöhte und verlängerte diese stücktige Freude durch eine Ordonnanz, welche die Ausselchung der Censur verfügte, sowie durch einzelne Bes

gnabigungen und Wiederherftellungen Berfolgter.

Diese hoffnungsreiche Stimmung dauerte jedoch nicht lange. Die Erneuerung hösischer Titel, die peinliche Besolgung des altmonarchissischen Ceremoniels mit allem längst verblatten und vergessenn Firlessanz forderte den gallischen With heraus; die Entlassung einer großen Anzahl höherer Officiere, welche unter der Republik und dem Kaisersreiche ihre Grade erlangt hatten, erweckte Groll und Nachegedanken. Um 22. December 1824 eröffnete der neue Konig die erste Session der Kammern unter seiner Negierung. In der Thronrede sand sich eine Stelle, welche die Tendenzen dieser Regierung offenbarte: "die Entwicklung unseres Wohlstandes," sagte der König, "wird durch die Verbessissen unterstützt werden, welche die Religion und die wichtigsten Theile unserer Gesetzgebung erheischen. Nein Bruder

fand eine große Beruhigung barin, daß ihm gestattet war, die Mittel zur Heilung ber letten Bunden ber Nevolution vorzubereiten; jest ist ber Augenblick gesommen, seine reisen Entwürse auszuführen."

Die Gesete, welche mit diesen Worten gemeint waren, wurden den Kammern vorgelegt: den Pairs zwei, welche die Verbesserungen bestrasen, welche nach den Worten der Thronrede "die Religion" erheische; den Abgeordneten drei, welche sich auf die Civilliste, die Entsichtigung für die Emigranten und die Grundsäte nach denen diesselbe erfolgen sollte, und die Umwandlung der Rente bezogen.

Dem Gefete über die Civillifte, bas fouft weiter fein Intereffe hat, war eine Bestimmung ju Gunften bes Bergogs von Orleans beigefügt: die Apanageguter ber Linie Orleans follten als folche wieber guerfaunt werben. Ludwig XVIII, hatte im Jahre 1814 bem Bergog biefe Buter gurudgegeben, aber teine weitere Unnaberung zwischen ber jungeren und ber alteren Linie bes Saufes Franfreich zugelaffen. Er mißtraute bem Sohne Bergog Philipp's, ber einft im Convent für den Tod feines Konigs und Bermandten geftimmt hatte, und die vorsichtige Loyalität Ludwig Philipp's blendete ihn nicht, der fich selbst und die Welt zu gut kannte, um nicht auch den klugen Ber-30g einigermaßen zu burchschauen. Der Ratur Rarl's X., ber im Exil fo wenig als fonftwo etwas gelernt hatte, war jenes Migtrauen fremd, und hier auf bynaftischem Boben war er zu aufrichtiger Ber-Tihnung bereit; eine etwas malcontente, froudirende jüngere Linie ichien gleichsam mit zu bem alten Inventar ber frangofischen Monardie zu gehören. Das Brädicat Ronigliche Sobeit wurde bem Bergog und feiner Kamilie alsbald nach Rarl's Regierungsantritt zuertheilt. und auch ber Rammer, welche ben Sohn bes berüchtigten Philipp Caglité mit unverhohlenem Miftrauen betrachtete, ließ er burch Billele feinen verfönlichen Willen fo entschieden zu erkennen geben. baß die Mehrheit bem Gefete auftimmte.

Das zweite Geset hatte Tebermann erwartet. Die Frage der Emigranteneutschädigung mußte endlich aus der Welt verschwinden, schon
aus dem volkswirthschaftlichen Grunde, weil jene Güter, unter dem
Drucke der nuch ungelösten Frage, im Handel weit unter ihrem eigentlichen Werthe standen. 30 Millionen Renten, also ein Capital von
einer Milliarde, sollten diesem Zwecke geopfert werden; dei Berechnung der Berluste sollte das bewegliche Bermögen, das sich der
Schähung entzog, außer Frage sein und nur die liegenden Gründe,
und diese nach ihrem wahrscheinlichen Werthe zur Zeit der Consiseation, berücksichtigt werden. Die Debatten trugen einen aufregenden
Charaster, da sie auf die Zeiten der Revolution zurückgreisen und
die ganze Verschiedenheit in den Grundanschanungen der Parteien

auf die Dberfläche treten laffen mußten. Die Ginen, in der Rammer wenige, befto mehrere im Lande, wollten überhanpt von einer Entschädigung nichts miffen; bie Emigration, fo bachten und fo fagten fie, fuchte im Auslande ben Krieg und zwar ben Krieg im Gefolge eines auswärtigen Beeres; Die Confiscation ihrer Buter mithin mar ein Act ber Nothwehr, benn Niemand verargt es einem Bolte, ben Feind seiner Bulfsmittel zu berauben, die ihm die Macht zu schaden geben. Die Motive mogen ebel, die Berlufte hart gewesen sein, aber eble Motive und harte Verlufte find in Zeiten fo rafchen Wechsels etwas Gewöhnliches; die Gesetze aber, welche einft jene Confiscatio= nen verhängten, hat die Charte bestätigt, wie alle übrigen; die Sache ift abgethan, weshalb fie wieder and Licht zerren? Wenn wir die Emigranten entschädigen, warum nicht auch die Staatsgläubiger, Die Inhaber der ehemals fäuflichen Aemter, die Kanfleute, welche durch die verschiedenen Phasen der Revolution auch ihrerseits schwer ge= schädigt worden find? warum nicht die Nachkommen der Hundert= taufende von Protestanten, welche bie Aufhebung des Edicts von Nantes ihrer Güter beraubt hat? Mit vieler Feinheit wies General Fron auf die bedenklichste Seite des Besetzes hin, daß es nämlich den König felbft, "den einft ein Drean von der Monarchie losriff", gewiffermaßen als Barteihaupt, als ben Erften ber Emigranten erfchei= nen laffe; berber nannte ber Abvocat Dupont die Entschäbigung eine nachträgliche Kriegssteuer, Die ihren Blat angemeffener in ben Bertragen mit bem fiegreichen Auslande gefunden hatte: "Die ber rechtete Claffe, welche alle Zugange zum Throne blofirt hat, welche bie Bairs= fammer beherricht und feit dem Wahlgeset von 1820 auch die Wahlfammer dominirt, und mit ihr die Emigration decretiren fich heute eine Milliarde; morgen wird die Geiftlichkeit fommen und auch ihre Entschädigung für die Bergangenheit, ihre Ausstattung für die Bufunft verlangen." Aber ber Entwurf hatte auch Gegner von gang anderer Art. Die Beißsporne der ultraronalistischen Bartei, wie de la Bourdonnage, verwarfen denjelben, weil er den Räufern der confiscirten Güter das Eigenthumsrecht an die Güter gebe, denen die Charte nur den Befit gefichert habe; nicht Beld, fondern bie Buter in natura, meinte ein Anderer, mußten ben Emigrirten guruckgegeben werben, und nicht die Emigriten, fondern die Ranfer waren zu ent= ichadigen; Andere gingen nicht fo weit, verlangten nur eine bobere Entschädigung. Es war eine ber Belegenheiten, bei denen fich zeigte, daß zwei feindliche Lager, nicht blos zwei widereinanderftrebende Barteien fich in Franfreich gegenüber ftanden. Dit Dläßigung nach bei= ben Seiten vertheibigte Billele fein Wefet, bas feine Strafe und feine Belohnung, fondern eine Magregel ber Staatsnothwendigfeit, der Schlußstein der Restauration, der Vereinigung aller Franzosen sei. In der That ließ sich ebensoviel für die Sache als wider sie sagen und diesmal gelang es ihm: mit geringen Aenderungen wurde das

Entichädigungsgeset von einer großen Mehrheit votirt.

Ebenso wurde der neue Rentenumwandlungsentwurf genehmigt; wer die Entschädigung wollte, mußte auch die Conversion wollen, obgleich Willele selbst gegen Metternich es ein schlechtes Geseh nanntersein vorsähriges sei sehr gut gewesen, man habe es nicht gewollt, er müsse nun das schlechtere durchsehen. Man stellte jeht den Rentenbestigern frei, ihre Sprocentigen Papiere unter nomineller Vermehrung ihres Capitals gegen Insprocentige, ohne eine solche gegen 4 ½ procentige umzutanschin; dagegen sollte die Tilgungscasse angewiesen sein, ihre Mittel ausschließlich auf den Rückfauf solcher Papiere zu verwenden, welche unter Pari ständen, das hieß Iprocentiger. Dies trieb natürlich deren Cours in die Höhe und sockhaften Verwersen, gab aber zugleich dem Vörsenspiel einen großen Antrieb und erregte somit, wie ein boshafter Redner bemerkte, großes Frohloden in Ierusalem.

Die Pairstammer nahm die drei Entwürfe nach der Fassung der Abgeordnetenkammer an, und die eine Reihe der "Berbesserungen," welche die Thronrede verhieß und verlangte, war damiterledigt. Bon weit höherer Bedeutung waren die Borlagen, welche sich auf die Resligion bezogen. Auf diesem Boden wurde wieder einmal eine Schlacht geliefert in dem großen Kanupse des Jahrhunderts zwischen Bernunst und Arrwaln, zwischen Sumanität und Barbarei, zwischen Christens

thum und Bfaffenthum.

Die eine bieser Borlagen, das Gesch wider Kirchenfrevel zeigte dentlich, was die Nationen zu erwarten haben, in denen die Priesterschaft einen überwiegenden Einsluß auf die weltlichen Geschäfte erlangt hat und wo die Geset unter deren Einsluß entstehen. Es sorderte als Strase für die Entweihung heiliger Gesäße den Tod; für die Entweihung berliger Gesäße den Tod; für die Entweihung der Horten was mitdiesem Worte dezeichnet wurde — dieselbe Strase, unter den sichlichen Formen, wie sie die Hinrichtung der wegen Vaterwordes Verurtheilten, denen unter Anderen, ohe sie zum Tode gingen, die rechte Hand abgehauen wurde, begeleiteten; für gewaltsamen Einbruch in die Kirchen der Staatsreligion den Tod, für Einbruch in die "Tempel" der übrigen Religionsgesellschaften Zwangsarbeit.

Es ist unnöthig zu zeigen, wie ungeheuerlich ein solches Geseth gerade in diesem Lande war, wo der Gegensatz gegen das katholische Kirchenthum einen Boltaire und einen neuen Cultus mit Vernunstegöttinnen hervorgerusen hatte und wo eine ganze Generation unter dem

ichroffften Gegensate gegen alles Chriftliche aufgewachsen mar. Das unglaubliche Gefet rief benn auch, wie zu erwarten, heftigen Biberfpruch hervor. In der Bairstammer ward es zuerft erörtert: mit beredten Worten wies Graf Mole barauf bin, daß bas Chriftenthum allein auch für Diejenigen beten heiße, welche andere Religionen mit bem Schwerte zu vertilgen gebieten, bag ein Gefet verwerflich fei. bas. aang biefem Beifte bes Erbarmens entgegen, im Ranen bes Chriftenthums neue Blutgerufte errichte; Andere legten bar, baß ein fo barbarisches Geset mit Nothwendigkeit bald zum völligen Umsturz bes arogen Grundfates ber Bewiffenefreiheit führen muffe; auch Chateanbriand, eifriger fatholischer Chrift und Royalist, aber zu ebelgebildet und zu geiftvoll, um gang fich bem berrichenden Bfaffeuthum zu überliefern, erflärte fich gegen einen Befetesentwurf, ber die Menfch= lichkeit verlete, ohne die Religion zu schützen. Noch gräulicher mo möglich als bas Wefen felbft mar bie Bertheidigung, die es fand. Schon ber Juftigminifter hatte bei ber Einbringung bes Gefetes in ber Bairstammer fich auf bas Beisviel ber alten Meanpter berufen und babei die Borte gebraucht: "wehe uns, wenn wir weniger Chrfurcht und Frommigfeit gegen ben mahren Gott zeigen als bie Beiben gegen ihre Gögen;" ein anderer Redner fchlug vor, daß ber wegen Beiligthumsschändung Berurtheilte auftatt bes ichwarzen Schleiers, mit bem man bem Batermörder den Ropf zu verhüllen pflegte, bei feinem Gang anm Tobe einen rothen Schleier trage, bamit bas Berbrechen und feine Strafe recht augenfällig fei; ber Bicomte be Bonald lafterte: "ber Erlofer hat für feine Benter um Buade gebeten, aber fein Bater hat ihn nicht erhört, er hat bie Strafe fogar auf ein ganges Bolk ausgebehut," und meinte, wie "bie Guten" ihr Leben ber Gesellichaft als einen Dienft ichulden, fo fchulden ce ihr "bie Bofen" aleein abichreckendes Beispiel; ber Beiligthumsichander aber werde burch bas Tobesurtheil nur bor feinen "natürlichen Richter" geftellt. Go trat überall bie "erfte Lüge" hervor, auf welcher aller Glaubenszwang und alles weltliche Richten beffen, mas ber Berr und Stifter ber chrift= liden Gemeinde geiftlich zu richten geboten bat, beruht - bie Luge. welche die Begriffe göttlich und firchlich furzweg als gleichbedeutend nimmt und nun für jede Berfehrung und Bergerrung bes Natürlich= Menichlichen und Bernünftig-Chriftlichen gewonnenes Spiel hat. Eine Ungeheuerlichkeit, bie Strafe bes Batermorbes für ben Rirchen= ichander, beseitigten die Bairs; auch ben weiteren Gesetzentwurf. welcher ben Nonnenflöftern gestattete, unter Autorisation bes Königs Guter zu erwerben, machten fie uufchablich, indem fie ftatt "Autori» fation burch ben Ronig" "Autorifation burch bas Gefet" verbefferten: im Uebrigen aber hatten fie nicht ben Muth, ber mächtig andringenben geiftlichen Strömung fich entgegenzuwerfen und nahmen bas Sacri-

legiumsgefet an.

In ber zweiten Rammer trug Roper-Collard ben Breis bavon, indem er nachwies, was baraus entstehen muffe, wenn Glaubensfate, welche beftreitbar feien und ewig beftritten würden, Berbrechen machen follten - wenn man ein Dogma, wie hier geschehe, jum Staatsgeset machen wolle - bag man, wie heute bie Kirchenschändung, fo morgen bie Läfterung und die Regerei mit Befegen und gefetlichen Strafen ahnden muffe, daß man mit diesem Gefete Gine Religion, Die fatholische, als die gesetlich allein zulässige und mithin alle anderen als gesetlich unzuläffig und ftrafbar erflaren muffe. Seine Rebe mar ein Ereigniß, indem fie flarer und mit tieferer Begründung als irgend wer fouft die innere Nichtigfeit und Thorheit diefes abicheulichen Gefetes barthat. Er fprach verlorene Borte; mit 210 gegen 95 Stimmen wurde bas Gefet angenommen, bas ben weltlichen Arm ber Briefter= macht und ber Rachgier ber von ihr beherrschten Bartei zur Berfüaung ftellte, ben Briefter, wie Rouer-Collard fagte, jum Ronig machte (April 1825).

Die erfte Arbeit war gethan und nun tonnte Rarl X., wie er in der Thronrede angefündigt, seiner Thronbesteigung die höhere Beihe geben laffen, indem er fich, wie die alten Ronige Frankreichs, in der Rathebrale zu Rheims feierlich fronen ließ. Mit größtem Ernft wurde bie Sache behandelt: Die Rammer bewilligte zwölf Millionen für bas große Schausviel, und die Tricots und aller Schmuck, ber babei varabiren follte, wurden öffentlich ausgestellt. Jenes Fläschen mit bem heiligen Salbol, bas einft, als Chlodwig ber erfte fatholifche Frankenfönig gesalbt werden sollte, eine Taube vom Himmel berabgebracht haben follte, war allerdings in den Stürmen der Revolution zerbrochen worden und einige firchenschänderische Frevler hatten sich mit dem Dele die Stiefel geschmiert; aber es war protocollarisch festgestellt, daß ein Briefter und einige fromme Burger die Scherben gefammelt hatten, an benen noch Tropfen bes munderbaren Deles flebten, bas gludlicherweise die Rraft hatte, fich felbft zu erneuern. Go murbe bie Ceremonie zur Aufriedenheit und, ba fie von 8-12 Uhr dauerte, gur vollen Sättigung auch bes Gläubigften vollbracht; ber Erzbifchof hielt bie alte Krone Rarl's des Großen über bem Sanpte Rarls X. und am folgenden Tage machte der Kürft, der fich jest erft als voller Könia und Wefalbter bes herrn betrachtete, noch von einem anderen foftbaren Borrechte ber legitimen Könige Frankreichs Gebrauch, indem er 121 Aropfleidende berührte.

Des Königs, ber Mehrheit in ben Kammern, ber Regierung und bes eigenen Ginflusses unter bem Bolle gewiß, brang nun bie theotra-

tifche Bartei mit verftärftem Nachdruck vor. Die Congregation behnte fich mehr und mehr aus: es gehörte zum guten Ton in der hoben Gefellichaft, die Rinder in den gablreichen von Jefuiten geleiteten höberen Schulen, zu St. Anne d'Anray, St. Acheul, Montrouge, Borbegur. Billoin erziehen zu laffen; die Kangeln hallten wieder von Invectiven gegen Revolution und Raiserthum, und wer iraend ein Umt begehrte, that wohl, fich mit feinem Bfarrer, Bifchof, Erzbischof aut zu ftellen, fleißig zur Beichte zu geben und bies fich beicheinigen Bu laffen. In Baris erlebte man wieder bas langentbehrte Schanfviel großer Broceffionen: Die pfäffische Spionage, bas Miffionemefen, Die Rirchenfeste und Umguge nahmen eine bochft laftige Unebehnung an; ein eigenmächtiger Sirtenbrief bes foniglichen Großalmofeniers erflärte eine ber wichtigften Errungenschaften ber Revolution, die Civilche für nichtig und wollte, indem er zugleich mit Drohungen der Ercom. munication nicht farate, Die zum Beile ber Welt abgeschaffte Menge ber firchlichen Feier- und Faullenztage noch mit einigen neuen vermehrt wieder einführen; und während man aufs Neue eine Raad auf die frangofischen Claffifer verauftaltete, erbaute man fich in diesen Rreifen an einem Unfinn, ber nur etwa an ben überfvannteften Berporbringungen brahmanischer oder buddhiftischer Theologie feines Gleichen fand, bem Elog bes Grafen be Bignn, ber von allerlei Abenteuern einer von Jefu geweinten Thräne zu erzählen wußte. In ben Rirchen wurden bie tupfernen und ginnernen Befage, wo fie fich noch fanden, mit filbernen und goldenen erfett; ficherlich die Reiten ber triumphirenden Rirche waren jest gefommen, und auch ber Mann fehlte nicht, welcher diefes ficarcich vordringende Kirchenthum in Schriften vertrat, neben benen bie Chateaubriand's barmloje Bervorbringungen eines frommen und eitlen Schwärmers waren. Diefer Mann war der Abbe Lamennais, 1792 gu St. Malo in ber Bretagne geboren, welcher mit feuriger Rhetorit ber vernunftftolgen Reit das Brincip ber Autorität, wie dasselbe in der romischen Kirche Geftalt gewonnen, entgegenhielt und fich fo in Gifer ichrieb und redete. daß er fogar der Regierung, welche bas Sacrilegiumsgefen burchgebracht hatte, vorwarf, fie verschwöre sich gegen ben Ratholicismus.

Bas diesen Mann so in Harnisch brachte und den Angrimm der ganzen Partei und der leitenden Kaste fortwährend wach erhielt, war die Beobachtung, daß es troß aller äußeren Erfolge doch mit der inneren Umsehr und Betehrung dersenigen Classe, welche unverkennbar durch Geist, Besit und die Menge der Talente, über welche sie verfügte, der Gesellschaft ihren Charafter aufdrückte, nicht recht vorwärts gehen wollte. Die Franzosen haben diesen Classen, welche durch die Revostation zur Nacht gekommen und, unter Napoleon zurückgedrängt,

während ber Restauration um die Charte sich sammelten, den Namen ber Bourgeoifie gegeben; es mar ber "britte Stand" ber erften Revolutionsjahre, von welchem biefe Revolution ausgegangen, bem fie wesentlich zu Gute gefommen war. Diefe Classen hatten, von ben Erceffen ber Revolution befreit ober gurudgefommen, boch beren Beift und viele ihrer Ibeen behauptet. Bor Allem die religiösen Anichauungen bes alten Frankreichs hatten fie ganglich abgeworfen und ungludlicherweise mit ber Bigotterie und ber Berfolgungsfucht ber alten Beit auch ben religiofen Sinn, ben mahren, ernften, tiefen Beift bes Chriftenthums verloren, und begnügten fich, an Rouffeau und mehr noch an Boltaire geschult, die alte Kirche und was mit ihr zusammenhing mit frivolem Wis ober grimmigem Saffe zu verneinen, ohne von diefer Berneinung, die bei den Meisten doch auch nichts anderes war, als ein blinder oder halbblinder Autoritätsglaube nur negativer Art, au einer reineren religiojen Erfenntniß fortgufchreiten. Der Beift bes Brotestantismus, welcher ben germanischen Bölfern eignet und der, festhaltend an der Idee der driftlichen Wahrheit wie fie in den ersten Urfunden der driftlichen Gemeinschaft fich offenbarte, boch un= abläffig und ohne auf die Dauer an irgend ein besonderes firchliches Bekenntniß fich zu binden, nach Erkenntniß ftrebt - ber alle Dinge zu erforichen fucht, auch die Tiefen ber Gottheit nach bem Wort bes Apostels - Diefer Geift fehlte bem frangofischen Liberalismus im Großen und Gangen völlig, wenn auch einzelne Manner, wie Rober-Collard, ober Buigot etwas bavon befagen. Es war ein großes Un= glud, daß bem fo war; die furchtbaren Geschicke, benen Frankreich entgegenging, die Unfruchtbarteit aller feiner Revolutionen ift gunt Theil hieraus zu erklären. Aber ce war fo und für den Augenblick gab es 3. B. ben Liebern Beranger's eine fo große Macht, baß fie bem in ben mittleren Schichten ber Gefellschaft herrschenden Geifte entsprechend, ohne tieferen Gehalt rhetorifches Bathos, giftigen Sohn. frivolen und unfittlichen Wit in genialer Weise verbanden; es mar ber allgemeine Sinn, ben fie aussprachen. Gine Belegenheit, ben firchlichen Broceffionen gegenüber auch ihre Macht zu zeigen und zu muftern, gab ber liberalen Bourgeoifie ber Tob bes Generals Fon. eines ihrer ehrenwertheften Bortampfer in ber Deputirtenfammer. Sie benutte ben Tag feiner Beftattung, ben 28. November 1825, gut einer coloffalen Demonftration. Fünf Stunden lang, unter ftromendem Regen bauerte ber unabsehbare Rug, ber unter ernftem Schweigen nach bem Rirchhof Bere la Chaife fich bewegte. Marfchalle und Bairs von Frankreich, Banquiers, Abgeordnete, viele Taufende aus allen Ständen bilbeten ben Bug; am Grabe forberte Cafimir Berier bie Berfammelten auf, die Schuld ber Nation an ben großen Burger gu

bezahlen, der eine Wittwe und fünf unmundige Kinder mittellos hinterlaffe. In einigen Monaten war eine Million gezeichnet; es blieb nicht unbemerkt, daß auch der Herzog von Orleans fich mit 10.000 Kres. betheiligt hatte. Andere hatten noch mehr gezeichnet, Cafimir Berier bas Doppelte, ein Anderer ber großen Banquiers, Lafitte, das Fünffache. Und bies war unter allem Unerträglichen das Unerträglichste: bie Dacht bes Gelbes war gleichfalls, barüber konnte fein Zweifel fein, bei ben Liberalen, bei ber Bourgevifie. Sie mar es nicht blos in bem Sinne. daß die Bourgeoifie die reichsten Leute in ihren Reihen gahlte und in gang Frankreich über bie Dacht bes Capitals im größten Umfange verfügte, sondern noch in einem anderen. Wo es auf Gelderwerb, auf Bunfch und Streben möglichft balb. reich zu werben ankam,war alle Welt Bourgeois. Auch der Edelmann vom ältesten Abel fühlte bann eine burgerliche Aber in fich : und in ben Runften ber Borfe. bem Speculiren auf das Steigen oder Fallen der Courfe standen auch die Ultras der Monarchie und Theofratie ganz auf der Höhe des plebejifchen Jahrhunderts; man wollte wiffen und es ift auch wohl nicht zu bezweifeln, daß die Regierung die Ergebenheit mehr als Eines Deputirten burch zeitgemäße Winte über bie allgemeine Lage, ob es räthlicher fei, à la hausse ober à la baisse zu speculiren, erfaufte. Doch aber war es nicht bies allein, was der liberalen Sache bei allen einzelnen Mißerfolgen und Niederlagen die Zuversicht und damit die Rraft des Sieges gab. Den hierarchischen Bestrebungen gegenüber vertrat der Liberalismus auch wirklich die Sache der humanität und der Bernunft und cs aab ehrliche Männer unter den Conservativen selbst. wie z. B. Herr von Montlosier ein solcher war, welche sich in ihrem Bemiffen gedrungen fühlten, gegen bas Umfichgreifen ber übermachtigen Priesterpartei sich auszusprechen; er that dies in einer Reihe von Artikeln, welche in einem Tageblatt royaliftischer Farbung erschienen. Die nächste Veranlassung bazu gab ber eben in Scene gehende geiftliche Schwindel des Jubeljahres, welchen die Regierung mit großem Ernft behandelte: wie benn die Befatung von Baris, ba es mit ben blogen Einladungen nicht gehen wollte, zu den Bugübungen förmlich commandirt wurde.

Was aber hier in maßvoller Sprache gesagt wurde, das wiedersholten in heftiger und wirksamer Polemik die zahlreichen Journale, welche der sideralen Partei zur Verfügung standen. Und hier übersstügelten sie ihre plumpen Gegner weit, deren eigentliche Pläne, Meisnungen und Mittel ohnehin das Licht der Oeffentlichkeit nicht verstrugen, und die überdies die große Wenge ihrer Anhänger unter Denen hatten, für welche Journale und Bücher nicht geschrieben waren. Gegen alzu gistige und derbe Angrisse konnte man freilich die Gerichte

aurusen, und so nahm in der That der Generasprocurator zwei der liberasen Journale, den Courier français und den Constitutionel in Ansprüch, weil sie darauf ausgingen, die katholische Keligion zu untersgraben und eine neue Revolution herbeizussühren. Aber dieser Schritt sührte zu einem Processe, der die allgemeine Ausmerksamkeit erst recht auf seine Artikel richtete, zu glänzenden Bertheidigungsreden, welche dassenige, was die Journale gesagt hatten, nur noch nachdrücklicher und von wirksamerer Stelle aus wiederholten, und schließlich zu einer Freisprechung, welche eine empfindliche Niederlage der Regierung war. Denn in den Wottven wurde mit deutlichen Worten gesagt, daß den Zeitungen, auch wo ihre Sprache das richtige Waß überschreite, milsderungen, auch wo ihre Sprache das richtige Maß überschreite, milsdernde Umstände zu Ente kännen, die ihre Erdikterung zu entschuldigen dienten — die Einführung religiöser Gesellschaften, welche die Geses Landes verbieten, und die Verbreitung von Lehren, welche seine Freiseiten bedrohten, durch einen Theil der Geststichteit.

Indes der Arieg gegen die Nevolution und den Liberalismus war einmal eröffnet und mußte durchgesochten werden. Man kann nicht sagen, daß der Feldzug von Seiten der Regierung und der herrschenden Partei auch nur mit mäßiger Geschicklichkeit geseitet worden sei, und die Verblendung war vollständig, wie denn z. B. der Versassen des unsinnigsten unter den vielen unsinnigen Hirtenbriesen, welche die Geistlichkeit gegen die Presse schlenderte, der Bischof Tharin von Straßburg, eben damals zum Erzieher des Herzogs von Bordeaug bestellt wurde.

Unter allen Symptomen, welche ben veränderten Beift ber Zeiten charafterifiren, mar feines mehr in die Augen ibringend, feines aber auch ben Männern, beren Ibegle in ber Bergamenheit lagen, verhaßter, als die Berwischung ber äußeren Formen, in benen fich fonft bie Ständeunterschiede ausgeprägt hatten. Dagegen war auf geradem Wege nicht anzufommen; man fonnte die gelben Westen, die Federhüte und Degen ber Coelleute nicht burch einen legislativen Act zurudführen; aber man glaubte boch von einer Seite bie fortichreitende Demofratifirung ber Befellichaft aufhalten zu fonnen - man glaubte fich im Stande, ber zunehmenden Theilung bes Brundbefiges zu wehren, welche ben großen Grundbesig - Die festeste Stüte bes Thrones nachst ber Rirche nach dem Aberglauben der gegenrevolutionären Bartei — allmälig gänzlich zu verschlingen brobte. Diese Wahrnehmung veranlagte bie thörichte 3bee, burch ein Geset mitten im 19. Jahrhundert, unter einem Bolfe, bas unter allen mahren und vermeintlichen Gutern, Die ihm die Revolution gebracht, teines höher hielt, als die Gleichheit, einen Abel wiederherzustellen, wie er nur in England fich durch gluckliche Berhältniffe und eigenes Berdienft ungebrochen erhalten hatte.

So ward ben Bairs beim Wiebergusammentritt ber Rammern im Nahre 1826 eine von dem Juftigminifter Benrounet, einem gebantenarmen Formaliften, ausgearbeitetes Erftgeburtgefet vorgelent, nach welchem bei einem Bermögen, von welchem 300 France Grundfteuer und mehr gezahlt würden, berjenige Antheil, welchen bas Gefet nicht als Pflichttheil den Kindern zuweise, von der Theilung unter die Kinber erimirt werden und vorzugeweise bem erstgeborenen Sohne gufallen folle. Es war nicht schwierig, bas Unfinnige biefes Entwurfes aufzuzeigen. Wenn man aus ben Erftgeborenen eine neue Aristofratie fchuf, fo bilbete man gleichzeitig aus ben hintangesetten Machgeborenen eine gefährliche Demofratie, (fo Graf Mole); man verfette, wie Graf Basquier ausführte, ben Kamilienvater in eine ichiefe und ben Frieden ber Familie gefährdende Stellung; man verftieß ohne Noth, mitten in ruhiger Zeit, auf empfindliche Beise gegen die Sitten ber Nation und "Gesetze, die zu den Gewohnheiten und Meinungen einer Nation nicht paffen," äußerte ein fehr gemäßigter Redner, "find nur Worte und nichts weiter." Es war nur ein Beweis ber eigenen Beschränktheit, wenn der Minister den letteren Sat bestritt; die Pairs, welche überhaupt mehr Besonnenheit und ftaatsmännischen Sinn verriethen als die Devutirtenfammer, verwarfen den Entwurf : ein Beschluß, der in Baris, wie in der Brovinz Muminationen und andere lärmende Freudenbezengungen hervorrief. Gin einzelner Abschnitt bes Entwurfes hatte Unabe gefunden, ber wenig Bedeutung befag und beffen Aunahme nur die Folge hatte, daß die Sache nun auch an die zweite Rammer gelangte, und auch hier die Brincipien des Entwurfes mit Beftigfeit erörtert wurden. Giner ber Ultras war hier ungeschickt genug, die liberale Bourgeoifie ganz unmittelbar zu reizen, indem er barauf hinwies, daß jest ein neues Lebenswesen, wie er fich ausbrückte, eine Feudalität des beweglichen Eigenthums und des Gewerbe= fleißes, die ihre Bafallen und ihre Leibeigenen habe, wie die alte. und fie in einer brudenberen Lage halte als die frühere, entstanden fei, eine Keudalität, deren Fortschritt man aufhalten muffe, che fie ihr Bündniß mit ber Revolution vollzogen habe.

Dies war ein Gebanke, in dem sich in einem späteren Stadium des Jahrhunderts Aristofratie und Proletariat begegnen sollten, und der sowohl in Frankreich als anderwärts zu eigenthümlichen Bündnissen zwischen Reaction und Nadicalismus geführt hat; einsteweilen aber sührte die royalistische theortatische Partei den Kampf allein, und es galt, diesem fortschreitenden "Lehensabel des beweglichen Eigensthums" seine Hauptmacht, die Presse, wo nicht ganz zu brechen, doch zu schmällern. Sin Versuch der theofratischen Partei, mit Geldunterstühung aus königlicher Casse unternommen, den Gegner auf diesem

Relbe mit gleichen Baffen zu befämpfen, gelang nicht; bie Runft, eine innerlich verfehrte Sache in täglicher öffentlicher Discuffion mit gewandten, unterrichteten Wegnern in fo gunftigem Lichte erscheinen zu laffen, daß fie wenigstens dem oberflächlichen Blick als vernünftig, als haltbar erscheint, ift schwierig, und fie war damals noch nicht zu der Virtuosität ausgebildet worden, die fie jest erreicht hat: man mußte fich zu bem plumperen Mittel entschließen, Die Breffe ber Gegner, die man nicht widerlegen und nicht durch eine bessere ersetzen fonnte, burch ein neues brafonisches Brefacset zu töbten. Ein solches ward ber Rammer vorgelegt, fein unwürdiges Seitenftud zu dem Sacrileggeset ber vorigen Session. Jebe Drudichrift follte vor ihrer öffentlichen Ausgabe bei der Direction des Buchhandels deponirt werden; 5 Tage vor Beröffentlichung wenn unter, 10 Tage wenn über 20 Bogen ftart; für den erften Bogen follte 1 Fr., für alle folgenden gufammen 10 Fr. Stempel bezahlt werden, was, wie man nachwies, bie Barifer Journale bis auf brei ruinirt haben murbe. Der Begriff ber Berleumdung, gegen welche ber Staatsanwalt ohne Rlage und ohne daß der Berleumdete felbst es verlangte, einschreiten konnte, mar fo gefaßt, baß jedes freie Wort der Rritit als Berleumdung verfolgt werben fonnte. Dieses Befet fand, noch che es zur Discuffion fam, heftigen Widerstand in der Breffe felbft, die in Bahrheit hier um ihr Leben fampfte. Much in ber Rammer gab es nicht blos unter ber fleinen liberalen Minderheit Männer, Die einsahen, daß dies ein unmögliches Befet war, weil es bei ber hohen Entwickelung, welche bie frangofifche Breffe bereits erlangt hatte, unmittelbar Die Intereffen von hunderttausenden schädigte - von der mittelbaren Schädigung ber Millionen abgesehen. Die Anhänger bes Entwurfs brachten wenig anderes vor, als allgemeine Rlagen über die Bügellofigfeit der Preffe und am confequenteften von Allen war ber Deputirte Salaberry, welcher die Buchbruckerkunft verbammte - die einzige Blage, fagte er, mit ber einft Gott Aegyptenland nicht heimgesucht habe - und ber bas Wefet noch zu ichwach fand, um die "Feinde bes öffentlichen Bohles, welche zugleich Feinde unferes Bottes und unferes Rouigs find", ju zügeln. Benjamin Conftant bediente fich besfelben Arqu= meuts, indem er fagte, daß es viel richtiger fein wurde, gleich die Ausübung der Buchdruckerfunft überhaupt zu verbieten. Tiefer faßte Roper- Collard die Frage, indem er mit großem Ernft barauf binwick, wie weit es im Lande feit ber Restauration gefommen fein müffe, wenn folche Debatten jest möglich feien. Nicht gegen die Brefifreiheit, sondern gegen jede Freiheit fei biefes Befet gerichtet: "im innerften Wefen biefes Befetes liegt ber Sinn, baf ce an bem aro-Ben Schöpfungstage untlug gewesen fei, ben Menschen als ein freies und vernünftiges Befen in die Belt eintreten zu laffen - man fann biefe große Berletung burgerlicher Rechte nicht andere vertheis bigen, als indem man zugleich ben göttlichen Gefeten Sohn fpricht - bie Unterdrückung ber Breffe, auf folde Grundfate geftutt. ift nichts anderes, als bas Manifest einer furchtbaren Tyrannei, Die in ihrem Befen alle anderen Unterbrudungen enthält." Sehr treffend bemerkte er, daß ein fo ungeheuerliches Gefet beweise, wie die Regierung nicht mehr die Regierung bes Landes, nicht mehr die bes Königs ober auch nur bie einer Bartei fei, fondern bag in ihr eine Fact ion ben Ton angebe. "Ich werbe diese Faction nicht nach ihrem Namen fragen, ich beurtheile fie nach ihren Werken. Seute fchlägt fie uns die Berftorung ber Breffreiheit vor, vergangenes Jahr hatte fie aus bem Mittelalter bas Recht ber Erstachurt ausgegraben, im Jahre vorber bas Gefet über bie Beiligthumsichandung. So macht fie fortwährend nur Rückschritte - fie ftrebt burch ben Kanatismus, Die Bevorrechtung und die Unwissenheit nach ber geiftlosen Berrichaft, welche burch Die Barbarei begunftigt wird." Billele hatte bem wenig entgegenaufeten. Indem er, ein Mann flaren und nüchternen Urtheils, nicht erröthete, ben Sat auszusprechen, bag bie Freiheit ber Breffe ber einzige Thrann fei, welcher auf Frankreich lafte, und ihr alles Unheil beimaß, welches die Wohlfahrt des Landes ftore, bestätigte er in Bahrheit die Anschauungen Roper = Collard's. Benronnet, ber beidräuft genug mar, an fein Gefet felbit zu glauben, fprach beffer: "Wir bedürfen ber Freiheit gewiß — und vieler Freiheit — aber wenn ce eine andere Freiheit gibt, die fich mit einem Namen bruftet. der ihr nicht gebührt, den sie entehrt - eine Freiheit, die verwegen genug ift, die Gnade Graufamteit, die unerschütterliche Gute Tyran= nei, die mahre Gottesverehrung Aberglauben, die Wohlfahrt Glend, bie treue und regelmäßige Bollzichung ber Gefete Billfur, Die ausgebehntefte Sicherheit, die man jemals in einem Lande genoffen bat Sclaverei zu nennen, wenn diese hundertmal wiederholten Lügen endlich die Stelle der Wahrheit behaupten, wenn bas Wahre als falfch. bie Tugend als Lafter, die Treue als Berrath, die Seelenftarte als Schwachheit, die Liebe zur Pflicht als Teigheit ausgelegt mirb. fo fage ich ohne Leidenschaft und ohne Furcht, daß biefe Freiheit eine Blage ber Boller ift, und bag wir die Bflicht haben, fie unter Aufficht zu nehmen und in Schranken zu halten," - beredte Worte, wenn fie mahr demefen waren. Die Rammer milberte einigermaßen bie allzu schroffen Beftimmungen bes Entwurfs und nahm ihn fo mit 233 gegen 134 Stimmen an.

Allein jede Aussicht, denfelben auch bei den Pairs durchzubringen, schwand alsbald. Die Commission, welche barüber zu berichten hatte,

änderte ihn so, daß er das gerade Gegentheil von dem geworden wäre, was die Minister wollten, und um sich dieser Niederlage nicht auszussehen, zogen sie ihn zurück, ehe er zur Berathung kam. Die Nachricht verbreitete sich: alsbald wiederholten sich, nur noch tumultuarischer als nach dem Fall des Primogeniturgesetz, die Freudenbezeigungen; am solgenden Abend war ganz Paris illuminirt und auf den Straßen brängte sich die aufgeregte Menge, die da und dort mit der Polizei in

Conflict gerieth.

Benige Tage später fügte ber König ben Kehlern seiner Minister einen weiteren hingu. Man fam auf ben Bebanten, Die frohe Stimmung des Bolfes über die Rurudziehung des Breggefetes zu benuten. um bem Ronig ben Genug einer popularen Sulbigung zu verschaffen, nach welcher ber eitle und gutmuthige Mann verlangte, und ordnete deshalb auf den 29. April 1827 eine große Revue der Nationalgarde an. Die Sache ging gut: wo ber Ronig, an ber Spite eines glangenben Gefolges, mit bem Dauphin und bem Bergog von Orleans bie Reihen entlang ritt, erscholl mit Lebhaftigfeit das vive le roi; an einer Stelle aber mifchten fich in biefe Acclamationen die Rufe: Rieder mit ben Miniftern und ben Jefuiten. "Ich bin bierber gefommen, um Sulbigungen, nicht um Lehren zu empfangen." entgegnete ber Ronig. als fich ber Ruf in feiner unmittelbaren Rabe vernehmen ließ: ber Ministerrath ward versammelt und schon am folgenden Tage erschien Die Ordonnang, welche die Nationalgarde auflöfte. Gine Magregel von unglaublicher Thorheit, welche ben Bürgerftand mit Erbitterung und Besorgniß erfüllte und bem ziemlich harmlofen Spielzeug biefer Bürgerwehr eine Bebeutung verlich, welche fie guvor faum befeffen hatte.

Noch fügte die Regierung der Reihe ihrer Niederlagen eine weitere hinzu durch eine an sich löbliche Maßregel, welche zu ihrem sonstigen System nicht paßte. Der Justizminister schlug vor, den Listen, aus welchen die Geschworenen erlooft wurden, die Wählerlisten zu Grunde zu legen, die demnach alljährlich von den Behörden aufgesetz, publiecirt und von den Gerichten controlirt werden sollten; die Pairs sügeten noch die Bestimmung hinzu, daß in der Geschworenenliste neben dem Wählern auch Diezenigen einzutragen seien, welche sich durch wissenschliche Bildung oder großen Umfang ihres Geschäftsbetriebes auszeichneten, und das Land erhielt so ganz unerwartet eine Garantie gegen die Unredlichseiten, mit denen man seither dei Aufstels

lung ber Bählerlifte verfahren mar.

So schloß die folgenschwere Session von 1826/27. Unter ben treffenden und harten Worten, welche gefallen, war keines wahrer, als das Royer-Collard's, daß die Regierung eine Faction und nicht mehr eine Regierung bes Landes ober bes Ronigs fei. Als Chef einer Faction, nicht als Leiter ber Bolitif eines großen Landes, beffen Lage wegen ber hart fich befehdenden Barteigegenfäte ftets weifer und verföhnender Mäßigung bedurfte, erwies fich in diesem fritischen Augenblicke der leitende Minister Billele. Er beschloß, den Zwiespalt, der fich zwischen ben Bairs und ber Majorität ber Bahlfammer gezeigt hatte, durch eine großartige Bairsernennung zu beseitigen; eine Daß= regel, an der der König nach der Charte unzweifelhaft das Recht befaß, die aber barum nicht minder gewaltsam und bedenklich war. Er mußte aber, wenn er feinen Zweck erreichen wollte, Dieje neuen Bairs größteutheils aus ben ihm ergebenen Mitgliedern ber Deputirten= fammer ernennen, und glaubte, durch Berichte mehldienerischer und furzfichtiger Beamten wie durch feine eigene Gitelfeit getäufcht, bei einer Neuwahl der Mehrheit ficher zu fein. Go that er den verhangnifvollen Schritt: eine fonigliche Ordonnang vom 6. November 1827 löfte bie Wahlfammer auf, eine zweite vom gleichen Tage ernannte mit Einem Schlage nicht weniger als 76 Bairs. Gleichzeitig wurde bie Cenfur, die unmittelbar nach Schluß ber Seffion eingeführt worben war, wieder aufgehoben, und der Zusammentritt der neuen Rammer auf den 5. Februar 1828 angefest.

Die Wahlbewegung, längft vorbereitet, begann, und fie gewann bald eine Stärke, welche jeber Beberrichung durch die gewöhnlichen Rünfte spottete. Die liberale Strömung war durch die ungeheuerliche Legislation der letten Jahre in Kluß gefommen und die Bartei mußte biesmal fiegen oder fich auf eine Tyrannei gefaßt machen, aus ber es feinen Ausweg, wenigstens feinen verfassungsmäßigen Ausweg mehr gab. Aber ihre Bofition war biesmal gut. Gie fonnte mit Recht fagen. daß fie das bestehende Recht, die Charte vertheidige, welche die Regierung zwar nicht bem Buchftaben, aber ihrem wesentlichen Geifte und Sinne nach bedrohte; ihrem Programme aber, bas fie in bie Worte: Die Charte und nichts als Die Charte, zusammenfaßte, ftimmte auch ein anschnlicher Theil conservativer, glänbiger und gut bourbonisch gefinnter Rohalisten von der Färbung des Herrn von Chateaubriand bei, welche Billele haßten und ihm vor Allem vorwarfen, daß er durch die maffenhafte Bairsernennung das Unsehen diefer Kammer untergraben und die eigentliche Bedentung diefes Theils der gefetgebenden Bewalt vernichtet und damit bem Ronigthum eine feiner festesten Stüten gefnickt habe. In den Bereinen, welche die Bahlbewegung leiteten, dem Berein der Freunde der Breffreiheit, der Besellschaft Aide-toi, le ciel t'aidera sagen Conservative, wie Chateau= briand und ber Bergog von Broglie neben ben Liberalen, und bas Ergebniß war eine Niederlage der Regierungspartei, wie fie vollstäus biger bei keiner Wahl erlebt worden ift. In Baris waren alle acht Deputirte Liberale, barunter Die gefeiertsten Namen ber Bartei: Roger-Collard, ber in fieben Wahlfreifen gewählt ward, Dupont be l'Eure, die Banguiers Lafitte und Casimir Berier, ber Schriftsteller Benjamin Conftant. Entsprechend war es allenthalben; die alte Mehr= heit war vollkommen zersprengt; auch der Versuch, die unruhigen Auftritte, welche die Wahlen, oder, wie Manche argwöhnten, die Bolizei in Baris hervorgerufen, als gefährliche Bedrohung des Thrones durch ben Aufruhr barzuftellen, verfing nichts; Billele mußte bas Ruber fahren laffen, an welches er fich fo fest angeklammert hatte. Am 3. Januar 1828 erhielt bas Minifterium, beffen Saupt er gewesen, feine Entlassung. Der Marineminister Chabrol, ber gurudblieb, erhielt ben Auftrag, bem Ronige neue Minifter vorzuschlagen. Die Lifte, welche der König genehmigte, enthielt Graf Roy als Finanzminister, Graf Portalis Siegelbewahrer, Graf de la Ferronans Auswärtiges; ben Unterricht, welcher vom Cultus getrennt wurde, erhielt Berr von Batimesnil, bas Rriegsminifterium be Caux; ber bedeutenbite mar ber Minister bes Junern Bicomte be Martignac, ber 1776 geboren, ursprünglich Advocat, unter Billele eine höhere Verwaltungestelle bekleidet hatte und Civilcommiffar bei der fpanischen Interventionsarmee gewesen war, ein gewandter, geschäftserfahrener Mann von höchft achtbarem Charafter und gewinnendem Wefen, der nunmehr volle Gelegenheit hatte, zu zeigen, ob er Anfpruch auch auf den Namen eines Staatsmannes habe. Denn felten mar einem Minifter eine schwierigere Aufgabe geftellt.

Er löfte fie nicht erfolgreich, aber in einer für ihn felbft rühmlichen Beife und nimmt unter den nicht allzuvielen felbitlofen, chrlichen und wirklich einsichtigen Staatsmännern Franfreichs einen berporragenden Blat ein. Der König hatte fein Sehl baraus gemacht. daß er fich von feinen früheren Ministern nur ungern trenne. "Berrn von Billele's Suftem, " hatte er gefagt, "ift bas meinige:" er wollte jest ben Berfuch machen, mit einigen Conceffionen die erregte Bolfoftimmung zu beschwichtigen; auch dies nur vorläufig, bis auf beffere Reis ten. Bielen Glauben an biefe Bolitif ber Conceffionen hatte er nicht; im hintergrunde feiner Gebanken ftand immer ber Artikel 14 ber Charte, nach welchem ber König bas Recht befaß, biejenigen Berordnungen zu erlaffen, welche die Sicherheit bes Staates erheische: mit biefem Artifel meinte er in jedem Augenblide, ohne feinen Gid gu verlegen, die fonigliche Bollgewalt zurücknehmen zu konnen. Indek ließ er ben Miniftern, von deren Kähigfeiten er, beidräuft wie er felber war, feinen hohen Begriff hatte, junachft freie Sand. Ginige populare Entfernungen und Ernennungen, die Niederfetung einer Commiffion zur Untersuchung der meiftvon Jesuiten geleiteten aeiftlichen Borbereitungefchulen und Aculiches follten die öffentliche Meinung vorläufig gewinnen. Die Thronrede, mit welcher diesmal die Rammer eröffnet wurde, hielt fich in Allgemeinheiten. Unter ben Candidaten, welche Die Rammer für ben Brafibentenfit prafentirte, mablte ber Ronia Roper-Collard, welcher burch feinen reinen Charafter, feine Grundfatfestiakeit und die Aufrichtigkeit seines constitutionellen Ronglismus auch dem Könige, der fonst mit der ganzen Bornirtheit seines Wefens in jedem Manne von liberalen Grundfaten einen Jacobiner zu feben geneigt mar. Bertrauen einflößte. Bunachst war die Rammer felbit noch wenig orientirt. In der Antwortadresse auf die Thronrede wurde bie Phrase gebraucht, daß die Rlagen Frankreichs das bedauernswerthe Suftem (deplorable) gurudgewiesen hatten, welches bie Berheißungen Gr. Majeftat zur Täufchung gemacht; mit 34 Stimmen Mehrheit ward fie angenommen. Der König war entruftet: er fprach bavon, die Rammer fofort aufzulofen. Die Minifter mußten mit ihrer Entlassung broben; fo bezwang er fich und antwortete ber Devutation ber Rammer mit Tact und ohne Barte.

Das Ministerium, aus welchem die letten Elemente ber porigen Bermaltung ausschieben, fonnte mit machsender Sicherheit feinen Beg weiter geben. Es legte, burch gleichgeftimmte Manner Spbe be Neufville (Seemefen) und Bifchof Feutrier (Cultus) verftarft, ber Abgeordnetenkammer einen Gesetzentwurf über jährliche Durchficht ber Geschworenen = und Bablerliften und einen anderen über bie Preffe por: beibe, bem Konia nicht ohne Dube abgewonnen, bewiefen ben ernften Willen, ber achten gesetlichen Freiheit einen Weg ohne Sinterhalte zu bahnen. Das erftere, beftimmt die Freiheit ber Bah= len zu sichern, ging bei ben Abgeordneten mit großer Mehrheit durch: auch in ber erften Rammer, beren Physiognomie fich burch ben Bairsdub Billele's wesentlich geandert hatte, wurde es mit großer Dehrheit genehmigt. Das neue Prefgefet hob alle feitherigen Befchräntungen auf, namentlich die Befugniß ber Regierung, zwischen ben Seffionen willfürlich die Cenfur zu verhangen; nur die Cautionen bei Begründung eines neuen Journals waren beibehalten. Die Rede. mit welcher ber Minister, ber bas Geset ausgearbeitet hatte, Bortalis. baffelbe empfahl, gab die gefündeften Grundfage fund: die Seele einer constitutionellen Regierung sei die Deffentlichfeit, und biefe nur ba aufrichtig, wo die Journalistif tein Monopol fei, fondern frei fich bewegen tonne; Strafen gegen ben Digbrauch nach Urtheil burch bie Berichte genügten; die Caution für ein Journal rechtfertigte er bamit, daß auch jedes andere größere öffentliche Unternehmen gewiffen Bürgichaften unterworfen werbe. Ginige Redner ber Linken fprachen fich gegen bas Gefet aus. bas ihnen nicht weit genug ging. Sie liefen fich ipagr zu ber beleibigenben Meukerung binreifen, baf basielbe burch bie Naction, welche mächtiger fei als die Minister felbit, Diefen Dictirt morben fei. Die Dehrheit aber folgte Diefer Thorheit, zu welcher fich parlamentarische Batteien fo leicht hinreißen laffen, Diesmal nicht; fie begnugte fich, die Bobe ber zu ftellenden Caution von 200,000 Fr. auf beren 120,000 herabzuhanbeln und einige Straffage zu milbern, und nahm bann, 266 gegen 116 Stimmen, basfelbe an. Much die Bairs ftimmten gu, 139 gegen 71, und die Debatten in beiben Rammern leisteten bas, mas eine folche Debatte im' Schooke einer Berfamlung ber Bertrauensmänner einer gebilbeten Nation leiften fout: fie beleuchteten eine große Frage bes öffentlichen Wohls von den verschiedenen möglichen Standpunkten aus, fühlten fo bie Leibenschaften ab und flärten die Geifter auf. Bon größerer Bichtigfeit noch war Die fogenannte Jefuitenfrage. Das Minifterium hatte gunachft einige Acte baarer Gerechtigfeit gethan, indem ce bie von ber Billele'schen Berwaltung lahmgelegten Lehrer, Die Coufin, Buigot, Recamier, Michaud, Villemain, wieder in ihre Wirksamfeit einsette, und legte nun, che die Angelegenheit der acht unter Leitung der Jesuiten stehenden Seminarien in der Rammer zur Sprache fam, bem Ronig zwei Berfügungen, vor, nach welchen bie acht Jesuitenschulen bes Landes ber Aufficht ber Universität unterworfen wurden, und fünftig Niemand gar Leitung einer geiftlichen ober weltlichen Erziehungsanftalt ermächtigt werben follte, ber nicht schriftlich erfläre, teiner ber Genoffenichaften anzugehören, welche bie Gefete Franfreichs verbieten. Der Ronia unterzeichnete: über feine Gemiffensferupel half ihm bie theofratische Bartei felbst hinweg, indem fie nunmehr offen seinem reisbaren foniglichen Selbstgefühl zu nabe trat. Sie begnügten fich nicht bamit, fich auf einzelne Artifel ber Charte zu berufen, wie benjenigen, ber alle Franzosen zu allen bürgerlichen und militärischen Aemtern gleichmäßig zulaffe, ober fich, mit einer Tactif, welche ber Ultramontanismus gerne übt, wo er fich in ber Minberheit weiß, und bie er ichnell veratht, wo er zur Macht gelangt, als die Bertreter der Unterrichtsfreiheit zu geriren, fraft beren es jebem Ramilienvater freifteben muffe, mo'und wie er feine Rinder unterrichten laffen wolle. fie gingen weiter: ber Erzbischof von Toulouse, Clermont-Tonnerre. reichte im Ramen bes frangofischen Episcopats eine Dentschrift ein. in welcher rundweg erflärt war, daß fie, die Bifchofe, ber weltlichen Gewalt nicht geftatten tonnten, fich in ben geiftlichen Unterricht einjumischen, und bag fie jene Berfügungen nicht vollziehen fonnten. "Wir schiden Tag und Nacht unsere Gebete für ben allerchriftlichsten Ronig jum himmel, aber" - festen fie mit jenem Schriftwort hingu.

welches die Hierarchie zu allen Zeiten und an allen Orten im Munde führt, wo ein weltliches Gesetz ihren Annahungen im Wege steht — "wir sind auch des Gebotes eingebent, welches uns die Pflicht auserlegt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen." Die knicht nicht weiter. Die Regierung, die sich einer sehr mächtigen Östentlichen Meinung gegenüber sah, vor der selbst, die geheimen Sympathieen, die etwa derKönig für die geistlichen Opponenten hegen mochte, sich bescheiden nußten, wandte sich an den Papst, und dieser war klug genug, eingedenk dessen, was die Kirche diesem devotesten aller französischen Arrscher verdankte, die Bischöse zum Gehorsam und zum Vertrauen auf die hohe Krömmigkeit und Weisheit des Königs zu ermahnen. Sie sügten sich, mit Ausnahme des Erzösischos von Toulouse, dem deshalb der Autritt zum Hose unterfagt wurde.

Blücklich war ber Schluß ber Seffion erreicht, und man fonnte fich wiederum der Hoffnung hingeben, daß die Leidenschaften fich be= rubigen, die Barteigegenfäte fich milbern, die Beifter fich gegenseitig nähern würden. Beweise einer folden gegenseitigen Rachgiebigkeit lagen in der Behandlung der Ministeranklage, welche am 14. Juni von einem Abgeordneten gegen die abgetretene Verwaltung erhoben. aber von der Mehrheit nicht weiter in der laufenden Seffion verfolat ward: in den Berathungen über das Budget, bei welchen allerdings und mit Recht über die allzugroße Menge der Beamten Klage geführt. eine "Leidenschaft des Sparens" empfohlen und in einzelnen Abstrichen bethätigt, aber boch im Gangen ber Regierung was fie forderte ohne viel Schwierigkeiten bewilligt wurde, und endlich in der überans gro-Ben Mehrheit, welche bem Ministerium einen Credit von 80 Millionen Francs bewilligte, im Falle dasselbe durch die Berwickelungen im Often genöthigt wurde, die Burde Frankreichs mit friegerischen Mit= teln aufrecht zu halten. Die Politik der Regierung nach dieser Seite hin fand Billigung; die öffentliche Stimmung Frankreichs sympathifirte feit lange mit dem griechischen Unabhängigteitsfampf; die Nach= richt von dem Schlage bei Navarin hatte hier weit ungetheiltere Benugthunng erregt, als in England, und die Ausrüftung der Expedition unter General Maijon nach Morea, welche die feit bem Vertrage vom 6. Juli 1827 im Princip entschiedene Befreiung Griechenlands auch thatjachlich vollendete, erregte allgemeine Buftimmung. Gin Streit mit Brafilien murbe auf eine für Frankreich fehr ehrenvolle Beife beigelegt; ein alter Sader mit dem Den von Algier war zwar noch nicht beendigt, aber die frangofische Seemacht hielt die Corfaren in ihren Safen festgebannt. Frankreich nahm wieder die große Stellung in der Welt ein, die seiner Macht gebührte.

Gleichzeitig begannen die Folgen des langen Friedens in einem

entschiedenen Aufblühen bes Bolfswohlstandes fichtbar hervorzutreten. Die allmälige Beruhigung, welche unter ber billigen und verständigen Berwaltung des Minifteriums Martianac in die Gemuther einfehrte. zeigte fich in ber gemäßigteren Sprache ber Breffe: wo Ginzelne biefe Mäßigung pergaken, erwiesen fich bie Gerichte volltommen ausreis chend, folche Ausschreitungen zu ahnden. Gie verurtheilten unter Anderem ben Dichter Beranger für seine muthwilligen Berfe zu neun Monaten Gefängniß; ein Anderer entgalt bas unehrerbietige Gleichniß vom mouton enrage, das er vom Könige gebraucht, mit fünf Jahren und 10,000 Fr.; ein Dritter bie zweideutigen Sinweisungen auf eine große Butunft bes Saufes Orleans mit 2000 Fr. und 15 Monaten, und als der König im Berbft 1828 die öftlichen Departements Elfaß und Lothringen besuchte, fah er fich allenthalben von enthufiaftischen Rundgebungen empfangen. "Seben Sie," fagte ber unverbefferliche Mann zu feinem Minifter, "feben Sie, Berr von Martianac, diefe Leute rufen: cs lebe der König, nicht: es lebe die Charte." Erfüllt von biefen Gindrücken ftraubte er fich gegen weitere libergle Ernennungen, Die ihm feine Minister fehr weißlich anriethen, weil es nüplich erschien, einflußreiche Berfonlichkeiten biefer Bartei zu gewinnen. Aber als am 17. 3an. 1829 bie neue Seffion eröffnet murbe. zeigte die Thronrede bennoch einen wohlthuenden Sauch der Barme: ber König sprach von ber Zuneigung seines Boltes, Die fich ihm mit iedem Tage mehr offenbare, die ihm feine Aufgabe von Tag zu Tag leichter mache; von ber Bereinigung ber foniglichen Burbe mit ben Freiheiten, Die von ber Charte verburgt feien: "Sie, meine Berren. find berufen, biefes Band immer enger und fester zu fnupfen; Sie werden Ihren Auftrag als treue Frangofen erfüllen, und ber Beiftand Ihres Königs wird Ihren Beftrebungen fo wenig fehlen, als ber Dank ber Nation." Diese eblen und versöhnlichen Worte fanden in beiden Rammern einen lebhaften Widerhall. "Ich ftatte ber Thronrede den Boll meiner ehrerbietigen Anerkennung ab, fie hat manche Besorgnisse zerftreut und fast alle unsere Soffnungen erfüllt," saate einer ber liberalen Rebner; "bie Lage Frankreichs ift befriedigenber als je, ich febe überall nur Bufriedenheit und hoffnung," außerte Lafitte. Mit 213 gegen 8 Stimmen murbe bie Abreffe, eine Umichreibung ber Thronrede, angenommen : nur die Ultras grollten und entzogen fich ber Abstimmung, indem fie ben Saal verließen.

An der liberalen Partei war es jest, diese Verwaltung zu ftügen, deren Stellung bei den bekannten Gesunnungen des Königs, dessen Ohr noch immer die Männer der extremsten Richtung besaßen, fortwährend eine schwierige war. Die Lage Frankreichs barg seit lange einen inneren Widerspruch — einen Wiberspruch, in welchem das

Berhangnik bes Landes lag und ber, wichtig für bas Berftandnik aller folgenden Rataftrophen, von denen wir basselbe heimgesucht feben, fich furz babin aussprechen läßt, daß die Landes-Berfaffung ben Bürgern die ausgedehntesten Rechte ber Theilnahme an ben Angelegenheiten bes Staates und nicht bas mindeste an ber Ber= maltung ber Angelegenheiten ber Bemeinde gab. Gie mahlten ben Besetzgeber für ben Staat : ben Maire ihrer Gemeinde bestimmte bie Regierung. War eine Brucke über ben Bach, welcher bas Dorf bespülte. zu bauen, ein Schnihauszu repariren, ein Feldweg herzuftellen, fo ging ber Bericht vom Maire an den Brafeften und vom Brafeften an den Minister und auf demselben Wege tam bann ber Befehl gurud; bem Ehracis, bem bas gange Leben bes Stagtes burch bie Bablbarfeit gur Rammer offen lag und ber fo manchen Soherftrebenden zu biefer Laufbahn trieb, welche ihm, wenn er fich auf jener Arena leibenschaftlicher Barteifampfe bemertbar gemacht hatte, Die Aussicht als Brafett ober Suspräfeft gurudgutehren, eröffnete - biefem Chracia mar bas Nächste: einsichtiger Rath und fraftige That in bem, was Jeder am besten verftand, in den Angelegenheiten feines Dorfes, feines Begirfs. feines Departements, verschlossen. Es war ein Beweis wirklicher Staatsweisheit, daß Martignac die ungeheure Gefahr erfannte, die in biefer gewaltsamen Sinlenfung aller Gebanten auf Die große Bolitif lag, und daß er die beilende Sand an diesen wundesten Rleck ber Ruftanbe feines Landes zu legen fich anschickte.

Er legte ber Rammer zwei Befete vor, ein Municipal= und ein Departementalgefes. Das erftere mar beftimmt, Die Gemeinde= berwaltung zu regeln. In jeder Gemeinde, Stadt oder Dorf, follte bem Maire, ben die Regierung auch fernerhin fortfuhr zu ernennen. ein Gemeinderath beigegeben werden, den eine aus den höchstbesteuer= ten und fonft angesehenen Burgern bestehende Notabeluversammlung mählen murde; das Recht, einen Gemeinderath aufzulösen, behielt fich Die Regierung vor; im übrigen follte berfelbe mit dem Maire, in den Stäbten auch mit beffen gleichfalls von ber Regierung ernannten Abjuncten, die Gemeindeangelegenheiten felbstftandig verwalten. Das Departementegefetverordnete, daß die Mitglieder der Arrondiffements rathe und der Departementalrathe, welche einige Befugniffe in Begie= hung auf Steuerumlage und Brufung ber Rechnungen bes Brafeften befaßen, und welche bisher - unfinnig genug - von der Regierung ernannt worden waren, fünftighin gewählt werden follten, und zwar Die Arrondissementsräthe von den Cantonsversammlungen, den Böchst= befteuerten und Notabeln bes Cantons oder Unterbezirts, die Departementalrathe von der Arrondiffementeversammlung, den Sochitbe-

fteuerten und Notabeln bes Arrondissements.

Es ließ fich ohne Ameifel Manches an biefen Entwürfen ausseten. bei benen ber Minister, wie fich benten laft, mit seinem Konia gegen beffen Furcht por Allem mas wie bemofratische Inftitutionen ausfah. zu ringen gehabt und mithin nicht gang freie Sand befeffen hatte. Doch aber fonnte man berechnen, bag burch biefe Gefebe mehr als 300,000 Burger mit Rechten ausgestattet wurden, beren Ausübung meit unmittelbarer bem Gemeinwohl zu Gute fam. als alle iene Rechte. Die fie in Begiebung auf Die bobe Bolitit besiten mochten. Es mar. was immer die Sauptfache ift, ein entschiedener Schritt in ber rechten Richtung und felten ift in einer frangofischen Rammer eine ftaatsmannischere Rebe gehalten worden, als Diejenige, mit welcher Martianac feine beiben Befete bei ben Deputirten einführte. Er ftellte fich auf einen hohen und ibealen Standpunkt, ber aber zugleich ein burchaus praftischer war. Die constitutionelle Charte, so war ber Bang feiner Gebanten, ift unwiderruflich; Frankreich hat fie ernft genommen : ce ift ber Safen, ben man nach langem Sturme erreicht hat. Durch diese constitutionellen Ginrichtungen - die Wahlen, die Freiheit ber Rednerbuhne, die Freiheit der Breffe - ift bas Intereffe an ben öffentlichen Angelegenheiten lebhaft erweckt, weit verbreitet, ber Chraeix machtia aufgeregt worden; man muß bicfem Chraeiz, ber fich auf die Theilnahme an den Angelegenheiten des Landes richtet, würbige, gablreiche, für die Bielen erreichbare Biele geben. Aber nicht ber Staat allein, auch die Gemeinde, bas Departement habe ihre Intereffen; Ameliorationen, Bauunternehmungen g. B .: "bie allgemeine geistige Bewegung einer Nation ift schwer aufzuhalten, leite man fie also mit Klugheit, theile man sie, damit ihre Wirfung weniger gewaltsam andringe, und wende man fie zum Beften bes Landes. In bem Bergen bes Rönigreichs gefammelt und auf ein allgemeines Biel gerichtet, fann biefe gunchmende Thatigfeit gu Gefahren führen: rufe man sie nach mehreren Bunkten, gebe man ihr Nahrung der verschiebenften Art, und man wird zugleich im Stande fein, fie zu milbern und heilfam zu machen." Er durfte hinzuseten, daß eben eine folche auf bas Nachfte und Boblbefannte gerichtete Thatigfeit Die befte Schule war für richtige und besonnene Ausübung der politischen Rechte, da man über staatliche Dinge im Allgemeinen, über politische Barteien und Berfaffungsformen u. bal. bequem und lang in's Blaue reben fann, ehe die Ruhörer, geschweige ber Redner felbft, seine Ungulang lichfeit gewahr wird, wogegen man in ber nächften und befonderen Angelegenheit bald die Erfahrung macht, daß man fie verfteben muß, ehe man über fie redet. In biefen Grundfaten lag, wenn irgendwo bie Rettung Frankreichs und jene Gefete maren weniaftens ein Un= fang zu ihrer Berwirklichung gewesen. Aller Unfang ist schwer, aber

der Anfang einer gesunden juneren Politik in einem von Revolutionen gerwühlten Lande ift ficher am allerschwerften; die unfägliche Thorheit ber Liberglen mar es biesmal, die es auch nicht einmal zu diesem Anfange tommen ließ. Die reactionare Bartei hatte Recht, wenn fie auf die besondere Geschicklichkeit des doctrinaren Liberglismins, über bem Beantragen des Besseren das Ergreisen des Guten zu verfäu= men, mit Buverficht bante. Die Commiffionen trugen ihren Bericht por: für die loi municipale war die wichtigfte Menderung, daß in den Städten die Maires zwar durch die Regierung, aber nur aus der Mitte des von den Bürgern gewählten Gemeinderathe ernannt merben follten: bei ber loi departementale bagegen waren bie Menderungen radicaler Urt: ftatt ber Sochitbesteuerten substituirte man "fanintliche zur Wahl von Abgeordneten Berechtigte", man verwarf bas Awifchenglied der Begirfsrathe und verlangte die Wahl der Departementalrathe in den Cantons- oder Kreisversammlungen: mit anberen 22 m. eine möglichste Democratifirung ber Berlage, welche bochbas Meußerfte enthielt, zu dem manden Rönig hatte bringen fonnen.

Ueber bas Gemeindegeset schien indeß gleichwohl eine Verständi= gung nicht unmöglich und es war' alfo geboten, diefes zuerft womoalich in Sicherheit zu bringen. Die Linke aber verlangte zuerft die Berathung der Departementsordnung; die Rechte that ihr mit Freuden ben Willen. Das Weitere ließ fich voraussehen. Bon biefen ent= acgengesetten Enden ber bedrangt, hier angegriffen, bort im Stiche ge= laffen, vertheidigte Martianac, unterftütt vom Sicaelbewahrer Bortalis und vom Unterrichtsminister Batimesnil, fein Gefen mit Festiafeit und Geschicklichkeit. Er aab den Liberalen zu hören, daß der Ronig, indem er auf wichtige Ernennungsrechte zu Bunften einer Ausbehnung des Wahlprincips verzichte, ein Recht habe die Grange gu bestimmen, bis zu welcher er biefe Entäußerung geben laffen wolle ; was der Minister nicht fagte, hatten fie fich felbst fagen können, daß ber Grundsat, Alles oder Nichts, von dem fie auszugehen schienen. unfinnig ift für ben Gingelnen in seinen Brivatverhältniffen, unfinniger für benienigen, ber bas Interesse einer großen Nation zu vertreten berufen ift, Die zu allmäligem Fortschritt, zu allmäliger Erweiterung ihrer Rechte, allmäliger Erganzung und Berbefferung ihrer Gefete Beit genug hat, weil fie nicht ftirbt, wie ber einzelne Mensch, - ja für Die ein folches langiames Fortichreiten bas Bunichenswerthefte ift. weil nur fo ber Schritt vorwarts von Allen ober den Meiften mitgemacht werben fann. Der Abschnitt über bie Arrondiffementerathe tam gur Abftimmung. Die gefammte linte Seite ftimmte für bie Unterdrückung besielben, mahrend die Ultras fich ber Abstimmung enthielten. Die Minister entfernten sich; nach furger Beit fehrten fie gurid, um der Kammer anzufündigen, daß der König befohlen habe, die beiden Gesegentwürfe zurückzuziehen (7. April 1829).

Der Reft der Seffion betraf Geldforderungen, welche bewilligt murben, nicht ohne daß es bei einzelnen Boften, wie bei der Befolbung ber 20,000 Schweizertruppen, ber Bevorzugung ber foniglichen Saustruppen und der Garden zu heftigen Anfechtungen fam. Es beburfte beffen nicht, um ben Rouig zu überzeugen, bag "mit diefen Leuten nichts zu machen fei." Am 31. Juli wurden die Rammern geschloffen und am 8. August brachte ber Moniteur die Lifte eines neuen Ministeriums, an deffen Spite ber Fürft Julius von Bolignac, feitheriger Befandter am Londoner Sofe Labourdonnage ftand. Er übernahm bas Auswärtige; bas Innere erhielt Labourdonnane, der leidenschaftlichste unter den Führern der Ultras in der Kammer; General Bourmont, deffen Berrath die Thorheit der Frangosen die Niederlage bei Waterloo zuschrieb, das Kriegsministerium: die geistlichen Angelegenheiten und ben Unterricht der Graf von Montbel, ein eifriger Anhänger Villele's; bas große Siegel Courvoifier, beffen Borliebe für bie Jefuiten betannt war: die Finanzen Chabrol de Croufol, früherer Marineminister Villele's; die Marine der Brafett des Departements der Gironde, Baron b' Sauffeg. Graf Portalis erhielt ben Auftrag, feinen Collegen, welche ber Ronig burch vollendete Artigfeit über fein Borhaben getäuscht hatte, ihre Entlaffung mitzutheilen.

Diefe Namen waren eine offene Rriegserklärung gegen bie Liberalen, und vor Allem in Bolignac, beffen Mutter die Freundin der unglucklichen Königin Marie Antoinette gemesen, und der, im Ausland aufgewachsen, einst ben Gib auf die Charte nur unter Borbehalt geleiftet hatte, weil fie den Grundfat der Religionsfreiheit aussprach, fah man bas Ancien Regime, Die Gegenrevolution, gleichfam verforpert. Karl X. war glücklich; nur mit Wiberwillen hatte er Martignac die liberale Brobe machen laffen, und es mar ihm im Grunde lieb, daß dieselbe so schlecht ausgefallen: jest endlich hatte er ein Ministerium nach feinem Bergen gefunden, lauter achte Bortampfer für Thron und Altar, und lauter mittelmäßige Röpfe. Mit unglaublicher Raivetät ging namentlich ber Chef ber neuen Regierung, ein perfonlicher Freund bes Rönigs, an feine Aufgabe, nach ber er fchon längft Berlangen getragen; eigentlich ein barmlofer, im Brivatleben autmuthiger und wohlwollender Mann wie fein Herr, ein armer Geift, im beschränftesten Röhlerglauben befangen wie diefer.

Die liberale Presse nahm sofort ben Kampf auf. Unter ben vielen Artikeln, in welchen sich vom ersten Tage an die absolute Feindseligskeit gegen die neue Verwaltung aussprach, drücke einer, der im Journal des Debats erschien, die Stimmung des liberalen Krank-

reichs am beften aus. "Siehe ba noch einmal ben Sof mit seinem alten Groll, die Auswanderung mit ihren Borurtheilen, das Priefter= thum mit feinem Freiheitshaffe, wie fie vereint fich auf Frankreich und seinen König werfen. - Die Männer, welche jest die Berwaltung leiten, wollten fie auch gemäßigt fein, fie fonnten es nicht. Der Bag, ben ihr Name in allen Gemuthern wedt, ift zu tief, um nicht erwidert zu werden. Gefürchtet von Franfreich, werben fie Franfreich furchtbar werden. Bielleicht in den erften Tagen werden fie die Worte Charte und Freiheit ftammeln wollen, ihre Ungeschicktheit wird fie verrathen; man wird barin nur die Sprache ber Furcht und ber Heuchelei erblicken. — — Werben fie, da fie unfähig find, auch nur drei Bochen mit ber Preffreiheit zu regieren - werben fie Die Charte zerreißen, die Ludwig XVIII. die Unsterblichkeit und seinen Nachfolgern die Macht verleiht? Sie mogen fich wohl bedenten! -\* Dem Gefete gablt bas Bolt eine Milliarde, ben Berfügungen eines Ministers murbe es feine zwei Millionen gablen; mit ben ungeset= lichen Steuern wurde ein hampben erfteben, ihnen Trop gu bieten. - - Ift es nothig, Diefen Namen ber juneren Unruhen und bes Bürgerfrieges zurudzurufen? Ungludliches Frantreich, ungludlicher Ronig," ichloß diefer beredte Artifel aus der Feder eines fonft unbefannten Mannes, beffen Weberuf über König und Land fich für ben einen Theil rafch, für den anderen langfam, für Beide ficher erfüllen follte.

Bon biesen und ähnlichen Worten hallte bald Frankreich von einem Ende zum anderen wieder. Beide Parteien entsalteten eine geräuschvolle Thätigkeit. In der Presse, in zahlreichen Gesellschaften, in lebhasten Demonstrationen aller Art — wie etwa in dem Triumphzuge, zu dem man eine zufällige Reise des alten Generals Lasagette, des Mannes von 1789, gestaltete, wobei er sich vor Bürgerkronen und Triumphsogen nicht zu retten wußte — musterten die Liberalen ihre Streitkräste; auf der anderen Seite regten sich die Missionen, und in hestigen Krietenbriesen riesen die Bischöse ihre Herend auf. Das Ministerium seinerseits leugnete jede Absicht, die Charte zu verlezen, und wartete zu. Aber sein Unhang mehrte sich nicht, selbst die gemäßigten Royalisten sagten sich von ihm sos, und nahmen, soweit sie in einssusseichen Aumtern sagen, ihre Entsassung, soweit sie in einssusseichen Aemtern sagen, ihre Entsassung, soweit sie von einssusseichen Aemtern sagen, ihre Entsassung, soweit sie in einssusseichen Aemtern sagen, ihre Entsassung,

Am 4. März 1830 wurde die Kammer wieder eröffnet. In der Thronrede enthüllte sich einigermaßen der Plan, mit welchem das Ministerium sich trug; er war etwas von der Sorte, welche der dentsche Dichter einmal mit dem glücklich treffenden Worte "verwünscht-gescheit" gekennzeichnet hat. Eine große auswärtige Action sollte der Regierung bei der ruhmsüchtigen Nation die Wege zu einer vollstäns

bigen Umlentung in das altfönigliche Frantreich bahnen. Anfangs batte fich Polignac mit einem gangen Rest von Projecten getragen. und diefe benn auch im September 1829, nicht lange nachbem er zur Macht gelangt mar, bem Ministerconseil vorgetragen. Alliang mit Rufland, als ein Gegengewicht gegen Englands Seeberrichaft, Berbrangung ber Turten aus Europa, wobei bann fur Rugland bie Donaufürstenthumer und außerbem Armenien und Angtolien, für Deftreich Gerbien und Bosnien, - ein driftliches Reich für ben Rönig ber Niederlande, ein Reft für Franfreichs guten Freund Mehemed Ali herausgefommen mare - für Breuken bie Rieberlande. für Frankreich Belgien und die Rheinlande, gang ober zum Theil in folch' luftigen Bolkengebilden erging fich die Dentschrift, welche allein genügen wurde zu beweisen, welchen Fehlgriff Rarl X. gethan hatte. als er biefen unfahigen Dottrinar jum Minifter machte, ber lange Jahre an wichtigen Stellen fein Land vertreten hatte, und boch die Welt so wenig kannte, um ernsthaft an die Verwirklichung solcher Birngespinnfte zu benten. Er brauchte nicht weit zu gehen, um fofort Bu finden, daß fich auf diefe Beife die Belt nicht umgeftalten ließ; icon die erften fachten Anfragen am St. Betersburger Boje ergaben die Unausführbarfeit. Gine andere Berwickelung aber fand fich por. aus welcher cher etwas zu machen war.

Dies mar ber langwierige Sandel mit Suffeim=Ben, bem Den pon Maier, einem ber brei Barbarestenstaaten bes norbafrifanischen Ruftenlandes, welche eigentlich türfische Baschalifs, feit lange, bis auf ben Tribut ben fie nach Stambul gahlten, unabhängige Gemeinwesen unter erblichen Dens ober Bens bilbeten. Diefer ichon 'alte Streithandel, bei dem es sich vornehmlich um Forderungen und Gegenforberungen pecuniarer Art handelte, mar baburch in ein fritifches Stabium getreten, baß ber Ben ben frangofischen Conful Duval, nachdem er ihn gefragt, ob er Antwort des Konigs auf feine, bes Bens, lette Forberungen bringe, auf beffen etwas plump verneinende Antwort in öffentlicher Audienz auf gut orientalisch mit dem Fliegenwedel ins Beficht ichlug (30. April 1827) und für biefe Unverschämtheit Benuathuung zu geben fich weigerte. Begierig ergriff bas neue Minifterium die Belegenheit, den Gedanken der Ration, wie zu hoffen, eine Richtung zu geben, welche fie von den inneren Fragen ablente. Die Beleidigung, fagte die Thronrede am 4. März 1830, welche ber frangofifchen Flagge burch einen Barbarestenftaat miberfahren, merde nicht langer ungeftraft bleiben, und die glanzende Benugthung, welche bie frangösischen Waffen erringen wurden, folle zugleich zum Beften ber gefammten Chriftenheit bienen. Alsbann ging ber Ronig gur inneren Lage bes Landes über; er fand fie gufriebenftellenb: fie

gewähre die Möglichkeit der Erleichterung der öffentlichen Laften: erft ber Schluß ließ beutlicher die Gebanken hervortreten, in benen ber Rönig lebte. Die Charte, fagte er mit einer jener fophistischen Bendungen, welche die frangofische Sprache erleichtert, hat Die öffentlichen Freiheiten unter ben Schut ber Rechte meiner Krone geftellt; biefe find geheiligt; es ift meine Bflicht gegen mein Bolt, fie meinen Nachfolgern unverlett zu überliefern." "Pairs von Frankreich, Ab-geordnete der Departements," fuhr er in feierlich erneuter Anrede fort, "ich zweisle nicht, daß Sie mich unterstützen werden, das Gute gu vollbringen, welches ich thun will;" ber Schluß enthielt eine Drohung, gleich als wenn es nie ein Jahr 1789 gegeben hätte -"wenn ftrafbare Umtriebe meiner Regierung Sinderniffe in ten Weg stellen sollten, die ich nicht vorhersehen kann noch will, so werde ich die Rraft, fie zu überwinden, in meinem Entschluffe finden, die öffentliche Ruhe aufrecht zu halten, in dem gerechten Vertrauen der Frangofen und in der Liebe, die fie ftets ihrem Könige gezeigt haben." Man be= mertte, wie er diefe Worte in heftiger Erregung fprach: feiner Sand entfiel der Sut, den der neben ihm ftehende Bergog von Orleans aufhob.

Die Rammer begann ihre Situngen, an der Spite ihrer Candidatenlifte für den Bräsidentenstuhl ftand Roper-Collard: der König ernannte Roper = Collard. Gine Commission ward ernannt, fast lauter entschiedene Liberale, um ben Entwurf einer Antworts= adreffe auszuarbeiten. Diefer Entwurf beantwortete Die letten Gabe der Thronrede in einer unumwundenen, doch nicht ungeziemen= den Sprache. Er fprach mit mehr Loyalität als Wahrheit davon. daß die Jahrhunderte den Thron Karl's des Zehnten zum Glück bes frangöfischen Bolfes auf eine für die Sturme unzugängliche Sohe gestellt hatten. Die Verfassung mache indeft bas beständige Bufammenwirten feiner Regierung mit den Bunfchen bes Boltes zur unerläklichen Bedingung für ben regelmäßigen Bang ber Staatsgefchäfte. "Unfere Pflichttreue, Sire, unfere Ergebenheit verurtheilt uns bagu, Ihnen zu fagen, bag biefes Busammenwirten nicht vorhanden ift. Ein ungerechtes Mißtrauen in die Gefühle und Gefinnungen Frankreichs ift ber herrschende Gedanke der gegenwärtigen Berwaltung -. " Die Debatte war, wie natürlich, erregt; von Seiten ber Regierung und ihrer wenigen Anhänger in ber Rammer warf man dem Abregentwurf vor, daß er die Rechte der Krone antafte, indem er dem Könige vorschreibe, wem er sein Bertrauen schenken folle. Diefen abgeschmadten Borwurf gurudguweifen, murde den liberalen Rednern nicht schwer: wozu war eine Landesvertretung ba, wenn sie nicht einmal in ehrerbictiger Sprache eine Thatsache and=

Frankreich. Ehronrede und Adreffe 1830. Expedition nach Algier. 253

sprechen durfte? Mit 221 gegen 181 Stimmen wurde die Abresse unverändert augenommen.

Der König antwortete der Deputation, die sie ihm vortrug, mit Kälte, daß seine Entschlöftnugen unerschütterlich seien und die Wohlsfahrt seines Bolfes ihm verbiete, sich von denselben zu entsernen. Des solgenden Tages ward die Kammer auf den 1. September vertagt. Mit dem Ruse "es lebe der König" erhob sich die Rechte: "es lebe die Versassung" erschol sich die Rechte: "es lebe die Versassung" erschol ber einstimmige Gegenrus von der linken

Seite zurück.

Mit dieser Bertagung war nichts gewonnen: man mußte zur Aufslösung schreiten. Die Minister waren getheilter Meinung, aber die energischere Partei siegte, und die dissentienden Mitglieder des Cabinets, Conrvoisier und Graf Chabrol, wurden durch entschiedenere, den früheren Justizminister unter Villele, Pepronnet, und den Prässidenten des Gerichtshoses zu Grenoble, Chantelauze ersett. Ein neues Ministerium der öffentlichen Arbeiten wurde für den Baron Capelle geschaffen, der, unter Villele Staatssecretär, sich auf die Handhabung der Wahlen verstand; am 16. Mai ersolgte das Decret,

welches bie Rammern auflöfte.

Inzwischen waren auch die Ruftungen für die algerische Ervebition vollendet. Der unfähige Minifter, ber Ronig und Land ins Berderben steuerte, hatte Anfanas den wunderlichen Blan gebegt. Frankreichs Rache an bem Den burch ben Bicekonig von Acquoten vollziehen zu laffen, ber zu Lande gegen Algier operiren follte, und er mar zu diesem Amed mit Mehemed Ali in heimliche Unterhandlungen getreten. Mis Diefer Bedanke an feiner inneren Unmöglichkeit gescheitert mar. murben großartige Zuruftungen gemacht, welche auf mehr als einen blogen Radjezug gegen den unbedeutenden Bafallen der Bforte fchlie-Ben liegen: 107 Rricgs=, über 400 Transporticiffe, 38,000 Mann gu Fuß, 4000 Reiter. Die englische Regierung ward aufmerffam und erbat fich Aufflärungen. Polignac antwortete in ber hochfahrenden Beife, die ihm auch ber auswärtigen Diplomatie gegenüber eigen war, und Ende Mai lief die große Expedition unter General Bourmont vom hafen von Toulon aus. Durch widrige Winde etwas auf= gehalten, erreichte fie erft am 13. Juni bie Rufte von Algier. Es war keine allzu schwierige Waffenthat: die Truppen wurden ausgeschifft, nach einigen für die Frangofen verluftvollen Gefechten wurde am 4. Juli die Citabelle von Algier gefturmt, am 5., brei Wochen nach ber Landung, Die Stadt felbft in Folge einer Capitulation bes Den's befett, ber fich mit feinen Schapen ins Brivatleben gurudgieben durfte, und fich, indem er den Frangofen die übrige Beute überließ, mit 7 Millionen nach Neapel einschiffte.

Die Bahlen wurden während beffen in Frankreich unter großer Aufregung vollzogen. Man versprach fich von bem Einbruck ber Siegesnachrichten aus Afrita Bunderbinge; Die Brafecten hatten wie gewöhnlich über die Stimmung ber Bevölkerung optimistische Berichte eingefandt; indeffen Ilegen fich bie geschäftserfahreneren unter ben Miniftern baburch nicht täuschen. Sie boten ihre Berbundeten auf, bas gabllofe Seer ber Beamten und mit ihnen bie Geiftlichkeit. welche fich ihrerfeits mit allem Gifer ins Gefecht warf, und bie tückische Barole ausgab, welche ihr bei folden Gelegenheiten geläufig ift, daß es fich um einen Rampf bes Unglaubens wiber die Religion handle; eine Parole, welche indeg biesmal wenig verfing und nur bagu bienen konnte, ben Rampf gu vergiften. Nicht minder fchlimm war, bag bie Minifter gewiffenlos genug waren, ben Ronig felbft in biefen Rampf zu ziehen, ben fie gang ohne Roth beraufbeschworen hatten. In einem Wahlmanifest, nicht anders als irgend ein anderes Parteihaupt, wendete fich ber Ronig an fein Bolf: in wurbigen Worten allerdings, die aber boch nur einen ziemlich allge= meinen Character trugen, ermahnte er die Frangofen, ihre Bflichten au erfüllen, in ben Bablcollegien nicht zu fehlen, auf die Stimme ihres Königs, ber zugleich ihr Bater fei, zu hören. Diefe Mittel alle verfingen wenig. Bas Graf Guernon Ranville im offenen Minifterrath vor ben Ohren bes Königs aussprach, war die Wahrheit: Die Frangofen hatten aufgehört, ihre Fürften zu lieben; die Saltung bes Ministeriums, in welchem tein Mann von hervorragendem Talent und Character faß, imponirte ihnen nicht, feine Furcht hielt bem Saß die Bage, mit welchem man diejenigen betrachtete, welche bas alte Frantreich mit feinen privilegirten Raften gurudbringen wollten. Dazu tam bann die feste Organisation und die unangreifbare Stellung ber Liberalen. Sie wollten bie Charte und nichts als bie Charte. wenigstens fagten fie fo und fie hatten ein Recht fo zu fagen, obgleich in ber Stille die Anficht weiter und weiter um fich griff, bag ein für allemal mit ben Bourbonen nicht mehr weiter zu tommen fei; in ben 221 Deputirten, welche für die Abresse gestimmt hatten, besaffen fie bie Candidaten für die Mehrheit ber Departements, und beren Biebermahl war mit den Mitteln der Breffe und der Bereine, über welche fie verfügten, nicht schwierig. In der That wurden von diesen 202 wieder gewählt; die Minorität, welche gegen die Abreffe gestimm hatte, verlor von ihren 181 Siten nicht weniger als 82.

Aber was wollte benn die Regierung? Niemand wußte es zu sagen, und das Schlimmste war, daß sie es selbst lange Zeit nicht wußte. Alle Welt hatte einen Staatsstreich, eine gewaltsame Aufsbedung der Charte etwa gefürchtet, auch die auswärtigen Cabinete.

benen bei dem neuen französischen Ministerium gar nicht wohl zu Muthe war. Kaiser Nicolaus machte den französischen Gesandten ausdrücklich darauf ausmerksam, daß sein kaiserlicher Bruder einst nicht blos den bourdonischen Thron, sondern auch die Charte verdürgt habe. Auch sonst in Trankreich sich vordereitete; mit England kand daß, was in Frankreich sich vordereitete; mit England stand die französische Regierung wegen der algerischen Expedition, mit Preußen der Mheinslande wegen, welche die ultramontane Agitation einigermaßen in Mitseidenschaft gezogen hatte, auf gespanntem Fuße; aber der König selbst wie seine Räthe betheuerten bei jeder Gesegenheit, daß sie keinen

Gewaltstreich, feine Berletung ber Charte beabsichtigten.

Freilich nicht: in ihren Augen gab es einen Artikel, mittelft beffen man die Charte burch fich felber umbringen konnte. Es war ber berühmte 14te : "Der König erläßt die Reglements und Ordonnangen, welche nothwendig find für die Ausführung der Gefete und die Sicherheit bes Staates." Gegen Ende Juni, wo eine Anzahl Wahlen bereits befannt mar, und kein Ameifel barüber besteben konnte, in welchem Sinne fie im Bangen ausfallen wurden, trat man ber Frage naber, ob nicht die Reit gefommen fei, biefen Artifel anzuwenden. Diefer Artifel gab allerdings - bies war der urfprüngliche Sinn und Wille bes Gesetgebers - bem Ronig für Beiten außerorbentlicher Gefahr eine außerordentliche Gewalt, und mas ift mit fo vielbeutigen Borten wie .. Sicherheit bes Staats" nicht Alles zu machen? Run tamen die auten Rachrichten aus Algier, welche ben König mit einem fast jugenblichen Gelbftgefühl erfüllten; er beraufchte fich an ben officiellen Glüchwünschen, unter benen fich ber bes Erzbischofs von Baris .. also moge es überall und immer ben Keinben unseres Berrn und Ronigs geschehen" burch besondere Tactlofigfeit auszeichnete, mahrend in Wahrheit biefe Nachrichten bie Maffe ber Bevölferuna gang falt ließen, und man ward nun endlich im Ministerrathe schluffig, burch einige königliche Orbonnangen in Kraft bes Artikels 14 bie noch nicht constituirte Rammer aufzulösen und mit Sulfe eines neuen Bahlverfahrens und Aufhebung der Breffreiheit eine beffere gufammenzubringen. Dan gablte auf bie Wirfung ber leberrafchung, im Nothfall auf die Truppen und am 25. Juli unterzeichnete ber König ju St. Cloub, wo er seinen Sommeraufenthalt genommen, Die fünf inhaltsschweren Actenstücke: mabrend er sich zwar in ernsterer Stimmung boch ruhig wie fonft gur gewohnten Bhiftpartie nieberfeste, entbot ber Siegelbewahrer ben Rebacteur bes Moniteurs zu fich, bem er — cs war Nachts 11 Uhr — bas Manuscript ber Verfügungen übergab, um sie zum Druck zu befördern. Er war nach dem papst= lichen Nuntius und ben Ministern ber erfte, welcher von bem verhängniftvollen Beschlusse ersuhr: bas Geheimniß war vollständig gewahrt worden.

c. Die Julirevolution. Ausgang Rarl's X.

Am folgenden Morgen, Montag, den 26. Juli 1830, las man die "Ordonnangen bes Königs" im Moniteur. Die erfte berfelben hob bie Freiheit der veriodischen Breffe auf: fein Journal folle erscheinen fönnen, ohne besondere fönigliche Autorisation, welche alle drei Monate erneuert werden mußte; in den Departements tonnte diefe Autorifation von den Bräfecten provisorisch gegeben und provisorisch entzogen werben. Achnlichen Beschränkungen wurde jede Druckschrift unter 20 Blättern unterworfen: bei Ruwiderhandeln fofortige Beschlaguahme ber Exemplare und Berfiegelung ber Breffen. Die zweite Ordonnang löste die soeben gewählte Rammer auf, noch ehe sie zusammengetreten war, b. h. fie annullirte die Wahlen: die dritte hob das beftehende Bahlgeset auf und octropirte ein neues: Bahl ber Deputirten von 430 auf 230 vermindert, indirectes Bahlverfahren, nach. welchem die Departementscollegien mablen, mahrend die Begirts= collegien nur die Candidaten vorschlagen fonnen, Erfetung ber geheimen Abstimmung burch eine öffentliche, bei welcher jeder Beeinflussung durch die givor schon übermächtige Verwaltung die Thore geöffnet waren. Die vierte berief die Arrondiffementscollegien auf ben 6., die Departementscollegien auf den 18., die neue Deputirtenfammer und die Bairs auf ben 28. September. Gine fünfte Ordonnang ernannte den Marschall Marmont, Bergog von Ragusa, jum Oberbeiehlshaber ber Truppen in Baris.

Der erste Einbruck war betäubend. Dies war die Aufhebung der Charte in ihren wesentlichsten Bestimmungen, nicht mehr noch weniger — ein Uebersall mitten im tiessten Frieden, der erste Schritt zur Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, gegen welche sich seber Gedanke empörte; ein Regiment der Gewalt brach herein, und man nußte voraussehen, daß die Regierung ihre Maßregeln getroffen

habe, um jeden Widerftand fofort zu erftiden.

Indes Eine Classe mußte diesen Widerstand gleichwohl und auf jede Gesahr hin wagen, weil es sich für sie um Sein oder Nichtsein handelter die Männer der Presse. Und so ward es denn zunächst unter diesen lebendig: schon am frühen Worgen begaden sich einige Jour-nalisten zu dem Abvosaten Charles Dupin dem Ackteren und holten sich dort den mageren Trost, daß nach seiner Ueberzeugung die Orsdonnanzen in den Augen der Gerichte keine Gesegkraft haben dürsten; sehr lebhaft ging es an jenem Wontag Bormittag in den Bureaus des jüngsten der großen liberalen Tagesblätter, des National, zu, unter dessen Kedactionspersonal sich einige Wänner besanden, auf

welche bie Bartei mit großen Soffnungen fah: bie Schriftsteller Mignet und Abolph Thiers, beibe befannt burch ihre Werke über Die frangösische Revolution. Dort tam eine Angahl liberaler Journaliften zusammen und ihrer 44 unterzeichneten eine von Thiers und einigen Anderen entworfene Brotestation, in welcher fie rundweg und unter Berufung auf die Charte erflärten, daß fie nicht gehorchen und baß fie, wie fie zuerft betroffen feien, fo auch zuerft bas Beifpiel bes Wiberftandes gegen eine Autorität, die fich des gesetlichen Charafters felbst beraubt habe, geben wurden; einige andere Journale wußten rafch einen Broceg mit ihren Drudern in Scene gu feten, welche fich zu druden weigerten, und brachten fo die Angelegenheit fofort vor Die Gerichte; einige Wenige fügten fich und tamen um die Erlaubniß ein, welche die Ordonnangen gur Bedingung machten. Much fonft ent= flammte bie unerhörte Magregel leidenschaftlichen Born; besonders lebhaft erregt war die Borfe, da bei bem Gefühl ber Unficherheit, bas bei einer fo gewaltsamen Durchbrechung ber gesetlichen Ordnung, wo Seber fich gleichsam ben Boben unter ben Gugen weggezogen fühlte, der Gemüther fich bemächtigte, alle Papiere fielen. Einzelne Bolfsversammlungen bilbeten fich im Garten und in ben Umgebungen bes Balais ronal, wo benn ba und bort Jemand eine ber Bante beftieg, bie Ordonnangen vorlas und mit einigen leibenschaftlichen Worten oder Geberben commentirte. Um Abend ward ber Wagen bes Fürsten Bolianac irgendmo von einem Bolfshaufen erfannt und mit Steinwürfen und Geschrei bis nach ber Wohnung bes Ministers verfolgt: allerlei Gerüchte von Steuerverweigerung, von fonftigen Schritten ber Babler, von einer Action ber in Bairs befindlichen Deputirten und andere wie fie Aufregung und Leidenschaft erzeugten, hielten bie Gemüther in Spannung. Und in der That hatten fich am Nachmittage einige ber Abgeordneten bei ihrem Collegen Alexander de la Borbe gusammengefunden. An heftigen Reben, an fühnen Aufwallungen fehlte co nicht: aber einer ber mächtigften unter ben liberalen Rührern, Cafimir Berier, ein Mann von thrannisch-rechthaberischem Befen trot feiner liberalen Parteiftellung, hatte jeden Gedanken eines gewaltsamen Wiberftandes weit weggeworfen und man ging ohne Entschluß wieber auseinander. In feinem Saufe wollte man fich am nächsten Tage wiederseben. Im Uebrigen verfloß dieser Tag. der 26. ohne weitere Störungen. Aber ichon ber folgenbe, Dienftag ber 27., zeigte einen ernfteren Charafter. Die Erbitterung, bei bem sanguinischen und leicht entzündbaren Temperament ber Frangofen rafch fich mittheilend, war sichtbar im Steigen. Dit Begierde erwartete man die Journale; einige blieben aus, die anderen erschienen mit der Brotestation vom vorigen Tage an der Spite; rasch schaffte man die Erem-XVI.

plare in Maffen nach ben Raffeehaufern und an andere öffentliche Orte: in ben Wertstätten, an ben Strafeneden las man fie bor, und fruh ichon begannen Saufen von Studenten die Stragen mit Lebehochrufen auf die Charte zu burchziehen. Gegen 11 Uhr erschien eine Abtheilung berittener Gensbarmen in ber Rue Richelieu und ftellte fich por bem Local bes Temps auf; Baube, ber Berausgeber bes Journals, öffnete die Thore nach der Strafe und erwartete mit seinem aefammten Berfonal ben Bolizeicommiffar, ber fam, nm, ben Ordonnangen gemäß, ihm die Breffen zu verfiegeln. Baude weigerte fich; ein Schloffer ward geholt, die Thure ber Druckerei ju öffnen; Baude las, ihm ben Weg vertretend, den Artitel bes Strafgefegbuche vor, der von Diebstahl mit gewaltsamem Einbruch handelte, er zieht ein Bapier beraus und beginnt eine Lifte ber Reugen aufzunehmen; vor bem Saufe machit die Menge von Minute zu Minute. Die Berfiegelung ber Breffen mehrerer anderer Journale hat sofort die Folge, daß eine Menge außer Brot gefetter Arbeiter Die Anfammlungen verftartt, und ben Ingrimm, ber fie befeelt, ihnen mittheilt. Schon am Mittag ift eine große Menschenmenge um das Balais ronal versammelt: mit aufge= pflanztem Bajonet wird fie von einigen Abtheilungen aus bem Garten getrieben. Aber es gelingt nicht, fie ju gerftreuen. Das Ginfchreiten berittener Gensbarmen wird mit einem Sagel von Bflafterfteinen und mit wilden Rufen erwidert, bis endlich ber Befchl gum Feuern gegeben wird; die Menge, einige Tobte und Berwundete gurudlaffend, weicht in die Rebenstraßen mit dem Ruf nach Rache und nach Waffen; man beginnt bereits bas Pflafter aufzureißen, Wagen umzufturgen, Waffenläden zu plündern und als die Dunkelheit einbricht, burchgieben junge Leute bie Strafen, welche die Laternen gertrummern. Man begann jest nach Kührern auszuschauen und wartete begierig auf irgend eine Rundgebung ber in Bairs befindlichen Abgeordneten.

Nachmittags zwei Uhr hatte sich eine Anzahl berselben, ber Bersabredung gemäß, bei Casimir Perier eingesunden. Die Einen, wie Charles Dupin, der General Sebastiani und Andere protestirten gegen jeden Versuch, den gesetzlichen Boden zu verlassen; ehrerdietige Borstellungen an den Königseien das Einzige, was sich augenblicklich thun lasse. Mit leidenschaftlichen Geberden, vor innerer Aufregung keiner Worte mächtig, unterstützte sie Casimir Perier; Andere, Mauguin, de la Borde, Audry de Puhraveau verlangten den offenen Widerstand, den das Volk bereits beginne, der, so wie die Dinge liegen, das einzige Mittel bilde, der Knechtung durch die gesetzlose Gewalt zu entrinnen; schon kam es unter den Feustern des Hotels zu einem Zusammen= stoß zwischen den Truppen und der Menge. Die Abordnung einer Wählerversammlung, die inzwischen an einem anderen Orte sich be-

rathen, ward gemelbet, und man konnte nicht umhin, sie zu empfangen. Hier bekamen die Deputirten schon eine ganz andere Sprache zu hören: alle Bande, welche Frankreich an den Thron der Bourbonen sessischen, sagten die Abvokaten die in Iener Namen das Wort führten, seien zerrissen, die Nettung der Nation liege im dewassineten Widerskande; das Volk, sagten sie, vertraut auf den Muth und die Vaterlandsliebe seiner Vertreter. Eine neue Abtheilung, aus jungen Leuten bestehend, erscheint, Perier weist sie zurück; der Sieg sei nicht auf der Straße zu sinden, die Kräste der Regierung jedem tumultuarischen Widerstande zu stark. Die Versammlung trennte sich abermals, ohne einen Entschluß gesaßt zu haben: man will am solgenden Tage, um die Wittagszeit, bei Aubry de Vurrabeau sich wiedersinden.

Die Regierung ihrerseits hatte sich bis jeht in ihrer Ruhe nicht stören lassen. Am Montag, während jener schamlose Einbruch in die gesehliche Ordnung Frankreichs ins Wert geseht wurde, war der unwerbesserliche Bourdon nach Nambouillet auf die Jagd gesahren. Erst am Dienstag hatte der Herzog von Ragusa den Besehl, den die Ordonnanzen ihm übertrugen, wirklich übernommen und sich nach Paris begeben, wo er im Tuilerienpalast sernommen und sich nach Paris begeben, wo er im Tuilerienpalast sernommen und sich nach Paris begeben, wo er im Tuilerienpalast sernommen und sich nach Paris degeben, wo er im Tuilerienpalast sernommen und sich nach Paris degeben, wo er im Tuilerienpalast sternommen und sich nach Paris degeben, wo er im Tuilerienpalast sternommen und sich Balagerungsbussen und hier ward beschlossen aus bei Polignac und hier ward beschlossen, bei Stadt Paris in Belagerungszustand zu erklären, sosen am anderen Morgen die Unruhen fortdauerten. Auch einige Verstärfungen, Bataillone der Garben und der Schweizertruppen, wurden von St. Denis, von Caen, von Orleans

nach Paris birigirt.

Der folgende Tag, Mittwoch ber 28., begann icheinbar rubig. Unter ber Menge, Die feit ben fruheften Stunden Des wolfenlofen Sommertages auf den Beinen war, gewahrte man häufig die Uniformen der Nationalgarde; auftatt der Lebehochs auf die Charte und dem "Nieder mit den Miniftern", welche in den letten beiden Tagen vorgeherrscht, hörte man heute bereits häufiger bas "Weg mit ben Bourbonen" erschallen. Der Mehrzahl nach waren es Leute aus den arbeitenden Classen, unter benen auch manche Beteranen ber napoleonis ichen Kricge, welche tampfbereit nach ben verschiebenen Stellen eilten. bie von felbst als wichtige Buntte ber Entscheidung hervortraten; an Waffen und an Rührern fehlte ce bereits nicht mehr ganz. Waffen wurden an verschiebenen Orten vertheilt; als Führer wurden die Stubenten bes Quartier latin, überhaupt jeder beffer gefleibete junge Mann mit einer Flinte, einem Gabel, einiger gur Schau getragenen Bravour von den Haufen willig anerkannt. Um 10 Uhr beging man die fehr unzeitgemäße Thorheit, ben Böglingen ber polytechnischen Schule, welche am Tage zuvor eine unbotmäßige Saltung gezeigt hatten, an=

zukündigen, daß sie sämmtlich entlassen seien. Nichts konnte ihnen willskommener sein: balb sah man da und dort die Unisormen dieser halbwüchsigen Freiheitshelden, vom Beisall der Menge begrüßt, neben Blousen der Arbeiter auftauchen. Gegen 11 Uhr gewannen die Dinge auf einmal eine ernstere Gestalt. Man sah auf dem Hotel de Bille eine dreifarbige Fahne wehen; nachlässig bewacht war es von einem Bolkshausen besetzt worden; vom Thurm der Rotredamesirche hörte man den tiesen Ton der großen Glock, die Hummel genannt, der bald andere von anderen Kirchen antworteten; aller Gemüther bemächtigte sich die Aufregung des beginnenden Kampses, der Genius des Ortes regte seine Schwingen man ahnte eine beginnende: große Entscheidung, es war fein Auslauf mehr, es war eine Revolution.

Bu diesem Eindruck war mittlerweile auch ber Marschall gefom= men, dem sein Unstern dieses unglückliche Commando auferlegt batte. Ruhm war hier nicht zu verdienen, auch schwerlich viel Dant von der Krone und beren Rathen; die Ordonnangen felbst migbilligte und verwünschte er, und doppelt, weil fie ihn, der fie durchfechten follte, vollends zu einem Manne des Fluches bei bem Bolte machten, beffen thörichte Citelfeit die Ginnahme von Paris im Jahre 1814 seinem "Berrathe" zuschrieb; schon curfirte ein bofes Wort über ibn: "ber Marschall Marmont will jest seine Schulden bezahlen." Er hatte nicht verfäumt, schon am Morgen, etwa um 9 Uhr, den König von dem Ernft ber Lage in Renntniß zu feten. Die Antwort war ber fonigliche Befehl, welcher über Baris ben Belagerungszustand verhängte. Gegen Mittag fing ber Marschall benn an, Ernst zu machen. Zwei Colonnen follten, die eine ber Seine entlang auf bem geraben Bege nach dem Greveplat und dem Stadthaufe, die andere über die nördlichen Boulevards bis zum Baftilleplat und von da durch die Rue St. Untoine ebenfalls nach bem Stadthause vordringen, dort fich mit ber erften vereinigen und fo ben Aufstand isoliren, den man bann in fich felbit ausbrennen laffen fonne.

Um dieselbe Zeit hatten sich, der Berabredung des vorigen Tages gemäß, die Abgeordneten bei Audry de Buhraveau versammelt, unter den ersten, von der Menge mit lautem Zuruf begrüßt, Lasahette und Lasitte. Auch diesmal war man nicht einig, ob man "eine Revolution machen müsse" der die Linie gesehlichen Widertlandes einhalten solle. Mauguin drang darauf, daß es an ihnen, den Deputirten. sei, die Revolution, die nicht erst gemacht zu werden brauchte, sondern die sehr vernehmlich bereits begonnen hatte, zu leiten; Andere, wie Sebastiani und Charles Dupin, drohten sich zu entsernen, wenn man einen Schritt über die Linie des gesehlichen Widerstandes hinaus thue. Guizot, ein anderer namhaster Deputirter von gemäßigten Essinnun-

gen, ben bas Ministerium Bolionac wieder in die Opposition geworfen hatte, gog ben Entwurf einer Brotestation aus ber Tafche, die in bem Stadium, in welches die Dinge bereits eingetreten maren, fonderbar und lächerlich war; practischer war ber Borfchlag, ben Casimir Berier machte: von dem Marichall Marmont zunächft bas Aufhören des Blutvergießens zu verlangen. Demgemäß machte fich eine Deputation Lafitte, Berier, Mauguin, die Generale Lebrun und Gerard, auf ben Beg : um vier Uhr wollte man fich bei bem Abgeordneten Berard wicber treffen. Dort bei Marmont hatte bereits ein berühmter Mann ber Opposition, ber Aftronom Arago, auf eigene Sand fein Beil versucht. Der Marichall, von den widersprechendsten Empfindungen befturmt, wußte zu feinem Entschluffe zu fommen; er war Solbat, er mußte bes Königs Befchl vollführen. Die Bevollmächtigten ber Abgeordeten traten ein, Lafitte ergriff bas Wort; er fcbilberte, was zu fcbilbern war: die Gefahren der Lage für Land und Thron, das Blutvergießen, Die Situation des Marschalls felbst; ber Bergog berief fich barauf, daß seine militärische Bflicht ihm die Sande binde, er tonne nichts thun, als bem Ronige ichreiben und ben Rath ober bas Berlangen ber Deputation, daß durch Burudnahme ber Ordonnangen, Entlaffung der Minister die Beruhianna des Bolfes ermöglicht werde, seinerseits Die Frage, ob er fich bon diefem Schritte einen Erunterstüßen. folg verspreche, mußte er verneinen. Man machte ihn aufmertfam, baß ber Fürst von Bolignac in ben Tuilerien zugegen sei und er begab fich zu diefem; ber Fürst hielt es nicht für angezeigt, die Deputation zu empfangen. Er war ber einzige, ber ben Ropf nicht verlor, weil er, wie man mit treffender Bosheit bemerkt hat, feinen zu verlieren hatte; nach einigen Minuten fehrte ber Bergog gurud, unverrichteter Dinge verließen die Abgeordneten ben Balaft. Nach 4 Uhr wurde nun im Saufe Berard's die Berathung ber Abgeordneten wieber aufgenommen. Die gleiche Unentschloffenheit wiederholte fich; die Nachrichten vom Kampfplate wechfelten; fiegte die Regierung, fo wagte man den Ropf; freilich wagten die Rämpfenden längst ihr Leben und nicht Wenige hatten ben Ginfat bereits verloren. Man tonnte fich nicht einmal über die Unterschrift der Brotestation einigen; einer der Deputirten nach dem anderen entfernte fich, ehe man fo weit mar; faum ein Dupend blieb gurud. Um 8 Uhr mar Bersammlung bei Audry be Buprapeau: diefelben Worte und Scenen : erft als die Vermittelnben, Schaftiani, Buigot gegangen waren, tam etwas zu Stande, was aussah wie ein Entichluß. Morgen, fagte Lafanette, wollen wir unfere ruhmreiche breifarbige Kahne erheben und mit unferen Dit= bürgern fterben.

Der Rampf hatte unterbeffen fortgebauert. Die Truppen hatten

ihre Bewegungen vollführt: wo es jum eigentlichen offenen Wechten fam. waren fie. wie zu erwarten, Sieger; aber gegen bie Alintenfchuffe aus ben Saufern, gegen ben Regen von Steinen, Mobeln u. f. w. gus ben Kenstern waren sie machtlos. Bu schwach an Babl, unter fortwähren= bem Ramufe, bei brennender Sonnenhite ohne alle Bervflegung, ohne gennachde Munition - benn für alle bicfe Dinge hatte Riemand ge= forat — faben fie ihre Kraft fich erschöpfen. Wenn fie mit Anftrengung pormarts gefommen, fo ichlugen hinter ihnen die fluthenden Daffen bes Boltes wieder gufammen; auch hatte fich an einzelnen Bunften Schon bie Reigung gezeigt, mit dem Bolfe zu fraternifiren. Am Abend fam ber Berehl zum Rudzug auf die Tuilerien, wo Marmont feine Macht wieder concentriren wollte. Man hatte, ba auch bas Sotel be Bille wieber aufgegeben wurde, gar nichts gewonnen und erreicht und wenn nicht von St. Cloud des rechte Wort noch fam, ober übermältigende Truppenfrafte anlangten, fo war febr zu fürchten, baf balb Mles verloren fei.

Der Rönig war von feiner Jagbvartie nach St. Cloud gurudacfehrt; in der gewohnten Ordnung feines Lebens wurde Richts unterbrochen. Um Mittwoch Vormittag erhielt er jene erfte Devefche Marmont's, welche schon die bedeutungsschweren Worte enthielt: "es ift nicht mehr eine Emeute, es ift eine Revolution"; er autwortete, wie erwähnt, mit dem Befehl, ben Belagerungszuftand zu verfündigen. Nach ber Unterredung mit ben Deputirten schickte Marmont einen aweiten Bericht, in welchem er ben Rath gab, die Ordonnangen gu= rudzunehmen, Die Wirfung biefes guten Rathes aber burch ben fehr ungeschieften Aufat gefährdete, daß fich die Truppen in ihrer Stellungen vier Wochen wurden halten tonnen. Der Abjutant, ber bem Ronig ben Bericht überbrachte, schilderte die Lage nach femen perfönlichen Eindrücken; er erhielt den Auftrag, den Marschall mündlich an beicheiben, daß berfelbe fich aut halten, feine Truppen auf bem Carroufelplat und bem Blat Ludwig XV. zufammenziehen, und "nur mit Maffen wirken" folle; ein Rath, ber freilich ohne Maffen wicht aut zu befolgen mar. Wie viele Maffen feinem Marichall gur Berfligung ftanden, daß sein Ministerpräfibent, der mit der gangen Unbefangenheit eines beschränften Grand-seigneur auch noch die Verwaltung des Pricasministeriums auf seine Schultern genommen hatte, nur 12.000 Mann ber ungeheuren Bevolkerung gegenüber beisammen hatte, bavon mußte freilich ber König von Frankreich und Navarra nichts. Mehrfach fuchte man im Laufe bes Tages im Sinne ber Nachgiebigfeit auf ion einzuwirfen. Die Rachricht von dem Aufftand in Baris hatte unter ber Dienerschaft die größte Bestürzung erregt, und ber Großigger meifter Alexander von Girardin, der am Morgen mit Berier gefprochen hatte, rieth seinem König zur Zurücknahme der Ordonnanzen, die jett freilich für das Kingthum kaum eine mindere Gesährdung enthalten hätte, als ihre Durchführung. Am Abend erschien der General Vinsent, der den Kampf mit angesehen und den Eindruck gewonnen hatte, daß die Dinge überaus zweiselshaft und bedenklich ständen. Aber er machte mit seiner Schilderung keinen Eindruck; die Anarchie, meinte der König, werde die Pariser siehen Zusen zurücklichen. Auch diesmal lud, wie sonst, der erste Kammerherr einige der Answesenden zum Spiel des Königs an den Whistlisch. Doch bemerkte man, wie der Fürst oft ausstand, und mit Unruhe auf den Balkon

trat, der in der Richtung nach Baris angebracht war.

Die Nacht war hereingebrochen, die Kämpfenden ruhten aus, bie Bermundeten murben in ben Saufern verpflegt. In ben Stadttheilen, welche bem Louvre und ben Tuilerien junachft lagen, mar man eifrig mit der Errichtung von Barrifaden beschäftigt, wofür die Bevolferung eine besondere Anftelligfeit zeigte. Der entscheibende Tag, Donnerstag ber 29., brach an. Man hatte die Truppen noch während der Nacht durch das Versprechen eines 11/2 monatlichen Extrasolbes für den folgenden Tag ermuthigt, auch war aus dem Rriegs= minifterium mahrend ber Nacht ber Befehl ergangen, Die Truppen, die bei Lüneville und St. Omer in Lagern ftanden, in Gilmärschen nach Baris zu führen. Mit Tagesgrauen begann ber Kampf aufs Reue. Es belebte ben Muth ber Bevolferung nicht wenig, daß fie die innere Stadt von den Soldaten geräumt fanden; in dichten Maffen rudten fie aus den Borftabten, die Quais, die Boulevards entlang, gegen das Louvre heran, das mit feinen nächsten Umgebungen durch bie Schweizer- und Garbebataillone befett war; die Linientruppen ftanden entfernter und, weil man ihnen ichon nicht mehr völlig traute, der Berührung mit dem Bolfe mehr entzogen, im Garten der Tuilerien und auf dem Bendomeplat. Un ehrlichen Berfuchen, bem Schiegen Einhalt zu thun, fehlte es nicht; ein einfacher Bürger hatte ben Marschall barauf aufmertsam gemacht, bag man feit zwei Tagen schieße, und noch teine burgerliche Behörde sich gezeigt habe. Man schickte bemgemäß nach den Maires, beren vier erschienen; ihnen gab ber Marschall Auftrag, allenthalben zu verfünden, daß die Truppen Befehl hätten, nicht zu feuern, wo man sie nicht angreise; da und dort gelang es in der That, dem Feuern Ginhalt zu thun. Allein die Aufregung, die Berwirrung, die Schwierigkeit der Communication ließ den Waffenstillstand feine Berbreitung gewinnen und bald war bas Schießen wieder allgemein. Währendbeffen hatten zwei Bairs, der Marquis von Semonville und der Graf d'Argout, den Weg nach ben Tuilerien gefunden. Gie verlangten den Minifter zu fprechen und forderten, als er erschien, mit Ungestüm seinen Rückritt und die Zurücknahme der Ordonnanzen; er wies sie an den König, zog sich aber zurück, um mit den übrigen Ministern zu berathen. Semonville wendete sich an den Herzog; hier ward der Borschlag laut, dieser solle die Minister verhaften. Er schwankte, als Pepronnet heraustrat, und die beiden Pairs aufsorderte, sofort nach St. Cloud zu eilen, dem König die Lage zu schildern, die nun doch auch ihm und seinen Collegen nicht mehr ganz geheuer erschien.

Dort hatte der König, noch unerschüttert, den Herzog von Mortemart, einen Mann von ritterlicher Treue und von gemäßigten Anschausungen, der herbeigeeilt war, um seinen Posten als Oberst der Schweiszergarde im Schloß einzunehmen, gesprochen. Der Herzog war durch Bersailles gekommen und hatte auch dort den Eindruck erhalten, daß die Bewegung schwerlich mehr unterdrückt werden könne. Der König meinte, er übertreibe; er, der Herzog, kenne die Revolution nicht; er sprach davon, im Nothfall selbst zu Pserde zu steigen; indeß traf man Borkehrungen, einem Angriss auf St. Cloud von Versailles her zus

vorzukommen.

Kaft gleichzeitig trafen nun die beiden Bairs und Bolignac mit den Ministern in St. Cloud ein. Bor ben Söflingen gab Semonville dem Fürsten zu hören, er folle feine Entlaffung nehmen, um für die Rettung bes Thrones Raum zu machen. Rarl X. fprach erft ben Minifter, bann ben Marquis, bessen Darstellung er nach Art bornirter Menschen ungläubig anhörte. Erft als Semonville ber Befahren gedachte, welder die Bergogin von Angouleme, die eben auf einer Reise begriffen war, ausgesetzt sein könnte, fah er den König erschüttert. Noch einmal madite er ben Berfuch: "wenn in einer Stunde Die Ordonnangen nicht gurudgenommen find, fann Alles verloren fein": "ich werbe mit meinem Sohn fprechen, er foll ben Ministerrath ver= fammeln," entgegnete ber Ronig. Der Minifterrath trat fofort 311fammen. Der König felbft und Bolignac blieben ungebeugt, wollten von Zugeftandniffen noch immer nichts wiffen; die Uebrigen fcmantten; noch bauerte die Berathung, als ein Bertrauter bes Ronigs von unzweifelhafter Loyalität, herr von Vitrolles, gemeldet wurde. Er brachte neuere Nachrichten, fie lauteten schlimm: mit bem Widerstande ber Truppen fei es am Ende, auf bem Stadthaufe fei eine Municipalbeborde etablirt, welche den Aufstand leite. Die dreifarbige Fahne fei aufgepflanzt, herr von Lafanette, ber Mann von 1789, in Baris allmächtig; nur fcbleunige Bugeftanbniffe tonnten retten. Die Minifter boten nun felbft ihre Entlaffung; Bitrolles nannte bem Ronia ben Herzog von Mortemart als Nachfolger, diefer Rame werde befdwichtigend wirten. Rarl X. entschloß fich: Die Minifter bes Unheils verließen das Cabinet, und nur der Siegelbewahrer blieb zuruck, um den Besehl mit zu unterzeichnen, welcher den Herzog von Mortemart zum Minister des Auswärtigen und zum Conseilspräsischen ernannte.

Es war bereits zu fpat. Nachdem in Baris ber Rampf, beffen hauptfächlicher Schauplat die Umgebungen des Lonvre waren. ben gangen Morgen gedauert hatte, war es gefchehen, daß durch ein Dißperständniß der Oberft Salis sein Schweizerbataillon aus dem Louvre herauszog, che die Ablojung zur Stelle mar. Diefen Augenblick benutten bie Aufftandischen, um in bas Gebaude einzudringen. Es war 1/12 Uhr, als dies geschah; Marmont fonnte, mahrend die Daffe in ben Galen des Louvre fich zerftreute, noch die Truppen aus dem Bebäude nach dem dahinter liegenden Tuileriengarten herausziehen, und gab nun den Befehl zum Rudzugenach bem I' Etoile genannten Blate, in welchen die Straßen nach Neuilly und St. Cloud einmünden und wo er nun was von Truppen noch erreichbar war und noch nicht mit bem Bolfe fich "verbrüdert" hatte an fich jog. Die meiften famen in völliger Auflösung bort an; sehr natürlich, nachdem man fie, ohne bag ein Mitglied der königlichen Familie fich in ihrer Mitte hatte feben laffen, Tage lang bem Bunger, bem Durft, ber Site und einem peinlichen Rampfe überlaffen hatte. Die Menge feierte ihren Sieg, indem sie in dem Balast ihrer Könige plünderte und Bossen trieb. Bilber und Tapeten verftummelte und mit Flintenfcuffen burchlöcherte; Einige fuchten nach den verhaften Schweizern, die fich aber glücklich gerettet hatten; Andere brachen die Reller auf und betranken fich in ihres Ronigs Bein. Doch fehlte es neben diefen wuften Scenen, denen die Beimsuchung des erzbischöflichen Balaftes und anderer öffentlicher Gebäude gur Seite ging, nicht an Beifpielen ehrenhaften Sinnes auch unter den Gerinasten und Darbenden, welche die Gelegen= heit, sich mit Einem Griff zu bereichern, hochherzig verschmähten; da und dort wurden Plünderer vom Bolte felbft furger Sand erichoffen. Im Balais royal, bas gleichfalls in ber Gewalt bes Bolfes mar, wurde nichts genommen und nichts zerftort, da es dem Herzog von Orleans gehörte, ber an ben Bewaltacten bes Ronigthums unbetheis ligt war.

So lag die Arone Karl's X. zerbrochen am Boden; dies war die allgemeine Stimmung, der allgemeine Eindruck, der jede Hand lähmen mußte, die etwa noch einen Versuch zu seinen Gunsten hätte machen wollen. Aber was sollte weiter werden? Es war hohe Zeit, daß die Abgeordneten, die einzigen Träger einer legitimen Autorität in diesem Augenblicke, welche dis dahin zu keinem Entschlusse hatten kommen können, nunmehr sich der Leitung der Revolution wirklich bemächtig-

ten, die, faft ohne alle Leitung vollftandig fiegreich, nunmehr im Bollgefühl ihrer Rraft uferlos mogte und bereits allerlei gefährliche und unreine Elemente auf die Oberfläche trieb. Schon am Morgen bes 29., als bas Bolt nach Guhrern rief und fie nirgende finden fonnte. hatte ein Abenteurer bes Namens Dubourg, ein verabichiedeter Dificier ber einstigen faiserlichen Armee, ben Gedanten, in biefem Chaos eine Rolle zu fvielen. Er gerirte fich als General, mas bem Bolts= haufen gegenüber, ber nach großen Namen verlangte, nicht schwierig war: mit ein vaar hundert Leuten bie ihm folgten ging er nach bem augenblicklich fo gut wie herrenlofen Stadthaufe, begleitet von bem Berausgeber bes Conftitutionel, Guarifte Dumoulin, ber fich in bie Uniform eines Sauptmanns ber Nationalgarbe geftedt hatte. Chenborthin hatte fich auch Baude, ber Berausgeber bes Temps, begeben. ber fich als Secretar einer fingirten proviforifchen Regierung geberbete, und biefe Leute trieben nun mit Broclamationen und allerlei Geschäftigleit, wie fie bie gute Gelegenheit ergab, ihr Befen: eine ber erften Regierungshandlungen bes "Generals" Dubourg mar, bag er fich burch Dumoulin jum Commandanten bes Botel be Bille ernennen ließ: alsbann ernannte er felbft einen Seineprafecten, und es bauerte nicht lange, fo stellten fich auch die in Frankreich unvermeidlichen Sollicitanten ein, hohe Berren barunter, welche fich bei ber neuen Regierung - benn eine folche mußte boch wohl jest vorhanden fein. und wo ware fie anders zu fuchen gewesen, als im Stadthaufe? um Memter und Stellen bewarben. Es war Reit, baß biefem Sput ein Ende gemacht murbe, che er eine greifbarere Weftalt gewann.

Mittlerweile waren benn auch wirklich bie Abgeordneten einen Schritt vorwarts gefommen. Gegen 12 Uhr am Donnerstag maren im Botel bes Banquiers Lafitte ihrer etwa 30-40 beifammen. Die Gefahr ichien jest vorüber. Mauguin nahm bas Bort: er ftellte ben Antrag auf wirkliche Niedersetzung einer provisorischen Regierung. bie man ichon am Morgen, um das Bolt zu ermuthigen, als bestehend angefündigt hatte. Rach einer Beile fam Lafanette, beffen Name und Bovularität in biefem Augenblicke unentbehrlich fchien; er follte ben Befehl über die Nationalgarde, General Gerard den über die verfügbare bewaffnete Macht auf fich nehmen. Als proviforifche Regierung fclug Guizot, vorsichtig ben Namen mablend, eine Municipalcommiffion vor - ihre Birtfamteit, meinte er, werbe fich boch zunächst nur auf Paris beschränken; und in der That war der Name wohlgewählt, da er im nöthigen Falle noch immer einen Ausgleich mit einer Regierung bes Königs zuließ, falls es wiber alle Bahricheinlichkeit gelang, eine folde boch noch wieberherzuftellen. Die Wahl fiel, nachbem Mehrere abgelehnt hatten, auf Cafimir Perier,

Graf Lobau, van Schoonen, Audry de Buyraveau und Mauguin; eine vorsichtig gehaltene Befanntmachung feste die Bewohner der Sauptftabt von ber Beftallung biefer Commiffion in Renntnig, welche nun. ben alten Lafagette an ber Spige, unter bem Jubel ber Menge fich nach dem Stadthause begab; unterwegs hatten fie breifarbige Banber an die Bute gestedt, die aus einem Fenfter ber Rue ang Fers ihnen zugeworfen worden waren. Um 2 Uhr tamen fie am Orte ihrer Beftimmung an; die bort auf eigene Band fchaltende proviforifche Regierung verschwand von felbft, indem der Bjeudogeneral Dubourg fich ehrerbietig Berrn von Lafavette zur Berffigung ftellte, und feine Uniform der Theatergarderobe gurndgab, der er fie entliehen hatte. Lafagette erließ, indem er zugleich einen Generalstab aus dem ihn umgebenden Allerlei bildete, eine Broclamation, in der er die Bevölkerung von Paris beglückwünschte, und mit der in der That febr billigen Phrase: "ich werde fein Glaubensbefenntniß ablegen, meine Befinnungen find befannt", ber Nothwendigfeit aus bem Wege ging, zu fagen, was er felbst nicht wußte - nämlich was er eigentlich wollte

und wohin die gange Bewegung weiterhin giele.

Bu St. Cloud schmeichelte fich ber König noch immer mit bem Gedanten, burch die Ernennung eines Salbliberalen wie Berr von Mortemart war, feine Sache wiederhergeftellt zu haben. Der Bergog hatte fich Anfangs geweigert: er fei frant, fei ben Gefchaften fremd geworden, faum daß er die Namen ber Barteiführer fenne; fast mit Gewalt mußte ihm Rarl X. feine Ernennung zum Minifter aufzwingen. Endlich gab er nach, als ber König die Saite ber Loyalität berührte, Die, feither bei den Meiften gesprungen und zerriffen, in den Bergen diefer altfrangösischen Sbelleute noch einen vollen Rlang gab. Man berieth bann über bie Magregeln, bie junachft zu treffen feien, bie nothigen Ernennungen, die Ginberufung der Rammer auf einen naben Termin, ben 3. August; die Zeit verftrich; im Schlosse felbst war Alles voll Berwirrung, und bas fprechenofte Bild fopf- und entschluflofer Ungebuld bot ber Bergog von Angouleme, ber, von giellofer Unruhe vergehrt, balb zu Bferde ftieg, bald wieder abfaß. Endlich ritt er weg; fcon am Ausgang bes Boulogner Behölzes aber ftieß er auf bie Truppen, die niedergeschlagen, bemoralifirt, noch auf dem Wege von Flintenschüffen angefallen, bagu erschöpft und hungrig von einem traurigen Rampfplat als Befiegte famen. Der Bergog nahm bem Darfchall Marmont ben Befehl ab, junachft aber fonnte man nichts anderes thun, als für die betlagenswerthen Goldaten forgen, die fiche wie es ging im Schlofpart bequem machten. Um diefe Reit - 5 Uhr Rachmittags — berief ber Rönig ben Herrn von Semonville, ber im Schloffe geblieben mar: biefer und mit ihm Berr von Bitrolles und ber Graf

b'Argout machten sich nun auf den Weg nach Paris, um dorthin die gute Botschaft zu tragen, daß der König nachgegeben habe. "Die Ordonnanzen sind zurückgenommen, die Minister sind zum Teusel gejagt," rief der Marquis vom Wagen aus den Leuten zu, die ihm

auf bem Bege begegneten.

Bielleicht am Morgen jenes Tages noch hätte diese Nachricht, "die Capitulation bes Ronigs" einen Umschwung ber Dinge herbeiführen tonnen. Auch jest noch erwiderte Mancher dem aufgeregten Berrn und feiner erfreulichen Runde mit einem Buruf ber Befriedigung; anders aber, bas war nicht zweifelhaft, zeigte fich die Stimmung in ber Stadt felbft und befonders in ber Nahe bes Sotel be Ville. Begen 8 Uhr Abends gelangten die drei Unterhändler dorthin. Sie wurden in den Saal geführt, wo die Municipalcommission an ihrer Arbeit war. Semonville theilte seine Auftrage mit; aber von einem der Mitglieber gefragt, ob er mit ichriftlichen Bollmachten verseben sei, mußte er verneinen. Unter den anwesenden Abgeordneten war noch nicht alle Geneigtheit verschwunden, auf die Capitulation bes Ronigs ein= zugehen, aber jeden Augenblick erscholl von ber Strafe, aus ben Borfalen ber Ruf: "feine Bourbonen mehr"; "bie Menge," bemerkt ber radicale frangofifche Geschichtschreiber diefer Tage, Louis Blanc febr treffend, wenn auch für biefen seinen Souveran nicht gerade schmeichel= haft, "bie Menge verlangte als Breis bes vergoffenen Blutes nicht gerade etwas Befferes, aber wenigstens etwas Neues." Und auch ber cinflugreichste der liberalen Majorität, den d'Argout auf Berier's Rath noch auffuchte, Lafitte, hatte ganz andere Gedanken, die er vorläufig noch mit einem geiftreichen Worte verhüllte, wie es die Frangofen ftets gur hand haben: "feit 24 Stunden ift ein Jahrhundert verflossen." Graf d' Argout und Berr von Bitrolles tamen ichon bei Nacht mit leeren Banden, aber boch noch nicht ohne alle Soffnung nach St. Cloud gurud. Sie waren erstaunt und erschreckt, bort ben Bergog bon Mortemart noch zu finden, ben man langft zu Baris erwartete; berfelbe hatte von dem bethörten einfältigen Ronig, ber feine Lage noch immer nicht begriff, noch feinerlei Bollmacht erhalten. Dan entwirft jest vier Ordonnangen, Burudnahme ber berüchtigten Orbonnangen des Minifteriums Bolignac, Ginberufung ber Rammern auf ben 3. August, Herstellung der Nationalgarde, Ernennung Perier's jum Finang-, Berard's jum Rriegsminifter; aber man bedarf nun ber Unterschrift bes Königs, ber nach feiner gewohnten Whistpartie gu Bett gegangen mar. Dit Dube fann man bie machebaltenben Garbes bu Corps bewegen, bem Bergog Gingang gu fchaffen; nach einigen Bourparlers mit Bitrolles, ber vorgelaffen warb, unterzeichnet ber Ronig bie neuen Orbonnangen, mit benen nun ber Minifter und

ber Graf d'Argout nach Paris eilen. Schon bämmert ber Morgen — Freitag der 30. Juli — herauf; am Boulogner Gehölz mußten sie einen Posten passiren, der Besehl hatte, Niemanden durchzulassen; sie müssen der Karls X. letze Besehle in der Tasse trägt, die Stadt, um sich zu Lassitte zu begeben, wo er die Abgeordneten zu sinden hosste. Unterwegs — es ist schon 10 Uhr — begegnet er den Abgeordneten Berard, der ihm sagt, die Abgeordneten würden sich um Mittag im Pasais Bourbon, dem gewöhnlichen Sitzungssocale versammeln; übrigens sei nichts mehr zu machen. Wortemart begab sich nach seinem eigenen Hause, wo er in eine lange Ohnmacht siel; um 12 Uhr ging er nach dem Pasais Luzembourg, wo er einige Pairz um Semonville vereinigt findet; den Grasen de Sussy schießt er mit einem Billet an Cassimir Perier und mit den neuen Ordonnanzen nach dem Bassis Bourbon.

Unterbessen aber las man schon seit dem Morgen allenthalben einen Maueranschlag, der unter Eingebung Lasittes von Thiers und einigen Anderen abgesaßt war, und welcher, indem er die Unmöglichsteit hervorhob, daß Karl X. "welcher das Blut des Bolkes vergossen" je wieder nach Paris zurückehre, und indem er zugleich die Republik abwies, welche nur Spaltungen hervorruse und Frankreich mit dem übrigen Europa entzweien würde, nachdrücklich den Herz og von Orlans als denjenigen hervorhob, der die dreifarbige Fahne ansnehmen und die Charte, so wie Frankreich sie immer verstanden und gewollt, acceptieren könne. Auf diesen Ausweg aus dem gefährlichen Wirstrial richteten sich jeht mit wachsender Entscheheit die Gedanken der vorwaltenden Mönner.

## d. Anfänge Louis Philippe's.

Herzog Ludwig Philipp von Orleans, bas Haupt ber jüngeren Linie des Hauses von Frankreich, war am 6. October 1773 geboren. Mit einer Schwester und zwei älteren Brüdern wuchs er unter der Leitung einer sehr verständigen Erzieherin, Frau von Senlis, heran. Als er ins Jünglingsalter trat, begann eben der Abgrund sich zu öffnen, welcher das alte Frankreich, seine Könige und seine Prinzen, seine Priefter und seine Evelleute verschlang. Das damalige Haupt der Orleans, Herzog Philipp, hatte sich, den Traditionen des Hauses getreu, zur Opposition geschlagen; auch der Sohn war Mitglied des Tacobinerelubs gewesen und diente im republikanischen Heere; Bilder der Schlachten von Valum und Temappes, die er mitgemacht, sah man in seinem Jimmer. Als aber die Revolution einen immer wilderen Charafter annahm, war er mit seinem General Dumouriez ins seind-

liche Lager geflüchtet. Mit dieser Katastrophe (April 1793) begann für ihn eine lange und beilfame Lern- und Wanderzeit. Er borte für einige Beit auf, Bring gu fein; er mußte arbeiten, um gu leben; unter bem Namen Chabaud Latour bekleibete er eine zeitlang eine Lehrer= ftelle in einem Benfionat zu Reichenau. Im Marg 1795 beagt er fich zu Dumouriez nach Samburg; noch waren die Zeiten nicht barnach angethan, feinem Chrgeis eine Befriedigung ju zeigen. Dann ging er im Jahre 1796 nach Amerifa, bon wo er nach brei Jahren gurudfehrte, um feinen Aufenthalt in England gu nehmen. Er batte viel gelernt und mannigfache Verbindungen angefnüpft: auch mit den Bertretern ber alteren Linie war eine Ausfohnung zu Stande gefommen; aber er hatte nichts zu thun, und trug es fchwer, bag ihm bie Berwendung im fpanischen Unabhängigkeitstriege gegen Napoleon, bie er fuchte, versagt warb. Er brauchte es nicht zu beflagen, benn ce gereichte ihm fpater bei feinem Bolte gu großer Empfehlung, bag er niemals gegen "Franfreich" bie Waffen getragen hatte. Das Schickfal entschädigte ihn einigermaßen durch die Sand einer portrefflichen Frau, Marie Amalie, einer neapolitanischen Prinzessin, einer Tochter Kerbinand's und Carolinen's, mit welcher er im Jahre 1809 fich verheirathete. Beim Sturze Napoleon's fehrte auch er nach Frankreich gurud, und mahrend ber 100 Tage, wo die Bourbonen auch bei ben Milianzmächten Zweifel an ihrer Befähigung, fich auf bem frangöfischen Throne zu halten, erweckten, war ernftlich und auch an hohen Stellen von ihm die Rede, - ob nicht diefer Bring, ber vom Unglud offenbar mehr gelernt als die Unverbefferlichen, ber geeignetere fei, Frantreich in ben Safen zu fteuern und ein friedliches Ausammenleben biefes Landes mit bem neugeordneten Europa zu ermöglichen. Inbeg bie reine Legitimitat - bas Princip, wie man bas nannte - trug ben Sieg bavon, und Louis Philipp, ber mit fluger Erfenntnig ber wirklichen Lage felbft teinen Schritt gethan hatte, um zu einer bedeutenben Rolle zu gelangen, fügte fich feinem rechtmäßigen Souverain mit ber Micne aufrichtiger Loyalität und vielleicht mit wirklicher Loyalität: er befaß ben hochftrebenden und tiefberechnenden Chraeis nicht. welchen man bei einem Manne, ber bem Throne einige Schritte näher ift als alle Uebrigen, allzuleicht vorauszuseten geneigt ift. Gin guter Sauswirth und vortrefflicher Familienvater - fehr burgerliche Gigenschaften in den Augen seines Bolkes, aber barum nicht minder achtungswerth - widmete er fich in ehrenhafter Beife ber Requlirung ber tiefgerrutteten Familienverhaltniffe bes Saufes und ber Erziehung feiner heranwachsenden Rinder. Aber wie ehrlich feine Longlität gemeint fein mochte, bas Migtrauenerwedenbe, bas in feiner Stellung an und für fich lag, hatte bie aufrichtigfte Aufrichtigfeit

nicht zu beseitigen vermocht. Ludwig XVIII., welcher seine eigene Lage richtig würdigte, vergaß es nicht, daß man während ber hundert Tage an den Bergog als feinen Erfahmann gebacht batte: Die gablreichen Miffveranugten, welche bas reftaurirte Königthum im Borgus acgen fich hatte und die es weiterbin fich ermedte, richteten ihre Blide auf ihn, und es gab eine orlegnistische Bartei, er mochte wollen ober nicht. Und mehr noch: je flüger er fich resignirte, besto mehr erweckte er ben Berdacht bes miftrauischen Königs. Lubwig XVIII, ftellte ihn einst mit einer Frage über Billele's Stellung auf Die Brobe; ber Bergog entgegnete, baß er in seine bauslichen Aufgaben pertieft sei und fich mit Bolitit nicht befaffe; als einfacher Baffagier fabre er auf bem Staatsschiffe mit, indem er die geschickte Band fegne, Die basselbe fteuere. Der Ronig lachelte, er hatte feinen Meifter gefunden. Die fichere Hoffnung auf bie Succession, welche ber Tod bes Bergogs von Berry ihm ober feinem Saufe zu eröffnen ichien, verschwand mit ber Geburt bes Herzogs von Borbeaux; in ber Haltung Louis Philippe's anderte Diefes Ereigniß nichts. Er lebte gurudgezogen auf feinem Schloffe au Reuilly; aber er hutete fich wohl, fein Befchick zu enge mit dem des alteren Zweiges, der immer fichtbarer fich felber bas Grab ichaufelte, zu verketten, und in Ginem Bunkte wenigstens mar er fest entichlossen - nicht wieder ins Eril zu geben. Es fonnte eines Tages fo tommen, daß er, wie Louis Blanc nicht ohne Wahrheit bemerft, Ronig werben mußte, um Gigenthumer (proprietaire) zu bleiben, und daß er, um fich und feiner Familie ihre Domanen und ihre Reichthümer zu bewahren, die Krone zu nehmen nicht umbin fonnte. Man fah zurudgesette Rünftler und Gelehrte auf feinem Schloffe aus- und eingehen, und mit den Sauptern ber migvergnügten Liberalen, wie namentlich Lafitte und dem Abvocaten Charles Duvin. feinem Rechtsbeiftande, unterhielt er Berbindungen; er brauchte fich nicht weitläufig zu erklären, man verftand fich ohne viele Worte. Bas tonnte er bafür, daß er bie neue Zeit beffer verstand, als Rarl X. ober die Bergogin von Angouleme? Dag bies bem Bublicum nicht unbefannt blieb, dafür forgten Andere; feine fchlichte burgerliche Saltung gewann ihm verdiente Bopularität; mit großer Genugthung fal man, wie er feine Sohne die gewöhnliche Schule besuchen ließ. Was er that, mochte flug berechnet fein, aber es war auch zugleich fehr vernünftig: Niemand fonnte ihm einen Vorwurf baraus machen. In Wahrheit, es war ähnlich wie bei der Eröffnung der Kammer im Anfange des Jahres: dem Könige war jest, wie damals der Sut, über bem thörichten Berfuche, eine unmögliche Ordnung ber Dinge wieber berauftellen, Die Rrone felbit entfallen; ber Bergog ftand baneben. und nicht einmal zu buden brauchte er fich wie bort, um fie aufzuhe=

ben: von felbst ward fie ihm entgegengetragen.

Freitag ben 30. Morgens 8 Uhr verfammelten fich bie Abgeordneten, welche mit ber Bewegung gingen, wieberum im Sotel Lafitte's. Es war allen einleuchtenb, bag endlich ein entscheibender Schritt geicheben, eine wirkliche Regierung geschaffen werden mußte, und bag wenn die Aufgabe die mar, auf ber einen Seite feinen Bourbon und auf ber anderen Seite feine Republit zu haben. Niemand anders als ber Bergog von Orleans ber Mann mar, welchen bie Lage erheischte. Den Abgeordneten, welche die mittleren Gefellichaftsclaffen, ben rei= den und wohlhabenben Bürgerftand und feine Intereffen vertraten .. war bei ber Revolution nicht wohl zu Muthe. Den Rampf ber brei Tage hatte die Arbeiterbevölkerung und die Jugend burchgefochten: bie Nationalgarde hatte fich nur zogernd und erft als ber Sieg fich unzweideutig entichied, auf ben Rampfpläten zum Schute ihres Gigenthums, bas in Wahrheit indeg noch feineswegs bedroht mar, eingefunden; ließ man bas Bolt und bie Jugend gemähren, fo hatte man bie Republit, und bann vielleicht in Aurzem wieder bie Buftanbe von 1793 oder, da Frankreich im Gangen die Republik nicht wollte, vielleicht auch eine tonigliche Reaction zu erwarten, zu welcher in Wahrheit noch Rrafte genug vorhanden waren. Unter ben geschichtsfundi= gen Männern ber liberalen Bartei war die Erinnerung an Die englische Revolution von 1689 lebendig, bei welcher es gelungen mar, Die Freiheit und die bauernde Berrichaft der Mittelclassen zu begrunben, ohne ben gangen Staatsorganismus umzufehren und ohne bas Bolt in seinen Tiefen aufzumuhlen. Für die Sauptrolle aber, welche bort ber Bring von Dranien gespielt hatte, befaß man in Bergog Philipp ben Mann: und fo verlangten benn fcon jest einige Stimmen unummunden, man folle ohne Beiteres die Absehung Karl's X. aussprechen und den Bergog als seinen Nachfolger proclamiren.

So rasch sießen sich aber die Dinge nicht machen. Um 12 Uhr, wie erwähnt, trat man, und diesmal im Palais Bourbon, dem gewöhnlichen Situngssaale auf dem südlichen Seineuser wieder zusamsmen. Es fam hier, nach mancherlei hins und herreden, zunächst zu einem Beschlusse, der Municipalcommission eine förmliche Vollmacht nebst der Befugniß, sich durch neue Witglieder zu verstärken, auszusstellen; auf den Antrag des einzigen Royalisten, der zugegen war, des ehrenwerthen Hobe de Reusville, ward serner beschlossen, eine Comsmission von fünsWitgliedern nach dem Luzembourg zu schicken, welche bott mit einer ähnlichen Commission der Pairs eine Verständigung über das Weitere suchen solle; man wußte um die Ernennung Mortemart's, und eine Möglichkeit für Karl X. war also selbst jest noch

nicht völlig ausgeschlossen. Während die Commissäre sich auf den Weg machten, erschien Herr von Sussy mit den neuen Ordonnanzen im Auftrage Mortemart's. Dieselben wurden verlesen, Lasitte weigerte sich aber, sie für das Archiv der Kammer anzunehmen. Sussy entsente sich, um sein Heil auf dem Stadthause zu versuchen. Die Abgeordenten suhren in ihren Berathungen fort; der Secretär der Municipal-commission, Advocat Odilon Barrot, erschien mit einer Botschaft des Generals Lasausette, welche die Besürchtung aussprach, daß die Bevöllerung selbst, ohne Dazwischenunft der Kammern, eine Entscheidung tresse; und man schiedte nach der Pairskammer, die Commission zurückzurusen, denn Iedermann fühlte, daß man keine Zeit mehr vers

lieren burfe, daß man zu Ende fommen muffe.

Auf dem Stadthaufe mar wenigstens nach Giner Seite bin, ber negativen, die Entscheidung bereits gefallen. Der Abgefandte Mortemart's, herr von Suffy, war bort erschienen, wo der Saal voll von bewaffneten jungen Männern und allerlei Bolf mar; als diefe vernahmen, um was es fich handle, erhob fich alsbald ber entruftete Ruf: "nichts mehr von Bourbonen," ber unter ben Maffen, Die vor bem Gebäude wogten, einen drohenden Biderhall fand. "Sie feben," fagte Lafanette, "bas Glud ber Baffen hat entichieben." Er wies ben Berrn von Suffy an die Municipal-Commiffion, Die foeben ihre Bollmacht durch die Vereinigung der Abgeordneten erhalten hatte. Der Bevoll= machtigte Mortemart's pacte feine Papiere zusammen, es war bier noch weniger zu machen, als in der Kammer, und unmittelbar barauf erließ die Commiffion einen Aufruf, ber mit den Worten begann: "Bewohner von Baris, Rarl X. hat aufgehört über Franfreich zu regie-Ber über Franfreich weiterhin regieren folle, barüber sprach die Proclamation sich nicht aus; sie speifte das Bolt einstweilen mit den "volksthumlichen Farben", mit ber "Bewunderung und Dankbarfeit des Baterlandes" und mit dem nichtsfagenden Schlußwort: "es lebe Frankreich, es lebe das Bolt von Paris, es lebe die Freiheit!" ab.

Damit fonnte etwa eine Oper ober ein Schauspiel schließen, aber für die ernsthaste Krisis, in welcher die Nation sich besand, war damit nichts gesagt und nichts gethan, denn weder Frankreich noch das Volk von Paris, noch die Freiheit konnten von Lebehochrusen leben. Während dies auf dem Stadthause geschah, wartete die Vereinigung der Deputirten im Palais Bourbon der Kückehr ihrer an die Pairs abgesordneten Mitglieder. Sie erschienen endlich und General Sebastiani erstattete in ihren Namen Vericht. Die Vereinigung der Pairs, sagte er, habe gleich ihnen die Löhung der Schwierigkeiten, in denen man sich bekinde, darin gesunden, daß man den Herzog von Orleans einsade, sich

nach Baris zu begeben und die Befugniffe eines Generalftatthalters bes Königreichs auszuüben. Dies war bas Wort bes Rathfels und Lafitte stellte sofort und ohne weitere Berathung die Frage, über die in der That Jeder mit fich im Reinen fein mußte; gegen nur brei Stimmen ward fie bejaht und nunmehr eine Erflärung bes Inhalts aufgesett. "daß die Bereinigung ber ju Baris anwesenden Deputirten es für bringend nothwendig erachte, daß Ge. Königliche Sobeit ber Berr Bergog von Orleans fich nach Baris begebe, um bort bie Befugniffe eines Lieutenant-General bes Königreichs auszuüben, und bak fie ihm zugleich den Wunsch ausdrücke, daß die nationalen Farben beibehalten werden möchten." Einige Abgeordnete erhoben Biderfpruch: fie hatten bon ihren Bahlern nicht bas Mandat empfangen, einen Dynasticwechsel herbeizuführen: sie waren nicht schwer zu beschwichtigen. benn ein Dynaftiewechsel war mit jener Erflärung allerdings vorbereitet, aber noch feineswegs ausgesprochen. Zwölf Mitglieder murben gewählt. welche dem Bergog diese Manifestation der Deputirtenvereinigung

überbringen follten.

Louis Philipp war von dieser Wendung der Dinge nicht überrascht und von ihrem seitherigen Gang und Berlauf wohl unterrichtet. Noch während des Kampfes am 28. hatte fein Freund und Banguier Lafitte ihm nach Neuilly, wo er mit feiner Familie lebte, eine Botschaft geschickt. Der Bergog hatte fich begnügt, bafür zu banten. Er war mit Lafitte seit lange im Berkehr; ber große Banguier, jest als ein Mann von fürstlichem Reichthum, und mehr noch, als ein Mann, der von diesem fürstlichen Reichthum einen burchaus würdigen und eblen Gebrauch machte, überall geehrt, war 30 Jahre früher mittellos als ein junger Menich nach Baris gefommen und hatte fich durch Berftand und Fleiß in die Sobe gearbeitet; schon im Jahre 1815 hatte er Gelegenheit gehabt, fich ben Bergog zu verpflichten, ber Manner von biefer Art zu schäten wußte und nicht undantbar war. Der Sieg bes Bolfes entschied fich und eine neue Botschaft von Lafitte fam; fie bestimmte den Herzog, der richtig berechnete, daß für ihn am meisten zu gewinnen war, wenn er nicht zu frühe bervortrat, zunächst in einem naben Land= hause seinen Aufenthalt zu nehmen, ber nur feinen Bertrautesten be-Man hat damals Rarl X, noch gerathen, ihn zu ber= faunt war. haften. Der Fürst, ber in seinem ritterlichen Sinn und in seinem monarchisch=legitimistischen Aberglauben niemals an eine Conspiration seines Betters, dem gegenüber er sich in der That nichts vorzuwerfen hatte, glauben tounte, wies es aber mit Entruftung gurud.

Mls die Deputation der Abgeorducten mit deren Erflärung am 30. nach dem Balais Ronal fam, war der Bergog dort nicht zu finden. General Sebastiani übergab einem Diener schriftliche Notiz: in einigen Stun-

den war eine Antwort da, in welcher der Herzog Mittheilung machte, daß er den anderen Morgen nach Baris kommen werde. Auf ein bringendes Billet Lafitte's fam er noch benfelben Abend, entbot biefen und emige andere Männer von Bedeutung ins Balgis Rongl, unter denselben auch ben alten Fürsten Talleprand, ber beffer als irgendwer wußte, wie viel Uhr es mit einer Regierung in Frankreich war. diefer Berfammlung fluger Leute wurden alle Möglichkeiten ber Lage erwogen, selbst die Grundzuge der eintretenden Falles zu gebenden Untworten und Erflärungen festgestellt, und, man muß co gesteben, Die nun folgende Saupt- und Staatsaction, foweit fie bes Bringen Rolle betraf, meifterhaft vorbereitet. Die Berathung banerte lange: am Morgen des 31. Juli iprach der Herzog zuerst den Berzog von Mortemart, bem er, für bas Dhr bes Ronigs, bie Dinge fo barftellte, als habe ihn die Beforgniß für feine Frau, die bedroht gewesen fei, nach Baris geführt, und bem er zugleich mit warmen Worten feine Longlität betheuerte: er werde niemals die Krone nehmen. Um 9 Uhr Er nahm fie auf mit ber empfing er die Abordnung der Kammer. gewinnenden Freundlichkeit, die ihm, dem einstigen Flüchtling, der fo lange nichts gewesen war als Giner aus bem Bolfe, wenn nicht na= türlich boch geläufig war. Es lag in feiner Situation und in feiner Rolle, ale ber Bedenfliche, ber angftlich Gemiffenhafte zu erscheinen. Noch einmal berieth er, während bie Abgeordneten warteten, mit General Sebaftiani, seinem Bertrauten, und bem alteren Dupin, feinem Abvocaten; nach breiviertel Stunden fam er wieder aus bem, Nebengimmer und brachte eine Befanntmachung mit, die, mit großer Geschicklichkeit abgefaßt, den Barisern die Annahme der Generalstatt= halterichaft auzeigen follte, ohne noch feine Beziehungen gum Ronig Bu compromittiren, und die mit den Worten ichloß: "Die Charte wird fünftig eine Bahrheit fein." Dit biefem Actenftud tehrte bie Abordnung nach dem Locale der Kammer zurud, welche ihrerseits nun mit einer von Buigot entworfenen Erflärung antwortete, die nicht minder geschickt die Erflärung bes Bergogs commentirte. Sie wieder= holte ben Schluß feiner Befanntmachung, Die fofort angeschlagen wurde: "bie Charte wird fünftig eine Wahrheit fein," und machte zugleich eine Anzahl von Garantieen namhaft, mit welcher die Kammer Diefe Charte umgeben werde: Berftellung ber Nationalgarbe mit Betheiligung an der Wahl ihrer Officiere, Theilnahme der Bürger an ber Weftaltung ber Localvermaltungen, Wefchworenen-Berichte für Bregvergeben, Berantwortlichfeitogefete für Minifter und Bermaltungsorgane, Sicherheit ber Stellungen im Beer - und bicomal hatte es nicht Noth mit den Unterschriften wie seither: 91 Mitglieder unterschrieben und man beichloß, diefe Erflärung in Maffe bem neuen

Generalstatthalter zu überbringen. Lafitte verlas dieselbe; mit ihm trat der Herzog auf den Balton und zeigte sich der Menge, welche

Beiden ein Lebehoch barbrachte.

Aber nicht überall war die Stimmung fo gunftig. Unter ber Jugend und unter bem Bolte, bas in und vor bem Stadthaufe fich brangte, war man ber Meinung, fich für bie Republit geschlagen gu haben, zu beren Bräfidenten man fich einstweilen ben alten Lafanette auserforen batte. Schon im Laufe bes 30. hatte fich eine Augabl entichiedener Republikaner bei einem Restaurant Lointier versammelt. und auch diese hatten ihre Abreffen bereit, mit welchen fie nun ihren Belben, ber feinerseits nicht wußte, mas er weiter wollte, bedrängten. Mit Mühe hielt er und die übrigen Mitglieder ber Municipal=Com= mission die exaltirten jungen Leute mit freisinnigen Unterhaltungen hin; ihrem Einfluffe wußten fie fich, gewöhnt bem Bolfe zu schmeicheln und fich von ihm schmeicheln zu laffen, doch nicht völlig zu entziehen. und von der Erklärung der Abgeordneten zu Gunften des Bergogs erhielt man bort erft am Morgen bes 31, Renntniß. In den Kreisen der Bolntechniker und Studenten aber und unter denen, welche deren Bravaben für den Inbegriff aller politischen Beisheit bielten, nahm man die großen Entichliekungen und vor Allem die großen Worte nicht schwer; fie waren die Leute, welche ihr Leben eingesett, fie waren bas Bolt, welches ben Sica erfochten hatte. Daß ber König feinen Eigenwillen und feine perfonliche Ueberzeugung dem Lande als Wefet hatte auferlegen wollen, bas war nicht zu ertragen; aber bag im Namen ber Freiheit 18jahrige Junglinge über einen Staat von 30 Millionen verfügten, nahm fich Keiner übel.

Unter biefen Umftanden faßte ber Bergog einen flugen und einen fühnen Entschluß. Er beichloß, an der Spite ber Abgeordneten fich felbft nach bem Stadthaufe zu begeben. Er magte fein Leben: aus irgend einem Keufter, irgend einer aufgeregten Menfchengruppe fonnte ber töbtliche Schuß ihn treffen. Er felbft ritt an ber Spite, hinter ihm ward Lafitte, den ein Angübel hinderte, in einem Lehnse ffel getragen, bann folgten die übrigen Abgeordneten zu Fuß; lauter Jubel ericholl, vom Palais Ronal an bis zum Lonvre; aber die Stimmung der Maffe wurde falter, je naher man bem Stadthaufe fam. Bom Bont-neuf an hörten die Sochrufe auf; auf dem Greveplat, wo man endlich, langfam burch die Bolfsmaffe vorrudend, aulangte, ließ man die Freiheit und Lafanette leben; boch tam ber Bug glücklich bis an bie Treppe Des Stadthauses, mo Lafanette mit aller Soflichfeit, welche dem Darquis und dem Frangofen giemte, ben Bergog empfing. Im Baffenfaal, wo fich die Municipalcommission und Lafagette's Generalstab befand, verlas einer ber Abgeordneten die Erflärung ber Deputirten:

eine plumpe Bordringlichfeit jenes abenteuerlichen Generals Dubourg. ber an ben Bergog herantrat und ihm fagte, daß hier Leute feien, welche ihn an feine Verpflichtungen erinnern würden, wenn er sie vergeffen follte, gab biefem Gelegenheit, bem revolutionaren Ueber= muth eines Geden gegenüber Burbe und Faffung gu zeigen, und Lafayette, ber zu ber Rolle ganz unfähig war, die ihm die blinde Be= geisterung der Jugend zugedacht hatte, übergab dem Bergog das Ibol feiner Jugend, die dreifarbige Fahne. Diefer entfaltete fie, und trat mit bem General an ein Fenfter; als er ihn vor den Augen der Menge umarmte, war bas Spiel gewonnen: in bas Lebehoch auf Lafanette mischte das Bolt, welches für gutgespielte Scenen empfänglicher ift als jedes andere, die Sochrufe auf den Bergog. Die Deunicipalcom= mission ward nunmehr auf leichte Art beseitigt; fie ernannte noch eine neue Regierung, welche ber Generalftatthalter, ba fie fcon unter feinem Einfluß gebildet mar, bestätigte. Duvont de l' Eure, ein Mann von ftren= gen republikanifden Grundfaben, erhielt bie Juftig, Baron Louis die Kinanzen, de Riguy die Marine, Gerard den Krieg, Bignon bas Muswärtige, Guigot den Unterricht und Casimir Berier bas Innere; Lafagette behielt ben Befehl über die Nationalgarde, wo er fortfuhr, eine große Rigur zu machen, aber vorläufig wenigstens nichts ichaben fonnte. Mit der Republik war man fo fertig : das glückliche Tempera= ment ber Frangolen, ihre Geschicklichkeit, über Schwierigfeiten fich mit Worten hinüberzuhelfen, bewährte fich auch hier. Der Thron werbe mit republikanischen Institutionen umgeben sein, sagte man fich etwa, oder noch schöner, der Herzog von Orleans fei die beste der Republiken: ging es bann später nicht so gang republikanisch zu in bieser besten der Republiken, so behielt man sich vor, sie gelegentlich wieder mit einer beffern zu vertauschen.

Die Aufgabe war nun aber, auch vollends mit dem Königthum der älteren Linic und mit dem übrigen Frankreich außer Paris fertig zu

werben.

Beides war nicht allzuschwer. Am 30. Juli, als die Abgeordneten ihren Entschluß gesaßt hatten, und der Herzog von Orleans bereits sich anschiede, die erste Stuse zum Throne zu überschreiten, besanden sich etwa 12,000 Mann und 40 bespannte Geschüße zu St. Cloud. Die Ordnung und Haltung unter diesen Truppen war hergestellt und sie fonnten aus den Lagern von St. Omer und Luneville verstärft werden. Auch sprach man dem König wohl davon, er solle sich nach Orleans oder Tours zurücziehen, dorthin die Kammern, die Generale, die Würdenträger des Reiches berusen. Die Möglicheit, einen Bürgerkrieg zu beginnen, ihn eine zeitlang zu nähren, die Thrannei der Hauptsladt, die nun zum wievielten Male über das Schickslad des

Reiches entschied, zu brechen, hatte Rarl X. noch immer in ber Sand-Allein jest, wo die Stunde der Brobe gefommen war, zeigte er fich in ber gangen Bulflofigteit eines von Saufe aus beschränften und ideenarmen Mannes, beffen geringe Baarichaft an Berftand und Charafterftärke durch einen armseligen Köhlerglauben vollends mirkungslos gemacht wurde. Indem er fich fagte, daß die peinlichen Ercianiffe. bie ihn ängstigten, eine Strafe für seine Sünden feien, ersparte er fich die Nothwendigkeit, einen fraftigen Entschluß zu faffen. Gine noch fläglichere Figur spielte ber Dauphin, der Ritter der fpanischen Invafion, welcher an Marmont's Stelle, mit dem er eine heftige Scene achabt. ben Namen eines Oberbefehlshabers führte. Befturmt von ber Bergogin von Berrn, welche das Intereffe ihres zehnjährigen Anaben, des Thronerben, vertrat, ließ er mitten in der Nacht auf den 31. bem Ronig fagen, daß St. Cloud bedroht fei; mit ber Bergogin entwich nun ber Ronig nach Trianon, gegen Mittag folgte bann ber Bergog von Angouleme mit den Truppen, deren Reihen mehr und mehr burch Abfall gelichtet wurden. Bier in Trianon fchien ber König endlich einen Entschluß der Energie faffen, von Tours ober Orleans aus die Bügel ber Regierung wieder ergreifen zu wollen. Aber bald änderte er feinen Sinn wieder und wich weiter nach Rambouillet. wo die Herzogin von Angouleme, von ihrer Reise zurücksommend. 34 ihm ftieß; auch fie brachte wenig Tröftliches, allenthalben auf ihrem Wege hatte fie das Land im Aufstand gefunden. In Trianon hatte der König die Nachricht von der Erhebung des Herzogs von Orleans jum Beneralftatthalter befommen: barin lag ein Ausweg, und gu Rambouillet angelangt unterzeichnete er am 1. August in der Frühe die Erflärung, in welcher er ben Bergog feinerfeits gum Lieutenant-Beneral bes Königreichs ernannte, und also den Beschluß der Revolution rati= ficirte; er zweifelte nicht an feines Betters Longlität: um fo weniger, als er beffen Gefpräch mit Mortemart fannte.

Mit biesem Schreiben begab sich der Graf Alexander de Girardin nach Paris. Er erreichte um sieben Uhr Morgens Paris und das Palais Royal. Der Advosat Dupin, der bereits im Palais war, rieth jett, wo die Dinge so weit gebiehen waren, seinem erlauchten Clienten zu einer entschiedenen Antwort, welche das Taseltuch zwischen ihm und der älteren Linie mit einem Male entzwei schneiden sollte und diesmal war der Kath gut; ein offener Bruch, eine unzweideutige Gewalthandlung war immerhin würdiger, als das zweideutige Spiel, das nun lange genug gedauert hatte, und das allmälig den Charatter einer gemeinen Betrügerei anzunchmen begann. Louis Philipp verssuhr nicht so. Er beantwortete das königliche Schreiben im Tone der Ergebenheit; zu den Notabeln der liberalen Partei, die einige Stun-

ben später bei ihm eintraten, Perier, Guizot, Sebastiani, Lasitte und Anderen, sprach er ganz anders. Die Absicht des Königs sei offenbar, ihn ben Anhängern ber Revolution zu verbächtigen; er erkenne darin die Art ber älteren Linie.

Louis Philipp beseftigte fich indeg mehr und mehr. Die Entlaffung ber Mitglieder ber Municipalcommiffion hatte er mit lebhaften Danfestworten entgegengenommen und fie ersucht, noch einstweilen bie Berwaltung von Baris fortzuführen und auf bem Stadthaufe gufammenzubleiben; fein Sauptzweck mar jest, ben König, eine nicht mehr gefährliche aber unbequeme Rigur in feinem Spiele, aus bem Bege zu bringen. Er ließ den Bergog von Mortemart fommen und äußerte ihm gegenüber die lebhaftesten Besoranisse für die versönliche Sicherbeit des Königs: er habe fchlimme Nachrichten, daß der Aufruhr in der Rabe des foniglichen Aufenthalts bedrohlich um fich greife. Mortemart, felbft überzeugt, daß für Rarl nichts mehr zu hoffen fei, war erichüttert bei dem Gedanten, daß felbft das Meußerste feinem toniglichen herrn noch vorbehalten fein founte; es erschien auch ihm nothwendig, daß der König sowohl als der Dauphin abdante und fich, bamit die Rube allmälig in die Gemuther gurudtehre, auf einige Beit aus Franfreich entferne. Gine Commission , Busammengesett aus bem Bergog von Coigny, dem Abjutanten bes Bergogs von Bordeaux, bem Marschall Maison - beide, wie man vorausseten burfte, bem Könia genehme Berfönlichkeiten - bann von ber Bartei Lafanette's Berrn van Schoonen und Obilon Barrot, begaben fich nach Rambouillet. Eine Beile ganderte ber König; als aber auch ber ruffifche Botichafter, Boggo di Borgo, in ihn brang, ihm vorftellte, daß die Abbantung nothwendig fei, um wenigstens die Monarchie zu retten, da entschloß er fich zu bem Opfer, bas er Urfache hatte für bas lette zu halten. Er richtete ein Schreiben an ben Generalftatthalter, in welchem er in feinem Namen und in dem bes Dauphins, ber feinerlei Schwierigfeiten machte, ber Krone zu Bunften feines Entels, bes Bergogs von Borbeaux entfagte. "Sie werden daber," fagte bas Schreiben, "in Threr Eigenschaft als Generalftatthalter des Konigreichs die Thronbesteigung Beinrich's V. befannt zu machen haben. Sie werden außerbem alle Magregeln treffen, um die Form der Regierung mahrend ber Minderjährigfeit bes neuen Ronigs gu befeimmen." Diefes Schreiben überbrachte ber General Braf Latour-Foiffac bem Bergog am Nachmittage bes 2. August: Louis Philipp nahm es an: er werbe die Abdankungsurkunde bem biplomatischen Corps mittheilen und im Archiv ber Rammer niederlegen. Die Anerkennung bes Bergogs von Bordeaux hange von Umftanden ab, die jest unmöglich zu berechnen feien.

Die Lage war bamit aufs Neue verwickelt. Bom Standpunft bes Rechts war jest Beinrich V. König; ber zehnjährige Anabe hatte mit ben verbangnifrollen Ordonnangen nichts zu thun, und der Sieg ber Liberalen war groß genug, wenn er mit der Thronentsagung des Könias und des Dauphins endiate. Allein Louis Philipp war ichou zu weit gegangen, er mußte die Usurvation vollenden, wenn er nicht untergehen wollte. Bunächst handelte es fich noch immer barum, ben Rönig pollends zu pertreiben, und ba er burch bie bisberigen Mittel nicht zu bewegen gewesen, beschloß man es mit ber Ginschüchterung zu versuchen. Man febte zu diesem Zweck eine niederträchtige Comodie in Scene. Am Morgen bes 3. August, an welchem zugleich die Eröffnung der Rammer stattfinden follte, verbreitete fich allenthalben bas Gerücht, daß der König aufs Neue Baris bedrohe. Der revolutionare Apparat wird aufs Neue hervorgeholt. Generalmarich ge= schlagen, in den Champs-elusés sammeln sich unter dem Rufe .. nach Rambouillet" die Freiwilligen, ein lärmender Saufe mit allerlei Gewehr des Aufalls bewaffnet. Um das Acuberste zu verhindern, gab man ihnen ein paar Bataillone Nationalgarde bei, und der General Bajol erhielt die zweifelhafte Ehre, gegen welche fich bei einem frangöfischen Officier fein Soldatenstolz ftraubte, diese nichtswürdige Ervedition zu befehligen. Der Bubenftreich gelang; gegen Abend fam die Borhut dieses Revolutionsheeres eine halbe Stunde vor Rambouillet an. Die brei Commiffare - ber Bergog von Coigny hatte fich von dem nicht fehr reinlichen Geschäft gurudgezogen - van Schoonen, Dbilon Barrot und Marschall Maison begaben sich zum Könige. Er wollte von Nichts miffen; "ber Generalftatthalter, " fagte er, "hat alle meine Boll= machten, die ich ihm unter ber Bedingung, daß er den Bergog von Borbeaux ausrufen läßt, übertragen habe : "er schien entschlossen zu bleiben. Obilon Barrot beichwor ihn, eben um des Bergoas von Bordeaur willen. abzureisen: "ber Thron bes jungen Fürsten, " sette er, nicht aus feiner Seuchlerrolle fallend, hingu, "darf nicht mit Blut befpritt werden," und Marschall Maison sprach von der Furchtbarkeit des Rampfes, da nicht weniger als 60,000 Mann Rambonillet bedrohten. Der König fragte scinen General auf beffen Wort, ob es wirklich so viele seien? Der Marschall wiederholte seine Angabe; freilich, wer hatte fie gezählt? es konnten 60,000 fein, vielleicht waren es auch blos 59,999, auch wohl noch weniger; aber der Zweck war erreicht, der König entschloß fich zu fofortiger Abreise mit seiner Familie. Die Commissare begleiteten ihn; am folgenden Tage entlich er seine Truppen, mit Ausnahme der Gardes du Corps, die ihm bis nach Cherbourg, wo er fich einzuschiffen die Absicht hatte, das Geleite geben follten.

In Paris gingen die Dinge nun ihren weiteren Gang ohne Stör-

ung. Am 3. August Nachmittags 1 Uhr sand die Eröffnung der Kammern statt. Der Herzog-Statthalter begab sich nach dem Palais Bourbon, etwa 200 Abgeordnete und etsiche 40 Pairs waren anwesiend. Der Herzog, mit Hochrusen empfangen, hielt eine Rede, in welcher des Königs keine Erwähnung mehr geschah; am Schlusse erst kheilte er der Kammer mit, daß er die Abdankungsurkunde des Königs und des Dauphins erhalten und dieselben im Archiv der Pairs niedergelegt habe; den entscheidenden Punkt, daß die Abdankung zu Gunsten

des Herzogs von Bordeaux geschehen, erwähnte er nicht.

Um folgenden Tage traten die Rammern in ihren gewöhnlichen Localen wieder zusammen. Die Abgeordneten schritten zur Wahl ihrer Beamten: zum ersten Präfibenten ernannte ber Statthalter Casimir Berier, welcher die meisten Stimmen erhalten hatte. Diese Bahl bezeichnete die vorwaltende Stimmung. Man wollte die Revolution nur so weit sie unumgänglich nothwendig war; die alte Charte, neue Minifter, und, weil man boch auch auf die Stimmung bes Boltes, das die Revolution gemacht hatte und fie nicht blos für ein neues Mini= fterium gemacht haben wollte, einen neuen König, einen König, ben Einer der jungen Leute, welche Louis Philipp an einem biefer Tage eines längeren Gefprachsmurbigte, nicht übel als Ginen von der Majorität, als "Einen 221" bezeichnete, Gelang es, Diefen Blan burchzuführen, ben alten Wein in neue Schläuche zu füllen, so hatten bie Liberalen mas fie wollten: Die Berrichaft der Charte, welche den Besellschaftsclassen die sie vertraten, überaus günstig war, und die für fie in der That wenig zu wünschen übrig ließ, wenn fie von einem Fürsten gehandhabt murbe, ber mit Bulfe eben biefer Claffe gum Throne gelangt und als großer Grund- und Geldbesitzer schon seither immer Einer der ihrigen gewesen war.

Am 7. Auguft, nachdem die nöthigen Borbereitungen getroffen waren, sand die entscheidende Sigung statt. Zusammenrottungen bildeten sich in der Umgebung des Palais, zu deren Beseitigung und Beschwichtigung noch einmal die Popularität des alten Lasayette aufgeboten werden mußte. Es waren nunmehr 281 Abgeordnete zugegen, unter ihnen auch eine Anzahl von legitimistischer Gesinnung, und mit großer Beredtsamteit machte sich dieser letztere Standpunkt geltend, der wenigstens ein sesten, nicht jeden Augenblick nach Stinnmung und Laune verrückbarer war, und der, wenn die Schicksale der Bölker sich aach Bersassungaparagraphen und Sprüchen von Richtercollegien abwickelten, gar nicht angesochten werden sonnte. "Ausen wir uns zurück, daß Frankreich durch seine Eide gebunden ist, daß diese Eide uns an den Thron binden, den das Kind besteigen muß, welches zwei Abdankungen dahin berusen, "sagte Herr von Connh; Andere

erklärten fich für incompetent, fie hatten zu bem Acte, welchen man zu fanctioniren im Begriffe ftebe, fein Mandat erhalten : Andere, mie ber wadere Sinde de Neufville, mahrten zwar ihren Standpunkt, beschieden fich aber, daß ihnen der Simmel nicht die Macht gegeben, ben Blit ober ben aus feinen Ufern tretenden Strom aufzuhalten. Andere, wie ber Advocat Berryer, ein hervorragender Redner der Königlichen, verfuchte wenigstens eine Bertagung ber Sauptfrage zu bewirken. Allein ben Mahnungen an ben geschworenen Eid setten die liberalen Redner mit einer wirfungsvollen Bendung die Phrase entgegen, welche Den. der absolvirt sein wollte, leicht absolvirte, daß jene Gibe burch bas Feuer, welches die Truppen des Königs auf das Bolt eröffnet, gelöft seien, und was die Vertagung betraf, so fonnte man dem mit mehr Recht die unzweifelhafte Nothwendigkeit der raschen Feststellung einer ftarten Regierung entgegenhalten. Dan trat in die Ginzelberathung bes Gefenesentwurfs ein, welcher bie Rrone Fraufreichs an ben Bergog von Orleans übertrug und zugleich die Bedingungen feststellte, unter welchen bies geschehen follte. Die Einleitung erklärte ben Thron in Rolge ber Ereigniffe vom 26. bis 29. Juli für erledigt; ein Bufat : "und in Folge ber Berletung ber constitutionellen Charte" mard augenommen, Die Ginleitungsworte Ludwigs XVIII, jur Charte, in benen ausgesprochen mar, daß die gesammte Regierungsgewalt in der Berfon des Königs ruhe, ward dagegen geftrichen, aber ein Borfchlag, an diefer Stelle ausdrücklich die unveräußerliche und unverjährbare Souveranctat ber Nation auszusprechen, abgelehnt. Im Uebrigen wurden die Antrage der Commiffion angenommen, und somit war die Charte mit einer Angahl Verbefferungen und Bufaten als Grundlage der neuen Ordnung der Dinge von Reuem festgestellt. Abgeschafft ward ber Artifel, welcher die romifch-fatholische Religion als Staatsreligion erflärt; er wurde burch eine Fassung ersett, Die, freilich fein Befet, aber gegenüber ber "Staatereligion" ein vernünftiger Fortschritt, einfach die Thatfache aussprach, daß die Mehrheit der Frangofen fich gur romisch-tatholischen Religion besenne. In Betreff ber Breffe ward beftimmt, daß die Cenfur nie wieder eingeführt werden bürfe; feine fremden Truppen bürften ohne ausbrückliches Gefet in frangofische Dienste genommen werden; der Artifel 14, der die Revolution veranlaßt hatte, ward dahin präcifirt, daß der König niemals auf eigene Band Gesetse aufheben, noch sich von ihrer Befolgung entbinden bürfe. Die Rammer erhielt bas Recht ber Initiative zu Ge= setesvorschlägen, welches seither der Regierung allein zugestanden hatte, und für die Berhandlungen der Bairstammer murbe, wie für die der Deputirtenkammer, Die Deffentlichkeit eingeführt. Das Minimalalter für Deputirte murbe von 40 auf 30, bas ber Babler von 30 auf

25 Jahre herabgesetzt, die Wahlperiode von sieben Jahren wieder auf fünf Jahre verkürzt, dagegen das Princip der Gesammterneuerung alle sünf Isahre statt der jährlichen Fünftelerneuerungen deibehalten. Ihre Prässidenten ernennt die Kammer selbst; außerordentliche Gerichtsböse werden unbedingt verboten. Ein Zusapratikel annullirt die Pairsernennungen Karl's X.; ein anderer bestimmt die dreispringe Fahne als das nationale Abzeichen. Als demnächt zu erledigende Gegenstände wurde Einführung von Geschworenengerichten für Preßvergehen, Organisation der Nationalgarde, Regulirung der Winisters

verantwortlichkeit bezeichnet.

Als bei ber Votirung bes ganzen Entwurfes Abstimmung durch namentliche Einzeichnung in eine Lifte beantragt murbe, verwarf bies bie Mehrheit, welche fchon immer eine eigenthumliche Scheu gegen Namensunterschriften gezeigt hatte, und beschloß dasselbe Verfahren wie bei gewöhnlichen Befegen. So wurde hier ein Rönig von Franfreich durch ein ähnliches Wahlverfahren ernannt, wie etwa bei der Aufnahme eines neuen Mitaliedes in ein Cafino: 219 weiße Rugeln gablte man gegen 33 schwarze, 39 Mitglieder der Gesellschaft hatten sich bei diesem Bahlacte nicht betheiligt. Auf den Borichlag Lafitte's, welcher der Berfammlung präfibirte, begab fich biefelbe nun wiederum in ganger Maffe nach dem Balais Royal, wo fie ber Bergog, umgeben von feiner Familie, in einem großen Saalcempfing. Lafitte verlas die Urfunde: der Bergog hörte aufmertfam zu und erwiderte, daß dieselbe feine eigenen politischen Grundsätze ausspreche; er habe stets gewünscht, daß ihn niemals das Loos treffe, jum Throne ju gelangen, aber die Liebe jum Baterlande beherrsche alle feine Gefühle und gebiete ihm, bem was er als ben Billen bes Bolfes erfenne fich ju fugen; er umarmte Lafitte, ber ihn zum König gemacht hatte; mit ihm und Lafapette, ben er burch flugberechnete Biedermännlichfeit gang gewonnen hatte, trat er auf ben Balfon und zeigte fich ber Menge, aus beren Mitte nun wiederum das vive le roi erscholl.

Die Pairskammer, welche man bei diesem Acte vorläufig aus dem Spiele gelassen, versammelte sich am Abend. 114 Pairs waren zusgegen. Ihr Präsident verlas die Beschlüsse der Deputirten. Rur Chatcaubriand erhob sich gegen diese Beschlüsse und weissagte Unheil von dem Ueberwiegen des demokratischen Elements, das nun unvermeiblich sei; aber die Wehrheit trat der Acte bei und überließ die Entscheidung über den Theil der Beschlüsse, welche die Annullirung der Pairsernennung Karl's X. betras, und unmittelbar die Würde ührer Versammlung versetze, der Weisheit des Generalstatthalters; doch legte auch sie ihren zustimmenden Glückwunsch zu den Füßen des

neuen Ronias nieber.

Der barauffolgende Sonntag mar ein Geft für die Bevölkerung. Rein Widerspruch war erfolgt; ruhig, zum Theil mit lärmender Ruftimmung nahm bas gesammte Frankreich bie Entscheidung bin, bie abermals, wie fo oft, die Sauptstadt bem Lande über den Ropf meg getroffen hatte. Ohne Theilnahme, taum beachtet, bewegte fich ber Bug der foniglichen Familie, von der Commiffion der neuen Gewalthaber bewacht, nach der Rufte, wo das Schiff bereit lag, das den gewesenen Konia und die Seinen am 16. August von Cherbourg aus nach der englischen Rufte tragen follte. Noch immer hatte der unglud= liche König auf eine Erhebung bes Bolfes, auf einen Umichlog bes Gluds, auf ein Bunder von oben gehofft, und feine Reife fo langfam als möglich eingerichtet. Denn in der That, so völlig schlecht war biefe Restaurationeregierung nicht gewesen: Die Finguspermaltung war gut und erfolgreich gewesen, die volkswirthschaftlichen Auftände unter ihr in fteter Befferung begriffen, auch die auswärtige Bolitik vom französischen Standpunkt aus nicht übel; aber Nichts dergleichen geschah; die Ereignisse einer furzen Boche - die Frangosen, verschwenberifch mit biefem vielfagenden Worte, wo es ihre eigene Selbstbefpiegelung gilt, nennen fie bie große Woche - hatte bas uralte Rönigs= haus aufs Neue entwurzelt: ob das neue Königthum in dem pulfanischen Erdreich feste Wurzeln schlagen würde, lag verhüllt im Schoofe ber Bufunft. Ginftweilen vollendete fich ber bedeutungsvolle Wechfel burch die Ceremonie der Thronbesteigung Ludwig Philipp's, welche am 9. August Radmittags 2 Uhr vor sich ging. Der Bergog erschien. von seinen beiden ältesten Söhnen, Chartres und Nemours, begleitet, im Situngsfale bes Balais Bourbon, welches eine unzählige Menfchenmenge umbrängte. Die Erklärung ber Deputirtenkammer vom 7. Auauft, die Beitrittsacte ber Pairs ward verlegen; ber Bergog erwiderte: "ich nehme ohne Beschränfung noch Vorbehalt alle Bestimmungen und Verpflichtungen, welche biefe Erklärung enthält und ebenfo ben Titel eines Rönigs ber Frangofen an, ben fie mir überträgt und bin bereit, ihre Beobachtung zu beschwören." Er entblößte fein Saupt und fprach die Gibesformel, die ber Juftigminifter Dupont ihm übergab; mit einer nochmaligen Unrede an die Rammer fchloß der neue Rönig bie Reierlichkeit, welche einfach und würdig einen tiefen Ginbrud machte.

Die Schwierigkeiten ber neuen Stellung waren bem welterfahrenen klugen Manne keinen Augenblick verborgen. Es war ein schlüpfriger Grund, auf bem der neue Thron ruhte. Louis Philipp bestieg
ihn nicht Araft des alten Rechtes der Legitimität: Frankreichs legitimer
König war der Knabe, der jett ohne viel Harm im Reisewagen der
Küste zusuhr, und ein Kind wie andere nach Schmetterlingen jagte, wo

bie Reise einen Auheausenthalt gestattete. Er bestieg ihn nicht in Krast bes neuen Rechts der Bolkssouveränetät, denn die Nation in ihrer wirklichen Sesammtheit war nicht besragt worden. Er bestieg ihn in Krast eines Compromisses zwischen diesen beiden Arincipien. Dem Einen war er recht, weil er ein Bourdon war, dem Andern, o bgleich auch er Theil an diesem verhasten Namen hatte; er war könig auf Bohlverhalten, und es bewies einige Kenntniß seiner Lage und eine gutbürgerliche hausväterliche Vorsicht, daß er vor seiner Thronbesteigung in aller Form Rechtens auf seine Privatgüter zu Gunsten seiner Söhne verzichtete.

# Zweites Buch.

Von der Revolution des Juli 1830 bis zur Revolution des Februar 1848.

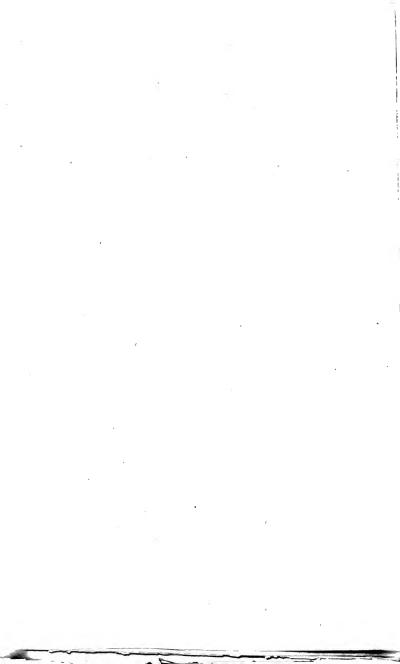

## Erfter Abichnitt.

Bon der Julirevolution bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. von Preußen.

1830 - 1840.

Mit der Revolution, in welcher das Bolf von Baris ohne andere Kührung als die eines gewissen instinctiven Hasses und nur unterstütt burch die fast unglaubliche Unfähigkeit der legitimen Regierung im Laufe weniger Tage bas bourbonische Königthum gestürzt hatte, war die europäische Ordnung der Dinge, wie sie 15 Jahre früher durch die vereinigte Diplomatic Europas aufgerichtet und mit Mühe, nicht ohne Einbuße an untergeordneten Bunkten, mahrend biefer kurzen Zeit aufrecht erhalten war, an einer entscheidenden Stelle, in einem der großen Centren bes europäischen Lebens durchbrochen worden. Als einft im Mai jenes verhängniftvollen Jahres 1830 ber Bergog von Orleans bei Gelegenheit ber Unwesenheit seines Schwiegervaters bes Ronigs von Reapel in Baris feinem Souveran im Balais Ronal ein glanzendes Weft gab, ba hatte Jemand bem Bergog gejagt: "es ift ein acht neapolitanisches Weft, wir tangen auf einem Bulfau;" fo in ber That, mit unwiderstehlicher Rraft, aus unterirdischen Tiefen war bas Kener ber Revolution hervorgebrochen, und allenthalben, über ben gangen Erdtheil hin, erhielt man ben Gindruck eines furchtbaren Naturereigniffes. - eines Erdbebens, beffen Erichütterungsiphare über. ben größten Theil Europas fich erftredte, und bas hier in ftarferen, bort in matteren Stößen fich fortfegend ober wiederholend, an einzels nen Bunften die bestehende Ordnung wirklich jum Ginfturg brachte, an allen erschütterte und nur an wenigen gang ohne Wirfung blieb. Diefes Ereigniß zeigte deutlich, daß die Kräfte, welche man 15 Jahre lang mit Bewalt niedergeworfen oder mit allerlei Sausmitteln befchwich= tigt hatte, nicht schwächer, fondern im Gegentheil ftarter geworben waren, und daß es eine findische Bolitit gewesen mar, diefen vor-

(I.)

wärtstreibenden Kräften gegenüber nur einsach am Bestehenden sesthalten zu wollen, anstatt das Wesen derselben zu studiren, die gesunden Elemente sich frei entwickeln zu lassen, ja ihnen selbst den Weg zu bahnen, und so das Bestehende wirklich lebendig zu erhalten, indem man es weiter bildete.

In Frankreich selbst nun war es gelungen, die Volksbewegung eben im Augenblick ihres Sieges zu mäßigen, ihr Schranken zu sehen, sie in neue Wege zu leiten, ehe ihre Macht in weiterem Zertrümmern sich entsalten konnte, und die liberale Bourgeoisie selbst hatte, wesentlich mit aus Furcht vor Verwickelungen mit dem übrigen Europa, sich beeilt, den Besürchtungen der europäischen Dynaskenhäuser und ihres Unhanges durch Errichtung eines neuen Thrones, da der alte nun einmal nicht wiederhergestellt werden konnte, die Spize abzubrechen. Sie hatte durch Beiderhaltung der Charte den Zusammenhang mit der im Jahre 1815 eingeführten Ordnung der Dinge ausdrücklich seit gehalten und Ludwig Philipp selbst verlor keinen Augenblick, seierlich zu erklären, daß er die Verträge anerkenne, auf welchen der Rechtszustand Europas beruhe.

Indeg nicht überall tehrte, auch nur äußerlich betrachtet, die Ruhe fo rasch wieder, wie an dem Centralherde der großen Erschütterung selbst.

### A. Germanische Stanten.

#### 1. Die Dieberlanbe.

Der erfte Stoß, gleichsam bie Fortpflanzungewelle bes großen Erbbebens, traf eine Schöpfung ber Biener Staatsfunft, von ber man sich große Dinge versprochen hatte, — bas Königreich ber vereinigten Rieberlande. Bei ber Aufrichtung biefes neuen Staates unter orani= ichem Scepter waren bie Mächte von dem an fich gefunden Gedanten geleitet worden, an Franfreichs Nordgränze, derjenigen Seite also. an welcher jenes unruhige Bolt fo häufig ben Frieden des Welttheils geftort hatte, ein ftartes Bollwert herzuftellen, bas einem erften Stoße widerstehen fonnte. Man mochte fich ber Zeiten erinnern, wo biefe Länder, die füdlichen und die nördlichen Brovingen ber einstigen fpanifden Riederlande, vereint unter fpanifchem Scepter gelebt, bann vereinigt gegen fpanische Tyrannei im Rampfe geftanden hatten; fein Gluß, fein Gebirge, feine irgendwie erfennbare Naturgrange trennt die Länder, welche von den Ardennen nördlich und westlich zum Meere fich ftreden, und wenn auch unter ber Bevolferung angenfälligere Unterschiebe fich zeigten als in der Ratur bes Landes, jo fonnte man boch barauf hinweisen, daß auch in den füdlichen Provingen ber überwiegende Theil der Bevölferung, der vlamische, welcher zum malIonischen wie brei zu zwei fich verhalt, germanischen Stammes mar, und nur einen besonderen Dialeft berselben niederdeutschen Sprache redete, welche die der nördlichen Provinzen war. Aber man überfah ober migachtete bie tiefer liegenden Urfachen ber Trennung. Seit lange ichon batten die Befchicke Belgiens und Sollands fich geichieben. Die Solländer waren Germanen geblieben, die Belgier, langere Zeit dem frangösischen Nachbarreiche einverleibt und von beffen Selbstbewußtsein erfüllt, hatten frangofisches Befen angenommen. Sie waren zu zwei Fünfteln wirkliche Frangofen und die vlamische Sprache war zu einem Boltsbialette herabgefunten, beffen man fich in den tonangebenden Rreifen der Gesellschaft nirgends mehr bediente. Den ichwerfälligen, der Bergangenheit zugewendeten Sollandern gegenüber zeigten fie, Rinder einer neuen Beit, beren revolutionare Ibeen breiten Eingang gefunden hatten, Die beweglichere, anstelligere, leichter entzündliche französische Art; vor Allem aber, sie waren der weit überwiegenden Mehrzahl nach fatholisch, die Solländer calvinistisch, und fie waren in ihren religiösen Anschauungen ebenso fanatisch und gebunden, wie die Sollander bornirt und eigenfinnig in den ihrigen. Außerbem aber: in die neue Che, welche die Bormunder zu Bien für diefe Länder ausgemacht, brachten die füdlichen belgischen Brovingen bei weit gahlreicherer Bevölferung nur 30 Millionen Gulden Schulden mit, - Die Hollander bas vollgerüttelte Dag von 2 Milliarden, und babei erhoben diese den Anspruch der Suprematie in dem neuen Staate, bem fie die Dynastie lieferten. Indef die Sache war schwierig, aber fie war nicht unmöglich: und man vertraute babei auf die Beisheit Wilhelm I., der in der That ein fluger, charafterfester, wohlmeis nender, aber dabei ein eigenrichtiger und eigenfinniger Mann von faltem Wefen und wenig gewinnenden Formen, in der That ein Solländer unter den Sollandern war. Ginen Fehler beging man von vornherein: man machte bie Berbindung zu enge: Beibe Länder follten nur Ginen Staat bilben, für welchen bann bie alte hollanbifche Berfaffung gurechtgerichtet murbe: Beneralftaaten, welche abwechselnd in einer hollandischen und einer belgischen Stadt tagen follten, 55 Mitglieder für die nördlichen, 55 für die füdlichen Brovingen; da= neben Provinzialftande für jede Proving: Bewilligung ber ordentlichen Musgaben für je 10 Jahre; Bereinigung ber Schulben, wofür man Die Belgier burch bie Gemeinsamteit bes trot aller Berlufte noch immer reichen Colonialbesites, den die Hollander zubrachten, entschäbigt glaubte. Die Annahme Dieses Grundgesetes seitens ber füblichen Brovingen tonnte nur durch eine fehr plumpe Fiction, durch eine Art Staatsftreich wenn man will, erlangt werden. Es ward eine Berfammlung von Notabeln ber Subprovinzen nach Bruffel ausgeschric=

ben; 1323 berfelben erschienen, von benen 796, asso ein Mehr von 269 sich gegen die Annahme erklärte. Allein man wußte sich zu helsen. 126 hatten die Verwersung damit motivitt, daß in der Verzässung die Bekenntnisse gleichgestellt waren, was dem Pfaffenhochmuth allentshalben unerträglich scheint, wo seine Partei in einem Lande die entschiedene Mehrheit hat, und 280 waren nicht erschienen; man trug tein Vedenken, jene 126 und diese 280 der besahenden Mindersheit zuszaßhen, — jene, weil die Eleichberechtigung der religiösen Vekenntsnisse nich von den Mächten ausgesprochener Grundsat des neuen europäischen Völkerrechts sei und mithin nicht in Frage gestellt werden dürse, und diese, weil sie durch ihr Nichterschien stillschweigend ihre Justimmung gegeben hätten. So ward aus Schwarz Weiß und aus

ber Minberheit eine Mehrheit gemacht.

Bleichwohl gingen die Dinge bis gegen bas Jahr 1828 bin nicht ichlecht. Der Ronig pflegte mit Berftand und, da er felbft ein guter Befchäftsmann mar, mit ftarter materieller Betheiligung an faufmännischen und induftriellen Unternehmungen die Bemeinsamfeit der materiellen Intereffen beiber Länder; der verödete Safen von Autwerpen füllte fich wieder mit Schiffen und fonnte bald wieder neben Umfterbam und Rotterbam fich feben laffen. Daueben ließ fich ber König vorzugsweise die Hebung und Bflege des Unterrichtswesens angelegen fein; er felbft, ein fenntnifreicher, fleißiger, verftanbiger Mann, wufite ben Werth eines tüchtigen Unterrichts vor Anderen gu ichaben. Drei Universitäten, eine namhafte Angahl Gymnafien und andere höhere Lehrauftalten wurden errichtet, bagegen die fleinen Seminarien ber Beiftlichfeit geschloffen und bie Brivatpenfionate, in welche die füdlichen Laudichaften, um die Regierungsanftalten zu meiden, mit Borliebe ihre Jugend ichickten, einer ftrengen und beilfamen Aufficht unterworfen. Reine Gymnafialichule, beftimmten Die Schulverordnungen von 1825 fehr verftäudig, burfe gegründet werben ohne Ermächtigung seitens des Ministers des Junern. In ebendemfelben Jahre ward Seitens ber Regierung eine theologische Lehranftalt, ein "philosophisches Collegium" zu Löwen gegründet. in welchem jeder fünftige Beiftliche vor feinem Gintritt in ein bischöfliches Seminar einen einjährigen Borbereitungscurfus burchmachen follte. Allein diese Magregeln riefen den unverföhulichen Widerwillen ber fatholischen Beiftlichkeit wach, deren Unwille rasch in allen anderen fatholifden Ländern bas leicht zu wedenbe Echo fand. Der Clerus in Belgien hatte gleich zu Anfang verfucht, den Verfassungseid zu verweigern und der Bifchof von Gent, ein Frangoje aus großer Familie, ging fo weit, Denen, welche biefen Gid leiften wurden, mit Entziehung ber Cacromente gu brohen. Das nachbrudliche Ginfchreiten ber Regierung, vor welchem der Prälat nach Frankreich entfloh, beugte diesen Biberftand; allein die Maßregeln in Beziehung auf den Unterricht riefen ihn aufs Neue und stärker hervor. Die Regelung des Unterrichts durch einen akatholischen und, schlimmer noch, einen aufgeklärten König bedrohte die Wurzel der geistlichen Macht, und da die Masse verwertung in den süblichen Provinzen auf der Seite der Geist-

lichfeit war, fo hatte die Regierung einen fcmeren Stand.

Judeß in Diefer Frage hatte Die Regierung werthvolle Berbundete in den unterrichteten, den frangöfischen Revolutions= und Aufflärungs= ideen zugewandten Classen der belgischen Bepolferung finden können. Die es nicht ungern faben, wenn man die Geiftlichen unter dem Daumen hielt; allein biefe Claffe wurde ber Regierung wieder durch andere Magregeln entfremdet. Die fichtbare Burndfegung ber Belgier im Seer und Bermaltungedienft, die Ginführung der hollandischen Sprache als ber allgemeinen Amtsiprache, Die Auferlegung läftiger Steuern erregte ben Sag auch ber Liberalen, ber fich vorzugeweise gegen ein Sauptwerfzeug ber foniglichen Blane, ben Juftigminifter van Daanen, richtete; besonders die Aufzwingung ber hollandischen Sprache ward als Symptom ber Ruechtschaft empfunden, indem fie an Die Stelle einer weitverbreiteten hochentwickelten Culturfprache einen wenig veredelten Dialeft fette, ben außerhalb ber Grange bes Ronigreichs Niemand verftand. Wiederholt wurden in den Generalftaaten Geldbewilligungen, welche die Regierung verlangte, verweigert, und die verfassungsmäßige Freiheit ber Breffe gab die Möglichkeit, bem Saffe Ausbruck zu geben und ihn zu nähren.

Für die Regierung aber war hier ein Mittel flar angezeigt, mit welchem fie ber Gefahr begegnen fonnte. Sie fonnte ben Zwiefvalt benuten, ber unter ihren Gegnern herrschte, und burch ausgedehnte Conceffionen an die Liberalen die clericale Bartei ifoliren. Diefes Bündniß gegen die "Jefuiten" bot die liberale Bartei ber Regierung förmlich an; der verhängnigvolle Miggriff mar, bag ber König, hierin nicht flüger als früher und fpater andere gefronte Baupter, dies verichmähte und in feiner eigenfinnigen Selbstzufriedenheit fortfuhr, wie man es ausgebrückt hat, gegen zwei Banbe zugleich anzurennen. Runächst fam es - und es war ber König perfonlich, ber gegen bie Un= ficht feines Staatsrathes bies burchfette - zu einem trüglichen Frieden mit den Clericalen burch ein Concordat, welches im Jahre 1827 mit bem Bapfte abgeschloffen wurde. Man machte mit biefem Concordat Diefelbe Erfahrung, wie mit allen früheren und allen fpateren. Die Beftimmungen waren zum Theil zweideutig gefaßt: wo ber König ben fleinen Finger meinte, meinte ber Clerus die gange Band. Die Streitigfeiten begannen aufs Reue und es tam jest vielmehr zu einem Bündniß zwischen ben Liberalen und Clericalen, welches bie Opposi=

tion allmächtig machen mußte.

Das Bundnig war von beiden Seiten nicht ehrlich gemeint, außer vielleicht insofern, als keine der beiben Barteien sich über die andere täuschte; die Abrechnung zwischen beiden konnte später folgen, und fie bildet in der That, wie wir sehen werden, den Inhalt der ferneren Beschichte Belgiens; junachst galt es, ben gemeinsamen Begner, Die ben Einen als feterisch, ben Anderen als ausländisch verhaßte hol= ländische Regierung, zu befämpfen. Im Vereine agitirten und petitionirten nun Liberale und Clericale für Freiheit der Breffe und Freis heit des Unterrichts — Freiheit von der Regierung meinte man und Unterwerfung unter die Geiftlichfeit - und man erlebte nun und nicht zum letten Male im 19. Jahrhundert Wunderdinge: notorische Freigeifter, die fich für Berftellung von Rlöftern, notorische Finfterlinge, die fich für die Union des Ratholicismus und der Freiheit begeifterten. Der Rönig, getäuscht durch den Empfang, den er bei einer Reise durch Die füblichen Provinzen fand, hielt die Agitation, welche fich im Berfolg jenes Bundniffes erhob, für eine fünftlich gemachte; in einer Botschaft an die Generalftaaten vom 11. December 1829 schüttete er febr unummunden und höchft unpolitisch fein Berg aus: inmitten bes Friedens und bes allgemeinen Gebeihens, jagte er, erhebe eine fleine Anzahl feiner Unterthanen eine gefährliche und schmähliche Opposition; ein neues Brefgeset sei nöthig; im Uebrigen sei er gu jedem vernünftigen Eingehen auf die wirklichen Landeswünsche bereit. Die Wirfung biefes untlugen Manifestes, bas nur Del in die Flamme goß, steigerten die Minister der Justig und des Innern durch ein Circular an alle Beamten, in welchem fie "binnen 48 Stunden" beren Auftimmung zu den Brincipien der königlichen Botschaft verlangten. Gleichwohl ward die Seffion der Generalstaaten am 2. Juni 1830 in erträglicher Stimmung geschloffen; man hatte fich noch einmal durch gegenseitige Augeständnisse vertragen; aber ber Eindruck biefer Bugeftandniffe feitens ber Regierung - Ueberlaffung bes Elementarunterrichts an die Bemeinden. Geftattung ber frangofifchen Sprache bei ben Gerichtshöfen ber füblichen Provinzen — ward abermals burch eine thörichte Magregel, die Berlegung bes oberften Berichtshofes von Brüffel nach dem Haag, verdorben.

In diese gespannten Berhältnisse schlugen die Nachrichten von den Ereignissen der Juliwoche in dem benachbarten Frankreich. Sie fielen betäubend auf die Clericasen, denen mit Karl's X. Sturz, der so ganz ein König nach ihrem Herzen war, der stärkste Anter ihrer Hoffnungen riß; die Lager von St. Omer und Luneville hatten nichts Geringeres bedeutet, als ein Einschreiten Frankreichs, wenn ein Bolksaus-

stand in Belgien den König Wilhelm, wie man anzunehmen Ursache zu haben glaubte, veranlassen jollte preußische Hülfe in Anspruch zu nehmen. Allein die Partei saste sich bald; sie hatte mehr als einmal in der Geschichte die Fähigkeit gezeigt, auch Wind, der nicht der ihre war, in die geschickt gestellten Segel zu sangen. Sie sollte auch hier diese Kunst bewähren.

Am 5. August wurde im Theater zu Brüffel Die Stumme von Portici gegeben, beren Sujet ber Aufftand ift, welchen im Jahre 1647 bas Bolf von Neavel unter ber Rührung bes Fifchers Majaniello gegen die spanische Herrichaft erhob. Der ungeschickte Bofbeamte. welcher biefes aufregende Stud für die Reier bes foniglichen Beburtstages, der auf diesen Tag fiel, mahlte, verstand fich schlecht auf die Reichen ber Reit, Die Stimmung ber Maffen, Die Art und Beije eines wallonischen Bublicums; eben diefe Aufführung gab das Signal zu der Emcute, die allerdings ichon lange in der Luft lag: als der Borhana gefallen, fturzte Bublicum und Bobel, in dem Saufe und vor dem Saufe zahlreich versammelt, nach der Wohnung des Redacteurs eines Regierungsjournals, zerftorte die Breffen und erholte fich an feinem Beinfeller; in ber gleichen Racht wurde das haus des Polizeidirectors bemolirt und bas Balais bes Juftizministers in Afche gelegt. die königlichen Abzeichen, wie man es von den Parifern gelernt, ba und bort abgeriffen. Um die Ordnung aufrecht zu halten ober wiederherzustellen, bewaffnete ber Stadtrath die Bürgergarbe, und holte zualeich die altbrabantischen Farben, das ichwarz = roth = gelbe Banner. hervor. Die Strafen wurden wieder frei; aber bas Aufziehen ber alten Landesfarben ftatt ber oranischen aab ben Gebanken bes Bolfes allenthalben bie Richtung, nach ber ichon längst seine Leiter gebeutet hatten - Berftellung eines felbftftandigen Staates, Losreifung von ber Berrichaft eines fegerischen Fürften. Ueberall, von Lüttich bis Oftende, murde die brabantische Fahne erhoben, überall handhabten improvifirte Bürgergarben machtlofen Behörden und Commandeuren gegenüber die Ordnung.

Der König, an welchen Bruffeler Notabeln eine Deputation entsfandten, ergriff sofort die richtige Maßregel, indem er den Prinzen von Oranien, seinen Sohn, nach Bruffel schiefte. Dieser, zugänglicher, leichtlebiger, oberflächlicher als sein Bater, hatte bei verschiedenen Gelegenseiten die Sache der südlichen Provinzen geführt und war nicht unbeliebt. Auch ward er gut empfangen; er umgab sich sofort mit einem Kathe von Notabeln, die ihm Trennung der Gefetzgebung und Berwaltung Belgiens und Hollands als das einzige, aber sicher Mittel der Berfohnung angaben. Mit dem Berfprechen, auf diese Trennung hinwirten zu wollen, reiste er nach dem haag zurück. Dies

felbe würde ichwerlich allzuviel Schwieriafeiten gefunden haben, benn auch in Solland fprach fich, nur aus underen Beweggründen, berfelbe Gedanke aus. Man alaubte bort die nörblichen Provingen bei ber Berbindung mit ben belgischen zu Ginem Staate eber geschäbigt als begunftigt, und verabscheute Die "Meuterer", mit deuen ftaatlich geeinigt zu bleiben man feineswegs erpicht war. Bielleicht fonnte im Frieden fich lofen, was nicht beifammen bleiben wollte. Der perhafte Juftigminifter hatte bereits die erbetene Entlaffung erhalten; am 13. September wurden die Generalstaaten eröffnet, und der Ronia erflärte, daß der lautgewordene Bunich nach Trennung ber beiden Landichaften den Sanntgegenstand der Berathungen bilben werde; am 28. wurde diefelbe von den Generalftagten ausgesprochen, am 4. October vom Könige genehmigt. Inzwischen aber mar bereits Blut gefloffen. Der zweite Sohn bes Königs, Bring Friedrich, weniger popular als fein Bruder, hatte Anfang September die vom Norben her vormarichirenden Truppen in ansehnlicher Starte amischen Antwerven und Bruffel zusammengezogen; auf Radirichten von Bruffel. wo ein neuer Ausbruch ber Bolfeleidenschaft, ichon unter bem Ginfluß frangofifder Emiffare, mit Entwaffnung ber Burgergarde und Ginsekung einer provisorischen Regierung geendigt hatte, sekte er fich in Bewegung, um mit feinem Beere in Bruffel einzurucken. Am 22, erschienen die Truppen vor dem Scharbecker Thore; hier und am Gingange ber Rue royale, Die jum foniglichen Bart und Schloft führte. trafen fie auf Widerstand, der aber leicht beseitigt ward; bei weiterem Borrucken fließen fie auf Barricaden, und ftatt mit Energie jeden Widerstand niederzuwerfen, begnügte man fich - ein verhängnißvoller Fehler in folder Lage, der fich seither oft wiederholt hat - im Bark und den Gebäuden in demfelben und der Nachbarichaft eine beobachtende Stellung einzunehmen. Den Meuterern fcmoll badurch wieder ber Ramm: bewaffnetes fanatifirtes Landvolf ftromte nach ber Stadt, und auch die Ruhrer fanden fich jest: ein fpanischer Rluchtling, der zu Bruffel lebte, Oberft van Salen, und ein Frangoje, General Mellinet. Auch Bruffel hatte seine drei Tage, wie die Musterftadt Baris; nachdem am 24., 25. und 26. heftig gefämpft worden war, zogen die Truppen nach schweren Verluften in der Nacht vom 26. auf ben 27. auf ber Strafe von Bruffel nach Antwerpen ab. Auch an anderen Orten war es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Bürgern und Truppen gefommen. Go zu Lüttich, zu Mons, zu Lowen: ber Erfolg in der Sauptstadt aber entichied. Die Solbaten belgischer Nationalität verließen ihre Kahnen und fehrten heim; das gange Land mar einhellig, und die provisoriiche Regierung zu Bruffel, welche beim Berannahen der Truppen ihre Thätigkeit eingestellt hatte.

nahm jeht ihre Geschäfte wieder auf. Sie bestand aus entschlossenen und zum Theil schwergereizten Gegnern der hollandischen Regierung, — de Potter, ein Hauptträger und Bersechter des Bündnisses zwischen Liberalen und Elericalen, welcher der Bestrafung wegen seiner Preßevergehen durch die Flucht nach Frankreich eutgangen, jest wieder zurrüczeschyt war, Nogier, Bandeweyer, Gras Merode; den Vorsitz führte ein entschiedener Anhäuger der belgischen Unabhängigkeit, Baron von Hooghvorst. Diese Regierung erklärte am selben Tage, wo der König die Trennung von Administration und Gesetzgebung für die Provinzen genehmigte (4. October), daß Belgien einen unabhängigen Staat bilden und daß ein Nationalcongreß berusen werden würde, um die neue Versassing zu prüsen, zu deren Entwersung zu gleicher Zeit eine Commission niedergesetzt wurde.

Der Prinz von Dranien war unterbessen, von seinem Vater mit unumschränkten Vollmachten ausgerüstet, in Antwerpen wieder eingestroffen; er zeigte sich, um eine Krone zu retten, geneigt, selbst an die Spitze der Bewegung zu treten und die Unabhängigseit Belgiens anzuerkennen. Aber die provisorische Regierung in Brüssel wies zede solche Einmischung zurück und am 28. October verließ der Prinz Antwerpen wieder; zwei Tage darauf brach auch hier der volle Aufstand aus. Der General Chasse zuch eines Wassenstellt zurück. Der leichtfertige Bruch eines Wassenstelltsunds seizens einiger der Insurgentenhausen führte eine mehrstündige Beschies Bung der Stadt herbei, welche unermestlichen Schaden anrichtete; der unerschlichste war der, daß nun die Wuth der Bewölkerung ganz unversöhnlich wurde und auch die öffentliche Meinung Europas, von Mitleid beeinsluskt, sich gegen die Holländer kehrte.

mas nur die Abgeordneten der nördlichen Provinzen erschienen. Er hatte sich an die großen Mächte gewendet, deren Schöpsung das Könnigreich der Niederlande war; bis er mit ihnen sich verständigt, erklärte er, werde er den Süden des Reichs sich selbst überlassen. Allein die Zeiten der heiligen Allianz waren vorüber. Die Revolution hatte in Frankreich gesiegt: eine bewassnete europäische Intervention in Belgien hätte mit Rothwendigseit den Einmarsch der Franzosen in diesem Lande zur Folge gehabt und eben das herbeisühren sonnen, was zu verhindern das Hauptinteresse den nachen Mächte sein mußte, die Bereinigung Belgiens mit Frankreich. Es war eine sehr gesährliche Stelle am Leide Europas, um welche es hier sich handelte, und die Franze mußte des dalb mit großer Vorsicht behandelt werden. Die

Conferenz der fünf Großmächte, bestehend aus dem englischen Misnister des Auswärtigen. Lord Aberdeen, und den Bevollmächtigten

Der König hatte die Generalstagten abermals berufen, wobei dies-

Frankreichs, Rußlands, Destreichs und Preußens, dem Fürsten Talleyrand, dem Grasen Matutschewitsch, dem Fürsten Esterhazy und dem Grasen Bülow, zu London vereinigt um die griechischen Dinge ins Reine zu bringen, erstreckte ihre Thätigkeit auch auf diese schwierigere Angelegenheit. Ihr erstes Protocoll vom 4. November schlug zunächst einen Wassenstellstand vor und ein zweites vom 17. November umschrieb die Gränzen, welche beide Theile während diese Wassenstellstlichen militärischen Lage leicht zu bestimmen: es waren diesenigen, welche die beiden Länder vor ihrer Vereinigung geschieden hatten.

Auch die Einstellung der Feindseligkeiten bot keine Schwierigkeit. Den Belgiern war sie willkommen, weil sie offenbar zur Erfüllung ihrer Bünsche die Einleitung bildete und ihnen Zeit gab, sich einigermaßen zu consolidiren; dem König Bilhelm, weil sein Heck den Uebertritt der Soldaten belgischer Nationalität geschwächt und des

organisirt war.

Am 10. November war der belgische Nationalcongreß, 200 Mitglieber, ju Bruffel gufammengetreten. Er wiederholte Die Erflarung, baß Belgien ein unabhängiger Staat fein werbe, unter Borbehalt der Beziehungen bes Großherzogthums Lugemburg zum deutschen Bund; bie Ausschließung bes Saufes Naffau-Dranien; bie Form ber nen gu constituirenden Regierung folle eine monarchische fein; es murde ge= eigneten Ortes wohlgefällig vermerft, daß nur 13 gegen 174 die Republit verlangten. So mar diefer lette Beschluß bestimmt, die Mächte zu beruhigen, und der Nationalcongreß war flug genug, auch in der Bahl feines Brafibenten, bes gemäßigten und reichen Surlet be Chofier, eine weitere Bürafchaft seiner conservativen Stimmung zu geben. Die Dinge ichienen fich in ein friedliches Geleife gu ichiden. Schon am 20. December erfannte ein neues Protocoll die Unabhängigfeit Belgiens im Brincip an. Bon gefährlicher Bichtigfeit aber war die Berfonenfrage: welcher Bring follte ber neue Monarch Diefes unabhängigen Staates sein?

Der Gebanke, die belgischen Provinzen kurzweg mit Frankreich zu vereinigen, drängte sich leicht auf und schien den Interessen des Landes günstig; indeß kann man nicht sagen, daß er eine wirklich große Partei sir sich gehabt habe und diese Lösung wäre in jedem Fall um den Preis eines europäischen Krieges, der unsehlbar drohte, zu theuer erkauft gewesen. Man mußte dennach seine Wünsche auf einen französsischen Prinzen beschänken, der viele Bortheile jener völligen Bereinigung ohne deren Rachtheile gehabt hätte. Hier boten sich zwei Candidaten, ein Rapoleonide, der Herzog August von Leuchtenberg, der Sohn des einstigen Bieekönigs von Italien, eines Stiessohns des

Raifers, und Bergog Ludwig von Nemours, ber zweite Sohn Louis Philipp's. Dem flugen und vorsichtigen Manne, welcher jest die Rrone Franfreichs trug, war der eine Candidat fo fatal wie der andere: ber Bergog von Leuchtenberg, weil er die faiferlichen Erinnerungen in Franfreich felber weden mußte, und dort jede Regierung por ben Gespenstern aus ber Vergangenheit zu gittern hat; ber eigene Sohn, weil beffen Bahl ihn mit ben übrigen Mächten zu entzweien geeignet war. Es war jedoch schwierig, den Bruffeler Congreß, der einen frangofischen Bringen für ein frangofisch-rebendes und frangofischempfindendes Bolf wollte, auf andere Gedanken zu bringen: man half fich mit einer Intrigue ans Biel. Man begunftigte von Seiten ber frangofischen Diplomatie in Bruffel bie Candidatur bes Bergogs von Nemours, mahrend Louis Philipp ber Confereng gu London insgeheim bas Verfprechen gab, beinselben die Unnahme der Krone nicht zu ge-Der Congreß mählte am 3. Februar 1831; eine Ungahl Stimmen fiel auf ben Bergog von Leuchtenberg, auch einige auf einen öftreichischen Erzherzog; Die burftige Mehrheit Giner Stimme entschied für Remours, ber nun bort in Bruffel als Konig ausgerufen wurde: eine Deputation, ben Brafibenten Chofier an ber Spite, beaab fich Aber ber Bring war minderjährig, die Entscheidung ftand bei Louis Philipp; diefer schlug nun, die Dlaste abwerfend, die s..one für seinen Sohn aus, indem er ber Deputation unummunden erflärte, bag er im Intereffe bes Beltfriebens biefe Entfagung übe, und er erlangte badurch, daß am 7. Februar die Conferenz zu London erffarte, ber Bergog von Leuchtenberg, auf ben bie ergrimmten Belgier vielleicht zurückfommen konnten, würde niemals von einer ber großen Mächte anerkannt werden. Ohne König tehrte also bie Devutation nach Bruffel gurud, wo nun gunachft, bis ein folder gefunden, ber Bräfident des Nationalcongresses, Surlet de Chofier, zum Regenten ernannt wurde (24. Februar 1831).

Dabei konnte es auf die Dauer nicht bleiben. Der König von Holland, auf seinem guten Rechte sußend, traf friegerische Anstalten. Der Prinz von Oranien hatte noch nicht auf seine Hossenwerzsichtet; die Angelegenheit des Großherzogthums Luzemburg, eine besondere Schwierigkeit der Frage, war beim deutschen Bund anhängig gemacht, und auch die Haltung der Londoner Conferenz, welche diese Froßherzogthum dem neuen Staate Belgien absprach und andererseits demselchen einen unverhältnismäßig großen Antheil an der niederländischen Staatsschuld auföurden wollte, steigerte die Spannung der Lage; allerlei Projecte tauchten auf, selbst von einer Theilung des Landes zwischen Holland, Preußen und Frankreich war die Rede. Indeß sand sie heede. Indeß sand sie doch auch hier am Ende der König, den

man suchte. Es war nicht lange her, daß ein anderes Land gleichs sanke sienen Thron bereit gestellt und Niemand für denselben gesunden oder besommen hatte: der Prinz Leopold von Coburg, welcher die griechische Krone abgelehnt hatte, ließ sich vielleicht bereit sinden, die besaische ausnehmen, die denn doch ein etwas besserz Aussehn hatte,

als die griechische.

Prinz Leopold ftand in naher Beziehung zum englischen Königshause und zur Partei der Whigs, die eben am Ruber war. Dem König von Frankreich konnte er nicht unangenehm sein; den deutschen Mächten empfahl ihn seine Abkunst; den Belgiern seine persönlichen Gigenschaften, der seine Tact, den er in seiner Stellung in England bewiesen, und der ihn sür eine delicate Ansgade höchst geeignet erscheinen ließ; er hatte nur Einen Fehler: er war Protestant. Indes die Roth drängte und man kam auch darüber hinweg; am 4. Juni 1831 entschloß sich der Congreß, seit dem 29. Mai zum zweiten Mase in Brüssel versammelt, den Prinzen Leopold zum "König der Belgier" zu wählen.

Darauf hin erwies sich auch die Conferenz wieder dem Lande geneigt. Ein Protocoll vom 26. Juni 1831 zog in 18 Artisch die Grundlinien des Vertrages, welcher die holländischesclgische Frage sossen obte.
Den Belgiern ward der Antheil an der holländischen Schuld billigerweise erlassen, in Beziehung auf Luxemburg war der status quo einste weilen beibehalten, welcher den Belgiern ginstig war, und den holländern wurde aufgegeben, die Citadelse von Antwerpen, die sie noch

inue hatten, zu räumen.

Der belgische Congreß nahm die Bedingungen ber Londoner Confereng an. Bring Leopold, nunmehr entschlossen, betrat am 17. Juli ben Boben feines Landes und gog am 21, in Bruffel ein, mo er am folgenden Tage por bem Congreß ben Gid auf die Berfassung leistete. Diefe Berfaffung ficherte ihm eine Civillifte von 1,300,000 Gulben, fowie die Borrechte, welche in einem conftitutionellen Staate bem Fürften zustehen: Unverletlichkeit, Begnadigungerecht, Besehung ber Aemter, Berleihung ber Orden und Abelstitel, Oberbefehl über Land- und Scemacht, Recht Rrieg zu erflaren und Frieden gu fchließen. machte ihn übrigens nur zum erblichen Repräsentanten ber Nation, nicht zum Landesberrn. Sein Ministerium ift ber Nationalreprofentation verantwortlich, welche in einen Senat und ein Repräsentantenhans zerfällt; diefelben Bahlcollegien mahlen bie Mitglieder ber erfteren Körperschaft auf acht, Die ber letteren auf vier Jahre; nicht Die Geburt, fondern das Geld, ber Cenfus, regelt das Dag ber politischen Rechte in Diesem modernen Staatswesen. Senat und Repräfentantenhaus mählen ihr Bureau felbst, verhandeln öffentlich, vereinbaren ein jährlich festzustellendes Budget und bie Befete mit ber

Regierung; für seine Aeußerungen in ber Kammer barf fein Mitglieb

jur Rechenschaft gezogen werben.

König Leopold war in der Lage, sein Versprechen, die Integrität seines Landes zu wahren, sofort einlösen zu muffen. Der König von Solland hatte gegen die Conferenzbeichluffe Broteft erhoben und fünbigte ben Baffenftillftanb, ber bis bahin beftanden; an ber Spite von 40,000 Mann rudte ber Bring von Oranien Anfang August aufs Neue gegen Süben vor. Die Erbitterung war groß; noch mahrend bes Baffenftillstandes war es geschehen, daß ein hollandischer Lieutenant van Spyck fich mit feinem Ranonenboot in die Luft fprengte, um fich nicht ben Belgiern ergeben zu muffen. Wie es jest Ernft murbe, zeigten fich bie zusammengerafften, schlecht gerufteten, schlechter disciplinirten belgi= ichen Schaaren ben hollandischen Truppen nirgends gewachsen. Am 8. August ward eine ihrer vier "Armeen," die Maasarmee, zwischen Saffelt und Tongern zerfprengt; am 11. trafen ber neue Ronig ber Belgier und ber Bring von Dranien felbft bei Tirlemont gufammen. Die Belgier murben geschlagen, nach Löwen hineingeworfen, die Stadt eingeschloffen; mit Mühr gewann Leopold felbft ben Beg nach Bruffel. Die Hollander schickten fich an, auch borthin ju folgen, aber bereits war ein frangofisches Heer von 50,000 Mann unter Marschall Gerard auf bem Marich und ein englisches Geschwader unter Abmiral Cobrington ericien vor ber Schelbemundung, um bem Willen bes gu London versammelten Europas Nachdruck zu geben.

Gegen diese doppelte Intervention war nicht aufzusommen. Der Prinz von Oranien nahm den Waffenstillstand an (12. August), welchen die Verhältnisse geboten; die Hollander auf der einen, die Franzosen auf der anderen Seite gingen über die Gränze zurück, und der zwölstägige Feldzug war damit zu Ende. Es war durch denselben soviel erreicht, daß am 6. October die Conserenz ein neues Protocoll, die sogenannten 24 Artisel, ausstellte, welches am 15. Rovember von den Größmächten sanctionitz, und vom belgischen Minister des Austwärztigm angenommen wurde und in dem Holland noch einige Zugeständenisse, die Abtretung der Hölste Luzemburgs und Limburgs au Holsand und die Uedernahme eines Theils der holländischen Staatsschuld durch Belgien, gemacht waren; im Uedrigen blied es bei der Anertennung Belgiens als eines unabhängigen und unter europäischer Ga-

rantie neutralen Staates.

Allein König Wilhelm, obwohl von allen Mächten, auch von Ruße. land, das nur ungern in jene Anersennung eines ihm widerwärtigen Princips willigte, verlassen, sette seinen Kopf darauf, nur dem Zwange zu weichen. Der Zwang trat ein, England und Frankreich vereinigten sich, um die 24 Artisel dem Holländer plausibel zu machen. Die

Engländer blofirten die hollandischen Ruften und Marschall Gerard führte 43,000 Frangosen vor die Citadelle von Antwerpen. Es war ein eigenthümliches Duell, bei bem bie hollandischen und bie belgischen Truppen mußig zusaben: am 23. December 1832 übergab ber tapfere General Chasse nach energischer Vertheibigung bie Citabelle als einen Trümmerhaufen. Die Forts Lillo und Liftenshoef an ber Schelbemündung wurden erst im Mai des folgenden Sahres ausgeliefert und noch lange zog sich ein ärgerlicher provisorischer Zustand hin, bis end= lich im Jahre 1838 Rönig Wilhelm fich gur Annahme ber 24 Artifel bereit erflärte, und im April 1839 ber förmliche Friedensschluß zwischen Solland und Belgien erfolgte. Nach biefem behielt Belgien den westlichen Theil von Luxemburg, während es den östlichen heraus= gab, und ebenso ben öftlich von ber Maas gelegenen füblichen Theil von Limburg, mit der Kestung Magftricht am westlichen Ufer, und ben nordöftlichen, ber zu beiden Seiten ber Mage liegt, mit Benloo: die hollandisch gewordenen Theile von Luremburg und Limburg follten jum beutschen Bunde gehören. Ingwischen hatte fich ber neue Staat Belgien confolibirt. Am 9. August 1832 beirathete Leopold I. die Tochter Ludwig Philipp's, Pringeffin Louise, und ba die Kinder Diefer Che im fatholifchen Glauben erzogen werben follten, jo mar damit ein wefentlicher Stein bes Unftoges aus bem Wege geräumt. Der König wußte fich in bas constitutionelle Besen vortrefflich gu ichiden, und bald galt Belgien, beffen Induftrie, namentlich feitdem 1834 die Regierung den Bau von Gisenbahnen nach einem bestimmten und umfassenden Blane in die Hand nahm, mächtig aufblühte, für bas Mufter eines wohlverwalteten Staates, an beffen Bebeihen auch die von den Frangosen ererbte Krantheit gelegentlicher Böbelaufläufe nicht hinderte. Der König insbesondere aber leiftete gelegentlich auch dem europäischen Frieden nügliche Dienste, indem er, feinem der gro-Ben Dunaftenhäufer entsproffen, und boch bem englischen wie dem frangofifchen Sofe nabe verbunden, Fürft eines neutralen Staates von mäßigem Umfang, beffen erftes Intereffe friedliche Buftande in ben großen nachbarreichen waren, mit geschickter Sand vermittelte, wo Svannung zwischen England und Frantreich Gefahr brobte.

#### 2. Deutichland.

#### a. Bunbestag und einzelne Staaten.

In Deutschland war man längst gewohnt gewesen, den Verhandlungen der französischen Kammern mit großer Ausmerksamkeit zu solgen. Die großen Namen der französischen Tribüne waren in den liberalen Kreisen Deutschlands geseiert; der alte Haß war zurückgedrängt und vergessen; der Schwung der Ideen, die beredte Sprache, die feinen Formen des frangösischen Barlamentarismus übten einen mächtigen Rauber. Man fah bort in bem großen Nachbarlande bie conftitutionelle Majdine arbeiten und die Rampfe und Debatten der Kammern zu Baris befriedigten einigermaßen bas Bedürfniß nach politischer Aufregung, das im eigenen Lande theils durch den bumpfen Druck und Bann, unter welchem die am Bundestag fiegreiche Reaction Die Geifter gebunden hielt, theils durch die Gleichgültigfeit ber Maffe Des Bolfes Diefer Nahrung entbehrte. Man fann fagen, baß ber französische Beift niemals einen bedeutenderen, heilsameren und berechtigteren Ginfluß auf bas europäische Leben geübt hat, als in ben Jahren Rett war bas Unglaubliche geschehen: in wenigen 1820-1830. Tagen hatte bas Bolt von Baris, ohne Rührer, mit Waffen wie ber Rufall fie aufraffte, in einem scheinbar fehr ungleichen Rampfe Die tonialichen Garben und die Soldlinge best Despotismus befiegt und ben Ronig in die Verbannung getrieben -- ein weithinleuchtendes Reichen, wie gerbrechlich Despotenmacht, wie allgewaltig bas Rauberwort ber Freiheit fei. Dieje Ereigniffe hatten fofort in Belgien ihren Widerhall gefunden, ihre Kraft erprobt; auch bort hatte ber Bolfswille gefiegt und die gefürchtete beilige Alliang hatte weder hier noch bort in Franfreich es vermocht ober auch nur gewagt, biesem mit fo wenig Achtung vor bem "Beftehenden" ausgesprochenen Boltswillen fich entgegenzustellen; fie hatte fich begnügt, eine Dacht nach ber anderen und bann im Berein, ohne viel Befinnen die Schöpfungen oder Rertrummerungen bes Bolfsmillens anzuerkennen und zu fanctioniren.

Die Aufregung, welche die natürliche Folge des ungeheueren Ereignisses zu Paris war, wirfte ansteckend und machte sich selbst da geltend, wo keinerlei eigentlich politisches Ziel erstrechtwurde. Tumulte ohne Zweck und Sinn sanden an verschiedenen Punkten Deutschlands statt, zu Nachen am 20., zu Elberfeld am 22. August, zu Berlin am 16. September, zu Breslau am 27. September, zu Handung, Karlseruhe, Mannheim und anderwärts; in Ermangelung eines. anderen Gegenstandes waren es, wie in der bösen alten Zeit, die Juden, an denen ein ausgeregter Pöbel seine ziellose Leidenschaft in brutaler Weise aussteh. Doch gelang es überall, ohne Ausbeitung besonderer außerordentlicher Mittel, des Unfugs herr zu werden.

Indes hatte doch auch Deutschland, wenngleich auf kleinem Raume und in den winzigen Dimenfionen eines Zwergstaates, eine Revolution in aller Bollständigkeit. Der Herzog Karl von Braunschweig, der schon genug Proben seiner Unfähigkeit und seiner niederträchtigen Gesinnung abgelegt hatte, besand sich zur Zeit des Ausbruches der Julievolution in Paris; er reiste schlenung nach Hause, wo er bald

ftatt bes Regens in die Traufe fommen follte. Er reizte burch fcbroffabweisende Saltung den mancherlei und berechtigten Rlagen gegenüber bie allgemeine Ungufriedenheit, die ber Abel und die Beamten und felbft die Truppen bes fleinen Landchens - es ftellte ein Infanterieregiment, ein paar Schwadronen Sufaren und eine halbe Batterie - theilten; als der Herzog am 6. September bas Theater verließ. wurde fein Bagen mit Steinwürfen verfolgt, und bas Schlog, bas er gludlich erreichte, die halbe Nacht hindurch von brobenden Bolfsmaffen umlagert. Des nächften Abends wiederholten fich diefe Scenen und als ben Morgen barauf befannt wurde, daß ber Bergog entflohen fei, brach, mahrend ber Beueral Bergberg, bem ber Bergog bie But bes Schloffes übertragen hatte, mit bem Stadtbirector die zu treffenden Beruhigungsmaßregeln berieth, ein Volkshaufe durch einen unbesett acbliebenen Seiteneingang ins Schloß, beffen linten Flügel fie anftedten. Ungezügelt fluthete vun bie gauge Menge in bas brennenbe Gebäude, machte ber Flamme ihren Ranb ftreitig und holte mit ben herbeigeholten Löscheimern den Wein aus ben Rellern; am anderen

Morgen lagen zwei Drittel bes Schloffes in Afche.

Erft iett murben die nöthigen Dagregeln getroffen und bie Rube hergestellt. Der ständische Ausschuß versammelte fich ; am 10. trafder eilends herbeigerufene jungere Bruder bes Fürften, Bergog Wilhelm, ber in preußischen Diensten stand, in Braunschweig ein und am 27. richtete ber Landtag an biesen bie Bitte, unter Aufgablung aller bem Lande zugefügten Unbill, Die Regierung an feines Bruders Statt zu übernehmen. Herzog Wilhelm willsahrte; der entflohene Berzog selbst ftimmte gu; aber als berfelbe erfannte, daß es barauf abgefeben fei, ibn gänglich zu beseitigen, ihn zum Bergicht auf seine Rechte zu veranlaffen, beging er die unfägliche Thorheit, der Revolution durch eine Begenrevolution zu antworten, und jo ben vollgultigen Beweis feiner Regierungsunfähigfeit, wenn es beffen noch bedurft hatte, einleuchtend beizubringen. Er tehrte aus England, wohin er fich gewendet, zurud, widerrief, am 18. November 1830 zu Frauffurt am Main angelaugt, feine Buftimmung zu bes Bringen Bilbelm Regierungsübernahme und ertheilte feinem Cumpan, dem Baron Bender von Bienenthal, Bollmacht, der Ujurpation in seinem Erblande ein Ende zu machen. Am 28. wurde diefer aber an ber Brange fammt feinen Broclamationen verhaftet und nach Braunschweig eingeliefert. Inzwischen hatte Bring Wilhelm, geftütt auf die einhellige Entschloffenheit des Landes, als nächfter Agnat und unter Buftimmung bes Königs von England eine Broclamation erlaffen, daß er, bis die Angelegenheit befinitiv geordnet fei, die Regierung weiterführen werde, und als einige Tage später ber Bergog Rarl an ber Spite eines Sanfens von einigen Sunbert

mit Stoden und Bengabeln bewaffneter Bargbewohner von dem preußischen Dorfe Ellrich aus gegen die Granze vorrückte, ward er burch ben Lieutenant, welcher ein bort poftiertes Detachementbes braunschweigischen Leibregiments commandirte, bedeutet, daß hier nichts für ihn zu machen fei. Er löfte die fleine Schaar feiner Betreuen auf und begab fich außer Landes. wo er, meift zu Baris lebend, gelegent= lich wieder von fich reden machte. Ihn zu freiwilligem Bergichte gu bewegen, gelang nicht; ber Bundestag aber bestätigte am 2. December ben Bringen Wilhelm in feiner Gewalt und überließ es ben Agnaten, befinitive Reftsetungen zu treffen. Dies geschah, indem bei der notorischen Thatsache der Regierungsunfähigkeit des Herzogs Brinz Wilhelm durch Erflärung vom 20. April 1831 die Regierung als rechtmäßiger Landesherr antrat und die Bulbigung als folder entgegennahm. Eine neue zwischen ihm und ben alten Ständen vereinbarte "Landschaftsordnung" wurde am 12. October 1832 als bas Grund= gefet bes fleinen Lanbes verfündet.

Much in Sannover fam es zu ernften Unruhen. Man war bort und mit Recht imzufrieden, daß bas Land von London aus durch die hannöverische Ranglei regiert wurde und richtete den Sag namentlich gegen ben Grafen Münfter, in bem man die Sanptituge bes übermächtigen Abelsregiments fah, welches bas Land bebrudte; ein Regiment, beffen tiefe Jämmerlichkeit unter Anderem in der Thatfache fich aussprach, daß man die Borte ber Thronrede, mit welcher Konig Wilhelm fein erftes britifches Barlament eröffnete: "er wolle nur über freie Bolfer berrichen", in ber für Sannover beftimmten Ausgabe vorfichtig babin verbefferte, bag Se. Majeftat, nur über treue Bölfer zu regieren wünsche. Die Aufregung der braunschweiger Revolution theilte fich bem größeren Nachbarlande mit; und fo fam es erft zu Diterode, bann zu Göttingen (8. Januar 1831), wo fich einige Advocaten und Brivatbocenten, Seibenftider und von Raufchenplatt an die Spite ftellten, und mo die Studenten fich ein fo aufregendes Bergnugen unmöglich entgeben laffen tonnten, gur Errichtung einer Nationalgarde und eines revolutionaren Bemeinderathes. Um 15. Januar, als eine genügende Bahl von Truppen vor den Thoren verfammelt war, hatte ber Sput ein Ende. Die am meiften Compromittirten benutten bie Racht, um fich aus bem Staube zu machen'; am folgenden Morgen zogen die Truppen ein und die Borlefungen begannen wieder.

Icdoch war die Bewegung im Lande damit noch nicht zu Ende. König Wilhelm, über die wirklichen Beschwerden seiner Unterthanen nunmehr durch Deputationen unterrichtet, entließ den Grafen Münster und gab dem Herzog von Cambridge als seinem Bicekönig Vollmacht. Nachbem am 7. März 1831 die Ständeversammlung zusammengetreten wat, wurde von einer aus föniglichen Beamten und Mitgliedern beider Kammern gebildeten Kommission, unter deren 21 Mitgliedern Prosesson Dahlmann hervorragte, der Entwurf eines neuen Staatsegrundsessebes ausgearbeitet, der, ein entschiedener Fortschritt gegenüber bem bisherigen, von einer neuen Kammer nach viel gründlicher Ersörterung am 13. März 1833 angenommen, am 26. September desesselben Rahres die fönigliche Bestätigung erhielt und am 9. Oftober

als rechtverbindlich proclamirt wurde.

Chenfo trat in Cachfen in Folge ber Juliereigniffe eine neue Berfaffung ins Leben. In Leipzig und in Dresden, ben Sanptftäbten bes Landes, tam es bei ber Rachricht von den Barifer Borgangen gu ernsten Rubestörungen und die rasche Unterdrückung derselben durch fchnelle Bewaffnung ber Bürgerschaft gab biefer zugleich Gelegenheit und Beranlaffung, fich felbft und ber Regierung Migbranche und Uebelftände, die man fonft vielleicht noch lange getragen hätte, zur Erledigung in Erinnerung gn bringen. Der alte Ronig Unton nahm feinen Reffen Friedrich August, ber im fraftigften Alter ftand und beim Bolfe beliebt war, jum Mitregenten an, und beffen Bater, ber jungfte aber auch ichon betagte Bruder bes Konias, verzichtete zu feinen Gunften auf die Thronfolge. An die Stelle des Minifters von Ginfiedel trat ber Beheimrath von Lindenan, ein verftändiger Mann von freifinnigen Grundfagen, und bie Stande, am 1. Dlarg 1831 gum letten Mal in ihrer alten Geftalt berufen, vereinbarten mit der Regierung eine neue Berfaffung, welche eine wirffamere Bertretung bes Bolfes, in zwei Rammern, und Deffentlichkeit ber Berhandlungen biefer Berfammlungen ficherte. Sie ward am 4. September bes Jahres 1831 perfündet.

Hier wie in Hannover verständigten sich bescheibener Anspruch und guter Wille leicht; anders in Kurhessen, wo wenigstens der gute Wille des Fürsten völlig sehste. In diesem Lande war nicht wie in Sachsen der Wohlstand im Junehmen, vielmehr in Folge der unglücklichen Bollschranken und der polizeilichen Tyrannei, welche der Kurfürst übte, ein entschiedener Rückgang wahrzunehmen. Um. 6. September 1830 kan es in Cassel in einem Sturm auf die Bäckerläden; die Bürgerschaft bewassener sich, um gemeinsam mit dem Militär die Ordnung zu handhaben. Die Anfregung erhielt einen politischen Anstrich, hier wie überall sing das aus tiesem Schlafe erwachende Bürgerthum an, seine Bedeutung zu ahnen. Man verlangte nach einer besseren zurrüftschrte, degab sich eine Koordnung der Casseler Würgerschaft mit einer von 1600 Bürgern unterschriebenen Abresse nach der

Wilhelmshohe, um bem Fürften zu feiner Rudfehr Glud zu munichen, ihm ben Nothstand bes Landes und feiner Sauptstadt zu flagen und ihn um Ginberufung ber Landftande ju bitten, die feit 14 Jahren nicht versammelt gewesen. Wilhelm II. weigerte fich, die Deputation Bu empfangen: als er aber am 15. nach ber Stadt fam, fand er ben Blat vor bem Schloffe mit bewaffneten Burgern angefüllt. Die Mbordnung erhielt jest Autritt, und bald verfündete ein weißes Taichentuch, bas aus einem ber nach bem Blate gehenden Schloffenfter geschwungen wurde, ber harrenden Menge, daß die Forderungen bes Boltes bewilligt feien. Die Stände wurden gum 16. October berufen; von den verhaften Rollstätten, deren Begräumung eine Deputation von Sanan erbitten follte, befreite fich die Bevolferung, als jene Deputation ohne zufriedenstellende Antwort gurudtam, felbit, indem fie allenthalben im Hanauischen und Fulbaischen die Bollhäuser und Barrieren zusammenrift und die Acten verbrannte. Der Ständeverfammlung, welche am 16. October wirklich zusammentent, wurde ein Verfaffungsentwurf vorgelegt. Sie unterzog ihn gründlicher Umarbeitung, bei ber vornämlich ber Marburger Professor Sylvester Jordan thatig mar, und am 9. Januar 1831 murbe die neue Berfaffung von Ständen und Regierung beschworen. Sie war, wie fie ba auf bem Bapiere ftand, freifinnig genug: Gine Rammer, Stenerbewilligungerecht, Breffreiheit, Trennung von Juftig und Berwaltung; bie Erfahrung, was die beste Berfassung neben böswilligen Fürsten werth ift, hatte man erft noch zu machen. Das Erfte, wodurch der Rurfürft ben Caffelern feine Radje fühlbar machte, war die Berlegung feiner Residenz nach Sanau: er war verlett durch den üblen Empfang, den man in Caffel der Gräfin Reichenbach, feiner Maitreffe, bereitete. Noch im gleichen Jahre war er überhaupt feines Landes mübe; im September 1831 ernannte er feinen Sohn zum Mitregenten und ging mit feinem Belbe und feiner Maitreffe auf Reifen.

In den füddeutschen Staaten bienten die französischen Ereignisse wohl dazu, die Köpfe etwas zu erhigen, das constitutionelle Leben in etwas rascheren Gang zu bringen, ohne jedoch wesentliche Aenderungen in den organischen Einrichtungen dieser Staaten hervorzurusen. Im Großherzogthum Hessen beschränkte sich die Bewegung auf einen Aufruhr, der sich gegen das standesherrliche Gebiet des Fürsten von Isenburg richtete; überall, in Büdingen, Ridda, Ortenburg u. s. w. wurden die Wohnungen der fürstlichen Beamten geplündert, die Acten und Steuerregister verbrannt; der instinctive Drang, einem größeren Ganzen anzugehören, nicht mehr Unterthanen von Nepräsentanten einer untergegangenen Ordnung der Dinge zu sein, machte sich auch in diesen rohen Haufen und ihren ziellosen Zerstörungen gestend.

In Baiern hatte ein fehr unbedeutender Borfall zu München, ber nicht über einen gewöhnlichen Studentenauflauf hingusging, boch Die Folge, den innerlich unfesten König zu einer Beschräntung der Brekfreiheit mittelft einer Berordnung vom 28. Januar 1831 zu be= Diese Berordnung erregte bei der allgemeinen Reigbarfeit ber Gemüther große Berftimmung, und diefe fand einen lebhaften Musbruck in ber Rammer: man verlangte von einer Seite. Den Minister von Schent, ber bie Berordnung contrasignirt hatte und den ein leidenschaftlicher Redner den Bolignac Baierns nanntte, in Anflagestand zu verseten; mit 96 gegen 29 Stimmen erklärte bie zweite Rammer die Bregverordnung für verfaffungswidrig. Der König entlich Herrn von Schenf und fein Nachfolger, Staatsrath von Stürmer, legte nicht allein ein neues Breggeset von freifinnigem Character vor, sondern kam auch sonft ben Bunschen der Bolksvertretung entgegen und selbst zuvor. Die Rammer lud den Borwurf auf fich, die gute Stunde nicht benutt zu haben, indem fie dem Ronia bas Geld gu feinen Kunftbauten fargend und zögernd bewilligte und ihn baburch gegen die liberale Bartei, die freilich zu jenem Kargen fehr aute Brunde batte, verftimmte; er entließ die Rammer am 29. December 1831 mit unanädigem Abichied.

In Würfem berg fam man über die kritische Zeit, die Jahre 1830 und 31, sehr leicht hinüber. Der Landtag, im Januar 1830 versammelt, hatte den Staatshanshalt für die übliche dreisährige Etatsperiode sestgestellt und die Ausgaben mit ihren Deckungsmitteln ber willigt. Bis zum 1. Juli 1833 war also die Negierung mit den nöthigen Mitteln verschen und mithin nuabhängig; die Berfassung selbst schode nur Berusung der Stände innerhalb eines Zeitranmes von drei Jahren vor; so blieb hier einstweilen Alles in seinem ruhigen

Geleife.

In Baben war ber freisinnigen Strömung, die hier ohnehin am ftärtsten war, schon vor den Pariser Treignissen, ein Regierungswechsel zu Gute gefommen. Größherzog Ludwig war am 30. März 1830 gestorben; Leopold I., der erste Regeut ans der neuen, der Hochunger Linie solgte. Die Korpphäen der liberalen Partei, Issiein, Rotteck, Welter und andere Männer von Sachsenntniß, Charatter und Beredtsamteit, beherrschten die Kammer und weckten die Theiluahme am politischen Leben aufs Neue, indem sie dem Liberalismus zugleich seine Theorie und seine Schlagwörterschusen; ne einem großen Werk, dem Staatslexison, dessen hie Indem und stellten eine mächtige Batterie-gewichtiger Bände auf, aus denen die stände versammelt:

eine Menge Berbesserungen in Gesetzgebung und Berwaltung wurden angeregt, und wenn auch bei Manchem, wie bei der Berathung eines neuen Preßgesches, die Regierung aus Rücksicht auf den Bundestag-eine zurückglichtende Stellung einnahm, so war doch ein förderliches Zusammenarbeiten der verschiedennen Factoren der Gesetzgebung porhanden. Die Regierung behauptete ihre natürliche Stellung, conservativer als die zweite, freisinniger als die erste Kammer zu sein.

Unter den mancherlei vorwärtsdrängenden Anträgen, welche in dieser badischen Kammer gestellt wurden, war einer von weittragender Bedeutung, weil er den Gedanken ein bestimmtes practisches Ziel gab und eine neue politische Idee in die Zeit warf; es war der von dem Abgeordneten Karl Theodor Welcker eingebrachte: daß die Regierung sich beim Bundestage dahin verwenden möge, daß neben der Bundesswersammlung eine deutsche Paationalrepräsentation geschaffen werde. Die Regierung widersetzt sich selbst der bloßen Erörterung dieses Antrages: so ängstlich waren die Manner, welche damals das Ander sührten, gegenüber sedem Gedanten einer umfassenden Alenderung der politischen Verhältnisse Gesammtbeutschlands geworden. Der Staatsrath Winter erklärte mit den übrigen Commissarien den Saal verlassen zu müssen, wenn der Antrag weiter besprochen werde.

Die Kammer ließ sich badurch nicht abhalten, der Antragsteller begründete seine Motive: weiter aber ging man nicht; man beschloß, die sernere Erörterung auf diesem Landtag wegen Mangel an Zeit auszuschen. "Der Antrag geht also nicht an die Abtheilungen der Kammer," sagte Notteck, indem er als Borsisender diesen Beschluß verfündete, "aber er geht an die Abtheilungen des bentschen Wolks, Berichterstatter wird die freie Presse sein und das große Parlament

ber öffentlichen Meinung wird über ihn zu Bericht figen."

So war im Ständesaale eines Aleinstaates die große Frage deutsicher Nationalvertretung am Bunde gestellt und von jener Kammer, der Wirslickeit der Dinge gar sehr entsprechend, an die Nation selber verwiesen worden. Aber hatte denn in der That die deutsche Nation sich selbst schwerzesenworden? Aur zögernd und sehr vereinzelt, unter allerlei phantastischen Träumereien, nuter endlosen Mißgrissen, Halbsheiten, Störungen, wurde die größte Frage des Jahrhunderts, die Frage der deutschen Einheit, anzgenommen. Zugendliche Schwärmer wollten sie an Einem Tage lösen, bedächtige Staatsmänner zweiselten ob sie überhaupt zu lösen wäre; mit den Krästen, welche die Entwicklung des deutschen Boltes zu einer wirksamen politischen Einheit förderten, ftritten eine Menge anderer, welche vielmehr die Zersplitterung begünstigten; als die Zeit erfüllt, als die Nation selbst gereift war, diente plöplich Alles, sie zu fördern und in wenigen Wonaten ward

bann vollbracht, was ber mühjeligen Arbeit von 50 Jahren, bie Bielen von vornherein eine hoffnungslose schien, mißlungen war.

Die ungehenre Aufgabe, bas große Bolt, bas burch Ratur und zweitausendiährige Geschichte in fich gespalten und zersplittert war wie : fein anderes, wieder zu Ginem politischen Körper zu vereinigen. im Bergen von Europa einen neuen Staat aus etlichen 30 Gemein= wefen jeder Große zu ichaffen - fie fonnte burch feines einzelnen Menichen Wis, fie tonnte nur febr langfam burch bie ftaatbauenben Rräfte im Bolfe felbft, die unbewußt wirfenden, von einer höheren Sand gelenkten, gelöft ober in ihrer Löfung fo vorbereitet werden, daß schließlich staatsmännische Kunft und Kraft diese Lösung vollenden fonnten. Und ichon hatten jene Rrafte ihr Wert begonnen, ja basfelbe war ichon weiter gefordert, als die furglichtigen und mit dem fürzesten Dage - ber Spanne Beit, die bem Ginzelnen zum Leben gegönnt ift, zu messen gewöhnten Menschen abnten. Die unreisen Junglinge, welche ber beutschen Burichenschaft ihre Statuten ichufen, batten fo Unrecht nicht, wenn fie fich als Werfzeuge "ber werdenden deutichen Ginheit" betrachteten: nicht ihre Thatiafeit allein, Die gange deutsche Geschicht von 1815 an muß unter diesem Gesichtsvunfte der werdenden beutschen Ginheit, bes werdenden beutschen Staates auf= gefakt werben.

Ginen fehr fraftigen Unftog erhielten biefe Webanten burch bie frangofische Aulirevolution. Die beutschen Bundesregierungen, que fammengefaßt in ber faliden Ginbeit bes beutiden Bunbestags. faben fich durch die Barifer Ereigniffe von einer boppelten Wefahr bedroht: bie Tricolore, welche man bort aufgepflanzt hatte und von ber einst Lafanette gesagt, baß fie ben Rundgang um Die Welt machen werbe, bedeutete die Revolution und fie fonnte den Rrieg bedeuten. Deftreich und Breufen verftändigten fich zu wirtsamen Magregeln gegen beibe und am 18. September 1830 ftellte bie erftere Dacht am Bundestage einen Antrag, nach welchem die Bundescontingente moglichft verfügbar gehalten werden, auch jede der Regierungen verpflichtet fein follte, jeder anderen bei brangender Wefahr, wo die Sulfe bes Bundes nicht fofort eingreifen fonne, militarifche Bulfe zu leiften : augleich follten fie fich die Befchluffe, welche im Jahre 1819 gur Sicherung der Ordnung gefaßt worden, gegenwärtig halten. Die Kriegs= gefahr schwand bald, da die neue Regierung in Frankreich, wenn fie nicht felbst angegriffen wurde, fein Interesse hatte und feinerlei Luft zeigte, ihrerfeits anzugreifen. Man fonnte alfo alle Energie gegen Die inneren Unruben fehren, welche von verschiedenen Seiten und nicht am wenigsten burch bie Dagregeln, die man gegen fie ergriff, Nahrung erhielten: die Aufregung, welche die Barifer Revolution

hervorgerufen, wurde wach erhalten durch ihre Folgen: die Bowes gungen in Belgien, in der Schweiz und den gewaltigen Aufftand in Bolen, besien Opfer bald auch in Deutschland auftauchten.

Dem gegenüber verbot ein Bundesbeichluß vom 27. October 1831 bas Sammeln von Unterschriften zu Abreffen politischen Inhalts an ben Bund: ein anderer vom 10. November icharfte die Beauffichti= gung und Uebermachung der Breffe ein und die Karlsbader Ueberwachungscommiffion wurde zu biefem Zwecke burch Neuwahlen ergangt. Eine Reihe von Berboten aufmieglerischer Zeitungen, ber "Deutschen Tribune", des "Weftboten", der "Beitschwingen", folgte. Die Manner, welche diefe Blätter vertraten, die Advocaten Wirth, Siebenvfeiffer u. a., Baupter einer fich bilbenden radicalen Bartei, antworteten burch ein Begenftud gur Bartburgefeier vom Jahre 1817, indem fie eine große Verfammlung nach der Burghalde von Sambach bei Neuftadt an der Haard in Rheinbaiern beriefen, welche bort "ber Deutschen Mai" feiern follte, wie fie Angefichts ber trügerischen Soffnungen. welche bem Liberalismus erblüht waren, fich ausbrückten. bie Landschaft, welche vom altbairischen Lande völlig getrennt, von frangofischen Ginrichtungen erfüllt und Frankreich benachbart eine Welt für fich bildete, mar wohlgewählt; aus Rah und Gem ftromte am 27. Mai 1832 eine gewaltige Menschenmenge zu biefem Feste, bas Die Regierung zu verbieten den Willen, aber nicht die Kraft hatte: Die meisten Schaaren unter Borantragung ber schwarz-roth-gelben Kahne. ben Farben, in welchen ein in den Kreisen der Burschenschaft aufgekomme= ner und bald allgemeiner Frrthum die alten beutschen Reichsfarben gu schen meinte. Die Versammlung trug einen etwas anderen Character als ihr Gegenbild vor 15 Jahren: die fromm gehobene vaterländisch vertranende Stimmung war einer radicalen, exaltirt-oppositionellen gewichen; neben der beutschen zeigte sich auch die polnische Fahne; neben verständig-patriotischen Reben machte fich ein tosmopolitisches Maulheldenthum breit, bas fich in Bivats auf die "vereinigten Freistaaten Deutschlands", oder, von Bolen und Frangofen unterftütt, auch mobil auf bas "confoderierte republifanische Europa" und andere imaginäre Bufunftegrößen gutlich that, in die fraftigen Flüche auf Fürften und Rürstenfnechte einstimmte, und, wo die Eraltation am bochften mar. etwa nach Waffen rief, ohne freilich am anderen Morgen ober auch überhaupt ben Arcuzzug wirklich zu beginnen. Man hatte für bas Feft ben 27. Mai ausgesnicht, um basselbe als Jahresfeier ber bairifchen Berfaffung ben Behörden gegenüber mastiren zu tonnen, und in ähnlicher Beife wurden auch an anderen Orten Baierns Conftitutionsfeste acfeiert: in gang Subbeutschland tamen die Boltsversamm= lungen in die Mode.

Diefes zucht= und ziellose Treiben rief nun wieder eine nachdrück= liche Reaction hervor, beren bereitwilliges Organ ber Bundestag war. In ber Bfalg felbft wurde man leicht fertig: ber Beld von Sanau, der bai= rifche Feldmarschall Fürst Wrede mehrte seine zweifelhaften Lorbeeren um einige neue, indem er, mit Truppen und außerordentlichen Pollmach. ten verfehen, die Ruhe bort wiederherftellte. Die Intervention des Bundes= tages aber geftattete ben Gingelregierungen, jede Magregel ber Strenge zu verhängen, ohne beren Behäffigkeit gang tragen zu muffen. begann benn am 28. Juni 1832 eine neue Reihe von Bundesbeschlüffen, welche besonders gegen die Uebergriffe der Stände in den Einzelstaaten gerichtet waren. Der Grundsatz ber Wiener Schlufacte, daß das Staatsoberhaupt die Souveränetät in feiner Person vereinige und nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Witwirfung der Stände gebunden fei - ein Grundfat, welcher bem Dünkel ber Amerafürften schmeichelte, in bemjelben Augenblick, wo berfelbe fie 311 gehorsamen und widerstandsunfähigen Dienern ber öftreichischen Politif machte - wurde neu eingeschärft; wo die Stande die gur Fortführung ber Verwaltung nöthigen Steuern verweigern ober nur unter gewissen Bedingungen bewilligen wollten, behielt fich ber Bund por, auch bhie Anfforderung Seitens der betreffenden Regierung eingufchreiten; die Erfüllung bundesmäßiger Pflichten burfe burch feinen Act innerer Befetgebung eines Ginzelftaates gehemmt werben. fortbauernden Beobachtung und Beauffichtigung ber ftaudischen Berhandlungen in fämmtlichen Bundesstaaten, mit Ausnahme der beiben Großstaaten, welche nichts zu beaufsichtigen hatten, wurde eine eigene Commiffion auf fünf Jahre bestellt; ein weiterer Beschluß erklärte die Bundesversammlung allein für competent, ihre Gefete auszulegent. Um 5. Juli schüttete bann biefe trage Versammlung, zu plöglichem Scheine eigenen Lebens erwachend, ein weiteres Füllhorn von Beichtuffen aus, die fich auf Bregerzenquiffe, politische Vereine und Verfammlungen, Univerfitats- und Fremdenpolizei bezogen und einen ichweren Bann auf alle Bander und Cocarden, breifarbige Fahnen und fonftige Abzeichen, politische Reden und Lieder legten: dem fnabenhaf= ten Fürstenhaß stellte sich eine nicht minder kindische oder altersschwache Revolutionsfurcht acgenüber.

Dieser Kampf ber Reaction und des Liberalismus war, änßerlich betrachtet, ein sehr ungleicher. Den Regierungen stand der ganze Apparat einer noch durchaus servisen, in ihren meist kümmerlichen Berhältniffen ganz von der Gnade des Fürsten oder Ministers absängigen Bureaufratie zur Berfügung; hinter sich hatten sie die gauze Militärgewalt des eigenen Staates, im Nothfalle die des Nachfarsstaates und die bereite Hülfe der beiden Erofmächte; unter sich ein

Bolf, verarmt und gezähmt durch lange Kriege, in seiner Masse gegen politische Dinge noch wesentlich gleichgültig, gewöhnt zu gehorchen, vor seiner Obrigseit sich zu ducken, der Person des Fürsten gemeinhin noch mit einer Art abergläubischer Loyalität ergeben. Der Liberaslismus hatte für sich nur das wesentlich Bernünstige seiner Hauptssorberungen, und den in diesem Lande durch die weite Berbreitung und ernste Pssege der Bissenschaft sesstenen Wahrheitsssinn unter den gebildeten Classen, aus denen auch die Beamten und die Minister hervorgingen: einen Wahrheitssinn, der dem Fortschitt überall wenigstens einigermaßen zugänglich war und zum Mindesten das schlechthin Berkehrte und Unrechte abwies.

Wie wenig Boden die radicalen Ideen in der Masse bes Volkes besassen, das zeigte sich bei den wenigen und kläglichen Versuchen, eine neue Ordnung der Dinge auf dem Wege der Gewalt herbeizusühren, und den Kampf zwischen dem verrotteten Alten und dem unvergohrenen

Reuen zu raicher Enticheibung auf die Strafe zu tragen.

In der That fehlte es nicht an Ideologen, welche die "Einheit und Freiheit Deutschlands" auf bem Wege ber Revolution grunden und Bundestag und Bundesbeschlüffe in derfelben Beife beseitigen wollten. wie man in Frankreich Ministerium Polignae und Inliordonnanzen befeitigt hatte. Die ehemaligen Mitglieder der Burichenschaft maren mittler= weile in die Mannesjahre getreten, und es gab unter ihnen nicht Wenige, die schwer daran trugen, daß noch nichts für ihr so viel besungenes, so ichwärmerifch umfaßtes Freiheitsideal geschehen war; es bildete fich. zunächst angeregt durch jenen Dr. Wirth, einen Mann von ehrlicher Ueberzengung und von festem Charafter, ein Brek- und Baterlandsverein, der Bergweigungen durch gang Suddeutschland und den weftlichen Theil von Norddeutschland hatte und beffen leitender Ausschuft fich, nachdem es mit der Revolution in der Pfalz nicht recht hatte geben wollen, in Franffurt a. DR. niederließ. Es waren einige Literaten und Doctoren, welche leicht Verbindungen mit ihresgleichen an andern Orten anfnüpften, und von benen nun immer einer ben andern mit Illusionen erfüllte und steigerte. Man sah die Welt allenthalben mit ungufriedenen Elementen erfüllt; man combinirte fich aus hypotheti= ichen Boraussehungen eine Kette großer Wirfungen, wenn nur erft ein Anftoß gegeben sei: der Eine von Taujenden würtembergischer Gol= baten, auf die er gablen fonne, ber Andere von Ginverftandniffen unter ber preußischen Besatung ber Bundesfestung Maing, andere hofften das Beil von der Frantfurter Bürgerartillerie neben Bugugen ber Bolen und ber Frangofen. In Gubdeutschland besonders tam Die alteingewurzelte Bewohnheit zügellofen Rafonnirens hingu, bas früher und fpater bei manchem Giferer die Taufchung erwectte, als

fei es bem heißen Drange entsprungen, bem tapferen Worte baldmoglichft die tapfere That folgen zu laffen: und fo fam es denn wirklich zu einem wundersamen Project, das nichts Beringeres bezweckte, als in Frankfurt den Bundestag aufzuheben und dort eine provisorische Regierung aus Säuptern der badifchen und heffischen Liberalen berzustellen; gleichzeitig follte in Ludwigsburg in Würtemberg eine Dilitärrevolte ausbrechen, zu welcher ein Lieutenant Roferit feit geranmer Reit die Borbereitungen traf. Es wurde Beit, ben großen Schlag zu führen; denn schon waren einzelne Bauptlinge Diefer Berschwörung, wie ber Buchhandler Franth in Stuttgart, verhaftet worden. Bon Roferit mar allerdings die Meldung eingegangen, baß er mit seiner Revolution so weit noch nicht sei; indek am 3. April 1833, Abende halb 10, fiel in der That in Frankfurt der entscheis bende Streich. Zwei Saufen junger Lente, mit fcmarg-roth-goldenen Schärpen umgurtet, 33 Mann unter dem Göttinger Brivatdocenten Ranichenvlatt und 18 unter Dr. Garth und einem polnischen Major. fturgten fich auf die Sauptwache und die Constablerwache, nahmen den überraschten Mannschaften das Gewehr ab und forderten die zusammengelaufene Menge auf, sich für die Freiheit zu erheben. Dies war bem Bolte von Frankfurt neu, und man wußte nicht, wie dies anzufangen sein möchte; als ein paar der Verschworenen nach dem nächsten Thurme eilten und bort die Glocken zogen, war die Meldung bereits nach der Caferne gegangen. Das Frankfurter Bataillon Bundestruppen rudte heran, befeste die Sauptwache wieder und entrift auch die Conftablerwache den Berschworenen, die sich, doch nicht ohne wirkliches Kechten und nicht ohne daß es von beiben Seiten einige Bermundete und Todte gegeben hatte, in die Nebenftragen retteten und unter bein Schute ber Racht entfamen. Gin Buging von Bauern aus ber Umgegend erwartete vergeblich bas verabrebete Reichen auffteigender Rafeten; als fie gleichwohl, einige 80 Röpfe ftart, fich aufmachten, fanden fie das Friedberger Thor verschloffen und fehrten unverrichteter Dinge wieder um, indem fie auf dem Beimwege ein Bollhans bemolirten, was leichter und im Gangen auch practischer war, als die Aufhebung bes Bundestages.

Dieser lächerliche Antsch, ben man ohne Zweisel hätte verhüten können, aber nicht verhüten wollte, um In nachher auszubeuten, gab ben Regierungen ben Borwand zur Verschärfung ihrer Polizeimaßregeln. Man verhaftete, inquirirte, peinigte nach östreichischem System, zog östreichische und preußische Truppen der Mainzer Garnison nach Franksurt, und da es vielen einzelnen der Verhafteten gelang, sich zu befreien, auch bald da ba bald dort in kleinen Vorgängen die Fortdauer der Gährung sich offenbarte, auch ein gewisser Zusammenhang aller

biefer radifalen Elemente über gang Europa bin nicht zu verfennen war, fo traten im Spätsommer 1833 bie Minister Deftreiche, Breu-Bens und Ruglands zu Teplit, und dann die Monarchen selbst zu Münchengraß zusammen, wo eine Art Erneuerung bes Systems ber heiligen Allianz verabredet wurde: nur daß man diesmal den Namen Gottes und die christliche Religion aus dem Spiele ließ. Dies führte zu neuen Ministerconferenzen in Wien, welche am 13. Januar 1834 durch eine Rede des Fürften Metternich eröffnet wurde; eine Rebe, in welcher der öftreichische Canzler wortreich und gedankenarm wie immer bas Treiben einer Bartei ber Bernichtung und Rerftorung an flagte und barauf himvies, welche Macht biefe Bartei bereits in ben Rammern ber beutschen Staaten erlangt habe. Fünf Monate lang bauerten nun die Berathungen. Das Schauspiel von 1819 wiederholte fich; Deftreich fchlug vor, die preußischen Bevollmächtigten Ancil-Ion und Alvensleben ftimmten zu; der bairifche Minifter von Mieg und diefer und jener Andere widersprach, wo die Ginzelsouveränetät, bas höchfte But ber Mittelftaaten, ju ftart in ben Sintergrund gebrangt schien; schließlich wurde angenommen, was der östreichische Hausminifter dictirte. In dem Schlufprotocolle machte der correcte bundesmäßige Standpunft fich fehr breit. Bunachft mar ein Bundesschiedsgericht in Aussicht genommen, bas in ber Beise gebildet werden follte. baß jede der 17 Stimmen des eigeren Rathe je zwei Manner, einen hoben richterlichen und einen hoben Berwaltungsbeamten, ernenne: bei Streitigfeiten zwischen Regierung und Standen wählt jede Bartei ans biefen 34 je brei Schiederichter, und biefe feche mablen aus ben übrigen 28 einen Obmann; eine Berpflichtung für die Regierungen, bieses Schiedsgericht anzurusen, war nicht ausgesprochen, und damit bie gange Sache illusorisch, wenn fie nicht schon von vornherein auf bloge Täuschung berechnet war. Die übrigen Artifel bes Schlußprotocolls präcifirten näher die Ohnmacht ber Kammern und die Drannis bes Bundes. Der Gang ber Regierung dürfe burch ftanbifdie Einsprachen niemals geftort werden; bas Steuerbewilligungs= und Bermeigerungsrecht murbe bahin beftimmt und ausgebeutet, bag es faft zur einfachen Bewilligungspflicht nach ben Boranschlägen ber Regierungen marb; bei einem Berfuche allgemeiner Steuerverweigerung tritt fofort buitbesmäßige Sulfe ein; Staatsbeamte, ju Abgeordneten gewählt, bedürfen zum Gintritt in die Rammer die Genehmiauna bes Landesberrn. Reine Beeidigung bes Beeres auf die Berfaffung: über bie Bultigfeit von Bundesbeschluffen zu berathen und zu befchlie-Ben, ift ben Ständen unterfagt; und gegen Angriffe auf ben Bund und die einzelnen Bundesregierungen in ben Rammern wird ben Regierungen fraftiges Ginfchreiten gur Pflicht gemacht. Die Befchluffe

in Betreff ber Breffe und ber Universitäten entsprachen ungefähr ben früheren; neu war nur ber Schlufftein in diefem Zwinguri, welches ber habsburgische Sausminister mit seinen dienstwilligen Frohnvögten und Gefellen hier errichtete, ber 59. Artifel : bag nämlich die vertrags= makige Berbindlichfeit ber Berpflichtungen, welche die Regierungen mit der Annahme diefer Conferenzbeschluffe übernommen hatten, nicht beeinträchtigt werden dürfe durch etwaige Sinderniffe, welche beren alsbaldigem Bollaug etwa in den bestehenden Berfasiungen ober bereits geltenden gesetzlichen Borfchriften im Wege fteben. In feiner Schlufrede am 12. Juni 1834 that fich benn auch Metternich weiter feinen Zwang an, indem er gegen bie Theorie bes Repräsentativ= inftems überhaupt fich ausließ. Ginzelne diefer Berabredungen murben nun in formliche Bundesbeschlüsse gefaßt, die anderen wurden nicht publicirt, wenn fie auch fein Geheimniß blieben; fie bildeten bie Richtschnur für die Saltung der Regierungen ihren Rammern gegenüber.

Ueble Tage begannen unn für die schwache Bilanze des beutschen Constitutionalismus. Den bürftigen Aufängen verfaffungemäßiger Freiheit ftand eine geschloffene Phalanx fouveraner Fürften gegenüber, Die fich, um der unbequemen Bflicht über freie Bolfer zu herrichen. zu entgeben, willig ber öftreichischen Frembherrschaft unterwarfen. Die Landtage legten fich, einer nach dem anderen, zum Biele: zuerft ber naffanische vom Jahre 1833, auf dem nichts mehr von Ministerantlage und Steuerverweigerung verlautete. Der bairifche von 1834 zeigte fich fo willfährig, daß König Ludwig fich bewogen fand, eine eigene Deufmunge zu feinem Gedachtniß pragen zu laffen; auch die heffische, würtembergische, babische Bolfsvertretung wich Schritt um Schritt der fiegreich vorbringenden Uebermacht. In der Darmftäbter Rammer hatte Beinrich von Gagern den Muth, von einer Bartei gu fprechen, "welche gegenwärtig die Befchäfte bes Brogherzogthums führe, aber bas conftitutionelle Princip nicht verftebe, und in ihren ein= gelnen Bliedern vergeffen zu haben fcheine, was Recht fei;" die Rammer ward aufgeloft, und die ermudete und terrorifirte Bevolferung fchickte 1835 eine entschieden regierungsfreundliche Mehrheit. In Bürtemberg führte eine Reihe maderer Manner, Friedrich Albrecht Schott, Ludwig Uhland, gleich rein und fleckenlos als Patriot wie als Menfch und Dichter, Friedrich Römer, ein Mann unbeugfamen Muthes und schneidiger Rebe, Baul Pfiger, ein tiefdenkenber, hochgebildeter, weitblickender ftagtemannischer Beift, ben Rampf fort : aber auch hier war man im Jahre 1838 bei blogen schüchternen Betitionen an den Geheimen Rath um Aufhebung läftiger Cenfurvorschriften angelangt. Richt anders ging es nun auch in Baden, wo auf bem

Landtag, ber am 25. März 1835 zusammentrat, Die seitherige liberale Mehrheit zur Minderheit geworden mar. Es fehlte den Regierungen nicht an Mitteln, die Bevölferungen burch Drohungen und Locungen au gefinnungstüchtigen Bahlen zu bringen und die Rührer ber Oppofition unichablich zu machen; felbst unter humanen Regenten, wie in Bürtemberg ober Baben, lernte man allmälig in ber öftreichifchen Schule etwas von der Runft, Menschenglud gleichgültig zu zerftoren. wenn man gleich noch weit von der bortigen Birtuvsität entfernt war. Indeß lag doch eben in der Getheiltheit und Bielgeftaltigfeit bes beutfchen Lebens ein nicht gang unwirffamer Schut gegen bie gleiche machende Bewalt bes Despotismus. Bu einem Suftem abfoluten Stillstandes, wie in Deftreich, fehlten zwei Sauptbedingungen: ber üble Wille berRegierungen und bie Trägheit ber Bevölferungen, und ehe bas traurige Jahrzehut zu Ende ging, tauchte in einem nordbentichen Mittelftaate wiederum eine Rechts- und Berfaffungefrage auf, die zwar mit einer abermaligen Riederlage bes Liberglismus endigte, aber wenigstens auf fehr wirtfame Beije die Stagngtion abwehrte, ber jene auf ben Wiener Conferengen inquaurirte Politif

die beutschen Dinge zu überliefern, befliffen mar.

Der König von England, welcher zugleich König von Sannover war, Wilhelm IV., ftarb am 20. Juni 1837. Die Krone von Bannover ging, während in England die weibliche Erbfolge galt, auf den jungeren Bruder bes verftorbenen Ronigs, ben Bergog von Cumberland, Eruft Auguft, über. Dan hatte ce unterlaffen, fich ber Buftimmung bes Thronfolgers zu bem im Jahre 1833 vereinbarten Staatsgrundaciet zu verfichern, die im Grunde auch nicht nöthig war. Der Bergog, ein ftarrfopfiger Torn, und felbft bei biefer Bartei nicht wohl angesehen, weil er mehr Autofrat als Ariftofrat war, hatte aber gleich erflärt, daß er diefer Berfaffung nie zustimmen werde; indeß waren biefe Erklärungen nur Wenigen gur Renutniß gefommen. Um 28, Juni 1837 hielt Ernft August feinen Gingug in Die Refideng. Die Stände ichieten eine Deputation, ihn zu begrußen: fie ward nicht vorgelaffen. Zwei Tage fpater ging ben Ständen ein Erlaß zu, der ihre Bertagung aussprach. Aber nach Art. 13 bes Staatsgrundgesetes mußte der Rönig bei seinem Regierungsantritt die Beobachtung ber Landesverfassung geloben; dies war nicht geschehen: und während die erfte Rammer die Berlejung des Bertagungsbecrets schweigend hinnahm, erhob fich in ber zweiten, nachdem die Verlefung geschehen, und der Brafident die Frage gestellt hatte, ob irgend wer eine Bemerfung zu machen habe, ber Bürgermeifter von Osnabrud, ber Abgeordnete Dr. Stuve mit ben Worten : "ich glaube nicht, baß Se, Majeftat die Regierung icon augetreten haben." Die Rammer

ichwieg; ber Rebner feste fich; ber Prafibent erflarte bie Gigung für geschlossen.

Es war eine fehr gahme Opposition, Die fich hier im Beginne eines ichamlofen Rechtsbruches erhob; aber boch begriff man allenthalben, daß, wenn hier die einfache Nichtzustimmung des Thronfolgers zu einer rechtsgültig vereinbarten und in voller Wirtfamfeit befindlichen Landesverfaffung genügte diefelbe umzuftoffen, überhaupt feine Berfassung und fein Recht in Deutschland mehr ficher ftand. Der neue Rönig ging unterbeffen auf feinem Wege weiter. Er ernannte ben Beheimen Rath von Schele, ber durch teinen ausbrücklichen Gib auf die Berfassung gebunden war, zu seinem Kabinetsminister und machte ihn zu seinem Wertzeuge bei bem Staatsftreich, ben er burchzuführen beabsichtigte. Er gab in einem Batente, bas von Schele gegenzeichnete, bem Lande von seinem Regierungsantritt Runde und erflärte, daß das Staatsgrundgeset, bas von ihm niemals anerkannt worden, auch nicht für ihn bindend sei, versprach indeg diese Frage einer sorafältigen und gewiffenhaften Brüfung zu unterziehen; für welche gewiffenhafte Brufung einer Frage, die feine war, aber wie Alles auf der Welt von juriftischen Sophisten und Fürstendienern zu einer Frage gemacht werden konnte, über die fich viel Deductionen- und Actenftaub aufwirbeln ließ, eine Commiffion niedergefett mard, in ber von Schele ben Borfit führte. Geftütt auf die von diefer Commission gu Tage geförberten Ergebniffe erließ Ernft August am 11. November 1837 eine Broclamation, in welcher die Ständeversammlung für aufgelöft erflart wurde und zugleich ein Patent, welches bas Staatsgrundgefet von 1833 aufhob, und eine neue Verfaffung verhieß, welche ben "wahren Bedürfniffen des Landes" entsprechen werde und die mit ben Ständen von 1819 vereinbart werden follte. Bon ben mahren Bedürfniffen bes Landes wußte der heuchlerische Despot, der fich nie um dieselben gefümmert hatte, wenig; er dachte an die mahreren Beburfniffe, die ihm felbft in Beftalt feiner Schulden auflagen, und für welche in dem Ertrage der hannoverischen Domänen sich Rath finden ließ, welche die Verfassung von 1833 für Staatsaut erflärt und durch eine Civillifte erfett hatte.

Der schamlose Rechtsbruch rief in den deutschen Kammern und selbst unter den deutschen Regierungen, von denen doch die meisten das jn-ristische Gewissen sich gerettet hatten, große Anfregung hervor, und nicht nur die babische, sondern auch die bairische, sächsische, kraunschweigische und würtembergische Boltsfammer erstärten sich in mehr oder weniger frästiger Form und ohne viel Widerpruch seitens der Regierungen für Wiederherstellung des gestörten Rechtsaustands in Januaver.

Im Lande felbst war, der phlegmatischen Art der vorwiegend bäu= erlichen Bevölferung gemäß, Die Aufregung nicht übermäßig. Die Wahlen wurden ohne erheblichen Widerfpruch vollzogen. Nur fieben Brofessoren ber Göttinger Universität, welche nach ber Verfassung von 1819 gleichfalls einen Abgeordneten zu wählen hatte, - Albrecht, Dahlmann, die beiden Brüder Brimm, Gervinns, Ewald, Beber - hatten ben Muth, dem Curatorium der Universität zu erflaren, daß fie, überzeugt von der rechtlichen Unmöglichkeit der Aufhebung einer Lanbesverfassung burch fonialiches Batent, sich fortwährend burch ben Gib, ben fie auf die Berfaffung geleiftet, gebunden hielten, und bemnach, da ihnen als Lehrern der Jugend am wenigsten geziemen würde, mit Giben zu fvielen, an ber Bahl eines Abgeordneten für bie Unis versität nicht Theil nehmen wurden. Es war ein Wort gur rechten Beit, bas einfach ber Gewalt bas Bflichtgefühl bes ehrlichen Mannes gegen überftellte; ausgefprochen von Männern, beren Namen Bürgichaft gab, daß diefes Wort einer reinen Ueberzeugung ohne Motive des Ehrgeizes und ber Bopularitätessucht entsprang, ein Wort, bas beswegen allenthalben lebhaften Unflang fand und die Namen jener Manner auch in späteren Zeiten bem Gebächtniffe ber Ration theuer machte. Der Rönig, ber Wiffenschaft und miffenschaftliche Ueberzeugung mit ber ennischen Bornirtheit eines unwissenden Landjunters und roben Soldaten aufah, machte furgen Broceg: fein Befehl, dem feine Unterfuchung vorausging, entjette Die Sieben ihrer Aemter und verwies brei berfelben, Dahlmann, Jacob Grimm und Gervinus bes Lantes, weil fie die Protestation verbreitet, und baburch fich bes Berbrechens ber Aufwiegelung in besonderem Grade ichuldig gemacht hätten.

Am 20. Februar 1838 trat die neue Versammlung zusammen; einige Städte wie Osnabrück hatten die Wahl verweigert oder unter Vordehalt gewählt. Die Versammlung benahm sich schwankend, suchte einem Eingehen auf den neuen Versassungsentwurf auszuweichen, und beschloß, nachdem die Opposition durch die Wahlen derzeuigen Sorporationen, die bisher die Vornahme der Wahl verweigert hatten, verstärkt worden war, am 25. Juni auf den Antrag des Abgeordneten Contadi für Göttingen, daß "diesenige Versassungsantritt Sr. Majestät rechtmäßig bestanden, nicht anders befriedigend ausgehoben oder abgeändert werden könne, als unter Zustimmung der nach dem Staatsgrundgesetz begründeten Reptäsentation" mit 34 gegen 24 Stimmen und ihrer 28 richteten am 29. eine Vorssellung an die Vundeskorsammlung, an welche schon vorher einige Corporationen des Landes, unter anderen der Wagistrat von Osnabriich, mit einer von Stide versästen Deduction sich gewendet hatten.

Die Bundesversammlung beschloß am 6. September 1838 bie Burudweifung biefer Gingabe wegen mangelnder Legitimation ber Betenten, forberte aber body bie hannoverische Regierung zu einer Erflarung in der Cache auf, und dies, fowie die nach und nach erfolgten Erklärungen der dentichen Rammern ermuthigten die hannoverische Berfaffungspartei, welche in ber Daffe bes eigenen Bolts - bie Bauern meinten, der König verftebe Alles am Beften, man folle ihn machen laffen - biefe Ermuthigung nicht fanden; bie vereinzelten Verfuche einer Stenerverweigerung waren fläglich gescheitert. Um 15. Februar 1839 erflärte der Rönig den Rechtegustand von 1819 einfach für bergeftellt, und caffirte den Fortichritt von 20 Jahren mit einem Federftrich. Die Stände aber, welche auf biefen Tag einberufen maren, hatten fich nicht in beschluffähiger Bahl eingefunden, die Ausgebliebenen protestirten, und reichten am 29 Marg eine neue Vorstellung an bie Bundesversammlung ein. Aber es war eine eitle Soffnung, wenn man bei diefer Berfammlung, Die zweierlei Daß führte, bas einfache Recht fuchte. Allerdings ftellte der bairifche Gefandte am 26. April den Antrag, die Bundesversammlung solle erflären, daß fie in dem Berfahren ber föniglichen Regierung die Beobachtung des Art. 56 der Biener Schlufacte - er beftimmte, daß landständische Berfassungen nur auf verfassungsmäßigem Wege wieder abgeändert werden fönnen - permiffe, und daß fie derfelben die Aufrechthaltung des formellen Rechtszustandes und die Herbeiführung etwaiger Aenderungen ausschließlich auf dem diesem Rechtszustande entsprechenden Wege empfchle;" aber als endlich, nachdem die nöthige Reit verstrichen, am 5. September abgeftimmt ward, wurde mit neun gegen acht Stimmen befchloffen, ben Antragen auf Ginschreiten bes Bundes nicht Statt gu geben "ba bei obwaltender Sachlage eine bundeszesehlich begründete Beranlaffung zur Einwirfung in diese innere Angelegenheit nicht beftehe." Unter ber Majorität befanden fich die beiden großen Sofe und Die Stimmen für Solftein und für Luremburg, b. h. Dänemart und Solland; ben Ausschlag gab bei biefem Stimmenverhältniß Niemand anders als die verflagte Regierung felbft, die hannoverische Stimme - nicht die geringfte Schamlofigfeit bei diefem nichtswürdigen Sandel. Nicht Allen war wohl zu Muthe bei biefer Sache und einzelne der Fürften waren scharffinnig genug, einzusehen, daß hier die Monare ie in Deutschland an ihrem eigenen Grabe schaufelte.

Der Opposition in Hannover aber war mit jener Abstimmung de letzte Stütze vollends entzogen. Der König setzte seinen Willen durch. Am 19. März 1840 trat eine beschlußfähige Ständeversammung zusammen und nach langen Berathungen kam ein neues Versassunges gesetzt und kande, bessen Verlannung am 6. August 1840 eriorgie.

#### b. Deftreich und Brengen.

Es fam freilich im Grunde nicht allzuviel darauf an, ob in irgend einer der Berfassungen ein paar liberale Paragraphen mehr oder weniger standen, so lange feiner der beiden Großstaaten in die con-

ftitutionelle Bahn eingelenft hatte.

Die Geschichte Deftreichs in ben Jahren 1830 -- 40 bilbet faft nur in einem negativen Sinne einen Beftandtheil ber beutschen Geschichte. Das wichtigste Ereigniß biefes Zeitraums mar ber Tob bes Raifers Frang, welcher am 2. Marg 1835 eintrat. Ihm folgte ber nichtigfte und unbedeutenofte aller Regenten bes 19. Jahrhunderts, fein Sohn Ferdinand I. Derfelbe ftand in feinem 40. Jahre, ein harmlos gutmuthiger, aber von epileptischen Bufallen heimgesuchter und in Wahrheit regierungsunfähiger Mann: man icheute fich jedoch, Diefes lettere einzugestehen und vermied beswegen, wie anderewo hatte geschehen muffen, eine Regentichaft einzuseten. Die Geschäfte leitete bem Namen nach eine sogenannte Staatsconfereng, welche ein paar Erghergoge und Minifter bilbeten, in Bahrheit der Fürft Metternich, der jest noch mehr als früher ber Unentbehrliche war. Gelbft gunftig Befinnte fönnen diefer elenden Berwaltung in dem gangen langen Reitraum von 1835-1848 nur zehn "benfwürdige Regierungshandlungen" nachrühmen. Doch zeigte fich wenigftens in ber Behandlung ber politischen Berbrecher feit bem Tode bes "Wütherichs Frang" ein menschlicherer Rug und in ber auswärtigen Bolitik hielt man zwar die alten Theorien fest, doch ohne so rasch wie früher bei der Sand zu fein, sie in Thaten umzuseben; die Befferung in der Finanzverwaltung, die fich an die Geschäftsführung des Minifters Gidhoff, eines Rheinlanders, (1835-40) knüpfte, war nur vorübergehender Natur. Wirklicher Fortichritt und politisches Leben zeigte fich nur in Ungarn. Go unfruchtbar auch im Bangen Die Reichstage verliefen, fo ging boch die bereits begonnene Bewegung in diesem Lande weiter. Die ungarifche Sprache verdräugt mehr und mehr bas barbarifche Latein, die alte Geschäftssprache. Bei ben Berhandlungen zeigte fich ein reges par= lamentarifches Leben trot ber ichwerfälligen mittelalterlichen Formen, in denen sie geführt wurden, und bei einem an sich sehr unbedeutenden Anlag murben die Abelsprivilegien auf eine wirtsame Beife burch= brochen; ce war als die neue Donaubrude, welche Beith und Dien verbindet, dem Berfehr übergeben wurde, wo auf Szechenni's Bor-Schlag ber Abel auf feine Bollfreiheit verzichtete und ber Dagnat mit= hin fortan fo gut wie der Bettler feinen Brudenfrenger entrichtete. Die ungarifche Ariftofratie gefiel fich barin, fich mit ber englischen gu vergleichen, mit der sie in der That manche lobenswerthe und viele tabelnewerthe Büge gemein hatte. Die wichtigfte Reuerung war, daß

zunähern, sich mit ihnen immer enger zu verbinden, jede Verbesserung in irgend welcher Richtung ihnen mitzutheilen, jede von ihnen zu empfangen — selbst in sebendiger Wechselwirkung mit dem übrigen Deutschland immer mehr zu einem, ja zu dem deutschen Staate zu werden, das übrige Deutschland immer mehr zu einem Staate zu machen.

Es fehlte viel, und zuweilen konnte es scheinen nahezu Alles, baß Die damalige preußische Regierung, vornämlich ber chrenwerthe, in feinem nachften Berufe fehr einfichtige, aber gu bescheibene und mitunter allzugerechte Ronig fich ber eigentlich politischen Seite biefer großen Führerrolle, welche biefem Staate feine Befchichte zuwies, bewußt gewesen ware ober daß er, wo dieses Bewußtsein sich regte, die Aufgabe mit voller Entichloffenheit aufgenommen hatte. Diefe im engeren Sinne politische Führung überließ Breugen, wenn man bie jämmerliche Polizeiwirthichaft bes Metternich'ichen Suftems eine Führung nennen fann, bem öftreichischen Sansminifter und begnügte fich am Bundestage, wie feither, mit der zweiten Rolle. Wenn es die Aufgabe eines politischen Bemeinwefens fein muß, immer weitere Arcife bes Bolfs zu ernfter und bewußter Mitarbeit an den großen staatlichen Bflichten beraususiehen, fo schien Breugen bierin vielmehr hinter ben übrigen beutschen Staaten gefliffentlich gurudftehen gu wollen. Bu einer gemeinsamen Reichsverfassung lag ber Grundftein, das Versprechen des Königs, noch immer vergraben und fast vergessen im Boben, und ber fummerliche einstweilige Erfat für die verheißenen Reichsftande, die Brovingiallandtage, bienten feinesmegs bagu, bas Staatsgange gu ftarfen und gu forbern, fondern eher, Diefes Bange wieder in einzelne Provinzialfusteme aufzulodern. Es war, als ob man gefliffentlich die öftreichische Macht gewähren laffen wolle, damit fie fich gründlich in Deutschland unvovulär mache: und freilich, fo fläglich war es mit biefer öftreichischen Macht, ber scheinbar fo glangenben, befteut, bag man, wenn erft bie Stunde fam, wo ein gunftiges Gefchick bem preußischen Staate ben rechten Mann für die rechte Stelle gab, in zwei Jahren einholen konnte, was man in zwei Jahrzehnten an Deftreich mehr verloren zu haben ichien, als wirklich verloren hatte.

Allein man war in jener Zeit und noch lange hin geneigt, alles Heil der Staaten in Berfassungsformen, in Paragraphen und Kammerverhandlungen zu suchen, und zu übersehen, daß Bersassungsformen und Kammerverhandlungen nicht die Grundlage, sondern die Spihe des staatlichen Lebens sind. In dem aber, was wirklich Grundlage staatlichen Lebens ist, war Prenßen in Wahrheit Destreich und dem übrigen Deutschland weit voraus, und es war darin auch in stetem Fortschreiten begriffen. Eine gute Nechtspflege und Verwalt-

nug, ein unterrichteter, unbestechlicher, pflichteifriger Beamtenstand, ein Herrwesen, das zugleich eine unwergleichliche Bildungsschule des Boltes war, ein eifrig und mit Einsicht gepslegtes, verständig geglies dertes, stetig fortschreitendes Unterrichtswesen — vor Allem ein weitsverbeiteter wissenschaftlicher Trieb, der nicht von oben erst augeregt zu werden brauchte, sondern allenthalben mit eigener Kraft in diesem vom Geiste des Protestantismus beherrschten Lande mächtig war. — dies waren Güter, welche für den Angenblick werthvoller waren, als eine Constitution, und die mit Nothwendigkeit zu einer solchen in nicht serner Zeit sühren mußten. Vor Allem aber: an Einem Puntte vollendeten eben in diesem Jahrzehnt Prenßen und Deutschland die entscheidende Eroberung, den ersten mächtigen Schritt zur nationalen Einschit — ans dem Gebiete der Handels= und Verkehrs= in tere sien.

Auf Diesem, dem wirthschaftlichen Gebiete ift der Fortschritt unverfänglicher als auf dem politischen, und er ist, wenn er einmal eine gewisse Stärke erlangt hat, unaufhaltsam, weil er in bem natürlichen Triebe bes Menfchen, feine Lage zu verbeffern, einen Berbundeten besitt. Gleichwohl sehlte es auch nicht an Gegnern dieses Fortschrittes; es war vor Allem ein folder Begner die fpiegburgerliche Befdrauftheit, welche, am Bergebrachten festflebend, nur die nächsten Intereffen bes eigenen Dorfes, ber eigenen Stadt und in berfelben womoglich ber eige= nen Strafe, zur Nothallenfalls bes eigenen Landes fannte, und nur fehr allmälig fich ber Ginficht öffnete, daß Jeder am beften fährt, wo Alle gut fahren. Es bleibt ber Ruhm ber prengifchen Regierung, bes Könias felbst und einer Angahl erleuchteter Männer, die ihn beriethen, daß sie in dieser hochwichtigen Sache flar und folgerichtig vorgingen, bas Biel fest im Ange behielten und teinen falfchen Schritt thaten: man darf zweifeln, ob diese nuerläßliche Vorarbeit der politischen Einheit Deutschlands verhältnigmäßig jo rasch und so vollständig gethan worden ware, wenn die Regierung ihre Magregeln im Berein mit einer parlamentarifden Berfammlung hatte treffen muffen, in welche die landläufigen Borurtheile leichteren Butritt gefunden haben würden, als in die Arbeitstimmer von Männern wie Sumboldt, Maaffen und Eichborn.

Iene Einsicht, langfam reifend, hatte doch bereits, wie wir sahen, zu Zolleinigungen geführt und die preußische Regierung hatte hier ben Vortheil wohl zu verwerthen gewußt, den ihr die Unzulänglichteit der Bundesverfassung und die völlige Ohnmacht des Bundestags zu jedem schöpferischen Eingreisen in das Leben der Nation gewährten. Die Dentschrift des Grasen Vernstroff vom Februar 1831 sprach das, was schon im Jahre 1815 Männern wie W. von Humboldt deut-

lich war, unumwunden aus, daß zur Aufrichtung eines gang Deutschland umfaffenden Suftems ber Sandels- und Bertehrefreiheit, beffen Berftellung, wie fehr richtig hervorgehoben murbe, viel zur Befestigung der inneren Rube beitragen fonnte, ber richtige Weg nicht ber fei. Diefe hochwichtige Angelegenheit vor die Bundesversammlung zu bringen, fondern daß nur Unterhandlungen und Bertrage mit den ein= gelnen Staaten zum Biele führen fonnten. Und in ber That machte auf diesem Wege, ber von Seite Breugens geschieft und gebulbig verfolgt wurde, die Einheit Deutschlands überraschend schnelle und vor Allem bauernde Fortschritte. Um 25. Auguft 1831 fagte fich Rurheffen von bem mittelbeutschen Sandelsverein los und trat, wie Seffen Darmftadt drei Jahre früher, dem preußischen Rollverbande bei: ein für bas bentiche Leben überans wichtiger Schritt, ber auch die beiden Soffen einander wieder näherte, indem er die verderblichen Rollschranten hinwegräumte. Um 22. Mars 1833 fam ber Bertrag zu Stande, burch welchen bas preußisch = heffische und bas bairifch-würtembergische Suften, die fich schon 1829 in einem Sanbelsvertrage verbunden, fich völlig zu Ginem Bangen vereinigten. Acht Tage später trat Sachsen biesem Systeme bei; am 11. Mai, so= weit bies noch nicht vorber gescheben, Die fleinen thuringischen Staaten; am 12. Mai 1835 bas Großherzogthum Baben, am 10. December besfelben Jahres bas Herzogthum Raffau, am 2. Januar 1836 Die freie Stadt Frantfurt. Done viel Geräusch mit redlicher Arbeit war hier ein Großes vollbracht: man hatte hier ein weniastens in Einem Bunfte geeinigtes Deutschland. Der beutsche Rollverein umfaßte jest ein gusammenhangendes Gebiet von 8252 Deilen mit mehr als 25 Millionen Einwohnern. Der mittelbentiche Sandels. verein hatte fich nicht als lebensfähig erwiesen; indeß sette Sannover, Die Gefahr witternb, Die hier bem Conberleben ber "Mittelreiche" brobte, bem Wachsthum bes Bollvereins einen Damm entgegen, inbem es burch Verträge mit Brannschweig (1. Mai 1834), Olbenburg (1. October 1836), Schaumburg-Lippe (12. November 1837) ben nieberfächfifden Steuerverein in's Leben rief, einen Banbels= ftaat von 876 DMeilen mit etwas fiber zwei Millionen Ginwohnern. Bemerkenswerth und ein ftarter Beweis für die Untlarheit und Unreife bes politischen Urtheils bamaliger Zeit ift, bag bei ber Berhand= lung ber Frage bes Beitritts zum beutiden Rollverein in ber babifchen Rammer gerabe bie libergle Bartei, Rotted an ber Spige, gegen biefen Unichluß mar, weil fie von einer folden Berbindung mit bem abfolutistischen Breugen eine Gefährdung bes conftitutionellen Suftems in Baben befürchtete, eines Suftems, welches biefer Bartei bas non plus ultra aller Erdengüter war und das ihre Theoretiter nicht etwa blos, wie

recht und billig, als ein Mittel zu allen höheren Gebenszwecken, fonbern geradezu als ben höchsten Lebenszweck selbst anjahen.

Die nächfte Aufgabe bes preußischen Staates, feine neuerworbenen bentichen Gebiete, por Allem bas wichtige und vor anderen schwierig gu behandelnde Grangland am Rhein, bem deutschen Leben gurudangeminnen, indem er biefelben zugleich in bas mohlgeordnete Spftem feines Bermaltungsmechanismus eingliederte, mar in ben 15 Jahren feit 1815 zu einem auten Theil glücklich gelöft, wenn es gleich noch geraume Reit dauerte, bis diefe Landschaften, und vor allen bie rheis nifche, fich an bas ftraffe Befen der altpreußischen Beamtenschule gewöhnten und man bort unter ber Menge bes Bolks noch Jahrzehnte lang von "ben Brengen" wie von einem Geschlechte fremder Eroberer fprach. Aber das Land blühte auf; das unter frangofischer Gerrichaft arg vernachläffigte bobere Schulwefen nahm einen großen Aufschwung; halbveröbete Städte, wie Roln, fingen an ans langer Berfommenheit zu neuer Arbeit und neuem Leben zu erwachen, und zu dem materiellen Gedeihen tam burch die Bonner Universität ein Glement geiftiger Blüthe, fo bak es allmälig fühlbar und fichtbar wurde, wie Diefer iconfte Theil beutscher Erbe, ber am früheften ber Gefittung fich geöffnet batte, einer Butunft entgegenging, Die feiner glanzenben Bergangenfeit wurdig war. Es war eine glückliche Rugung, daß biefes Gefühl ichon eine gewiffe Starte erlangt hatte, ebe ein Begenfat zu neuer Rraft erwachte, in welchem noch immer und noch lange ber werdenden beutschen Ginheit Die fchlimmften Wefahren brohten. ber Begenfat ber Confessionen.

## c. Beiftiges Leben. Rirchliche Streitigfeiten.

In dem neuen Preußen, wie es 1815 geworden war, zählte die katholische Consession etwa fünf dis sechs Willionen neben sieden dis acht Millionen Evangelischen. Die letteren überwogen in den alten Provinzen, die ersteren neben Posen und Schlessen in den alten Provinzen, die ersteren neben Posen und Schlessen in den neuen Landen Abeinland und Westfalen. Ein Princip wirklichen Fortschreitens in kirchlichen Dingen, einer wirklichen religiören Entwicklung im Großen, ist der Natur der Dinge nach nur anf prosetsstantischem Boden möglich. Die römisch-katholische Kirche, indem sie den Anspruch erhebt, die alleinige Inhaberin und unsehlbare Auslegerin der geoffenbarten Wahrheit zu sein, gestattet der freien Forschung in dem feinerlei Einwirkung und Eingriss in das religiöse Gebiet: und undem sie dem forschenden Geiste diese Eine, hochwichtige, ja dochste Gebiet und Ziel versperrt, die Wahrheit als eine sertige, eins sür allemal sessgestelte und abgeschlossen voraussetzt, lähmt sie mit einer gewissen Nothwendigkeit in ihren Besennern den wissenschaftlichen

Trieb überhaupt, der sich frei fühlen muß, wenn er seine volle Wirfssamkeit soll entfalten können. Keiner der großen Namen, an welche die Ernenerung des Geisteslebens der deutschen Nation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts anknüpft — Klopstock, Herder, Lessiug, Göthe, Schiller und selbst vom zweiten Rang nur wenige — gehörte der katholischen Kirche an.

Im Anfang des 19. Jahrhunderts war das religiöse Leben Deutschlands von dem sogenannten Rationalismus beherrscht, einer nüchternen, hausbacken = tüchtigen Berftandesanschauung, welche im Chriftenthum nur ein burres Suftem praftifcher Moral erblicke, Die Bunder in migverstandene, natürliche Vorgänge umdentete, und in bem Stifter der chriftlichen Religion nur einen weisen Mann fah, einen großen Lehrer wie Sofrates, ber wie biefer feine Ueberzeugungstrene mit einem standhaften Tode besiegelt habe. Diese "natürliche Religion," welche Gefühl und Phantafie und jedes tiefere Bedürfniß ber menichlichen Seele unbefriedigt ließ, genügte ben burch bie großen Zeitereignisse in lebhaften Schwung gesetzten Gemüthern nicht mehr. Man febnte fich nach der fraftigen Unmittelbarfeit des Glaubens der Bater gurud, an welchen neben fo vielem Anderen auch die Erinnerung an das Reformationsjahr (1517, 1817) laut mahnte. Diese Erinnerung regte in vielen Gemuthern ben Gedanten an eine Bereinigung ber beiden Sauptformen des evangelischen Brotestantismus, ber lutherifchen und ber reformirten Rirche, an : einen Gedanten, bem Ronia Friedrich WilhelmIII., aufrichtiger Chrift ohne confessionelle Beschräntt= heit wie er war, in einem Aufruf zu einer Einigung am 27. Septem= ber 1817 Ausbruck gab. Um 30. October besselben Jahres empfing König und Sof in der Garnisonstirche zu Potsbam bas Abendmahl nach einem Ritus, bei welchem ber Gegenfat ber lutherischen und ber reformirten Auffassung biefes Gnabenmittels zurudtrat. Dieje Union ber beiden verwandten Befenntniffe entwickelte fich einfach und zwauglos, das Unterscheidende der Glaubenslehren konnte ungefährdet von beiden Theilen beibehalten werden. Rur als ber König im Jahre 1822 aus feinem Cabinet eine Maen de erließ, welche ben Gottesbienft möglichst annähernd an die ältesten firchlichen Formen und in ihrem Beifte ordnete, - gunadift für feine Softirche und für die Barnifons= firchen - und diefe Agende weiterhin ben evangelischen Rirchen feines Landes auftatt der seitherigen bunten Berschiedenheit in den einzelnen Provingen und Landichaften empfahl, erhob fich lebhafter Bider= fpruch. Den Ginen erschien fie zu altfirchlich ober gar fatholifirend, ben Anderen zu reformirt, zu wenig lutherisch-orthodox; Andere zeigten fich mit etwas mehr Recht empfindlich, daß eine folche Anordnung aus föniglichem Cabinet entsprungen war: Andere fanden weber das eine :28

noch bas andere Bedenfen, und glaubten dem Könige, deffen redliche Abficht und chriftliche Gefinnung außer Zweifel ftand, barin wohl gu gu Willen fein gu fonnen; bis gum Sabre 1825 hatten von ben 7782 evangelischen Gemeinden des Staates 5343 die Agende angenommen. Das Wert ber Union fand auch in anderen beutschen Ländern Beifall und die Einigung wurde durch Beschlüsse der Synoden oder Gemeinden vollzogen; fo in Naffau 1817, in Rheinbaiern 1818, in Baden 1821. Ums Jahr 1830 galt die Agende in Breußen als Geset; es gab nur Eine evangelische Landestirche, feit 1829 geleitet burch General-Suverintendenten, eine Kirche, in welcher man reformirt und lutherisch und auch etwas teverisch denten konnte, und in welcher diejenigen Theile ber symbolischen Bücher, in welcher die beiden evangelischen Confessionen fich gegenseitig verdammten, ihre Geltung und ihre Kraft verloren hatten. Erft von biefer Zeit an erhob fich ein lebhafter Wiberspruch: ein Brediger Scheibel trat 1830 in Bredfan an Die Spite einer Bemeinde, welcher die Union als ein Bund Chrifti mit Belial erichien: ein Projeffor Gueride in Salle trat mit einigem Beräufch gur "alten lutherifden Rirche" gurud, die er wiber Biffen und Billen verlaffen habe, und einige Landpfarrer in Schlesien regten ihre Gemeinden mit bem Gerebe auf, daß "Luther's Glaube" burch eine königliche Theologie verbrängt werben folle. Man suspendirte die Widerspenftigen, wenn fie dem unirten Confistorium nicht gehorchen wollten, und in Bonigern (Schlefien), wo eine Gemeinde fich den unirten Pfarrer nicht gefallen laffen wollte, wurde die Rirche gewaltsam durch Militar geöffnet und die Bürger burch Einquartierung gefchmeibig gemacht (1834); ungeschickte und plumpe Magregeln, welche manchen beschränkten aber chrlichen Mann hart trafen. Indeß erwuchs ber Regierung barans weiter feine ernftliche Berlegenheit und fie tam allmälig auf ben richtigen Standpunft, von bem fie fich nie weit entfernt hatte: die Alt-Intherischen ruhig gewähren zu laffen, die fich ihrerseits bald wieder fpalteten und nur als Secte und theologische Schule fortlebten.

Tiefer greisend, wenngleich noch nicht äußerlich in religiösen Neusbildungen hervortretend, waren die Gegenfähe, welche in Beziehung auf die Fundamente des kirchlichen Lebens, die Lehre und Auffassung des Christenthums selbst, auf protestantischem Boden sich erhoben. Der alte, kindliche Elaube, welcher die Bibel von Buchstade zu Buchstade als Wort Gottes ansah, und ruhig die fünf "Bücher Wose" vom ersten Capitel dis zum letzen als von Woses selbst verfaßt und geschrieben hinnahm, ohne sich daran zu irren und zu stoßen, daß in einem dieser Capitel der Tod Woses erzählt wird — der es mit seiner Asstronomie vereindar fand, wenn Josua der Sonne sein Stehe still zurief — dieser kindliche Glaube, der freilich in academischen und pasto-

ralen Kreisen noch fortwährend als Theologie feilgeboten wurde, war burd bie wiffenichaftliche Bewegung bes vorigen Sahrhunderts in ben Kreifen, welche vorzugsweise ben Ton angaben, vernichtet ober wenigftens bei Seite gefcoben worden. Aber auch ber Rationalismus, welcher an ber Stelle jenes fupernaturaliftifchen Röhlerglaubens fich breit und felbstgefällig auf den Thron gesetzt hatte, war altereschwach und lächerlich geworden. Diefe platte Berftanbestheologie hatte bas Rind mit dem Babe ausgeschüttet, und die Religion felbst als etwas bes munbig gewordenen Menschengeiftes Unwurdiges verachten gelehrt. Derjenige nun, welcher ber Durre biefer troftlofen Doctrin gegenüber bie Religion wieder bei den "Gebildeten unter ihren Berächtern" zu Ehren brachte und in großartiger Weise die Fille philofophifden Ertennens, bie Scharfe eines fritifden Berftanbes von rüdfichtelofer Rühnheit und bie volle Innigfeit religiöfen Gefühls gu einer neuen, in ihrer Art harmonischen Form des chriftlichen Bewußt= seins vereinigte, war Fr. Daniel Schleiermacher (1768—1834), der in früher Jugend unter ben Gindruden bes eigenthumlichen Les bens der Herrnhuter Gemeinde geftanden, später als Prediger an der Dreifaltigfeitefirche und Professor ber Theologie au ber Universität zu Berlin burch Predigt, academische Lehre und fchriftstellerische Berfe eine weit- und tiefgehende Birffamfeit ansubte, und bie proteftantifche Theologie zu neuem Leben und Glauben an fich felbft er-In anderer Beife bebentend wirfte Fr. Bilhelm Joseph Schelling (1775-1854), feit 1808-20 und wieder feit 1827 in München und Georg Friedrich Bilhelm Begel (1770-1831), feit 1818 in Berlin; Beibe geboren in bem Lande, wo religiofes Grubeln und fühne philosophische Speculation zu Hause ift, in Würtemberg, und gebilbet in dem theologischen Seminar gu Tibingen, ber für bie theologifchen Rampfe innerhalb des Proteftantismus in ber erften Salfte bes 19. Jahrhunderts bedeutsamften Anftalt Deutschlands. Begel wirfte burch bie icharfe logische Beise, in welcher er fein bie gauze Belt bes Ertennbaren umfaffenbes Suftem entwickelte, vorzugs= weise in bem überwiegend protestantischen und wenig phantafiereichen Norddeutschland; sein Sustem war lange Zeit, verstanden ober nichtverstanden, die amtlich und staatlich approbirte Philosophie, in beren Formeln Alles fich bewegte, was Anfpruch auf wiffenicaftliche Geltung und haltung machte und welcher auch ber Mann hulbigte, welcher von 1817—1840 bas Ministerium des Unterrichts und der geistlichen Angelegenheiten in Preußen verwaltete, und als folder fich burch Förberung wiffenschaftlichen Sinnes und Organisationstalent große Berdienfte erwarb: Freiherr Rarl von Altenftein. Jene Philosophie trat bem Chriftenthum nicht feindlich gegenüber; in ihrem Syftem

wurden die einzelnen Bolfereligionen als Entwicklungestadien des gottlichen Selbstbewuftseins aufacfaßt und bas Christenthum war ihr als Die Religion ber Einheit des Göttlichen und Menschlichen die vollfommenfte Offenbarungsform, die driftlichen oder firchlichen Dogmen der Dreieinigfeit, ber Menschwerdung, der Erlösung Ausbrucke polfsthümlicher Borftellung für höchfte philosophische Wahrheiten. und eine Reit lang glaubte man wirflich in diefer neuen Scholaftit bie Berfohnung von Glauben und Biffen gefunden, und redete fich felbft und ber Welt ein, daß diefer die Jahrhunderte erfüllende Rampf einem dauernden Frieden gewichen fei. Indeß ging diefen philosophi= ichen Conftructionen der Welt eine andere, weniger fühne, aber unerlägliche und beilsame wiffenschaftliche Thätigfeit zur Seite: die von Entbedung gu Entbedung fdreitenbe, ruhig beobachtenbe, ftreng meffende, vorfichtig fanteBende Raturforfdung, und bie nüchterne mit mehr und mehr erwachender Rritif Wahres und Faliches fondernde Ergründung ber Bergangenheit auf dem Gebiete menichlichen Lebens. bie gefchichtliche Forfchung, und bieje geschichtliche Forschung. Alles in ihre Rreife ziehend, richtete fich jest auch auf die Entstehung ber driftlichen Religion und ihrer Urfunden. In Diefer Richtung nahm David Friedrich Strauß, auch er fcmabifcher Theologe und Bögling bes Tübinger Seminars, in feinem Leben Jefu (1835) und gleichzeitig fein Lehrer Ferdinand Baur (feit 1831) und beffen Schule Die Arbeit Leffing's in umfaffender Beife, mit allen Mitteln wiffenschaftlichen Scharffinns, tiefer Gelehrfamkeit und ernstem Streben nach Wahrheit wieder auf und es erneuerte fich fo ein Rampf, ber, taufendfach Mergerniß erregend, boch bas geiftige Leben ber nation eben auf feinen hochften Bebieten vor Stagnation bewahrte, unerbittlich zum Denken zwang und fich nicht burch firchliche Machtipriiche beschwichtigen ließ.

Von solden Kämpfen allerdings wußte die fatholische Kirche nichts. Indeß hatte auch auf ihrem Boden, der eine freie Forschung nicht zuläßt, ein edler Geift die Fahne der Wissenschaft ausgepflanzt, Georg Hermes (1775—1831). Dieser, erst zu Münster, seit 1820 zu Bonn als Prosesson der Theologie wirfsam, ging aus von der Ueberzeugung, daß die Erhebung über den Zweifel nicht möglich sei durch äußere Autorität, sondern allein durch Einsicht in die Wahrheit aus innerer Nöthigung der Vernunst. Aus Gründen der Vernunft wird die Nothwendigkeit der Krende und in dieser Kieche die Rothwendigkeit der Kirche und in dieser Kirche die Rothwendigkeit der Kerhamt statuirt; mit anderen Worten also Hernes unternahm es, wie die Scholastier des Mittelsalters, die Wahrheit der katholischen Kircheliehre mit Vernuntationen

zu beweisen; die Vernunst war ihm, wie Anderen vor ihm, das Mittel zur Erfenntniß der übernatürlichen Wahrheiten zu gelangen. Er übte eine große und heilbringende Wirfjamkeit auß: denn wenn auch sein Versuch niemals gelingen fonnte, so ist doch schon die Hinlenkung der Geister und insbesondere der fünstigen Lehrer und geistlichen Leiter des Volks auf Vernunsterkenntniß ein Mittel der Belebung und Versebelung und es war ein vielverheißender Ansang zu solcher Veredelung des firchlichen Ledens, daß bald der Unterricht an den latholischen höheren Schulen, vornehmlich der Rheinprovinz, sowie viele geistliche Stellen in den Händensen er war der theologische Nathgeber einiger der denschlichen Bischolen und des damaligen Erzbischofs von Köln, des Grasen Isosef Anton Spiegel zum Desnehms (seit 1825); man hat sein Wirken nicht ohne Grund mit dem der großen Scholastische mittleren Zeiten verglichen.

König Friedrich Wilhelm III. hatte den Vertrag, der im Jahre 1821 mit der Enrie abgeschlossen worden war und der in der Bulle de salute animarum seinen Abschlüß gesunden hatte, gewissenhaft beobachtet und den Frieden der Bekenntnisse durch Milde und strengen Gerechtigkeitssinn aufrecht erhalten, wobei ihm die Stimmung der Zeit zu statten kam, welche lange Jahre keinerlei sanatische Aussenwohl bei dem Gegenfäße begünstigte. Man befand sich im Ganzen wohl bei dem krechlichen Frieden und dem Verhältniß der Parität, der theuren Errungenschaft der letzten Fahrhunderte, um welche so viel Blut gestossen und so viel Menschenglück zerfört worden war: die erzbischössiche Wärde von Edlu, in dieser Hinsicht die wichtigste Stelle im Lande, besand sich in den Händen eines frommen, wohldenkenden und vortrötischen Mannes.

Allein das Streben der römisch- tatholischen Kirche ist auf Macht gerichtet. Als eine Art Lebensbrüncip könnte man sagen ist ihr vom alten Rom, dessen Erbe sie in mehr als Einer Beziehung angetreten hat, der Eroberungskrieg eingepslanzt und es gab von Ansang an eine Partei, der es, wie den belgischen Clericalen, in ihrem geistlichen Hochmuthe ein unerträglicher Gedanke war, einem Staate auzugehören, in welchem die Bekenner ihrer Kirche in der Minorität waren und diese Minorität außerbem in Macht, Einfluß und Bildung hinter der evangelischen Majorität offenbar weit mehr noch als der Zahl nach zurücktand. Französsische und belgische Einstellich wirken an dieser besonderen Stelle, der Rheinprovinz, mit und an Borwänden zur Feindselizseit konnte es nicht sehlen. Da waren die Soldaten, die katholischen mit den anderen nach der Parade nach der evangelischen Kirche gestührt worden und hatten durch die Theilnahme an dem keperischen Gottesdienste uach canonischer Moral eine Sünde auf sich geladen; da sing man an,

小田田 ははない して おれておいれるおおか

ciferfüchtig zu zählen, wie viele höhere Beamte in der Provinz fatholifch, wie viele protestantisch seien, wie viele Brotestantische, wie viele Ratholische bei ber letten Ordensverleihung becorirt worden waren, wie viele protestantische, wie viele fatholische Brofessoren die Univerfitat Bonn gable; bas Ergebniß lautete - und zwar was namentlich ben lettgenannten Bunkt betraf, aus fehr naheliegenden und nur dem blinden Kanatismus verborgenen Bründen - wenig befriedigend. Einen Buntt aber gab es, wo ein Bufammenftoß mit ber Staatsgewalt fast unvermeidlich war: die Frage ber sogenannten gemischten Chen. Die Stimme ber Natur ift machtiger als religible Glaubensfähe und firchliche Vorurtheile und zahlreich waren beshalb in der Broving, wo eine ftets wachsende Rahl protestantischer Beamten, Offi-- ciere und Ranfleute lebte, folche Chen zwischen Brotestanten und Ratholiten, welche ber tatholischen Kirche von jeher ein Stein bes Auftobes gewesen find. Geber vernünftigen und fo auch ber driftlichen und ursprünglich selbst ber firchlichen Ansicht ift bie Ebe gunächst ein Rechtsverhältniß, bas die chriftliche Religiofität ebenfo wie alle menfchlichen Berhältniffe in ihre höhere Sphare emporzieht, und für welches benn auch die driftliche Gefinnung und die in diefer wurzelnde driftliche Boltsfitte eine feierliche Beftätigung ober Beihung burch die driftliche Gemeinschaft, burch bie Rirche verlangt. Es ift eine ber vielen Ufurpationen ber Rirche, baß fie bem Staate auch auf diefem Gebicte fein Recht ans ber Sand gewinden und ben Anspruch erhoben hat, daß jene firchliche Bestätigung und Weihung die Sauptsache fei, daß fie erft eigentlich die Ehe mache, so daß es in die Hand ber kirchlichen Organe gelegt war, Gheschließungen, die ihnen nicht gefielen, zu hindern. Gigentlich nun verdammte Die römische Kirche die Ehe mit Regern, konnte aber bei den Verhältniffen wie fie in Dentichland feit Ende des 30iährigen Krieges fich geftalteten, diefelben nicht hindern; fie ließ folche Ehen aber, obwohl nicht an allen Orten und nicht zu allen Zeiten gleichmäßig verfahren wurde, im Allgemeinen nur ba gu, wo bas Berfprechen gegeben warb, bag bie aus ber Che hervorgehenden Kinder im katholischen Glanben erzogen würden, In den altpreußischen Gebieten nun galt seit 1803 die Norm, daß die Rinder aus gemischten Chen ber Religion bes Baters folgen follten; eine verftandige und gerechte Löfning, wie unvollfommen fie fur eingelne Falle fein mag. Gine Cabinetsorbre vom 17. Auguft 1825 behnte biefe Norm auch auf Rheinland und Weftfalen aus, erflärte etwaige dem entgegenstehende Verpflichtungen der Verlobten für unzuläffig und die Forderung folder Berpflichtungen und Berfprechungen als Bedingung firchlicher Ginscanung für unftatthaft. Da diefe Norm der königlichen Cabinetfordre für beibe Confessionen bindend

war, jo ließ fich vom Standpunkt des Rechts ober der Billigfeit aus nichts gegen biefelbe einwenden; aber es hatte des Scharffinns, welcher ber fatholischen Geiftlichkeit in bergleichen Dingen eigen ift, nicht bedurft. um zu erfennen, daß, mas die Rheinproving und Beftfalen betraf. jene Norm ihrer Confession Abbruch thun mußte. Der weitaus baufigste Kall gemischter Eben war hier, daß protestantische Officiere. Beamte, Brofefforen, zuwandernde Raufleute aus den alten Brovingen Töchter aus ben alteingeseffenen Kamilien bes Landes beiratbeten Folgten nun die Kinder ber Religion bes Baters, fo mar gerade in ben gebildeten, wohlhabenden und einflugreichen Kreisen der Brovinz auf Diefe Beije bem Protestantismus ein breiter Gingang geöffnet. Das Reich diefer Rirche ift gar fehr von diefer Welt; jene Ginwandernden, theils ichon in höheren Bebensftellungen, theils boch im Befit ben Unwartichaft auf folde, machten meift aute Bartieen unter ben reichen Erbinnen bes Landes und es war nicht schwer zu berechnen, wie in furzer Beit die höhere Gesellichaft biefer Lande ober ein fehr großer Theil berfelben protestantifirt fein wurde. Durch folde Berechnungen wurde die höchst migliche Frage wieder angeregt und das tatholische Gemeingefühl, vertreten und gestachelt burch eifrige Briefter und Laien, gab fich mit jener toniglichen Entscheidung nicht zufrieden. Die Kirche, faaten die Strengeren, und von ihrem Standpunfte aus mit Recht, fonne fich nicht vom Staatsoberhaupt vorschreiben laffen. unter welchen Bedingungen fie ihre Segnungen fpenden burfe ober nicht; hier fonne nur makaebend fein, was die Rirche felbit, also ibr Dberhaupt, der Bapft, billige und vorschreibe.

Bu Rom hatte man zu Anfang wenigstens feineswegs die Absicht. Breufen zu reigen : feit Friedrich II. einft ben allerwärts geächteten Refuiten eine Freiftatt gewährt, hatte ftets ein gutes Berhaltniß zwifchen ber Curie und ber preußischen Regierung beftanden. Die tatholische Rirche wurde mit Achtung behandelt und ihre Briefter erfuhren mehr Rücksicht, als in rein tatholischen Staaten, wie etwa in Deftreich unter Frang I., wo man fich, bei gleichem Glauben, ichon mehr erlauben burfte. Allein bie Reime gum Streite lagen bier in ber Sache felbft. Wenn die Rirche nun einmal bergleichen Ghen mißbilligte, wer fonnte ben fatholifden Beiftlichen wehren, fein Beicht= find, bas eine folche einzugeben im Begriffe mar, vor ihren Gefahren zu warnen und zu ermahnen, die zu hoffenden Kinder der alleinfeliamachenden Rirche zuzuführen? wer wollte entscheiben, was blos Ermahnung, was ein halbes, was ein ganges Berfprechen war? und welche Collisionen zeigten fich, wenn etwa ein Berichtshof bas hatte conftatiren wollen, mas im Beichtftuhl als Beichtaeheinnig verhandelt worden war? Das Breve, welches Bapft Bius VIII, am 25. Dlarz

1830 gunachft an bie vier Bifchofe Weftpreußens richtete, bie in Rom angefragt hatten, ob ber Bapft ihnen bie Erfüllung ber Staatsgefete möglich mache, war wortreich, falbungsvoll, ohne Bestimmtheit : es erflärte im Wefentlichen gemischte Eben für verwerflich, aber für gulfig, verbot die firchliche Einsegnung nicht, wo Burgfchaft gegeben fei für die katholische Erziehung aller Rinder, gestattete aber auch. wo bics nicht ber Fall war, bas Gingehen ber Che in Gegenwart bes fatholischen Pfarrers, jedoch ohne alle firchliche Teier - Die fogenaunte paffive Brafeng. Mit bem Grafen Spiegel nun, einem milben und ebelbentenben Manne, ber biefe Angelegenheit nicht vom Standpuntte ber Rirchenpolitit aus aufah, fonbern ber fie vom Standpunkte bes Friebens und humaner Rudficht auf Glud und Unglud ber Ginzelnen würdigte, fchloß die preußische Regierung 19. Juni 1834 eine Uebereinfunft über die Ausführung bes papftlichen Breves, auf Grund beren ber Erzbifchof und bie vier rheinischen und weltfälischen Bischöfe ihre bischöflichen Gerichte inftruirten. Das Breve ward als Richt= fchnur mit Worten anerkannt, zugleich aber ausgesprochen, was bas Breve feineswegs aussprach, baß die fonigliche Cabinetsordre von 1825 vollzogen werben fonne, daß bie einzelnen Beftimmungen milbernd zu erklären und anzuwenden seien, daß von der Abnahme eines Berfprechens rückfichtlich ber Kindererzichung Abstand zu nehmen, Die Ralle blos paffiver Affifteng als etwas Gehäffiges möglichft zu befchränken feien. Diese Uebereinkunft und bie Inftruction follte ein Geheimniß bleiben im Befentlichen batte bamit bie Regierung erlangt was fie wollte.

Allein dieses klägliche Verstedenspielen konnte nicht lange dauern. Bu Rom erhielt man balb die volle Kunde von dem Sachverhalt durch ein reumüthiges Bekenntniß des Bischofs von Trier, das vom 10. November 1836, dem Sterbetage desselben, datirt und demselben vermuthlich unterschoben oder abgepreßt war. Inzwischen war auch der Graf Spiegel gestorben (1835), und an seine Stelle war der Weisbischof Clemens August Orose zu Vischering zum Erzbischof von köln gewählt worden. Eine unglückliche Hand war bei dieser Wahl im Spiele; die romantischen Neigungen des Kronprinzen hatten diesen Asecten und mittelalterlichen Heiligen dem Capitel empfohlen; "ist Ihre Regierung toll geworden?" fragte der Cardinal-Staatssecretär zu Kom selbst den preußischen Wesanden wunsen mit unverhohlenem Erstaunen, als er diese wunderdare Nachricht erhabt.

Man hatte die preußische Regierung gewarut, diesen Mann zu acceptiren, da er, ganz verschieden von seinem Borganger, ein Eiserer und Obserrant war; indeß hatte man sich im Punkte der gemischten Ehen, wie man glaubte, sicher gestellt, da er vor seiner Wahl schrift-

lich erklärt hatte (5. September 1835), "daß er sich wohl hüten werde, jene gemäß dem Breve des Papstes Pius VIII. getroffene Bereinbarung nicht aufrecht zu halten, oder gar, wenn solches thunlich wäre, anzugreisen oder umzustoßen, und daß er dieselbe nach dem Geiste der Liebe und Friedsertigkeit anwenden werde." Es sollte sich zeigen, wie

viel bieje Erflärung werth fei.

Bon welchem Geifte ber neue Erzbischof befeelt war, offenbarte fich balb. Er ließ die Bibliothet feines Borgangers aus bem erzbifchöflichen Balafte alsbald fortschaffen, und beeilte fich, bas glimmende Docht fatholischer Wissenschaftlichkeit zu verlöschen, indem er gegen bie Bermefigner eine feindselige Saltung annahm. Deren Begner nam= lich hatten fich nach Rom gewendet, und nachbem die Sache bort einer Unterfudung unterzogen worden war, von beren Gründlichkeit und Unparteilichkeit es einen Begriff gibt, bag ein ber beutschen Sprache untundiger Jefuit. Professor Berrone, debei die Sauptrolle spielte, erichien am 26. September 1835 ein papftliches Breve, welches bie Bermefianischen Schriften verbammte und die Birten ber Rirchen ermahnte, ihre Schafe mit aller Sorafalt von diefer vergifteten Weide weggutreiben. Bergebens fuchten die Hermesigner, wie anderthalb Jahrhunderte früher die Jansenisten, barzuthun, bag ber Papft in Diefer Sache getäuscht worben fei und hofften auf eine Ausgleichung: ber Erzbischof ließ ihnen keinen Zweifel, was es bedeute, wenn Rom gesprochen habe. Er erließ ein Rundschreiben an die Beichtväter ber Stadt Bonn (12, Januar 1837), in welchem er fie anwies, wenn man in diefer Begiehung im Beichtftuble oder fonft aufrage, in feinem Namen bekannt zu geben, baß Niemand Die Schriften ober Collegien= hefte des seligen Hermes lesen und kein Theolog Vorlesungen beiwohnen burfe, beren Inhalt jenen Schriften gemäß fei. Den birecten Streit mit der Universität vermied ber Erzbischof, und ein folder war auch nicht nöthig: eine Opposition war hoffnungelos, die Borfale ber Bermefigner verödeten von felbft. Bergebens ichidten fie zwei ihrer gelehrtesten Vertreter nach Rom; diese brachten die Antwort gurud, die nicht überraschen konnte, daß das Urtheil unerschütterlich sei, wie die Antorität, von der es ausgegangen. Die Regierung mischte fich, und barin hatte fie Recht, unmittelbar nicht in biefen Streit, welcher die kirchliche Lehre betraf: jämmerlich aber war co, daß fie felbst zur Unterdrückung der befferen Sache hülfreiche Sand bot, indem am 21. April 1837 der Curator der Universität die betheiligten Lehrer im Ramen des Ministers von Altenstein aufforderte, bei Berluft ihrer Aemter in allen öffentlichen und geheimen Sandlungen bes gegemi= ichen Lehramtes jede Erwähnung der Schriften des Dr. hermes und Der bieselben betreffenden papftlichen Censuren zu unterlaffen.

Einen anderen Gang nahm die Angelegenheit der gemischten Chen. Bald nach bem Amtsantritt bes neuen Erzbifchofs fingen einige Bfarrer an, die Trauung zu verweigern, wo nicht bas Berfprechen, die Rinder katholisch erziehen zu lassen, gegeben war: und als die Regierung den Erzbischof an fein Bersprechen erinnerte, ba gab diefer die Antwort, daß er allerbings versprochen habe, die gemäß dem Breve getroffene Bereinbarung von 1834 aufrecht zu halten, daß er nun aber bei nähe= rer Erwägung die Bereinbarung und die baranf gegründete Inftruction an die bischöflichen Gerichte im Bunfte der Traunngen ohne vor= heriges Versprechen katholischer Erziehung der Kinder im Widerspruch mit bem Breve finde. Und biefen Standpunft hielt er bei ben weiteren Berhandlungen fest: "ich befolge soviel möglich beide Normen, Bereinbarung und Breve: mo beide nicht in Ginklang zu bringen find, richte ich mich nach bem Breve." Die Ausrede war eines Erzbischofs ebenso wenig würdig, als früher die Fiction, die Vereinbarung erfolge gemäß dem papftlichen Breve, ber preußischen Regierung würdig gewesen mar. Denn wenn Breve und Vereinbarung nicht übereinstimmten, was freilich kaum zu leugnen war, so mußte er dies vorher. wiffen, ehe er jenes Schreiben unterzeichnete, in welchem er ,, die gemaß dem Breve getroffene Uebereinfunft" zu halten versprach, und bas ihm zum erzbischöflichen Stuhle verholfen hatte. Mit biefer Musrede, die entweder eine Lüge und einen Wortbruch einschloß, oder, wenn sie ehrlich gemeint war, bewies, daß der Erzbischof zu einem Amte von folder Tragweite unfähig war, tonnte fich aber die preu-Bifche Regierung nicht zufrieden geben. Es waren zwei Mächte, beren jebe ein ficheres Gefühl bafür hatte, bis zu welchem Bunfte ihre Nachgiebigkeit gehen durfte, die hier zu einem ersten Waffengang sich gegenübertraten, die alte fatholische Rirche und ber moderne preußische Staat. Die Regierung ließ ben Erzbischof auffordern, entweder fein Wort zu halten, oder auf das erzbischöfliche Amt zu verzichten. Clemens August autwortete (31. October 1837), daß seine Bflicht gegen die Erzdiöcese und gegen die gange Kirche ihm verbiete, das Lettere zu thun, und es verfteht fich, daß bieje Wendung der Dinge eine große Aufregung in dem fatholischen Theile Dentschlands hervorrief; aufrührerische Drohungen waren am Portal bes Kölner Domes angefchlagen; ber Erzbifchof und feine geheimen Rathgeber munichten, baß Die Regierung gur Bewalt fchreite; er gebachte in ben Dom gu fluch= ten, fich vor den Altar zu stellen und bei geöffneten Thuren diefe Be= walt herauszufordern.

Aber die Dinge nahmen in diesem prosaischen Staate einen etwas minder poetischen Verlauf. Um Abend des 20. Nov. 1837 zog eine Abtheilung der in Deut, Köln gegenüber auf dem rechten Rheinuser,

garnifonirten Dragoner über die Schiffbrude nach Roln und ein Bataillon Infanteric fverrte bie Eingange ber Strafe St. Bercon, in welcher bas erzbischöfliche Balais liegt. Amei Mitglieder ber Regierung, ber Oberbürgermeifter von Roln und ber Justitiar ber Rolner Regierung, die beiden letteren Ratholifen, begaben fich in bas Balais und forderten ben Ergbischof, ben fie in feinem Arbeitegimmer mit feinem Caplan Michelis trafen, auf, bem allerhöchsten Befehle fich zu unterwerfen, fein lettes Schreiben an ben Minifter gurudgunehmen. Der Erzbischof weigerte fich; nun ward ihm angefündigt, daß Se. Majestät genöthigt sei, ihm fraft landesberrlicher Machtvollkommenheit die Ausibung seines erzbischöflichen Amtes zu unterfagen und ihn aus der Rolnischen Diocese zu entfernen. Der Erzbischof erwi= berte, er füge fich ber Bewalt; ein Reisewagen ftand vor ber Thur; boch nahm man des Erzbischofs eigene Couivage und nach 7 Uhr fuhr ber Wagen mit dem Erzbischof, bem Bensbarmericoberften von Sandrou, bem Bedienten und einem Beamten in burgerlicher Rleidung ab. Die erfte Biertelftunde Weges von 20 Unterofficieren zu Bferde begleitet. Bum Anfenthalt für ben hohen Staatsgefangenen war bie Weftung Minben bestimmt.

Die Aufregung ber Bevölkerung bauerte geraume Zeit und machte fich in einzelnen Gewaltthätigfeiten und Demonstrationen Luft; eine Anzahl katholifcher Mädchen gelobten fich, niemals einem Brotestauten die Sand zu reichen, und nahmen auf diefen Entschluß, der den Bang ber Beltgeschichte nicht wesentlich anderte, bas Abendmahl; Die geiftliche Demagogie in Munchen, beren Dragn Gorres mar, ftieß in die Posaune und machte aus dem Erzbischof einen zweiten Athanafius: daß in demfelben Jahre, in welchem Diefer fein leichtes Marthrium autrat, 400 protestantische Tyroler aus dem Billerthale, nachdem fie lange Jahre gegen die pfäffische Umgebung und die Berfolgungesucht bes Bifchois von Bozen einen ungleichen Kampf gefämpft, zum Wanberftabe greifen mußten, um bas Land ihrer Bater zu verlaffen und in Schlefien eine neue Beimath zu fuchen, irrte die ultramontanen Kanatifer und Benchler ebenfowenig, als den vorurtheilsvollen Liberalismus jener Tage, ber geneigt mar, für ben Erzbifchof Bartei zu ergreifen, weil es eine absolutistische Regierung gewesen, die hier ihr hausrecht gebraucht hatte. Auch zu Rom hielt Gregor XVI., ohne fich die Mühr ju geben, die preußische Regierung zu hören, am 10. December in dem feltsam feierlichen Tone, ber bei folden Untaffen üblich ift, an die versammelten Cardinale eine Allocution in dieser Angelegenheit, und diefer Allocution wurde die größtmöglichste Berbreitung gegeben, obgleich der Curie im Grunde die Sache schwerlich fehr leid war. Sie regte bas, was man bas fatholifche Nationalgefühl nennen founte, an,

erweckte die schläfrigen Gewissen und gab Gelegenheit, sich den Schein der Macht zu geben, den auch die preußische Regierung durch das überaus bescheinen Auftreten ihres Gesandten zu Rom, der die Maßregel als einen vorübergehenden Act der Selbstwertheidigung darstellte, auerkannte.

Die wirkliche Macht, die der preußische Staat besaß, wurde durch biesen Borgang nicht erschüttert, und Metternich irrte sehr, wenn er dem durchreisenden Gesandten, Bunsen, die innere Stellung Preußens als schwer gefährdet darstellte und sich die Mieue gab, als fürchte er für die Integrität der Rheinlande. Sie ward auch nicht erschüttert, als noch ein zweiter Großwürdenträger der Kirche die Selbstbehaup-

tung bes preußischen Staates heransforderte.

Der Erzbischof von Bosen und Gnesen, Martin von Dunin, ersuchte bie Regierung, daß ihm geftattet werde, bas Breve des Bapftes von 1830 in seinem Sprengel zu publieiren oder die Entscheidung des Rirchenoberhauptes einzuholen. Als ihm dies verweigert wurde, erließ er 27. Februar 1838 einen Hirtenbrief, in welchem er jedem Priefter die Amtssuspension ankündigte, der künftighin eine gemischte Ehe einsequen würde ohne jenes Bersprechen fatholischer Erziehung Die Regierung erflärte Diefen Erlaß für nichtig: ben Erzbifchof aber zur Burudnahme besfelben zu bewegen gelang um fo weniger, als er die polnische Bevölferung für fich hatte, welcher der Ratholicismus zugleich die nationale Sache bedeutet. Es ward somit ein Criminalproceg gegen ihn eingeleitet. Der Erzbischof verweigerte aber jedes Berhör vor dem Oberlandesgericht zu Bofen. Das Urtheil erging gleichwohl, das ihn zwar von der Schuld des Hochverraths und der Aufwiegelung freifprach, aber ihn zu Amtsentsetzung, feche Monate Festungshaft und Bezahlung fammtlicher Gerichtstoften verurtheilte (April 1839). Der König nahm ein Schreiben bes Ergbifchofs als Gnadengefuch, erließ ihm die Festungshaft und modificirte die Amtseutschung zu dem Befehl, feinen Aufenthalt in Berlin ju nehmen. Als ber Erzbischof bennoch am 3. October nach Bofen entwich, ward er verhaftet und nach der Festung Colberg gebracht. Die Beiftlichfeit feste ihren Apparat in Bewegung, Rirchentrauer ward angeordnet, die Gloden verstnumten; sie begannen jedoch wieder gu lanten, als die Regierung mit dem letten, aber wirtsamen Mittel drohte: der Sperrung der Temporalien.

Während die Curie in ihrer Weise diese gelinden Maßregeln einer protestantischen Regierung als frevelhafte Gingriffe in die Rechte der Kirche verdammte, erschien in Baiern, wo König Ludwig mehr und mehr in Abhängigkeit von der ultramontanen Partei gerathen war, unter dem Ministerium Abel eine Berordnung (14. August 1838).

welche die Aniebeugung vor dem, was die römische Kirche das Sanctissimum nennt, der geweihten Hostie, für das Militär anordnete und damit für die zahlreichen Protestanten im bairischen Hereisährte, der viel schlimmer war als das, was die prenßische Regierung den katholischen Geistlichen in der Sache der

gemijchten Chen zumuthete.

Alle diefe Vorgange dienten dazu, die öffentliche Meinung, welche fich in den rein politischen Angelegenheiten verhältnißmäßig wenig regfam gezeigt hatte, in beftige Bewegung zu feten. Die Regierungen begegneten hier einem Widerstande, ben fie in rein weltlichen Dingen nicht gefunden hatten und die Bischöfe redeten eine Sprache, wie fie die Regierung seither von Unterthanen nicht vernommen, und erinnerten biefelbe baran, daß es außer Polizei und Militär auch noch andere Mächte gab, mit beneu man zu rechnen hatte. Dieje Sprache ward freilich nicht im Namen der Freiheit geführt, sondern vielmehr im Namen einer Körperichaft, welche, wo fie die Macht hat, jede Freiheit erdrückt, und welche das Recht zu haben glaubt, Alles, was ihr ent= gegensteht oder neben ihr Ansvruch auf Antorität macht, sich zu unterwerfen; aber fie nöthigte eben baburch die Regierung, fich gegenüber Der ultramontanen Agitation ihrerseits auf Die öffentliche Meinung zu ftüten, und fehr bentlich trat die Schwäche ber absoluten Regierungsweise in diesem Rampfe zu Tage, benn ihren Willen in der Chefrage fette fie doch nicht burch. Damit aber war ein Fortidritt gege= ben, der feine weittragenden Folgen hatte.

Noch war der Kölner und der Pojener Streit nicht zum Austrage gekommen, als Friedrich Wilhelm III. am 7. Juni 1840 ftarb, im 70. Jahre jeines Lebens und im 42. seiner Regierung. Mit ihm ichied der letzte und ehrenwertheste Neprasentant einer vergehenden Veriode und ein Fürst im blühenden Mannesalter, reich au Ideen, voll von Idealen, trat an die wichtigste Stelle des deutschen Landes.

## 3. England. 1830—1832.

Der jähe Sturz des bourdonischen Thrones in Frankreich fiel der Zeit uach nahezu mit dem Regierungswechsel in England zusammen. Um 26. Juni 1830 war der Herzog von Clarence, jest Wilhelm IV., auf Georg IV. gesolgt: eine einfache, ehrliche Seemannsnatur, ein Maun, gerade, bieder, gutherzig; ohne Boreingenommenheit gegen die liberalen Anschaunugen; entschlossen, die Pflichten, zu denen ihn in seinem 65. Jahre die Vorsehung berief, gewissenhaft zu erfüllen. Er hatte eine starte persöuliche Abneigung gegen den Herzog von Wellington, welcher angenblicklich das Haut der Regierung war, aber er ließ denselben mit seinen Collegen gleichwohl im Amte, bis die

Nation selbst in den Neuwahlen, welche das versassungsmäßige Herfommen für den Fall eines Thronwechsels vorschrieb, sich ausgessprochen haben würde; gutmüthig, wie er war, nannte er seinen seitscherigen Feind, den Herzog, bei einem öffentlichen Gastmahle, indem er desselben Gesundheit ausbrachte, seinen guten Freund Wellington. Um 24. Juli wurde das Parlament durch eine königliche Proclamation aufgelöst; am 14. September fanden die Neuwahlen statt; am

2. November begann bas neue Barlament feine Sigungen.

Der Thronwechsel an und für fich würde hingereicht haben, die Gebanten ber nation auf die Frage ber Barlamentereform, die nicht erft feit geftern auf ber Tagesordnung ftand, gurudzulenten; bie Ereignisse in Frankreich wiesen mit einer nachdrücklicheren Beredtfamfeit, als fie felbit bem radicalften Reduer zu Gebote gestanden haben würde, auf eben biefe Rothwendigfeit bin, zu reformiren, fo lange es nicht zu fvät war. Die Gefahr war groß; nicht, baß in biefem Lande eine Revolution ausbreche, die in drei Tagen die volitische Binfiognomie bes Reiches verwandle wie in Frankreich, wohl aber, daß der Radica= lismus fich jener wichtigen und vovulären Frage bemächtige, um durch fie zu einer felbitftandigen Macht zu werden, und die Bbigs maren beshalb entschlossen, fie ihrerseits in die Sand zu nehmen; ber Reit= puntt war gunftig, ba man ben König von launischer Abneigung gegen den Forticiritt frei wußte. Indeß die Thronrede erwähnte Richts von diesem Gedanten, und zum Ueberfluß gab der Bergog von Bellington bei den Berhandlungen über die Antwortabreffe im Dberhaufe noch die beftimmtefte und ichrofffte Erflärung ab, baf, fo lange er im Amte fei, er fich jeber auf Reform des Barlaments gerichteten Maßregel widersegen würde. Allein seine beschränfte Ansicht von der Bollfommenheit und Unverbefferlichkeit der Bertretung des englischen Bolles widersprach grob den offenfundigen Thatfachen, und sofort fündigte henry Brougham seine Absicht an, innerhalb 14 Tagen eben diese Frage der Barlamentsreform in Anregung bringen zu wollen: und als die Regierung bei der Abstimmung über eine Finanzfrage im Unterhause in ber Minderheit blieb, reichte fie ihre Entlassung ein, welche vom Könige angenommen und am 16. November vom Bergog von Bellington im Oberhause, von Sir Robert Beel im Saufe ber Gemeinen mitgetheilt murbe.

Der König ernannte einen Beteranen der Reformbestrebungen, den achtnudsechszigjährigen Grasen Grey zum Premierminister, — einen Staatsmann von fleckenlosem Charafter, freisinnig, consequent, gemäßigten aber sessen Sinnes. Er stellte als Bedingung seines Sintritts auf, daß das neue Ministerium aus der Durchsührung der Ressorm des Parlaments eine Cabinetsfrage mache und der König nahm

dies an; seine Collegen suchte er sich unter den Häuptern der Whigs und den Anhängern der Grundsätz Canning's: Lord Althorp, Henry nunmehr Lord Brougham, Lord Landsdowne, die Lords Durhame, Welbourne, Goderich, Palmerston, Sir James Graham, Lord John Russel und Andere; sie Alle, odwohl aus den großen Familien des Landes, entschlosse über Lord und kindere sie Alle, odwohl mehr mehr aufglicheidenden Le-

bensfrage ohne Zaudern in die Sand zu nehmen.

Sie begannen ihr Umt mit Ablehnung eines Antrags auf Bemilligung vermehrter Bollmachten für die Magiftrate einiger Diftricte, in welchen Unruhen vorgefommen ober zu fürchten waren, weil die gefetsliche Macht ber Obrigfeiten zur Riederhaltung der Rubeftorer ausreiche. und vertagten bann, nach Regulirung ber Regentschaft für ben Fall, daß ber Ronig mahrend ber Minberjahrigteit ber Bringeffin Bictoria. ber nächstberechtigten Thronfolgerin, fterbe, das Parlament bis gum 3. Februar 1831, um Beit zur Ausarbeitung einer Reformbill zu gewinnen. In der Zwischenzeit mufterten die Barteien ihre Kräfte. Die Gegner ber Parlamentereform gahlten auf bas Saus ber Lords, auf die Macht der Aristofratie in dem zu reformirenden Unterhause, auf Die ftarte Stellung ber Tornpartei im Lande; unter Umftanden felbft auf den Rönig, wenn Ausschreitungen der Reformpartei ihn vielleicht scheu machten, und seine conservative Familie ihn tüchtig beeinflußte. Die Anhänger ber Reform hatten für fich außer ber Whigariftofratie ben Ginflug und die Macht des überwiegenden Theils der Mittels flaffen ber Bevölkerung, welche fich anschieften, ihr ganges Gewicht in die Bagichale zu legen zu Gunften einer Magregel, welche eben ihnen einen gerechter und reichlicher bemeffenen Antheil an der Befetgebung bes Landes zu fichern bestimmt war. Sie fchickten Daffen von Betitionen an das Barlament und bereiteten fich, in Bereine gufammen= zutreten, um der Bewegung Nachdrud und, wo es nöthig ware, Dauer zu geben.

Am 3. Februar trat das Parlament wieder zusammen, und am 1. März brachte Lord John Russel, obwohl uicht Cabinetsminister, die Bill, an deren Fassung er einen hervorragenden Antheil genommen, über welche dann die gesammte Regierung sich geeinigt hatte, im Hause der Gemeinen vor. Sie war umfassenz, als man erwartet—gesürchtet oder gehösst — hatte, zugleich aber nach englischer Weisse so gemäßigt, daß sie nur die größten Wisbräuche radical beseitigte, im Uedrigen aber ferneren allmässen Resonnen noch einen weiten Spielraum ließ. Der faulste Fleet des seitherigen Zustandes waren die "versaulten Fleeken" (rotten boroughs) — herabgesommene kleine Orte, welche ihr Wahlrecht aus uralten Zeiten bewahrt hatten, und in denen thatsächlich die Abgeordneten nicht gewählt, sondern von

irgend einem einflufreichen Berrn, Marquis, Bergog, irgend einer großen Comilie ernannt wurden und mit denen eine Art ärgerlichen Sandels a 'rieben ward. Man gahlte ihrer nicht weniger als 204; einige, welche ben Rednern als Beifpiel ber gangen Gattung bienen mußten, wie D. Garum bestanden nur noch aus ben Mauern einiger Sanfer, an de gen bas Recht zwei Abgeordnete zu fchicken haftete. und bie man zuweilen ausbefferte, um burch einige Tagelöhner, bie man bort feghaft machte, eine Scheinwahl abhalten zu laffen; es fehlte nicht an braftischen Schilberungen, wie dieser Lord und jener Marquis ben einen diefer Fledenfige an feinen Sohn, ber eben von ber Schnle zu Eton fam, ben anberen an feinen Bermalter, ber ihm feine Büter in die Sohe gebracht, ober an einen Untenachbar, ber mit ihm gejagt und gezecht und ihm feine Schafe gelobt hatte, verfchenft habe. 60 biefer faulen Fleden mit 168 folder Site follten abgeschafft werben, eine Augahl ließ man übrig; die Besammtzahl ber Mitglieber des Unterhauses sollte um 62 vermindert, von 658 auf 596 herabgebracht werden; von den bann noch verfügbaren 104 follte London und seine Vorstädte 8, die großen Städte in den Provingen 34, die Braichaften - eine große Concession an ben Grundbefit, alfo im conferentiven Sinne - 54 neue, eingerechnet 5 neue Sige für Schottland. 1 für Walcs und 3 für Irland, erhalten.

Man muß biefe Magregel ben Männern ber Regierung und einem großen Theil Derer, welche fie im Barlamente unterstütten, zu hober Ehre anrechnen, benn die Meiften von ihnen, wie bas große Saus Bedford 3. B., welchem Lord John Ruffel felbft angehörte, gaben, indem fie das Suftem der verfaulten Fleden opferten, einen guten Theil ihres eigenen Einfluffes, wenn man will felbst ihres Bermögens auf. Sieben Rachte mahrte die Debatte, und zwischen 70 und 80 Mitalieber ergriffen nacheinander in ber großen Frage bas Wort. Bei ber Bertheidigung ber Magregel zeigte fich die volle Ueberlegenheit, Die in der Sache selbst lag; denn was gegen die Bill vorgebracht wurde, war am Ende boch nur ber in allerlei Bariationen wiederholte Gine Grund, ber feiner war: baf feine absolute Nothwendigfeit einer Men= berung vorhanden fei, daß England unter ben alten Befeten groß geworden, daß Manchefter und die anderen Städte, für welche man Abgeordnete begehre, fortgeschritten, tropbem fie feine Abgeordneten ge= wählt hatten; daß eine Reihe großer Manner, Bitt, For, Burte, Canning burch biefe Thure ins Parlament gefommen feien. Wenn nun die Conservativen erftarrt waren beim Unblid einer Reformbill von fo einschneidendem, fo radicalem Charafter, fo gab es auf der anderen Seite nicht Wenige, benen fir nicht genng that und welche gern cine noch größere Ausdehnung bes Wahlrechts, eine Beseitigung noch mehrerer Mißbräuche als die Bill wollte, gesehen hätten; aber in England verstand man sich besser auf den wirklichen und praktischen Fortschritt, als danials in Frankreich und später in Deutschland; hier, so sagte man sich auch unter den Männern eines radicalen und methobischen Fortschrittes, hier war endlich eine Bill, deren Durchschung, so wie die Dinge lagen, bei dieser Versassung, do wie die Dinge lagen, bei dieser Versassung, diesem König, diesem Parlamente möglich war; um sie also schaarte man sich, indem man

alle weiteren Bünfche vertagte.

Um 14. Mary paffirte Die Bill bie erfte ber brei Lefungen. Die Maitation im Lande nahm zu, ca zeigte fich eine fteigende Entichloffen= heit unter ben Mittelflaffen, viele Taufende erflärten fich bereit, auf ben ersten Wint nach London zu marschiren, und sie gaben baburch ben Begnern Anlag, über Ginschüchterungsversuche zu flagen. Die Regierung war nicht minder entschlossen; fie wurde im Amte bleiben, erklärte Einer aus ihrer Mitte bei bem Testmahl, welches ber Lord-Mayor von London nach alter Gewohnheit bei ber Bertagung ber Baufer an Oftern gab, felbft wenn fie nur eine Stimme Majorität hätten. Genau biefer Kall trat seltsamerweise ein; bei ber zweiten Lefung, bei übervollem Saufe (22. Marg) waren 302 Stimmen für die Bill, 301 gegen dieselbe. Das Bertrauen der Conservativen, der läftigen Reform noch einmal zu entgeben, wuchs Angefichts einer folden Majorität, die feine war, die durch den fleinsten Aufall gur Minderheit werden fonnte; Angefichts des Widerstandes, der von bem Saufe ber Lords zu erwarten ftand, ließ fich mit Sicherheit vorberfagen, daß die Whigs ihre Bill nicht durchseten würden. Allein Die Minister blieben im Amte. Man feierte in London und anderwarts diesen Entichluß mit Muminationen; die Dinge nuften bald an einer Entscheidung fommen. Der Blan ber Confervativen mar, die Bill bei der Comiteberathung ju Fall zu bringen, indem fie die einzelnen Bestimmungen bes Gefetesvorichlags in ihrem Sinne ober in jedem Rall in einem bem Minifterium widerwärtigen Ginne amenbirten; und fo geschahes: am 18. April begann die Comitéberathung; am 19. wurden die Minister bei der Frage der Berminderung der Mitgliederzahl im fünftigen Barlament geschlagen; am 22. erlitten fie eine zweite Niederlage bei einer Gelbbewilligungsfrage. Sie boten dem Rönig ihre Entlassung, der dieselbe nicht annahm, sich aber auch nicht entschließen konnte, bas erfte Barlament feiner Regierung gleich während feiner erften Seffion aufzutöfen.

Und doch war dies eine Nothwendigfeit. Denn die Stimmung der Nation war so, daß ein großer revolutionärer Ansbruch, im Falle die Bill scheiterte, zu sürchten war; und es war fein leeres Wort, wenn Macaulay in der wirtsamsten seiner Reden über die große Frage mit

bem Ausbrucke ber Schrift mabnte, Die "Stunde bes Beils" nicht gu verfäumen; schon fehlten einzelne folche Ausbrüche nicht, und etliche ber Kührer fprachen von Aufftellung einer Reformarmee. In Frantreich hätten Viele eine fo begueme Gelegenheit zu einer Revolution wahrscheinlich mit Freuden begrüßt, um sich mit einigen Tagen Rampfund Blutscenen zu berauschen; und auch in Deutschland, wo lange der unglückliche Ginfluß Frankreiche überwog, liebte man es iväter. mit dem Gedanken einer Revolution zu fvielen, wenn die Dinge nicht fofort vorwärts gingen. Die leitenden Männer der liberglen Bartei Englands nahmen diese Gefahr minder leicht, und hatten eine flare Borftellung bavon, welches Unglud es für ein Bolt ift, wenn ein anerfannter Rechtszustand auf gewaltsame Beije burchbrochen wird, und bie Bürger deffelben Landes als Sieger und Befiegte einander gegen= überftehen. Denn zerftoren fann man in wenigen Stunden, mas bie Sahrhunderte gebaut haben, und auch einen neuen papiernen Rechtszustand kann man in wenigen Tagen schaffen: aber die menschlichen Bünsche, Leidenschaften, Gewohnheiten zwingt man nicht so leicht in bie neuen Formen, und einen der Revolution entsprungenen thatfachlichen Zuftand in einen wirklichen Rechtszuftand zu verwandeln, fann wenn es überhanpt gelingt, nur einer langen Beit gelingen.

Diefe Gefahr ward vermieden. Die Thorheit der Gegner der Reforms bill im haufe der Lords half die Arifis in der rechten Weise entscheiden.

In der Nacht vom 21. April hatte Lord Wharncliffe, einer ber entichloffenften Gegner ber Reformbill im Saufe ber Lords, an ben Bremierminifter die Frage gerichtet, ob die Minifter Gr. Majeftät angerathen hatten, bas Barlament aufzulofen. Lord Gren verweigerte die Antwort; da fündigte der Lord an, daß er am folgenden Tage den Untrag auf eine Abresse an den König stellen werde, in welcher derfelbe gebeten murbe, von feiner Brarogative ber Barlamentsauflofung iest keinen Gebrauch zu machen. Wilhelm IV. hatte am Morgen bes 22. längere Beit geschwantt, sich aber endlich doch zur Auflösung ent= ichlossen. Als er die Nachricht erhielt von der Urt, wie im Sause der Lords von der Unmöglichkeit gesprochen worden fei, icht bas Saus aufzulojen, ba wallte fein tonigliches Gelbftgefühl auf: "Wie?" foll er ausgerufen haben, "fie wollen fich mit ber toniglichen Brarogative ju ichaffen machen?" er wolle zeigen, mas er fonne; gleich in eigener Berson wolle er das Parlament auflösen; und als die Minister beiftimmten "fobald die foniglichen Wagen bereit gestellt werben fonnen": "was tonigliche Wagen," habe er erwidert, "fchickt nach einer Drofchte !" Auf der Stelle wurde nach den foniglichen Bagen geschickt. Unterbeffen hatten fich die Lords um 2 Uhr in ihrem Sitzungsfaale versammelt. Lord Wharncliffe erhob sich, um seinen Antrag zu stellen;

ber Herzog von Nichmond, ein Mitglied der Regierung, rief den Lords zu, ihre Pläte einzunchmen; und während ein Streit um die Geschäftsordnung im Gange war, hörte man den wohlbekannten Schall der Kanonenschüffe, welche antündigten, daß der König von Großbritannien auf dem Wege zu seinem Parlamente war. Der Lärm dauerte
fort; Lord Mansfield verschafte sich Gehör; er sprach von der surchtbaren Lage des Königs und des Landes und suhr sort, als schon die Kingelthüren sich öffneten und der König, dem nach alter Sitte die Krone auf einem Kissen und nuche Torn zum Schwelle erichien; sast mit Gewalt mußte der eisernde Torn zum Schwelle erschien fast mit Gewalt mußte der eisernde Torn zum Schwelle gebracht werden. Mit raschem Schritte stieg Wilhelm IV. die Stusen
des Thrones hinan, und indem er rechts und links grüßte, ersuchte
er Ihre Lordschaften, sich zu sehen, während die Gemeinen gerusen
würden.

Dort spielte dieselbe Scene: während man schon die Artisseriesalven hörte, sprach Sir Robert Bivian, nach ihm Sir Robert Beel; vom Lärm der Regierungspartei unterbrochen, erging er sich in heitiger Rede gegen die Vill, welche das britische Volt zum Sclaven der Pöbels auswiegler mache; er sprach noch, als die drei Schäge mit dem schwarzen Stade vernommen wurden und der Herold erschien, um die Gemeinen von England an die Schranken des Oberhauses zu rusen. Dort vom Throne herab sprach der König seine Abstück aus das Parlament aufzulösen; in großer Aufregung trennte man sich: seit den Tagen Cromwell's sei eine solche Seene nicht mehr innerhalb der Wände des Parlaments gesehen worden. Um solgenden Tage erschien die königliche Proclamation, welche das Parlament aussche, und das

neuguwählende auf den 14. Juni zusammenrief.

Es war damit die große Sache dem Bolke selbst, an welches der König durch diese Maßregel appellirte, in die Hand gegeben, und dies wurde von den leitenden Klassen der Nation und dis tief hinein in die Kreise, denen die neue Bill unmittelbar noch gar nicht zu Gute kam, wohl begrissen. Auch Dieseinigen, denen dieselbe noch nicht das Wahlrecht einräumte, erkannten — und dies macht der politischen Einsticht des englischen Volkes alle Spre — daß es gleichwohl ihre Sache war, über welche jest die Würsel geworsen wurden, daß ein neues politisches System, ein neues Zeitalter der alten Vergassung des Landes in Frage stehe, und daß es sich jest darum handle, ein schwieriges Wert zu volldeingen, ein Haus der Gemeinen zu wählen, sähig, sich selbst zu reformiren. Die politische Khätigkeit, welche von der Parlamentsaussussung dis zum völligen Sieg der Resorm im ganzen Lande sich entsaltete, in Presse, vereinen, Volksversammlungen, bildet ein bemerkenswerthes Gegenstück zu der Revolution, die sich soch

in Frankreich vollzogen hatte. Langsam, unwiderstehlich, ohne Theatergepränge und ohne heroische Kampsienen und prahlerische Worte gesichah hier eine nicht minder große und viel heilsamere Aenderung. Hier gibt es keine drei Tage, keine große Woche, keinen neuen Thron, aber auch keinen Bruch mit der Bergangenheit, kein Königthum, wie das neue französische, das der Intigne, welche den Nausch der Volksaufregung auszubenten versteht, ja sast dem gemeinen Betruge sein Dasein verdankte; und kein Stachel seute sich, wie dort, neues Unheilzungend, in die Herzen Derer, welche durch die Nevolution gestürzt oder nicht befriedigt worden sind.

Die Loofung bei dem nunmehr fich entspinnenden Bahltampfe war einfach: die ministerielle Bill und nichts Anderes. - fein Bechsel ber Dynastic, fein Sturg ber Aristofratie ober Achnliches. 3m Gangen vollzogen fich auch die Bahlen in England verhältnigmäßig mit Rube; einigen Gegnern ber Bill, fo auch bem Bergog von Bellington. bessen Bovularität sich für ben Augenblick in's Gegentheil verkehrte. wurden die Fenfter eingeworfen, was in diejem Lande felbft bei ge= wöhnlichen Wahlen nicht anders geht, und auch einzelne Pöbelercesse fehlten nicht: ben Beichwerden ber Reinde der Reform über bergleichen Bewaltthätigkeiten entgegnete ein reformfreundliches Blatt fehr richtig: je größer bie Bahl ber Männer fei, welche Bahlrecht befiten, befto geringer werde die Rahl ber Fenftereinwerfenden fein. Der Erfolg ber Liberalen war vollständig. Die Begner des Ministeriums verloren eine Menge Sipe, und als das Parlament seine Arbeiten auf= nahm, paffirte die Bill mit großen Majoritäten am 24. Juni die erfte, am 4. Juli mit einer Mehrheit von 136 bei 598 Anwesenden die zweite Lefung. Die Opposition fparte wiederum ihre Kräfte auf die britte, die Comitéberathung, die am 12. Juli begann, und wo sich nun um jeden Flecken, ber auf ber Sterbelifte ftand, und um jede einzelne Bestimmung bes Gesetes ein hartnädiger Rampf entspann. Das Bolt ward ungebuldig; aber bie Schlugbebatte erfolgte erft an ben brei Abenden bes 19., 20. und 21. September; am 21. ging die Bill mit 345 gegen 236, also mit 109 Stimmen Majorität, bei ben Gemeinen burch.

Die Nachricht vom ersochtenen Siege verbreitete sich rasch durch das Land und erweckte allenthalben Jubel und Glockengeläute. Aber war dieser Jubel nicht verfrüht? Die gefährlichste Klippe hatte die Bill noch vor sich, das Haus der Lords, das Hauptbollwert des Torthismus, in welchem jene Ansicht, die im Unterhause noch immer eine so starte Minderheit für sich gehabt hatte — daß nämlich diese Bill den Umsturz Altenglands und seiner glorreichen Versassung, wo nicht gar den Untergang der Welt bedeute — in jedem Falle bei Weitem

überwog. Sicher, wenn die Bill durch eine einfache Abstimmung der Lords zu Falle zu bringen war, fo war nichts zu hoffen - aber durfte man nicht zu diefer Berfammlung best alteften und unabhängigften Abels in bem freiesten Lande bas Bertrauen begen, baß ihre Majorität erfennen werbe, wie fie hier einer Sache gegenüberstehe, auf welche nicht dieser oder jener aufgeregte oder aufgewiegelte Bruchtheil des Bolfes, fondern der bentende, der urtheilsfähigfte und ichlieflich mächtigfte Theil bes Bolfes, auf welche alfo bie Nation ihr Berg gesett hatte, und ber zu widerftreben auf die Dauer hoffnungelos fei? Wie immer aber: man war im Bolte bes endlichen Sieges gewiß. Zwei Factoren, ber König und bas Unterhaus, waren einig, und hinter ihnen ftand in unabsehbaren Massen ber gange wohlhabende Mittelftand eines reichen Landes: wenn die Lords die Bill verwarfen, sagte man in biesen Kreisen laut, fo fteht die Frage nicht mehr: was wird aus ber Bill werden, sondern vielmehr: was foll mit ben Lords werben?

Bom 3. bis jum 7. October dauerte hier die Debatte: ein großartiger Rebefampf, bem bas Land mit ungeminderter Theilnahme und Spannung folgte. Carl Grey felbft verlich ber Magregel, die fein Ministerium vorschlug, schon burch seine gange staatsmannische Bergangenheit Bewicht, benn er fonnte fich barauf berufen, baß er Diefelbe Sache ber parlamentarischen Reform ichon feit 1786 -- schon vor der ersten frangösischen Revolution - verfochten habe; er vertheibigte sie mit der Ueberlegenheit, welche eine tiefe sittliche, nach allen Seiten gereifte Ueberzeugung gibt: es fei ber verfaulte Theil ber Berfaffung, ber weggeschnitten werbe, fagte er, bamit ber alte Stamm befto ichonere Früchte trage; Ronig und Gemeine hatten bie Bill genehmigt, die in gahllosen Bittichriften verlangt werde. Dem wachsenden Strome der öffentlichen Meinung würden die Lords doch nicht lange widerstreben fonnen; vielmehr fei Gefahr, er verhehle es nicht, daß diefer Strom fie felbft mit hinwegichwemme. Die Begner, beren Reihen Lord Wharncliffe führte, wiesen barauf bin, bag burch diese Reformbill die Macht des Unterhauses und in diesem der Ginfluß ber gewerblichen Interessen überwiegen, bas schöne Gleichgewicht ber bisherigen Berfaffung geftort werben wurde; bas Gine Bugeftandniß werde bald nicht mehr genugen, man werde der hereindrängenden Demofratie bie Thuren weiter und weiter aufthun muffen. Ginem Andern wollte nicht einleuchten, daß diese alte Verfassung überhaupt einer Berbefferung bedürfe; einem Dritten mar die Magregel barum bedenklich, weil ein Schritt nach biefer Richtung, einmal gethan, nicht wieder gurudgethan werden fonne; und bas mar gwar fein Grund gegen die Reformbill, fonft aber richtig. Der Bergog von Bellington

meinte, daß der Geift der Reform in diesem Lande nur eine Folge ber frangofischen Revolution fei, und beschuldigte die Regierung, daß fie felbst an der Aufregung im Lande die Schuld trage; der Ginfluß ber großen Städte werde übermächtig werden und jede gedeihliche Kührung ber Beschäfte unmöglich machen. Die gewaltigfte Rebe für die Bill war die des Lordeanglers Seurn Brougham. Mit schneiben= ber Schärfe ließ er die Grunde ber Gegner Revue paffiren; mit barten Worten legte er bar, wie es in ben Burafleden bei ben Bahlen zugehe: "es ift ein Migbrauch der Verfaffung von England und darf nicht gebuldet werden;" und mit Entruftung wies er auf die Aufftellung zurud, als handle es fich hier um Rugeftandniffe an ben Böbel: "Ihr, die Ihr so leichthin von diesen Klaffen sprecht, bringt alle Eure Schlösser, Balaste, Landsite und Güter herbei und verkauft fie: Ihr werdet sehen, daß alles dies nichts ift im Vergleich zu dem Reichthum, ben die Mittelflaffen Englands besiten." Auf Diese, bas Bolf, stute sich die Bill, und darum sei sie conservativ; und sind es etwa die Minister allein, welche für dieses Gesetz sind? auch für dasselbe erheben sich eine stolze Reihe von den altadeligen Geschlechtern des Landes, die ihren Stammbaum auf die Normannen zurückführen fonnen. "Bergeffen Sie nicht," fo fchloß er feine Rebe, "was bie alte Geschichte von der Sibulle ergahlt. Sie bietet euch jest eine Rolle um den Breis, daß Ihr die alte Berfaffung wieder herftellt. Ihr wollet fie nicht um diefen mäßigen Preis; es ift gut, die Sibylle geht. Ihr empfindet Rene und ruft fie gurud; aber die Rolle ift nicht mehr vollständig, die Blätter des Friedens find halb gerriffen. Sie wird einen höheren Preis verlangen -- jährliche Varlamente, gewählt durch Millionen von Bählern, geheime Abstimmung. Ihr wollet das nicht und fendet fie abermals weg; was fie bann verlangt, wenn fie zum britten Dale wiederfommt, der Breis, den Ihr bann werdet gahlen müffen, ift mehr als ich fagen mag. Mylords, bei Allem, was Ihnen beilig ift, auf meinen Rnicen beschwöre ich Sie, verwerfen Sie diese Bill nicht."

Am Morgen des 8. October 6 Uhr erfolgte die Abstimmung; mit 129 gegen 158 Stimmen war die zweite Lesung verworsen. Mit der Majorität stimmten auch dis auf Einen alle Bischjöße, welche Lord Grey noch besonders ermahnt hatte, hier ihres Amtes zu warten, zu helsen, daß dem Lande der Friede zurückgegeben werde; vergedens, sie folgten dem verhängnißvollen Zuge, der sehr entgegen dem Geiste des Christenthums, im 19. Jahrhundert die Geistlickeit aller Länder und aller firchlichen Betenntnisse der Erweiterung der Volksfreiheit sich seindlich entgegenzustellen antreibt.

Das haus ber Gemeinen beantwortete biefe Abstimmung fogleich

und mit einer großen Majoritat durch ein Bertrauensvotum für die Minifter: bas Bolt fchaarte fich mit verdoppelter Energie um die aufgepflanzte Fahne ber Freiheit. Der Rampf, ben bie torniftifche Arifto= fratie bot, ward jofort nach Bertagung bes Barlaments entichloffen wieber aufgenommen. Unter ben vielen Reben, mit benen berfelbe weiter durchgefochten murbe, machte eine von Sidnen Smith in Taunton gehaltene befonderes Blud, weil fie unter einem nicht fehr tragifchen Bilbe Die Lage aufs Treffendste und mit einem gewissen erhabenen humor zeichnete. Der wibige Redner wußte von einer Drs. Bartington gu erzählen, welche, zu Sidmouth am Meere wohnhaft, ein Saus am Strande bejaß; im Binter 1824 muthete ber große Sturm, Die Fluth bringt an: aber bie unverzagte Frau Bartington fieht man vor ber Thure ihres Saufes in Ueberschuhen und mit Scheuerlappen ben atlantischen Ocean befriegen. Die Anwendung war nicht schwer zu finden: "feien Sie getroft, meine Berren," fchlog ber Sprecher unter Beifall und Gelächter, "wir werben mit Mrs. Bartington fertig werden." Die unbequemen Clemente, die Lord Brougham's Wort von ber Sibhlle mahr machen und fofort jest in ihren Forberungen weiter geben wollten, wies man in ihre Schranten, befturmte bagegen, mit Nachbruck an ber Sache festhaltend, Lord Gren mit Deputationen. welche ihm nabe legten, bas nächste gesetliche Mittel zu ergreifen, bas hier fich barbot: von bem Konig die Ernennung einer Angahl von Beers zu verlangen, die ausreichend fein murbe, die Bill im Oberhause durchzubringen.

Sicherlich: dies war ein sehr einfaches und es war ein vollkommen gesehliches Mittel und man sprach im Lande davon wie von der leichstesten Sache der Welt. Aber dennoch bedachte sich Lord Grey und mit Recht, seinem Souverän jeht schon dieses Mittel vorzuschlagen. Es hätte die Formen der Versassing allerdings unangetastet gelassen, aber das Wesen derselben tödtlich verletz; an die Stelle der wunders dar und heilfam aus monarchischen, aristofratischen und demokratischen Clementen gemischen Versassing Englands hätte diese Waßeregel, indem sie das Haus der Lords moralisch vernichtete, mit Einem Schlage eine demokratische Wonarchie gesetzt. Lord Grey selbst aber war ein Mann aus dieser alten Aristofratie und ein Mitglied dieses stolzen Hause, as war natürlich, daß er vor diesem Wittel zurückschen, so lange es nicht

unumgänglich war.

Die Lage war eine sehr ernste. Da und bort, wie bei einem roben Tumulte zu Bristol, ging die Aufregung über die gesetslichen Schranten hinaus, und ein unheimlicher Gast, welcher damals seinen Triumphagug durch Europa hielt, die Cholera, mehrte die Aufregung, indem sie jeht auch ouf der Jusel ihre Opser heischte. Am 6. December trat das Parlament wieder zusammen, am 12. suchte Lord Iohn Russel die Erlaubniß nach, eine neue Resormbill einzubringen. Es war im Wesentlichen die alte, mit einigen Verbesserungen, welche besonders die so eben vollendete neueste Wolfszählung an die Hand gegeben hatte. Ohne Schwierigkeit passirte sie die ersten Stadien; bei der zweiten Lesung im Unterhause am 18. Dechr. war die Majorität 162 in einem Hanz von 486; bei der Comitéberathung, welche mit dem 20. Januar 1832 begann, holte die Opposition wieder die alten Verschleppungskünsse bezonen, woch einmal solgte, als die dritte Lesung beautragt wurde, eine Debatte von drei Nächten, aber die dritte Lesung am 22. März ergab eine Majorität von 116 bei 594 für die "Vill zur Verbesserung der Vertretung des Volkes von England und Wales."

Am 26. März wurde fie nach den Lords gebracht, sie passirte die erste Lesung; am 9. April begannen die Debatten über die zweite. Der Gedanke an eine bevorstehende massenhafte Peersernennung, der Anblid der steigenden Aufregung im Lande versehste seine Wirkung nicht ganz: eine Majorität von neun Stimmen genehmigte auch die zweite Lesung. Die Viscope stimmten diesmal für die Visc. Noch aberwarderen Schicksalt nicht entschieden; Ginzelne mochken noch hoffen sie die der Comitéberathung in ihrem Sinne branchbar zu machen und

bamit die Reformsache aufe Mene in Frage zu ftellen.

Während der Ofterferien, wo die Berathungen der häuser ausgessett wurden, wurden überall im Lande große Meetings abgehalten: zu Edindurgh unter den Fenstern des Hohyroodpalastes, in dem damals der verdannte König von Frankreich residirte, in Glasgow, Sheffields, Liverpool, Manchester, Virmingham, die letztgenannte vielleicht die großartigste Volksversammlung, die jemals gehalten worden ist; au 150,000 Menschen waren beisammen. Einer der Redner forderte die Bersammlung auf, unbedecken Hauptes im Angesichte Gottes der Sache des Landes den Eid der Treue abzulegen. Es geschah, die unabsehbare Masse der Mönner entblößten die Hauptes und sprachen die Worte des Geschungs, mit gauzer Treue, durch jede Gesahr und Entbehrung hindurch für uns und unfere Kinder."

An demfelben Tage (7. Mai) begann die Comiteberathung bei ben Lords, die wieder zusammengetreten waren. Die erste Abstimmung über eine Vorfrage, auscheinend nur eine Frage der Geschäftsbehandlung, war eine Niederlage für die Minister; Lord Grey verslangte eine Frist von drei Tagen, ehe die Berathung sortgesetzt würde und am 9. Mai ersuhr das Land, daß die Minister ihre Entlassung

gefordert und erhalten hätten.

Nach der Abstimmung am 7. hatte der Ministerrath beschloffen,

von dem Könige nunmehr die Ernennung einer genügenden Zahl von Beers zu erbitten, um die Maßregel vollends durchzuführen: aber dieser, von seiner Umgebung umgarnt und bestürmt, hatte sich geweigert und der Herzog von Wellington, jederzeit bereit, sich seinem Sonverän zur Verfügung zu stellen, wo cs galt, der andringenden Demostratie ader was er dafür hielt, die Stirne zu bieten, hatte die Ausgade übernommen, dem König eine neue Regierung zu bilden, wenngleich er selbst, da der König, seinem Versprechen treu, auf einer Resormmaßregel bestand, an einer solchen nicht selbst Theil nehmen Könne. Allein er hatte eine Unsgade übernommen, die überseine Kräfte ging. Fünf Tage saug wanderte er von Thür zu Thür, aber versebens: er konnte zu seinem Ministerium keine Minister sinden.

Die Dinge reisten dadurch endlich zur letzten Entscheidung. Das Land brauste in erneuertem Sturme auf bei der Nachricht, zu welchem Amte sein erster Feldherr sich hergegeben, und selbst die Popularität des Königs, so seit gegründet sie war, ward erschüttert. Allenthalben erklärten sich auf die Nachricht wom Rückritt des Ministeriums Grey die Resormarenie in Permanenz. Auf der anderen Seite wurden die Soldaten in ihren Kasennen consignirt, aufs Neue wurden Petitionen in Bewegung geset und diesmal an das Hand der Gemeinen — nunsmehr das letzte Mittel ohne Zaudern zu ergreisen: die Bewilligung von Geldmitteln so lange zu versagen, dis die Resorm Geset ges

worden fei.

Es war nicht mehr nöthig, zu diesem Aengersten zu schreiten. Der Sieg war bereits eutschieden. Am 15. Mai mußte der Herzog von Wellington dem König erklären, daß seine Versuche gescheitert seien; noch am gleichen Tage gab Lord Grey im Oberhause, Lord Althorp im Unterhause die Erklärung ab, daß zwischen dem Souverän und den früheren Ministern wieder Beziehungen angeknüpft seien. Die Regierung Lord Greys übernahm die Geschäfte aufs Neme. Die Lords legten sich zum Ziele. Als am 17. die Verhandlungen wieder bezgannen, gab Wellington eine Erkrung über seine mißlungenen Verzinde ab und entsernte sich dann; mit ihm 100 andere Peers, welche nicht selbst mit hand anlegen wollten an dem, was sie den Umsturz der Verfassung nannten. Die Abstimmungen begannen und ergaden nun große Majoritäten für die Regierung; am 7. Juni 1832 wurde die Bill durch königliche Genehmigung Gese.

Sie war mit nichten eine so radicale Maßregel, wie man nach bem hartnäckigen Ringen auf beiben Seiten hätte denken sollen. Die Grafschaftswählerschaften, bisher 52 mit 94 Abgeordneten, wurden auf 82 mit 159 Mitgliedern vermehrt, 56 faule Flecken mit 111 Mitgliedern unterdrückt, 30 Flecken von zwei auf einen Abgeordneten

berabgefett, die Gesammtzahl der Abgeordneten nicht vermindert: von ben perfügbaren Abgeordnetensigen murben 63 an neue und große Bahlcollegien in England und Bales gegeben, 22 an die haupt= ftabtifchen Bezirfe und andere Stadte mit über 25,000 Ginwohnern. 21 an Fleden von über 12,000 Ginwohnern; Frland erhielt 39 Mitalieber ftatt ber bisberigen 35, die Städte in Schottland, wo Bertretung und Wahlart ein mahrer Unfug gewesen, 23 ftatt 15. Bahlrecht felbft ward etwas ausgebehnt; in ben Stabten erhielten es bie Inhaber von Wohnungen jum Jahreswerth von 10 Bfd. Sterl., in ben Grafichaften neben ben fpgengnuten 40 Schillings-Ginigffen auch Erbyächter und Zeitvächter; nicht barin aber und nicht in ben einzelnen Berbefferungen lag bie Bebeutung biefer Reformacte. lag barin, bak bas Land ben Beg ber Reform an enticheidender Stelle beschritten hatte unter bem unwiderstehlichen Drucke bes wahren und geläuterten Bolfswillens und bag basfelbe in einem ernften Rampfe, mo alle Barteien auf ihrem Boften gewesen waren, Diese Krisis burdgemacht hatte ohne Berletung ber Berfaffung, ohne Bruch mit feiner Bergangenheit, ohne Entigranten und ohne Septembrifeurs. Es mar bie confervativite Menderung, Die fich denten läßt: Sunderttaufende pon Unzufriedenen verwandelten fich in feste Unhänger des bestehenden Rechtszuftandes. Daß der Schwerpunft ber Macht mehr noch als bisher nunmehr im Unterhause lag, ift ebenfo unleugbar, wie es unpermeiblich war.

## b. 1832-1837.

Das Land beruhigte fich bald, wenn auch die große Erregung noch eine Beitlang nachzitterte. Beber bie übertriebenen Befürchtungen noch bie übertriebenen Hoffnnugen, welche man an bie Durchführung ber Reformbill gefnüpft hatte, erfüllten fich. Das Gefet mar eine . Saat, die langfam aufging; man machte die Beobachtung, daß in den nächften Jahren Biele von Denen, welchen bas neue Gefet bas Wahlrecht zusprach, es unterließen, von bemfelben Gebrauch zu machen, und einzelne Berfuche fetten fofort an durch Ginführung bes geheimen Stimmrechts bie Reform wirtsamer zu machen, ohne bag Diefe Berfuche zunächst einen Erfolg gehabt hatten. Das erfte nach bem neuen Gefet gewählte Unterhans zeigte 509 Liberale aller Schattirungen gegen 149 Conservative; es ist ein rühmlicher Beweis staats= weiser Mäßigung, daß gleichwohl ein Mann von confervativer Farbung jum Sprecher gewählt wurde. Indeg man hatte ein Reformminifterium: und zu reformiren gab es auch außer ber Aufammen. setzung bes Unterhauses noch Bieles im Lande. An gutem Billen fehlte ce ber Whigregierung nicht; aber es fehlte ihr, ba feit lange

bie Tories das Auder geführt hatten, an Geschäftskenntniß und Uebung, und sie waren für die Vorbereitung und Ausführung ihrer Maßregeln an Subalternbeamte gewiesen, die unter den Torpregierungen ihre Schule gemacht hatten und der Whigregierung, welche sie nur für eine vorübergehende hielten, keinen guten Willen entgegenstrachten.

Gleichwohl wurde mancher löbliche Fortschritt unter Gren's Minifterium gemacht. Die gefürchtete Cholera trat weniger verheerend auf, als man erwartet, und hatte die heilfame Folge, daß die Aufmert= famteit der Wesellschaft auf die Bflicht der öffentlichen Wesundheitspflege fich richtete. Gine große und beilfame Reform erfuhr bas Urmen = wefen, bas unter bem Ginfluß verfehrter Befete zu einer furchtbaren Blage geworben mar. In einem halben Jahrhundert mar die Summe, welche zur Unterftühung der Armen in England und Bales jährlich verwendet murbe, von zwei Millionen auf fieben Millionen geftiegen. und was schlimmer mar, bas bestehende Gefet ermuthigte, indem es Ulmosen ohne Unterschied svendete, geradezu die Trägheit, Liederlich= feit und Frechheit, und ichabigte Diejenigen, die blos arm, nicht eigent= lich unterftühungebedürftig waren, zu Gunften ber burch eigene Schuld Berkommenen; in erschreckender Beise nahm der Bauperismus über-Eine fonialidie Commiffion ward niedergesett und am 14. hand. August 1834 erhiclt ein neues Armengeset Die fonigliche Sanction. welches auf gefunden Brincipien beruhte und die fegensreichsten Folgen hatte; die unchelichen Geburten nahmen ab und die Armenbeiträge verminderten fich in den nächsten funf Jahren von fieben Millionen Das Gefet ftellte, wie bas vorige, ben Grundfat an bie Spige, daß Jeder ernährt werden muffe; aber es feste an die Stelle ber unterscheibungsloß gereichten Almofen ein richtigeres Brincip. indem es gunadift Gelegenheit bot, un mittelbarer Roth gu ent= geben burch Ufple ber Arbeit. Bon jest an mußte ber Dürftige in ein Arbeitshaus fommen; er fann basselbe nach 24 Stunden wieder perlassen, aber so lange er dort ift, muß er arbeiten; vor jeder Mahl= geit muß ber arbeitsfähige Bedürftige ein bestimmtes Benfum abar-Arbeitsfähige und Gebrechliche werben getrennt; ebenfo Männer und Beiber; auch Chemanner und ihre Frauen, Rinder und Erwachsene. Man ichied und unterschied fo verständiger Beife, mas feither nicht geschen war, die Almosen empfänger von den Armen. und erleichterte die letteren, indem man die Bucht der A menbeitrage leichter machte, an welchen auch die unabhängigen Armen zu gabten gehabt hatten, che fie, nur zu oft, felbft zu Almosenempfängern Auch der unglücklichen Fabritfinder nahm sich die Befetgebung an, indem fie die gefetlich julaffige Arbeitezeit für dieselben beschränkte, ärztliche Aufsicht anordnete und Fabritinspectoren einsette; hier freilich war ihr Hanptgegner die Gewissenlosigkeit und die Armuth der Eltern, nicht der Eigennut der Fabritherren. Zwei der wirksamsten Waßregeln aber, welche das neue Armengeset erst recht fruchtbar hätten machen können, die Aushebung der Kornzölle und die Durchführung eines umsassenden Systems des Volksunterrichts, ließen

noch geraume Beit auf fich marten.

Bu eben diefer Beit gefchah auch in ber großen humanitätsfrage ber Sclavenemancipation ein weiterer Schritt. Daß die Regersclaverei in den britifchen Colonien fallen muffe, war eine feststehende Sache. Es ftanden fich aber in diefer Frage zwei Sufteme gegenüber: die Einen, an ihrer Spite bas Barlamentemitglied Fowel Burton, verlanaten die fofortige und unbedingte Abichaffung, welche für alle Theile bas ficherste fein würde; die Anderen, und auch die Regierung war biefer Anficht, hielten eine all malige Abschaffung für richtiger. Die Acte. welche im August 1833 durchging, sprach den westindischen Sclavenhaltern eine Entichabigung von 20 Millionen Bib. Sterl. gu und verordnete, daß alle Rinder, welche zur Zeit der Emanation der Acte feche Jahre und barunter wären, jowie alle, welche nach berfelben geboren würden, frei sein, die übrigen Sclaven als frei anzuseben aber gehalten sein sollten, mahrend einer "Lehrzeit" von fünf, die Feldsclaven von fieben Jahren für ihre feitherigen Berren zu arbeiten. Man wartete mit ängstlicher Beforgniß, welche Folgen die Berfündi= gung des neuen Gesetzes unter der Sclavenbevölkerung Westindiens — man schätzte sie auf 800,000 Köpfe — hervorrusen werde. ging beffer, als man gedacht. Die Jusel Antigua, wo man vorzog, die Neger sofort, ohne von der Zwischenzeit Gebrauch zu machen, für frei zu erklären, hatte ihren Entschluß so wenig zu bereuen, als das englische Bolt, welches hochherzig die Last von 20 Millionen Bid. St. auf feine Schultern nabm, um bas nationale Gemiffen zu entlaften. den seinen. Ein Schritt weiter auf der ruhmvollen Bahn, auf welcher England die Führung übernommen, war gethan; der unermüdlichste Rampfer für diese Sache der Menschheit, Wilberforce, erlebte ben wichtigen Erfolg noch: wenige Tage fpater ftarb er.

Auch auf finanziellem Gebiete wurden einige wichtige Einzelreformen durchgesett, jedoch ohne durchgreisende und systematische Resorm, für welche dem Schotzauler der Whigs, Lord Althorp, die Kenntnisse schließen. Die fönigliche Civilliste wurde revidirt und neu regulirt, wobei der König, sehr im Gegensatz gegen mehr als einen zeitgenössen Fürsten, sich edel und würdig benahm, indem er Alles der Beurtheilung seiner Minister und des Parlaments anheimstellte; wie hier eine Anzahl unnüger Posten gestrichen wurde, so wurden auch in

den verschiedenen Berwaltungsgebieten nicht wenige unnühe Stellen abgeschafft; Steuerermäßigungen in bedeutendem Umsang konnte eins treten. Im Ganzen aber war daß Finanzwesen nicht die starke Seite der Whigsverwaltung und sie gab darin der Opposition manche Blößen.

Es nar nicht das Einzige, womit ihr das Leben sauer gemacht wurde. Diese Verwaltung war, nachdem sie ihr Hauptwert gethan, und mit der Durchsührung der Parlamentsresorm sich einer dauernsden Anspruch auf den Dank des Landes erworben hatte, naturgemäß von zwei entgegengesetzen Seiten her bedroht: den Tories, oder, wie sie sich sieder nennen hörten, den Conservativen einerseits, die, nachedem sie die Schlacht verloren, sich wenigstens mit Macht den Consequenzen der erlittenen Niederlage widersetzen, — und den Radicalzesormern andererseits, denen die durchgesetze Resormbill nur der Ansang und der Hebeige zusch siehe grundlegende Waßregel durchzusehen und alles Uedrige zusch eine grundlegende Waßregel durchzusehen und alles Uedrige zus rückgestellt; jetzt, Angesichts eines resormirten Parlaments, machten sich die verschiedensten Wänsche und Westerbungen mit Hestigetztet geltend.

Der Stand ber auswärtigen Angelegenheiten, von bem weiterhin zu sprechen ist, vor Allem aber die fortwährend unbefriedigende Lage der Dinge in Frland, gab Anlaß zu Angriffen und zu Spaltungen im Ministerium felbft. D'Connel, ben feine gewaltige Stellung in Frland aud zu einer mächtigen Figur im englischen Barlamente machte, obgleich er hier Männer fand, benen er nichts als feine eherne Stirne entgegengufeben batte, batte feine Agitation wieber aufgenommen und verlangte, vom Bolfstribun und Staatsmann mehr und mehr jum Demagogen und Schwindler herabsintend, auch im Barlament Die Anflösung ber Union und die Muckgabe ber nationalen Selbst= ftanbioteit an feine Aufel. Seine falfchen Angaben und feichten Schlüffe. Die auf schlechtem unverarbeitetem Material und breifter Unwissenheit beruhten, murben allerdings leicht widerlegt und hatten nur eine Demonftration des Barlaments, eine Abreffe an ben Konig im Ginne ber Einheit, die für Irland mindeftens ebenfo nothwendig mar, als für England, gur Folge; aber in Ginem Bunfte, bem Widerwillen gegen die ebenjo unwirffame wie reichansgestattete, bei der herrschenden Widerset= lichfeit der irifchen Bevolterung aber bennoch barbende anglitanifche Rirche in Frland, hatte er eine nicht geringe Rahl unter ben Liberglen, namentlich die Diffenters und die in England freilich nicht zahlreichen unfirchlich Gefinnten, vor Allem aber bas natürliche Recht und die gefunde Bernunft auf feiner Seite. Denn Unfinn und Unrecht mar es, daß die fatholischen Frlander, neben ihrem eigenen, einen Cultus und eine Rirche bezahlen follten, die fie verdammten, die ihnen

2 Maria

schlechterdings nichts leistete, und die sich den Luxus von 22 Bischümern für 900,000 Protestanten gönnte. Am 27. Mai 1834 standeine von einem liberalen Mitgliede, Ward sür St. Albans, gestellte Resolution zur Verhandlung, welche eine Minderung der weltlichen Besthungen der Staatstirche in Irland verlangte. Ueber die Beschundlung dieser Sache brach die Meinungsverschiedenheit im Minissterium offen aus. Die Regierung wollte dem Bard'schen Autragedurch Niedersehung einer Untersuchungscommission begegnen; eine Reihe von Mitgliedern, denen dies schon zu weit ging, trat aus; und die Grop selbst den zunehmenden Schwierigkeiten sich nicht gewachsen fühlte, auch der wohlverdienten Kuhe bedürftig war, so löste sich die

Verwaltung auf.

Den 9. Juli 1834 machte Lord Gren ben Lords bie Mittheilung und nahm in würdigen Worten Abschied vom öffentlichen Leben; der König betraute einen anderen der whigistischen Führer, Lord Mel= bourne, mit der Bilbung einer neuen Berwaltung, welche größten= theils aus ben Mitgliebern ber fo eben aufgelöften beftand, und gegen welche die Tories eine noch feindseligere Haltung annahmen, weil sie dem, was die Tories firchenfeindliche Beftrebungen nannten, gunftig fchien. Allein die Furcht, zu neuen Zugeftändniffen an die Frländer gedrängt zu werden, welche fich ungeberdiger als je anliegen, und deren Führer gegen die Whigs eine nicht minder heftige Sprache führten. als gegen die früheren Berwaltungen, der Aerger über die lebhafter und lebhafter werdenden Angriffe gegen die Kirche, welche die Regie= rung gewähren ließ, eudlich die Bahrnehmung ber Spaltungen und Bantereien unter ben Liberalen felbft, welche feine Soffnung auf eine starke und fruchtbare Regierung gaben, bestimmten den König zu dem Entschluffe, ein conservatives Ministerium zu bilden, beffen leitende Mitglieder ber Bergog von Bellington und ber aus Italien herbeigerufene Sir Robert Beel waren (14 November 1834).

Erst als der lettere eingetroffen, ging man an die definitive Berstheilung der Aemter. Die großen Hoffnungen, welche die Conservastiven, und auch außerhalb Englands die Reaction an diese Regierung knüpsten, verwirklichten sich jedoch nicht. Am 30. December wurde das Parlament, das erste seit der Resormbill, ausgelöst; am 19. Festruar 1833 trat das neugewählte in den provisorisch hergerichteten Räumen zusammen, da das alte Parlamentsgebände am 16. Detober des vorhergehenden Jahres niedergebraunt war. Am ersten Tage nach dem Beginn der Session entwicklte Sir Robert Peel unter großer Ausmersfamseit des Hauses sein Programm: "ich biete Ihren ein heradgesetztes Budget, Verbessserung des Einstprocesses und der gesistlichen Gerichte, Bereinigung der Kehntenfrage in Irland, Rehntense

ablöfung in England, Entfernung jedes wirklichen Uebelftands in ber Rirche, Abstellung aller begründeten Beschwerben ber Diffenters:" baß er die Reformbill als befinitive und vollftändige Löfung einer großen constitutionellen Frage anerfenne, batte er schon zuvor in einem offenen Briefe an feine Babler in Tamworth, ber aber für die gauge Nation bestimmt war, erflart. Auch befannte er fich bereit, überhaupt nüchtern und behutsam und mit möglichstem Einklang der verschiedenen Staatsgewalten bie Bahn bes Fortschritts zu verfolgen, und er war ein Mann von hober Chrenhaftigfeit wie Begabung, ber mehr und mehr vom Barteimann zum Staatsmann fich erhob und wohl geeignet war, bas Stener bes Landes in einer von mannigfachen Wefahren erfüllten Uebergangszeit zu führen. Man fühlte ce feiner Rede wohl an, daß hier ber rechte Mann an rechter Stelle ftebe. Der Eindruck großer, geiftiger Ueberlegenheit machte fich unwillfürlich geltend: allein feine Reit war noch nicht getommen. Die verschiedenen Theile ber Opposition vereinigten sich gegen bas Ministerium. Lord John Ruffel hatte in der wichtigen irifchen Rirchenfrage Die Refolution angefündigt, "baß jeder Ueberschuß an Rirchengut in Irland, ber nicht von ben geiftlichen Bedürfniffen in Anspruch genommen werbe, Der religiojen und fittlichen Unterweifung aller Rlaffen ber Bevolterung ohne Unterschied bes Befenntniffes zuzuweisen fei;" ein verftan-Diger Borfchlag, wenn er burchgeführt wurde. Der Minifter, ber in bemfelben ben Anfang gur Befehdung ber gangen Staatsfirche auch in England fah, und bem "Rirchenbefit fo heilig wie Privatbefit," war, widerfeste fich biefem Grundfate, und als er für feine eigene Lojung teine Möglichkeit fah, erklärte er am 8. April in würdiger Beife feinen Rücktritt, ba, fagte er unter bem Beifall auch feiner Begner, eine Regierung nach chrlichem Kampf gegen ben ausgesprochenen Willen einer Majorität im Saufe ber Gemeinen, die öffentlichen Ungelegenheiten nicht weiter führen burfe. Seine Beltung ftieg burch Die Art, wie er bas Amt zu verwalten und nugbar zu machen begonnen hatte, wie durch die acht constitutionelle Beise, in der er es verlick.

Der König mußte sich entschließen, die Whigs zurückzurusen. Lord Melbourne übernahm zum zweiten Male die Vildung der Regierung. Am 18. April legte er den Lords die Liste der neuen Minister, unter denen Lord John Russel (Inneres) und Lord Palmerston (Auswärtiges) hervorragten, mit seinem Programm vor; es sei das frührer, sugte er, verstärft durch die Principien der Vorgänger, die sich ihm vielsach angeschlossen hätten. Die wichtigke Maßregel des neuen Ministeriums war die am 5. Juni von Lord John Russel eingebrachte Bill, welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwaten und eine Welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwate auf einem anderen Voden wiesellung welche das Wert der Resouwaten und eine Welche das Welche der Resouwaten und einem anderen Voden wiesellung welche das Welche der Resouwaten und einem anderen Voden wiesellung welche der Resouwaten und einem anderen Voden wiesellung welche der Resouwaten voden wiesellung welche der Resouwaten voden wiesellung welche voden welche der Resouwaten voden welche der Voden vo

berholen und erganzen jollte: eine Reform der ftadtif chen Corpora= tionen von England und Bales. Gine Commission von 20 Bersonen war zur Untersuchung biefer wichtigen Angelegenheit bestellt morben; fie bedte einen Abgrund von Difbrauchen aus allen Sahr= hunderten auf, niederträchtige Berichleuberung ftabtifcher Gelber, Bestechung, Corruption aller Art, neben einer Menge harmlofer mittelalterlicher Rindereien, an beren Stelle nun die Bill eine wirfliche Stadtvertretung, eine gefunde Municipalverwaltung gu fegen bestrebt war. Es war natürlich, daß diese Bill von Seiten Derer, Die in ihren wohl- oder übelerworbenen Rechten und Unrechten aufgeftort wurden, den heftigften Widerspruch erfuhr, und daß namentlich im Oberhause dieselben Begner mit berselben Leidenschaft wie gegen bie Barlaments- fo auch gegen biefe Reform auftraten. Die Regierungs= porlage, welche die Gemeinen fich fast unverändert angeeignet hatten. wurde bei ben Lords aufs Unbarmherziafte verftummelt. Gleichwohl nahm bas Unterhaus, indem Ruffel und Beel fich die Sand reichten. bie jo amendirte Bill an, welche am 9. September 1835 bie fonigliche Sanction erhielt. Benigftens ben fchlimmften Uebelftanden mard badurch ein Ende gemacht. Weit weniger freifinnig als g. B. die prenfifche Städteordnung gab fie die Wahl von Mayor, Albermen und Gemeinderath, die Bahlbarkeit zu diesen Aemtern und zum Geschworenendienft allen großjährigen Bürgern, welche mindeftens brei Jahre Lang einen eigenen Befit und Sausftand verfönlich inne hatten, Steuern gahlten und feit mindeftens zwölf Monaten feine Urmenunter= frühung genoffen. Doch war ben Städten nur die Bermaltung bes Stadtvermögens, ftabtifche Polizei, ftabtifche Strafinftig zugeftanden. bie Verwaltung ber milben Stiftungen unter Curatorien gestellt, welche ber Lordfanzler, also die Regierung ernannte; London ward von der Acte nicht berührt, die fich auf 178 Ortschaften und etwa zwei Millionen erftrecte. Dagegen blieb bie irifche Rirchenfrage abermals unerledigt. Die Erledigung Scheiterte wiederum am Baufe ber Lords, gegen bas beshalb eine erbitterte Stimmung mehr und mehr um fich griff; eine Stimmung, die gesteigert wurde durch die Enthullungen über die Drangiftenlogen, welche eben jest Mr. hume vor bas Barlament brachte, und die bewiesen, welch' eine große Macht ber conservative Kanatismus in diesem freien und protestantischen Lande noch immer befaß.

Die Drangelogen waren protostantische Vereine, welche in Frland während der Revolutionsperiode aufgekommen waren, und die den Zweck hatten, die oranische und protostantische Erbsolge gegen die Restauration der Stuarts zu sichern, sowie die protostantische Minderheit gegen die ungeheure katholische Majorität einigermaßen zu organisiren und zu fammeln. In ber aufgeregten Beit bes Rampics um die Reformbill, in welcher die Bornirtbeit der englischen Oligarchen und ber Säupter ber anglicauischen Lirche ben Untergang bes Staates witterten, batte man biefe ber Freimaurerei abnliche Dr= ganifation nach England übertragen, und glaubte an ihr, wenn es jum Meußersten fomme, bas Mittel zur Rettung von Thron und Rirche ju befigen. Man regte fich in biefen Logen, wie es bie Art geheimer Berbindungen ift, mit unfinnigen Gerfichten auf, wie etwa bem, daß ber Herzog von Wellington, mit welchem die Ultras nicht mehr recht aufrieden waren, ben Blan bege, fich jum Ronig von England gu machen . und nun fand man darin in gewiffen Kreifen eine Art von Entschuldigung, wenn man nun felbft bis bart an die Granze bes Bochverrathe ging. Un ber Spite ber Logen, welche in Irland Die Rahl von 1500 mit 140,000 Eingeweihten erreichten, und in London nicht weniger als 40,000 Mitglieder, und zwar von allen Ständen, Beers. Bijchofe, Beiftliche aller Grade gablen follten, ftand fein geringerer Berr als der nachmalige Rönig von Hannover, der Bergog von Cumberland; was aber befonders bedenflich erichien, war daß diefer Beheimbund auch im Beere Burgel fcling, agus im Gegenfat zu ben ausbrücklichen Berboten, welche der Oberbefehlshaber gegen jede Theilnahme an geleimen Berbindungen erließ und im Gegensat gegen Natur und Lebensbedingung bes militärischen Berufs. Nur Männer anglicanischen Bekenntniffes, feine Ratholiken noch Diffenters burften aufgenommen werben. Mit rucklichtelpfer Energie benuncirte ber rabicale Sume nun biefen heimlichen Bund und feine hochabeligen und hochfrechlichen Brotectoren und Mitschuldigen im Barlament, und benutte die Gelegenheit, ber ftarfen Strömung, welche im Bublicum gegen bas Oberhaus vorwaltete, noch mehr Rachbruck und Stoff zu geben; einzelne Radicale, wie Roebuck, fprachen bavon, man folle ben Lords nur noch ein Sufpenfivveto laffen; Undere wollten wenigftens die Bifchofe aus bem Oberhaufe entfernen, die in ihren Diocefen weit mehr Belegenheit hatten fich nüglich zu machen; und auch in ben Reben, welche D'Connel auf einer Maitationsreife nach Nordengland und Schottland allenthalben hielt (Berbft 1835), fpielte ein Reformplan von feiner eigenen Mache, Bahlveers ftatt ber erblichen, neben ben gröbften Invectiven feine Rolle.

Es war nicht zu verkennen, daß diese Zustände, die Berbiffenheit ber Hochtories, die Berklüftung der liberalen Parteien, die trot der Emancipation ganz ungeregelten Zustände Frlands, und die vom Standpunkte eines gesunden Staatswesens unerträgliche und ärsgerliche demagogische Dietatur, welche D'Connel dort auszuüben fortsuhr, keinen ruhigen und gedeihlichen Fortschritt möglich machten.

In der neuen Seffion, welche am 4. Februar 1836 eröffnet wurde. unternahm D'Connel zunächft einen Sturmlauf gegen bie Drangelogen und hume nannte bei diefer Gelegenheit den Bergog von Cumberland unummunden eine ftaatsgefährliche Berfonlichkeit. Es war nicht mehr nöthig: ber Bund hatte feine Gefährlichfeit verloren, feitdem er fo schonungelos and Licht gegerrt worden mar: bies ift bie Urt, wie man in freien Ländern mit geheimen Gefellschaften und Umtrieben Lord John Ruffel beautragte, unter Auftimmung ber gemäßigten Conservativen vom Anhange Beel's, ben König zu erfuchen, bak er geeignete Mittel ergreife, um dieje und ähnliche Gesellfchaiten, welche Leute anderen Glaubens ausschlöffen, und fich acbeimer Reichen bedienten, zu unterbrücken. Der König ftimmte zu und ber Bergog von Cumberland zeigte bem Minister bes Innern an. baft er fchon vor diefer Entscheidung die Auflösung der Logen angeordnet habe. Die Erbitterung zwifchen bem von den Tories beherrichten Saufe der Lords und ber Regierung wurde badurch nicht fleiner; ber alte Rönig war nicht und nicht gang conservativen Auschaufingen und Ginfluffen zugewendet: im Unterhause besaß die Regierung nur dann eine sichere Mehrheit, wenn die Radicalen und die Gren fie unterftütten, und fo fam man in feiner Hauvtfrage vorwärts. Gin neuer Berfuch, die unlösbare Aufgabe der Befriedigung Arlands zu lösen durch eine Reform ber Städteordnung wie in England, icheiterte wiederum an ben Lords. welche die Bill ganglich verftummelten. Rur einige Makregeln obne politischen Charafter aber von heilfamen Folgen gelangen und wurben in der Seffion von 1836 zum Abschluffe gebracht; einige Reformen in dem noch immer barbarischen Criminalrecht, eine bessere Re= gulirung ber nicht minder ichlimm bestellten Gefängnigdisciplin; ferner die Ginführung von Civilregistern über Chen, Geburten, und Todesfalle, und die Reform ber Chegeietgebung für die Diffenters, benen man es überließ, ob fie neben dem burgerlichen Checontract fich auch firchlich wollten tranen laffen; endlich die Berabfegung einer unfinnis gen Baviersteuer, eine Makregel, welche por Allem der gufblübenden populären Litteratur, wie des wackern Anight's Pfennia-Magazin und Pfennig-Encyclopadie zu Bute fam.

So hielten Whigs und Tories sich bie Wage; von beiden Seiten rüftete man sich zu neuem Kanupfe für die Session von 1837. Am 31. Januar eröffnet, drechte sich dieselbe zunächst wieder um das unsvermeidliche Irland. Lord John Russel erneuerte seine Stadtresormsbill, und fügte derselben eine weitere Maßregel, Einführung von Armengesetzen auf der ungläcklichen Insel, wo Bettel und Elend eine furchtbare Stärke und Ausdehnung erlangt hatten, hinzu. Noch war

ŧ

nichts entschieben; muhsam hielt sich die Whigregierung gegen die Angriffe von rechts und von links, als ihr ein außergewöhnliches Ereigeniß Luft machte: ber alte König ftarb am 20. Juni 1837.

## c. Erfte Jahre ber Ronigin Bictoria 1837-1840.

Es folgte ihm die Tochter bes britten Sohnes Georg's III., bes Bergogs von Rent, Alexandrine Victoria (geb. 1819), die, nachdem fie früh den Bater verloren, unter der Obhut ihrer Mutter nicht fern bom Soje zu Windfor, in Renfington, aufgewachsen war. In bie frohen Soffnungen, welche die jugendlich anmuthige, edle Ericheinung ber jungen Fürstin in diesem Lande vor Allem wecken mußte, wo bas naturwüchsige monarchijche Gefühl noch in voller Stärke lebte, mifchte fich die Genugthung, daß zugleich mit ihrem Regierungsantritt ber Bergog von Cumberland als nunmehriger König von Sannover bas Land von seiner Gegenwart befreite und damit bas lette und lofe Band zerriß, welches England noch mit einem Schatten eigenen Intereffes, an die festländische Bolitif fnüvfte. Um 17. Ruli erschien die junge Konigin im Oberhaufe, um, wie die Berfaffung vorschrieb, das Unterhans aufzulösen, nachdem dasselbe noch der Regierung die Mittel gur Fortsetzung ber Geschäfte bewilligt hatte. Die Art und Weise, wie sie sich dabei gab, die Worte der Rede selbst, die in bescheibenen Bendungen von den eigenen lauteren Abfichten, von dem Schut bes allmächtigen Gottes, von dem Vertrauen auf die Weisheit bes Barlaments und die Liebe des Bolfes fprach - bem Beftreben, foviel möglich Erbitterung und Zwietracht beizulegen — bildete einen vollen Gegensatz zu dem nichtswürdigen Gewaltstreiche, mit welchem ber neue König von Sannover, felbft feinen torpiftischen Freunden in England jum Aergerniß, in sein Land einbrach, und gaben bem englischen Bolfe in einer Zeit harten Barteizwiespalts bas Bohlgefühl zurud, einem gefunden Staatswefen anzugehören, beffen Ginheit fo würdig repräsentirt war durch eine Fürstin, die Alles vereinigte, was eine logale Nation entzuden fonnte. Es war ein Enthusiasmus, wie ihn selbst dieses Land noch nie gesehen hatte.

Auch dem Ministerium kam durch diese veränderte Stimmung der Nation einige Kräftigung. Die Königin hatte dasselbe in seiner bisberigen Zusammensehung belassen, und fand an Lord Melbourne, dem Premierminister, einen zutrauenswerthen und gewissenhaften Leiter, der sie in das Geschäftliche ihres hohen Amtes in einer Weise

einführte, die auch feinen Begnern Achtung einflößte.

Um 20. November 1837 eröffnete Bictoria ihr erftes Parlament. Die Thronrede empfahl die Wiederaufnahme der Reformarbeiten, insbesondere diejenigen, welche Frland betrafen, und die noch immer fchwebten: Armengeset, Stadtreform, Ablösung ber geiftlichen Rehn= ten. In den erften Fragen ber Seffion, welche die Civillifte betrafen. behanptete fich bie Regierung, wie zu erwarten war; Berfuche von rabicaler Seite, die Civillifte um 50,000 Bfb. gu furgen, bes reichften Bolfes der Erde wenig würdig, fielen durch. Bon den beiden auf Irland begüglichen Gefeten blieb die Stadtreform liegen, wogegen bas Armengesetz jest in beiben Säusern burchging. Es war in Irland weniger wirtsam, als in England, ba bem Iren Sunger und Bettel noch immer lieber war, als ein Haus, wo er die Mahlzeit erft burch Arbeit verdienen mußte und obendrein in den Grundbegriffen der Reinlichkeit unterwiesen wurde. Um 28. Juli bes folgenden Jahres fand die feierliche Krönung der Königin in der Beftminfterabtei ftatt. ein Volksfest, wie es nur auf diesem Boben möglich war. Bon Frankreich war der alte Marschall Soult herübergefandt worden, und bei bem Lordmanorsbanket in London erschallte bas Soch auf ihn und Bellington, die alten Gegner in Spanien, jest Bertreter zweier engbefreundeten Nationen, wie der Festjubel fich einredete: als ein Brodigium fonnte man nachher rühmen, daß trot der unermeflichen Menschenmenge nicht mehr als sieben Taschendiebe ergriffen worden

An biesem Festtage vergaß man für einige Stunden, wie wenig erfrenlich die öffentliche Lage war. Der Sommer aber ging nicht zu Ende, ohne daß sich der allgemeinen Aufmertsamseit deutlich aufgebrängt hätte, daß die Resormbill nur der Ansang einer neuen politisschen Entwickelung war, daß das 19. Jahrhundert nicht blos so einssache Probleme stellte, wie diesenigen, welche man durch jene Bill gelöft glauben tonnte. Das Shmptom, an welchem man dies erkannte.

war der Chartismus.

Der Name kommt von einem Programm, das sie des Volkes Freibrief (the people's charter) nannten, und das, etwa den zwölf Artikeln der ausstädigen Bauern im 16. Jahrhundert vergleichbar, die Grundlagen der künstigen Bersassing des britischen Reichs in secks Artikel saster allgemeines Stimmrecht, von welchem nicht einmal die Frauen ausgeschlossen sein sollten, geheime Abstinunung, Bezahlung der Abgeordneten, gleichmäßig abgegränzte Bahlbezirke, Abschlung der Abgeordneten, gleichmäßig abgegränzte Bahlbezirke, Abschlung zieher Art von Tensus sie der Anstischen war aus sehr verschiebenen Bestandten. Diese nene Partei der Chartisten war aus sehr verschiedenen Bestandtheilen gemischt. Die große Masse derselben bestand aus Fabrisarbeitern, unter welchen theils in Folge einer Handelstockung, theils und mehr noch in Folge mehrerer schlechten Ernten (seit 1836) bei kappen Löhnen und hohen Lebensmittelpreisen die Noth groß war und sie bei der Unwissen Unwissen des Bahles dahin

lebte, empfänglich machte für die agitatorischen Reben und Theoricen. mit denen fie von ehrlichen und unehrlichen Demagogen befturmt wurden. Ehrliche Radicale fanden, daß zwischen Whige und Torics nicht viel Unterschied bestehe, baß ber bei Weitem größte Theil ber englischen Nation im Parlamente auch nach der Reformbill nicht vertreten sei, und zwar eben berienige Theil, ber eine Bertretung am nöthiaften hätte. ben die Mittelflassen und die Ariftofratie geflissentlich niederhielten und ausbeuteten; minder chrliche gefielen fich barin, ben Fabrifarbeitern bie gesammte Rlaffe ber Manufacturiften als Leute barguftellen, Die nur zu ihrem Bergnügen die Urmen und ihre Kinder in den Fabrifen veinigten: und unter diesen falschen Boltsfreunden befanden fich auch schurtische und leichtfertige Agitatoren und Agenten ber Tornpartei, welche biefe Bewegung unter ben niederen Bolfstlaffen benuten zu fonnen meinten wiber biejenige Renerung, beren man fich bemnächft aus bem liberalen Lager verfeben zu muffen glaubte - Die Aufhebung ber Rorngefete. Menge ber Chartiften vermehrten endlich Diejenigen, welche fich mit ben Arbeitshäufern bes neuen Armengesetes nicht befreunden fonnten und fich nach ben früheren Tagen gurudfehnten, wo fie gefüttert worden waren, ohne daß fie nöthig gehabt hatten zu arbeiten. Aufregung machte fich in einzelnen Gewaltstreichen Luft, und bei folder Gelegenheit führte die Crimingluntersuchung auf schlimme Dinge - eine weitverzweigte Organisation mit einem leitenden Ausfchuß, ber bas Opfer und feinen Mörder im Boraus beftimmte ben Rapitaliften, ber fallen, bas Bebaube, bas angegundet werden muffe, und die Mitalieder, welche biefes Urtheil zu vollftreden hatten. Maffenversammlungen ber Chartiften aber wurden feit Sommer 1838. meift bei Racht unter Nackellicht in ben Nabrifdiftricten von Lancafhire, baufiger: Berfammlungen, bei benen bie Leute balb mit Spieken und Gewehren erschienen, und wo die Redner obenauf waren, die wie der halbverrudte Irlander Rearque D'Connor ober der Diffenterprediger Stephens, die Löfung bes großen Problems, an welchem bie Reiten fich abmuhen, von ber brutalen Gewalt erwarteten. Dan fdritt mohl gegen Gingelne ein, ober brachte fie wie jenen Stephens burch richterlichen Spruch eine Zeit lang hinter Schloß und Riegel; aber die Bewegung und ihre Erceffe dauerten fort und die Thronrebe, mit welcher bie Ronigin am 5. Februar 1839 bas Barlament eröffnete, mußte, mahrend fie bie Durchführung ber Sclavenemancis pationsbill in Beftindien als großen und heilfamen Fortichritt verfunden tonnte, jugleich bem Bedauern Musbrud gaben, bag in Enaland felbft bie Berfuche fortbauerten, einen Theil bes Bolts aum Biberftand gegen die Befete, zu gefährlichen und verderblichen Un=

fchlägen aufzureigen. Um 14. Juni nun wurde ein feltsames Inftrument, ein coloffaler Bergamentchlinder, in bas Local bes Unterhaufes bereingerollt: es mar die Riefenpetiton, mit 1,280,000 Rreugen und Unterschriften bedeckt, welche die Forderungen der Chartiften enthielt und ein Mr. Attwood erhob fich bort im Unterhause felbit, um für Die Rudgabe ber ursprünglichen und conftitutionellen Rechte an bas Bolt zu fprechen. Er verlangte, bag man die Bunfte ber Charte, bes Freibriefe ben "bas Bolt" fich felbst ausgestellt, in Erwägung giebe. Es war leicht, ihn niederzustimmen, auch nicht schwer, ihn zu miderlegen: aber das Unheil nahm zusehends überhand, und im November mußte eine formliche Infurrection, an beren Spite ein gewiffer John Frost stand, zu Newport mit ernstlicher Anwendung von Waffengewalt niedergeworfen werden. Der Rädelsführer wurde im Januar 1840

zur Deportation verurtheilt.

Man beeilte fich nicht, ben Gründen biefes Unbeils nachgufpuren. bas in ben Spuren eines ins Coloffale machfenben nationalen Boblftands auffprofte und bann auf feine eigene Sand in verichiedenen Beftalten fortwucherte. Unter ber gedantenlosen Menge ber Befigen= ben frente man fich wohl, daß ber Chartismus fich an die Oberfläche gewagt habe, und wie übel ihm bas befommen fei und troffete fich mit bem nicht fehr tief und aus naber Quelle geschöpften Trofte, daß unter ben Arbeitern Biele waren, bei benen nicht ber Mangel an genügendreichlichem Lohn den Grund zur Unzufriedenheit bilben fonnte, und mit ber billigen Weisheit, daß auf dem Wege des Aufruhrs oder der radicalen Brogramme ein Uebel nicht geheilt werben tonne, bas eine naturnothwendige Folge gewiffer Culturzuftande fei. Dag etwas geschehen muffe, weil hier Difverhaltniffe, zum himmel fchreiende, in der That vorhanden waren, - bag bier fehr ernftliche Bflichten für ein auf driftlicher Bafis ruhendes Gemeinwefen, in welchem man überdies mit feinem Chriftenthum fich fo viel wußte, fich erhoben, geftanden Wenige und noch Wenigere, wie etwa Sir Robert Beel und Thomas Carlule. fannen ernftlich barüber nach, was biefes nothwendige Etwas fein tonne und fein folle. Ein Mittel materieller Art gab es, mit welchem man weniaftens vieler überflüffigen fünftlich burch menichliche Berfehrtheit geschaffenen Noth ein Ende machen fonnte - Die Freigebung bes Betreibehandels burch Abichaffung ber Rornzölle: und wenigstens bies Gute hatten die chartiftischen Umtriebe und Unruhen, daß fie ber Agitation für bas Princip ber Sandelsfreiheit und beren nachftwichtigften Aufgabe, ber Befreiung bes Getreibehandels, einen neuen Schwung gaben,

Bu energifcher Betreibung biefer Agitation für eine Magregel, Die, einmal burchgeführt. Jedem fo felbitverftandlich ericheint, baß man Mühr hat zu begreifen, welche gewaltige Anftrengung biefe Durchführung erfordert hat, waren inmitten ber Roth bes Jahres 1838 einige Manner zu Manchefter zusammengetreten. Bon bier aus breitete fich diefelbe in Bereinen über andere große Städte, London, Birmingham, Liverpool, Glasgow bin aus; die Breffe fing an, die Frage lebhafter, in täglichen leitenden Artifeln, in Wochenschriften, in Monatsheften zu discutiren, auch im Barlament wurden die erften schüchternen Berfuche gemacht. Eine große Kraft gewann die neue Bewegung in Ri= chard Cobben, ber auf Reifen Umerita, Belgien, Franfreich, Deutsch= land fennen gelernt und die Berhältniffe diefer Länder mit flarem Blick erfaßt hatte; ein Mann von gefundem Menschenverstand, unabhängig. beredt, mit fich felbst im Reinen und entschloffen, wiederum mit einem alten Borurtheil des alten Englands in einen Rampf auf Tob und Leben eingutreten. "Wir fußen auf einem feften Brincip: wir fagen, wir wollen feine Bolle mehr, wir wollen ihre vollftandige, unmittelbare, unbebinate Abichaffung." fo fprach er 1839 in der Stadt Manchester, welche ber Sauptherd diefer folgenreichen Agitation blieb.

Lord Melbourne's Berwaltung war nicht schöpferisch genug, um fich diefes fruchtbaren Gedanfens zu bemächtigen, der vorläufig nur erft ein großes Bedürfniß und eine fleine Bartei für fich, nralte Borurtheile und ben noch immer auch in dem reformirten Barlament übermächtigen Einfluß des Grundbesiges gegen fich hatte. Diese Bermal= tung verwaltete weiter, ohne irgend einen Erfolg zu erzielen. Bor Allem in Irland scheiterte Alles, wofür freilich nicht sie bie Berant= wortung trug. Die Infel ftand biefe gange Beit über 1835-1839 unter ber Berwaltung des Garls von Normanby, ber mit Milbe und mit vollkommener Unparteilichfeit bas Wefet handhabte, und nicht wantend wurde in bem Bertrauen, daß dies genuge, daß man bamit am weitesten tomme. Dem Saffe und ber Berleumbung ber Drangiften gegenüber machte er mabrend feiner Regierung die Emancipationsbill zur vollen Bahrheit, unterftütt burch feinen Secretar, ben edlen Thomas Drummond, welcher fich der wenig dankbaren Aufgabe mit der Singebung eines Märtprers unterzog. Auch gelang es, einem verftändigen Schulfuftem, bas geeignet war einer ber vielen Blagen Arlands, dem Sag ber Confessionen, einigermaßen zu fteuern, weitere Musdehnung zu erringen; in wenigen Jahren vermehrte fich die Rahl der Schulen von 789 auf 2337, die der Schüler auf 281,000. Ge= gen ein anderes nicht minder schreckliches Unheil, bas Branntweintrinfen, das in dem elenden Lande ungählige Opfer forderte, gelang es bem Bater Rapuziner Theobald Matthew, einem befferen und reine= ren Manne als D'Connel war, eine neue Organisation, die Mäßig = feit &vereine, ins Feld zu führen. Diefer Briefter ber Rirche Gottes

verstand es, indem er die schonen und feierlichen Formen bes Katholicismus zu Gulfe nahm, unter bie Daffen eine eble Erhebung gu bringen. Bu vielen Taufenden drängten fie fich heran — zwei Millionen Männer glaubte man bald gählen zu können — um das Ge= lübbe ber Enthaltung von allen beraufchenden Beträufen abzulegen: sie kniceten nieder vor dem Manne, dem ein wohlthätiger Aberglaube die Rraft Bunder zu wirfen zuschrieb, sprachen ben Gib, bas Reichen bes Kreuzes wurde über ihnen gemacht, und fie empfingen zugleich mit dem Segen die Marke, welche sie als Mitglieder der Gesellschaft kennzeichnete und verpflichtete. Auch die im Juli 1838 Weset gewordene Armenbill fing an fich geltend zu machen, und ftenerte einigermaßen bem entsetlichen Bettel, wenngleich feinem Birten bie celtische Leichtfertigfeit, ber ein Leben aus bem Stegreif gefiel, und ber celtische Sochmuth, ber im Bunde mit der Arbeiteschen in dem Arbeitshaufe einen "neuen Kerfer" fah, und große Abneigung in "das Haus" zu gehen, zur Schau trug, entgegenarbeiteten. Dagegen scheiterte das Municipalgeset, zum vierten Mal in vier Jahren, abermals an dem Widerstande des Oberhauses (1839), einem Widerstande, welchen zu brechen die Regierung fich nicht ftark genug fühlte.

Eine ganz andere Frage, die Suspenfion der Verfassung von Jamaica auf fünf Jahre, eine Folge der durch die Negeremanicipation hervorgerusenen Wisverhältnisse, brachte endlich (7. Mai 1839) diese Regierung, die nicht leben und nicht steven konnte, zu Fall. Die Regierung siegte zwar, aber nur mit fünf Stimmen Mehrheit im Unters

hause. 294 gegen 289, und refignirte.

Auf den Rath bes herzogs von Wellington, ber bei außergewöhn= lichen Gelegenheiten schon von Wilhelm IV. zugezogen worden war, berief nun die Königin Sir Robert Becl, welcher den Auftrag, eine neue Regierung zu bilben, annahm. Allein schon nach wenigen Tagen waren die Whigs wieder im Amte. Beel hatte das Berlangen geftellt, daß die Königin einige Damen ber Whigariftofratie, welche die höchsten Chargen des Hofhalts befleideten und von deren Ginfluß auf die Fürstin der Minister Sindernisse bei seinem ohnehin schwierigen Berte befürchten zu muffen glaubte, entlaffe. Als Ronigin Bictoria dies als ungewöhnlich und ihren Befühlen widerftrebend ablehnte, gab Beel feinen Auftrag gurud, und fo mar ein großes und wichtiges Landesintereffe, wie man im Bublicum mit Sohn und Groll nach beiden Seiten wißelte, an einer Frage des Schlafcabinets (bedchamber question) zu Schaden gefommen. Man fonnte fich mit einer fehr unscheinbaren, aber für bas Blud und Behagen vieler Dillionen wichtigen Verbefferung tröften, die noch im Laufe diefer Seffion durchging: der Herabsehung des Briesvortos.

E3 ift wohl der Daube werth, fich die Entstehung diefer jo einfachen, aber für den menfchlichen Berfehr - für ben Austausch ber Baaren und ber Gebanten - für das materielle wie für das Gemüthsleben ber Millionen fo unendlich wichtigen Magregel zu vergegenwärtigen. Derjenige, an beffen Ramen biefe Reform aufnüpfte, Rowland Sill, fam zufällig bazu, ale ein Brieftrager einen Brief an eine arme Frau abgab, die feine Aufschrift betrachtete, ihn aber, weil fie ben Schilling Porto nicht bezahlen fonnte, zurudgab. Rowland Sill, von Mitgefühl ergriffen, bezahlte den Schilling, hörte aber bann von der Fran, bağ er etwas Ueberflüffiges gethan; fie habe mit ihrem Bruder vereinbart, daß er, fo lange es ihm gut gebe, alle Bierteljahre ein weißes Blatt in einem Briefcouvert fchice: es genuge ihr alfo, diefes Convert gefeben zu haben, was fein Porto foste. Dies führte ben verständigen Mann auf die Wahrnehmung, daß ein Syftem, welches dieje und ähnliche Austunftsmittel eingebe, schabhaft sein muffe, und fo machte er, ein gründlicher Kenner des Boftfaches, im Jahr 1837 ben Borfchlag, bas Briefporto im gangen Bereich ber brei Königreiche von Großbritannien auf einen Benny herabzuseben. Mit 215 gegen 113 Stimmen wurde Die Schatkammer, trot bes vorhandenen Deficits, zu einem Experiment im Sinne bes Sill'ichen Plans bis zum 5. October 1840 ermächtigt und aud die Lords ftimmten, da dies feine Staats- und Rirchenfrage mar. bei; schon in ben nächsten Monaten verdoppelte fich die Bahl ber burch die Post beförderten Briefe, nach zehn Jahren hatte sie fich vervierfacht; ben mittelbaren Gewinn biefer Magregel, die freilich bem Staatsschaße zunächst beschwerlich fiel, tounte Riemand berechnen.

# B. Der oft en.

## 1. Griechenland.

Auch auf die definitive Gestaltung und weitere Entwickelung des neuen griechischen Staates, neben dem so eben gegründeten belgischen König-reiche, des jüngsten unter den Staaten Europas, war die Julirevolution nicht ohne Einfluß. Das Shstemdes Präsidenten Kapodistrias, der durch Beseitigung der Candidatur des Prinzen Leopold wieder freie Hand hatte, und nun sortsuhr, in der Weise eines russischen Statthalters das Land das sich ihm anvertraut hatte zu verwalten, beruhte dazauf, daß zwischen den Hösen von St. Retersdurg und von St. Cloud ein Einvernehmen herrsche, welches dem englischen Einsluß das Begengewicht hielt. Kapodistrias hielt es wie ein Dogma sest, daß man zienen Blid nach Norden richten, daß Außland allein dem jungen Staate helsen fönne; und wenigstens die Almosen für seine schlechten Finanzen slossen reichtlich. Der Czar ichentte seiner neuen Bant zwei

Millionen, Die Kaiferin Mutter einige Sunderttaufend France: dafür überwog benn auch in ber inneren Berwaltung die ruffische Urt und Beife. Das bemofratifche Element des griechifchen Bolfsthums, das Bemeindeleben mit feinen Bolfsältesten und ber patriarcalischen Stellung einzelner Sauptlinge und Familien, wurde wenig gepflegt ober bei Seite geschoben; der Prafident selbst nahm fehr autofratische Manieren an, und fuchte fich vornämlich ein ergebenes Beamtenthum gu ichaffen, wobei feine Verwandten und feine forfiotischen Landsleute besonders bedacht wurden. Jene Boranssehung eines frangofisch= ruffischen Ginverständniffes nun wurde durch die Julirevolution für geraume Beit zerftort. Rapodiftrias, welcher fein fehr gutes Bewiffen hatte, befürchtete, daß das nuruhige an friegerifche Anfregung gewöhnte Bolt, bas er regierte, bem in Baris gegebenen Beifpiele folgen fonnte, und zog die Zügel noch ftraffer an. Ende des Jahres 1830 erließ er ein neues Wefetbuch und eine neue Berichtsordnung von bratonischer Strenge, nach welcher unter Anderem die Regierung bas Recht befaß, bei Majestätsverbrechen nach ihrem Belieben außerordentliche Gerichts= höfe niederzuseten. Die willfürliche Unterdrückung einer politischen Beitung, welche zu Nauplia erscheinen follte, und beren Beransaeber mit feiner Breffe nach Sydra entfloh, brachte den Ryberneten in Conflict mit ben Primaten Diefer Jufel, ber er bie ihr längft jugefproche= nen Entichädigungen noch immer vorenthielt. Sie erflärten ihm. Duß fie überhaupt mit seiner Regierung nichts zu schaffen haben wollten. fo lange nicht eine freigewählte nationalversammlung bieselbe controlire, und zu gleicher Beit erhob fich ein Aufftand in ber Maina, mobin Rapodiftrias einen feiner Beamten als Bermalter geschickt batte. während er ihren Fürften, ben alten Bauptling Betros Mauromichalis, beffen Bruder und beffen Cohn Georg in Nauplia guruchielt. Der eine ber Brüder, Ratichafos, entfam: Betros bagegen ward nun eingesperrt, ein Truppencorps gegen die Maing aufgeboten, und die Infel Sydra in Blotadezuftand erflärt. Das Regierungsgeschwaderaber lag, vernachläffigt und schlecht bewacht, im Safen von Boros (Kalauria); am 30. Juli 1831 bemächtigte fich Miaulis, von ben Sydrioten aufgefordert bestelben, und als nun der ruffische Admiral Ricord. beauftragt von dem Brafidenten, den Safen einschloß und die Serausgabe ber Schiffe verlangte, ließ Miaulis biefelben in Brand fteden: von griechischen Sänden angestedt verbrannte bas fostbarfte Besitthum ber armen Nation, 28 Fahrzenge (13. August), während die Rlephtenführer, Kalergis und Nifitas, Anhanger bes Brafidenten, in die wehrlofe und fculblofe Stadt Boros einbrachen und plunderten. Der Unwille, ben biefe Ercigniffe bervorriefen, bestimmte Rapobistrias, eine neue Nationalversammlung jum 20. September nach Argos eingn=

berufen. Sie tam nicht zu Stande; die Abgeordneten ber Inseln, zu Sydra versammelt, verlangten bas Bujammentreten ber National= vertretung an einem anderen Orte, ber nicht fo unmittelbar unter bem Einfluß ber Regierung ftebe, und brobten mit einem besonderen Congreffe, ben fie felber berufen und bilben murben. Um biefelbe Reit versuchte die Mutter bes Mauromichalis, ber noch immer gefangen faß, eine neunzigjährige Matrone, durch den ruffischen Admiral Ricord und den ruffifden Refidenten zu Nauvlig, Baron Rudmann, den Brafibenten zur Begnadigung bes häuptlings zu bestimmen. Er ließ fich nicht erbitten, und befahl ben Fürften, welchen Baron Rückmann am Eingang ber Wohnung bes Brafibenten gurudaelaffen, wieder abguführen. Drei Tage fväter, am 9. October Morgens, begab fich ber Brafibent, wie er gewohnt war, nach ber Beiligengeiftfirche; bort am Eingange erwarteten ihn Conftantin, ber Bruder, und Georg, ber Cohn bes Betros, von ihren Bächtern begleitet. Als der Graf ericien. jog Georg Mauromichalis eine Biftole hervor und fcof fie bem Berfolger feines erlauchten Geschlechtes, bas fich rühmen tonnte, baß 41 feines namens im Rampfe wiber bie Türken ihr Leben gelaffen, burch ben Ropf; ber Undere ftieß ihm einen Dolch in den Leib; in ber Kirche, wohin er gebracht ward, verschied Ravodiftrias nach wenigen Minuten. Konftantinos, der eine der Rächer, wurde alsbald vom Bolte gerriffen. Georg entfam nach bem Saufe bes frangofifchen Refidenten, der ihn aber ben griechischen Behörben auslieferte.

Einen Augenblid fehrte Angefichts Diefes furchtbaren Ereigniffes ben withenben Barteien die Befinnung gurud. Der Senat verfammelte fich, um zu beschließen, mas Angesichts ber graufamen Lage, in welche die wilde That das Land abermals verfet hatte, zu geschehen habe. Gine Regierungscommiffion ward niedergefest, bestehend aus bem jüngeren Bruder des ermordeten Grafen, Augustin Rapodiftrias. den Generalen Theodor Rolofotronis und Joannis Rolettis; den Borfit follte Graf Auguftin übernehmen. Gine Abordnung ber Subrioten (13. October) bot bie Band gur Berfohnung. Allein von einer folchen wollte ber neue Brafibent nichts wiffen. Er ließ die Leiche feines Bruders unbeftattet, bis bie Militarcommiffion über Georg Mauromichalis ihr Urtheil gesprochen; erft als bies geschehen, und Mauromichalis vor ben Thoren von Nauplia erschoffen war (20. October), murbe die Leiche beigesett. Der Mainotenfürst ftarb mit den Worten, baß er nur feine Bflicht als Sellene gethan, indem er den Mann getöbtet, ber bie Bemalt, die ihm bas Bolt vertrant, gu beffen Unterbrudung angewendet habe.

Der jüngere Rapodiftrias fette nun alle Mittel in Bewegung, um eine ihm ergebene Nationalversammlung zu Stanbe zu bringen. Um

18. December hielten, mabrend die auf Spora Berfammelten wie die auf dem Festlande Bewählten protestirten, Die 80 Mitglieder ber Regierungspartei ihre erfte Situng zu Argos. Allein die beschlußfähige Rahl betrug 140; boch auf biefem Boben, wo ber Parlamentarismus noch wild wuchs, wußte man fich zu helfen: in Nauplia und Argos warb und brefte man was fich finden lief. Beamte, Raufleute. Sandwerfer, ftedte ihnen Bollmachten in die Sand und führte fie als Abgeordnete ein: dieje Berfammlung erflärte benn am 20. December ben Grafen Auguftin Rapodiftrias jum Rybernetes von Sellas. Diefer Berfammlung gegenüber conftituirten fich nun die festländischen Abgeordneten ihrerfeits und ernannten den Fürsten Demetrios Dofilanti, ben reichen Moreoten Zaimis und jenen Rolettis, ber von Anguftin abgefallen war, zu Mitgliedern einer Regierungscommiffion. So hatte man also zu Argos zwei Versammlungen. Die bes Grafen Augustin gog nach Mauplia ab; am 22. und 23. December aber fam es zu offenem Rampf, beffen Erneuerung am Morgen bes 24. bie Refibenten ber Schutmächte, beren Intervention ihre Schutbefohlenen bor ihrer eigenen Buth erretten mußte, ein Riel fetten. Die Reftländischen gogen ab und besetten im Januar 1832 die Sfthmuspaffe: ber Bürgerfrieg mar aufs Neue ba.

Es ichien, wenn ber Ansbrud erlaubt ift, faum noch ber Dube werth, einen folden zu führen, benn die Mächte waren langft an ber Arbeit. Griechenland einen Ronig zu geben; es war, als wollte bas meisterlose Geschlecht die königlose Beit noch benuten, fich auf feine Beife in Raufhandeln gutlich zu thun. Ginftweilen erfannten bie Machte die Regierung des jungeren Rapodiftrias an, und ein Brotocoll der Londoner Conferenz vom 7. Januar 1832 machte bies ben Refidenten ber zu Argos vertretenen Mächte ausbrücklich zur Pflicht; im Uebrigen follten fie nach beiben Seiten verföhnlich wirfen. Roch ebe Diefes Protocoll eintraf, hatte ber Brafibent, um fich mit bem Scheine ber Mäßigung zu umgeben, am 27. Januar eine Amneftie erlaffen : für Alle, welche an revolutionaren Bewegungen theilgenommen, mit Musnahme Derer, feste biefe eigenthumliche Bergeihungsacte bingu, welche bereits vor den Gerichten angeflagt und von diefen verurtheilt feien - was benn auf fammtliche Saupter ber Gegenpartei paßte und mithin die Amneftie zu einem Wortfpiel machte. Geftutt auf biefes trugerifche Inftrument forderten nun die Refibenten ber brei Bofe bie Brimaten von Sybra und bie Säupter ber bei Megara versammelten Insurgenten auf, fich ber Regierung bes Brafibenten zu unterwerfen. Indeß die Letteren, welche den schwächlichen und tückischen Satelliten bes ruffifchen Sofes beffer fannten, beschloffen vielmehr, feinem Regiment burch einen schnellen Marich auf Nauplia ein Riel zu feben.

Am 2. April 1832 brachen die Häuptlinge mit ihren Gefolgschaften auf, zersprengten die Regierungstruppen auf der Landenge, zogen, von der Bevölkerung lebhaft begrüßt, in Argos ein und schieten sich an, Nauplia selhft zu nehmen, als wieder im rechten Augenblick ein Blatt Papier ins Mittel trat. Eine britische Fregatte segelte den Golf hers auf und brachte ein neues Londoner Protocoll vom 7. März. welches dis zur Ankunft eines Bevollmächtigten des sür Griechenland des stimmten Souveräns die Einsehung einer aus beiden einander gegens überstehenden Parteien gemischten Vervaaltung anverdnete. Welcher dieser neue Souverän sein würde, war kein Geheinuniß mehr; es war der minderjährige Sohn des philhellenischen Königs Ludwig von Baiern, Prinz Otto, welchem der Congreß diese undankbarste aller

Aufgaben zugebacht hatte.

Rach mehrfachen Unterhandlungen, bei benen man von beiben Seiten die Sand an den Schwertgriff legte, und nachdem Auguftin Rapobiftrias, mube bes Landes, bas feiner mube war, mit ber Leiche jeines Bruders fich nach Korfu eingeschifft hatte (13. April), tam endlich eine Regierungscommiffion zu Stande, in welcher brei Saupter ber gefturzten Berwaltung und vier von ber entgegengesetten Bartei jagen. Die erstere, die russische Bartei, hatte den Senat für fich, der gang aus Barteigangern des Rapodiftrias beftand, und als dem entgegen nun bie "Boltspartei" auf Berufung ber Nationalversammlung brang, gelang dies nur, weil ihre bewaffneten Schaaren noch beis fammen waren; bagegen vermochte fie es nicht, ben brei Männern ber ruffischen Bartei in ber Regierung, die wie die Rletten gusammen= hingen, Metagas, Plaputas und Zaimis, die Erfetung der noch unter Rapodiftrias ernannten Beamten burch andere abzuringen. Die neue Nationalversammlung begann ihre Berhandlungen erft am 26. Juli. Ein Ausschuß follte eine Berföhnung ber Barteien anbahnen und gu Diefem Zwed mit ber Regierung gufammenwirfen. Es war bem Bolt befannt gemacht, daß ber Nationalcongreß ber von ben Mächten getroffenen Bahl bes Pringen Otto von Baiern beitrete, welche mittelft Staatsvertrag zwijchen feinem foniglichen Bater und ben brei Schutmachten zum Abschluß gebracht worden war, sowie daß er sich bemnachft mit Ausarbeitung einer Berfaffung, welche die Rechte der Krone und des Boltes verburge und mit Reftstellung ber Belohnungen für Die Streiter ber Freiheit beschäftigen werbe. Aber ber Congreß mar gelähmt burch die drei Refidenten, welche eine Befeitigung bes fapobiftrianischen Senats nicht zugaben, Die boch eine unerläßliche Borbedingung einer Neuordnung ber Dinge gewesen ware. Ein abermaliges Conferengprotocoll vom 16. April, im Juni angelangt, ordnete an, daß die Regierungscommiffion bis gur Unfunft der foniglichen; Regentschaft, welche bevorstehe, bleiben solle, daß aber bis zu diesem. Eintressen der Regentschaft seine Nationalgüter veräußert, auch ohner Witwirsung der neuen königlichen Regierung keine desinitive Vers-

fassung festgesett werben bürfe.

Diefe Bestimmungen hatten, fo wie die Dinge lagen, nur die Folge. daß sich bis dabin, wo der junge König eintreffen konnte, die stagtliche Ordnung fo viel beren noch vorhanden war, nach und nach in Anarchie auflöste. Am 22. August, zwei Tage nach Empfang einer Note ber drei Residenten, hatte die Nationalversammlung beschlossen, die Regierungscommission, von der ein Mitglied, Fürst Dofilanti, ge= ftorben war, wieder auf 7 Glieder zu bringen und zugleich den Dietaras zu beseitigen, ber gar fein Brieche fei; er war Jonier und alfo nur in den Augen feiner Barteigenoffen ein Sellene. Die Abgeord neten waren im Begriffe auseinanderzugeben, als noch einmal eine Scene folgte, welche bewies, welche Art von Freiheit man bier acgrundet hatte. Gin Saufe von Bewaffneten brach in ben Situngsfaal ein, es waren Leute des Volksheers, das feit vielen Monaten feinen Sold empfangen hatte. Sie machten wenig Umftande: den Brafibenten ber Berjammlung und acht Deputirte ichleppten fie in bie naben Berge, wo ihre Brüder lagerten und ließen fie erft gegen ein namhaftes Löfegeld frei; ungefähr fo hatte ihnen ein Mitglied der Regierung felbit, Zaimis, ben Weg angegeben, wie fie zu ihrem Bette gelangen fonnten. Bur rechten Beit erichien jest ein Staatsbote aus München mit ber Nachricht, daß die Anfunft des jungen Könige zu erwarten fei. Der Friede ward einen Angenblick bergestellt. Metaras und Zaimis, an welchen das Bolf den Einbruch ber bewaffneten Banden in den Situngsfaal ber Deputirten zu rachen fich auschickte, wurden verschont und zwei Mitglieder ber Regierungscommission machten fich auf ben Weg, ben jungen König bes Landes zu begrüßen und ihn, was in der That dringend zu wünschen war, um Beschleunigung feiner Reife gn bitten. Bier Mitglieder blieben gurudt, eine neue Intrique nahm alsbald ihren Gang. Bei ber Ginsepung ber Regierungscommiffion batte ber Senat beftimmt, daß zu einem aul= tigen Regierungsbeschlusse fünf Mitglieder einig sein mußten; Dietaras und Raimis behanvteten unn, daß jeht, wo thatfächlich feinebeichluffähige Regierungscommiffion bestehe, ber Senat über bie weitere Führung der Regierungsgeschäfte zu befinden habe - die beiden Anderen, Konduriotis und Rolettis, daß Metaras abgesett fei und der Senat feit Bufammentritt des Nationalcongreffes überhanvt nicht mehr zu Recht bestehe. Die rusiische Bartei versuchte ihren Blan durchanseben, mußte aber ichließlich auf einem ruffischen Rrieg3fchiff and Nauplia nach Aftros flüchten ; bas Land fehrte nun in eine

Art von Naturzustand gurud, wo es überhaupt feine staatliche Autorität mehr im Lande gab, als die der localen häuptlinge in ihren Bezirken und die der französischen Officiere an den wenigen Buntten,

in benen noch frangöfische Befatung lag.

So ftanden die Dinge, als König Otto I. und feine Regentschaft am 5. Februar 1833 bei Rauplia ans Land ftieg. Die Mitalieder biefer Regentichaft waren Graf Armansperg, Staaterath Maurer. General Seided und Legationsrath von Abel. Ueber die erften Schwierigkeiten half eine Anleihe von 60 Millionen Frs., welche bie Mächte ber nenen Regierung vorgeschossen und ein nicht minder nothwendiges bairifches Truppencorps, welches die frangofischen Befatungen ablöfte, hinweg; die Regierung mochte nun felbft zusehen, wie fie auf diesem Boden gurecht fam. Denn bas Interesse Europas an dem neuen Staatswefen begann rafch zu ermatten. Mur mit halbem Dhre hörte man, wenn jest von Griechenland Nachrichten famen: bak auch die Regentschaft von dem unvermeidlichen Uebel dieses Bodens. ber Uneinigkeit, ergriffen worden fei ; bag Graf Armansperg fich eine dictatorifche Stellung anmaße; daß der conftitutionell gefinnte Maurer por ihm habe weichen muffen und abgerufen worden fei (1834). Man vernahm, daß am 30. September 1834 bie Berlegung ber Refibeng ftattgefunden habe; von Rauplia nach Athen und wer fich lebhafter für die griechischen Dinge intereffirte und fein Philolog war, ichuttelte ben Ropf, daß man bem großen Namen Athen zu Liebe nicht; wie boch ber gefunde Menschenverstand nabe lege, den Birans, die Safenftadt, zur Hanviftadt gemacht habe; man vernahm von Gründung einer Univerfität, Aulegung einer Kunftsammlung, Ausgrabungen, dann und wann unterbrach ein ernfteres Ereigniß, wie im Berbft 1834 ein Aufftand in der Maina den feineswegs ruhigen, aber gleichwohl einförmigen Bang ber griechischen Dinge. Um 1. Juli 1835 übernahm Ronia Otto felbst die Regierung und 1837 vermählte er fich mit der Brinacffin Amalie von Oldenburg. Die Ehe blieb finderlos und das unfruchtbare Königthum ichlug nicht Wurzel in dem unfruchtbaren Lande.

### 2. Rufland und Bolen.

Eine Frage, die griechische, um welche so viel Blut gestossen, war so glücklich, wenigstens auf einige Zeit, aus der Welt geschafft und man konnte und mußte den Griechen es selbst überlassen, wie sie weiter mit ihrer Freiheit zurecht kannen. Diese Frage konnte zunächst die Ruhe des Welttheils schwerlich mehr ernstlich gesährden. Das Land und Bolk besah nicht die Wichtigkeit, die man ihm beigelegt hatte und wolche die mehr und mehr als eine höchst zweideutige Menschenklassenschafte sich darstellende Schaar seiner Staatsmänner und Helden sortwährend

beanspruchte. Gauz anders war dies mit der polnischen Nation und der polnischen Frage, in welcher zwar schon mehr als Ein Spruch des Schickals ergangen war, dem sich aber, wie unwiderrustich und entscheidend er zu sein schien, die Nation mit hartnäckigem Glauben au ihr unzerstörbares Recht und an ihre Lebenstraft sich zu unterwersen weigerte.

Die den Bolen verlichene Verfaffung war mehr und mehr zu einem bloken Schatten geworben, und auch biefes Benige murbe von bem Raifer Nicolaus, ber eine entschiedene Abneigung gegen die conftitu= tionelle Regierungsform hegte, Die, um wirtfam gemacht ju werben, etwas mehr Beift verlangte, als biefer harte Solbat befaß, nur mit Wiberwillen ertragen. Die Unruhen bei feinem Regierungsantritte hatten auch für Polen politische Processe zur Folge, die aber gum großen Berdruß bes Raifers zu teinem Ergebniffe führten, weil bie Schuld ber Angeklagten nicht flar erweisbar, und felbst wenn erweisbar im Grunde die allgemeine war. Die Stimmung im Laude erfchien übrigens nicht bedrohlich. Der Groffürst Conftantin, ein rober, geiftig unbedeutender Menich, faßte fein hohes Umt nur vom Standpuntte bes Solbaten und bes gewöhnlichen Bolizeibeamten auf; bem autorganifirten, ichongerufteten polnifchen Scere widmete er eine ent= Schiedene Borliebe, und ba er außerdem eine Bolin zur Frau hatte. fo ftand er der Nation nabe genng, um fie ohne Migtrauen zu betrachten, bas ohnehin nicht feine schwache Seite war. Auch ftieg ber Bohlstand des Landes eben jest unter der trefflichen Finanzverwal= tung bes Fürsten Lubech, eines Mannes von bedeutenbem Geifte. welcher die Dinge am rechten Ende angriff, indem er die Bflege ber materiellen Intereffen vor Allem fich angelegen fein ließ, und in Stragenbau, Flugcorrectionen, Bofteinrichtungen in Diefem burch lange Migregierung gurudgebliebenen Lande bie Berfaumniffe fruberer Beit aut machte.

Allein hier unter diesem überbeweglichen Bolke wurde selbst diese ungewohnte Anhe und Ordnung als lästiger Zwang empfunden und diesen gedeihlichen Zuständen bereiteten die Nachrichten von den Ereigenissen in Frankreich ein jähes Ende. Die patriotischen Hoffnungen loderten von neuem auf, da man sich von der neuen Regierung in Frankreich wirksame Sympathieen, und für den Fall eines allgemeinen Krieges, den die eingetretene Wendung der Dinge verhieß und der nicht ausbleiben könne, wenn Polen losschlage, wirksame histe versprach: in glänzenden Farben stellte sich, was der sehnschieg Traum jedes polenischen Herben stellte sich, was der sehnschieg Traum jedes polnischen Herben stellte sich, was der sehnschieg Traum jeden polnischen Herbenstellt in ihrem alten Umfange, der raschen Phantasie des entzündlichsten aller östlichen Von Allen getheilt,

von Wenigen beherricht und gemäßigt, wurden genährt und frifch erhalten unter ber Jugend ber Warschauer Universität und bes Secres, und theilten fich jest, bestimmtere Geftalt annehmend, aus dem Duntel bes Geheimbundes, ben feit 1828 ein Garbeofficier Beter Bufody geftiftet, vorsichtig emportauchend, weiteren Rreifen mit. Rein plot= licher Ausbruch erfolgte, benn die Meisterschaft der Bolen in ber Runft des Verfcmorens war unerreicht; bas Geheimnig eines Planes, ber unter ben jungen Officieren bes Beeres und ben Boglingen ber Kähnrichsschule ausgeheckt worden war, wurde von den vielen Wissen= ben getreulich bewahrt. Doch fand man für gut, die Ausführung vom fommenden Frühjahr, wie zuerft ausgemacht, auf den 10. December, und vom 10. December, da bie Wefahr einer Entdedung fich zeigte, auf den 29. November vorzuschieben. Spät Abends an diesem Tage, an bem alle Belt wie fonft ihren Geschäften und Bergnugungen nachgegangen war, überfiel eine Anzahl der Verschworenen das Landhaus Belvedere, aukerhalb Warichau's, wo der Grokfürst residirte, bem Rufe : "Tob bem Tyrannen" brangen fie ein; berfelbe fand eben noch Beit, fich zu versteden, mabrend ein General und ein hober Beamter in ber Dunkelheit von ben Gingebrungenen niebergeftogen wurden: fie ichienen den Erfteren für den Großfürften gehalten gu haben und zogen ab, ihr Wert gelungen glaubend, leichtfertig auch im Berbrechen. Gine Nacht voll Berwirrung folgte. Bon den verabre= beten Magregeln gelang wenigstens eine, Die Ginnahme bes Benghaufes, welches Baffen lieferte; ber Bobel ward burch ben Ruf: "Die Russen morden unsere Brüder, zu den Wassen!" in volle Empörung geworfen, und schon am Morgen hatte der Aufstand außer den ruffi= schen Officieren, die einzeln beim Beimweg aus den Theatern und foust angegriffen und getödtet wurden, mehrere Opfer gefostet. Beschlähaber bes polnischen Fugvolts, General Stanislaus Botoch. weigerte fich, dem Aufftand einiger namenlofer Berfchwörer fich anjufchließen und ermagnte bie Solbaten gur Pflicht; er ward vom Pferbe geriffen, mighandelt, getobtet; nicht beffer erging es bem Ariegeminifter Graf Saude und mehreren anderen hohen Officieren. Bon enticheibenber Bedeutung mar nun, bag ber Groffürft, auf ben treulofen Rath feines Abintanten Grafen Zamopsch eingehend, ber ihm weiß machte, daß die Entfernung der ruffischen Truppen fofort Die Bemüther beruhigen werbe, - mit ben Worten, die Ruffen hatten bei einer polnischen Schlägerei nichts zu thun, ben Entschluß faßte, Montag ben 30. mit ben Truppen abzugichen und fo die Stadt bem Aufruhr zu überlaffen. Diefe unglaubliche Thorheit zwang, die "pol= nifche Schlägerei" in eine Revolution zu verwandeln, beren erfte Schritte von untergeordneten Menschen ungeschidt genug gethan

Einzelne polnische Truppentheile waren allerdings worden waren. bereits zu den bewaffneten Boltshaufen übergetreten, aber noch hatte fich fein Mann von Bedeutung angeschloffen, und ber bedeutenbfte ber polnischen Kriegsmänner, General Chlopizty, nach bem Alles rief, hielt fich verborgen. Aber ber Jubel über ben Abzug ber Ruffen wedte nun die Begeifterung, und die Rothwendigfeit, eine Stadt von vielleicht 120,000 Einwohnern vor Anarchie zu bewahren, zwang einige Männer von Ramen, nunmehr hervorgutreten und fich der Leitung gu bemachtigen. Fürft Lubech berief ben Abminiftrationsrath und lud einige Notabeln, wie die Fürften Czartoristy und Radziwil, einen alten Baffengefährten Rosciusto's Niemcewicz und Andere ein, beffen Situngen beizuwohnen. Diefer erweiterte Rath follte im Ramen des "Ronigs", indem er zwifchen bem Großfürften - Statthalter und dem Aufstand vermittle, die Wiederherftellung des Friedens und der Ordnung anbahnen. Um Abend Diefes Tages ließ fich Chlopigty burch den Fürften Lubedy bewegen, aus den Banden bes Adminiftrationsrathes ben Oberbefehl zu übernehmen. Man hoffte, auf diese Weife ber Emporung Berr zu werden. Der Großfürft felbft hatte den letten au ihm haltenden Truppen den Befehl gum Abgug gefandt, und erflarte, ben Bolen felbft die Berftellung des Friedens anheimgeben gu wollen.

Allein bereits war bem Bolfe ber Feuerwein ber Jusurrection gu Ropfe geftiegen. Die Männer bes "patriotifchen Bereins", Die rabicalen Geifter, beren uamhaftefter ber Wilnaer Professor Joachim Lelewel war, waren ihrerseits nicht mußig geblieben und schon am 1. December mußte man, wenn man ben Zweck, ben Aufftand gu leiten, überhaupt noch erreichen wollte, eine ansführende Abtheilung bes Abminiftrationsraths, eine Executiv-Commiffion bilben, und ben radicalen Professor, mit dem Gedanten, ihn baburch von gefährlicherer Thätigkeit abzuhalten, in dieselbe aufnehmen. Um 2. begaben fich vier Mitglieder ber vollziehenden Behörde, Lubedy, Fürft Czartoristy, einft Raifer Alexander's Freund, Graf Oftrowsty und Lelewel, zum Großfürften, ber fein Sauptquartier in einem nahen Dorfe hatte : es charafterifirt bie Bolen, bag unter ben Forberungen, die fie bier ftellten, fast die erfte die Wiedervereinigung der altpolnischen Provingen mit bem Ronigreiche mar. Der Groffürft überzeugte fich binnen Rurgem, baß eine Ausföhnung nicht möglich fei, gab am 2. December noch den polnischen Truppen ausbrücklich die Erlaubuiß, sich ihren Rameraden anzuschließen, und fchrieb dem Berwaltungsrathe, daß er mit den ruffischen Truppen das Land verlaffe; er hege zu der polni= fchen Chrenhaftigfeit bas Bertrauen, daß man feinen Marich nach ber Granze nicht behellige. Das Schreiben verschaffte den Polen die Festung Moblin mit ihren Kriegsvorräthen; Oberst Kich eilte mit bm Briese borthin und der Commandant lieserte ihm den wichtigen

Plat aus.

Die Insurrection konnte es sich jetzt bequem machen; auch die Gemäßigten, die einen vollen Begriff von der ungeheuren Gesahr hatten, in die man gestürzt worden war, mußten nun weitergehen. Der Abministrationsrath ward aufgelöst, eine provisorische Regierung, an deren Spitze Fürst Adam Czartoristh, eingesetzt, welche den Reichstag auf den 18. December berief, den General Joseph Chlopizh zum Oberbeschlähaber ernannte und die gedienten Soldaten wieder zu den Fahnen entbot.

Der Aufstand aber, von dem Großfürsten nicht aus Arglift, son= bern nur aus Schwäche fich felbst überlaffen, trug ben Reim bes Todes in fich, die Uneinigkeit. Der Blan ber Radicalen war, die Reindseligfeiten gegen Rugland fofort zu eröffnen, alles Bolenland, Litthauen, Bolhynien, Bodolien zu insurgiren, Die ruffischen Regi= menter, die noch im Lande ftanben, zu entwaffnen, das gange Bolf zum Rampfe zu rufen; jest, wo bas Schwert boch einmal gezogen, bie Scheide weit wegzuwerfen, und Alles an Alles zu segen; und so wie die Dinge lagen, war biefer Plan in der That der einzig richtige, ba Raifer Nicolaus, wie fie mit Recht fagten, niemals dem halben Aufstand . gutwillig einräumen werbe, was er dem gangen, vollen, fiegreichen Aufftand nicht werde vorenthalten können. Diefem Blane aber marf fich der erforene Beld bes Bolfsenthufiasmus, General Chlopizth, ber an ber Scite Rosciusto's und nachher unter Napoleon mit Auszeichnung gefochten hatte, und der darum für Polens größten Kriegsmann galt, selbst entacaen. Indem er jene Ernennung durch die provisorische Regierung zurückwies, ergriff er aus eigener Macht die Dictatur und bemächtigte fich, geftütt auf die Truppen und das blinde Vertrauen des Volkes, mit fester und sicherer Sand ber Bewalt. Gin militärischer Mann schuf er zuerft Ordnung und suchte vor Allem bas Beer in Achtung gebietenden Stand zu feten; aber er erwartete nichts von der Revolution, an die er feinen Glauben hatte, und gedachte bie Dictatur gu gebrauchen, um die Dinge in den Weg der Unterhandlung, der loyalen Verständigung mit dem ruffischen Kaiser zu bringen. Seine Hoffnungen verstiegen sich nicht höher, als bis zu wirtsamer Geltendmachung ber bestehenden Berfassung: fein Aufstand in Litthauen, feine Boltebe= maffnung, teine Biebereroberung ber altpolnischen Brovingen; er Schickte ben Fürften Lubech und ben Grafen Jeferety nach Betereburg, und Gefandte nach Baris und London, um dieje Dachte zu einer Vermittlung zu beftimmen.

Inzwischen waren die Mitglieder des Reichstags in Warschau

eingetroffen. Der Dictator ließ fie nicht im Unflaren über feine Befichtspuncte, und zwang ben Reichstag, ihm die unbedingte Dictatur zu übertragen. Der Reichstag, gestand er zu, folle ihm einen Ausschuß zur Seite ftellen, der ihm die Gewalt wieder abnehmen tonne: er felbst aber werde die Mitalieder der Regierung ernennen, und der Reichstag fofort nach Befanntmachung Diefes Gefetes auseinandergeben, um nur wieder auf feinen, bes Dictators, Ruf gufammengutreten.

Aber Chlopigfy irrte fcwer, wenn er meinte, mit diesem Bolfe eine gesethliche Revolution und mit bem "conftitutionellen Konig" in Betersburg auf feine Bedingungen bin Frieden machen zu tonnen. Er bildete einen Nationalrath, in welchem auch Lelewel als Unterrichtsminifter eine Stelle fand. Aber er gerieth balb in Bermurfniffe mit dem Reichstagsausschuß: er, ein Soldat ber Napoleonischen Schule, wollte nichts von Nationalgarbe, Arafusen und Genfenträgern wiffen. Das Mißtrauen ber mächtigen radicalen Bartei ward ftärfer: er schritt zur Berhaftung einiger ihrer Sänpter, barunter Lelewel, und mußte fie wieder freilaffen: von Betersburg fam feine Antwort: ftatt beren vielmehr die Runde, daß alle Stragen nach ber polnischen Granze mit ruffischen Truppen bedeckt seien.

Dort in Betersburg hatten die Rachrichten aus Bolen einen heftigen Ausbruch des Nationalhaffes, den der Ruffe dem Bolen in vollgerütteltem Dage gurudgibt, hervorgerufen. Auf einer Barade am 7. December verlas ber Raifer die eben emfangenen Devefchen; die Officiere, die ihn umftanden, zogen ihre Degen und verlangten sofort, in dieser Stunde noch, gegen ben Feind geführt zu werden. Der Raifer felbst, fein Mann von weichem Gemuth, war boch unter ihnen der Gemäßigtste: es seien dort Verführer und Verführte; man muffe fich begnugen, jene Erfteren zu beftrafen. Gin Manifeft vom 18. bot ben Aufständischen Berzeihung bei fofortiger Unterwerfung; es verlangte unmittelbare Freilassung aller gefangenen ruffischen Un= terthanen, Wiedereinsetzung bes faiferlichen Berwaltungerathes, Gin= ftellung der Rüftungen. Bei Block follten die polnischen Truppen fich zusammenziehen und ber faiferlichen Befehle warten. Um 13. Jan. 1831 erhielt Chlopizky auch feine officielle Antwort: fie verwies ihn auf bas Manifeft.

Chlopizfy, ber fich mit seinem Nationalrath nicht einigen kounte, trat zurud, nachdem er seinem Lande, bessen Sache er nicht übernehmen durfte, wenn er feinen Glauben an diefelbe befaß, unbeilbaren Schaben zugefügt batte. Ginige Tage fpater trat ber Reichstag gufammen, und auf Chlopigty's Empfehlung wurde Fürft Michael Radgiwil jum Dberbefehlshaber gewählt, der freilich fein Feldherr war. Man gab fich ber Soffnung bin. Chlovigfy, in beffen militärisches Geschick

man fortfuhr ein unbegränztes Bertrauen zu feben, werbe benfelben leiten. Das Unheil war jeht in vollem Zuge; auf einen Antrag bes Grafen Roman Soltuf wurde bas ruffifche Raiferhaus bes polnischen Thrones enticht, ein Beichluß von nur icheinbarer Energie, in Bahrbeit eine werthlose Demonstration und Bravade, und am 29. Januar 1831 eine neue Regierung eingerichtet, unter beren Mitgliebern wieder neben bem Fürsten Caartoristen Lelewel war, und die feine weitere Aufgabe mehr haben tonnte, als die energische Betreibung des Rrieges, mit allen Mitteln, auf allen Schaupläten, welche ber Infurrection eröffnet werden fonnten. Denn fcon flutheten von allen Seiten bie ruffifchen Beeresmaffen beran: 86,000 Mann zu Juk. 26,000 Reiter. 336 Beidute vereinigte Graf Diebitich unter feinem Befehl. benen die Bolen im offenen Felde nicht 60,000 Mann entgegenzustellen hatten. Die unwiederbringliche Reit - Die Gelegenheit, Die Truppen des Groffürften zu entwaffnen, ben Aufftand über Litthauen und andere Theile bes alten Polenreiches auszudehnen - mar verloren. Als Diebitich vorrückte, wichen die volnischen Abtheilungen ohne Rampf in guter Ordnung gurud; in einer vortheilhaften Bofition bei Braga, Der Borftabt Barichaus auf bem rechten Ufer ber Beichsel, also gleich an der letten Stelle, wollte Fürst Radziwil oder fein Rathgeber Chlopigty die entscheidende Schlacht liefern. Doch hoben einzelne erfolgreiche Gefechte ben Muth ber Bolen: in gläusenbem Reiterfampf flegte Dwernich am 14. Februar bei Stoczef über eine an Bahl überlegene Macht bes Generals Beismar, bei Dobre am 17. Beneral Strapnedy über die ruffifche Borbut unter General Rosen, am 19. wurde bei Bawer, am 24. bei Biglolenta nicht glücklich, aber ruhmlich geftritten. Diebitsch hoffte mit einem entscheiben= ben Schlage, vielleicht ohne einen folden burch bie bloke Entfaltung feiner überlegenen Macht zum Ziele zu gelangen. Er täuschte fich; allerdings mußten am Abend bes 19. Februar, nachdem bei Grochow, im Angesicht der Thurme von Warschau, den ganzen Tag burch — 45.000 Bolen gegen 70,000 Ruffen - gefämpft worden war, die Bolen hinter die Balle von Braga gurud: aber 10.000 Todte und Bermundete hatte den Ruffen diefer furchtbare Tag gefoftet, und Diebitich wagte mit feinem gezehnteten Beere ben Sturm nicht, ben man in Barfchau bereits fürchtete. Der Reichstag, unter bem Donner ber Schlacht berfammelt, ernannte, da Chlopizty verwundet war und Fürft Radziwil ben Befehl niebergelegt hatte, ben General Johann Sfrannech jum Dberbefehlshaber. Aber auch er glaubte nicht an die Loofung Sieg ober Tob, bie er feinen Solbaten gurief. Er fchicfte am 1. Marg einen Officier an ben ruffischen General, ber mit feinem vom Blutverluft ber Schlacht erichopften Beere nichts Beiteres unternommen

hatte. Dieser verwies ihn auf die Bedingungen des saiserlichen Masnisstes, zog aber, um die Verpflegung seiner Truppen zu erseichtern, das Heer von Warschau zurück und legte dasselbe in Cantonnirungen anseinander, indem er, da er die Krast des Aufstandes durch die Schlacht bei Grochow gebrochen glaubte, ein Veobachtungseorps por Warschau

für genügend erachtete.

Daß auf auswärtige Sulfe ober auch nur Bermittelung nicht gu hoffen war, hatte fich unterbeffen bentlich genug geoffenbart. polnischen Agenten waren in Baris und London mit Ralte empfangen worben und fehrten mit lecren Sanden gurud. Aber ben Rath feines Generalftabechefs Brondannoch - auszufallen, fich auf die vereingelten ruffischen Truppenabtheilungen zu werfen - zu befolgen, fand Strannedy den Muth nicht. Er hielt fich, für einen Revolutions fampf eine üble Strategie, in ber Defenfive; aber als Diebitich fich auschiefte, oberhalb Barichan über die Beichsel zu geben, ließ er fich bod von Brondzunsty beftimmen, einen Schlag gegen bie guruckgeblies benen 20,000 unter Rofen zu führen. Das Unternehmen gelang: am 31. Marg um Mitternacht brach man auf; 5000 und mehr Gefangene, 100 Officiere, 5 Fahnen, 9 Weichüte, waren ber unmittelbare Siegespreis, und auf Die Nachricht von Diefem Rampfe aab Diebitich fofort feinen Beichselübergang auf, um bas Corps pon Rofen und feine Berbindung mit Litthauen gu retten: er mare fchwerlich rechtzeitig gefommen, um eine Niederlage zu verhindern, wenn Sfrannech fo rafch gewesen ware, wie ber Blan feines geniglen General= ftabechefe voraussette. Allein auch fo waren bie Erfolge nicht gu unterschäten und fie erregten in gang Europa bas größte Auffeben. Der ruffifche Oberbefehlshaber, Anfang Mars im Begriffe Braga zu fturmen, war jest von der Weichfel wegmanoeuvrirt und ftand bei Siedlee, näher bei der litthauischen Grange als bei Barfchan. Und nun, wo wider Erwarten ber Rrieg fich in Die Lange gog, tonnte es nicht fehlen, daß für die Sache, welche vielleicht die fiegreiche war, viele Brafte fich erhoben, die feither nur deren anscheinende Soffnungs-· lofigfeit gurudgehalten hatte. In Litt hauen, wo nur wenige ruffiidie Truppen mehr lagen, machte ber Aufftand, ben Anfangs bie burchmarschirenden Truppen niedergehalten hatten, Fortschritte; in Bolhynien u. Podolien, wo die Daffe bes Bolfes ruffifchen Stammes und griechischen Glaubens ift, hatte man auf ben gablreichen fleinen Abel polnischer Nationalität rechnen fonnen, wenn eine Macht, ftarf genug, um wenigstens bem einen ber aus bem Guboften berangiebenben ruffifchen Corps, die noch weit auseinander lagen, Die Spite gu bieten, raich borthin geworfen worden ware. Allein Der Dberbefchlohaber war, wie alle ichmachen Geifter, nicht fühn genng, feine Soff-

nung nur auf Gines, die friegerische Energie, gu feten; er horchte nach den gunftigen Berüchten, welche von Baris, von Bien, felbft bon Berlin ber zu ihm brangen: wenn es gelang, ben Krieg bis gum Binter hinzuziehen, fo mochte ein europäischer Congreß ein Konigreich Bolen ichaffen, wie er foeben ein Konigreich Belgien geschaffen. So fonnte er zu feinem festen Entichluffe fommen: einen Relbberrn erften Ranges verfagte hier wie fonft bas Befchick ben Bolen, bas ihnen, nicht zu ihrem Seile, fo viele militärische Berühmtheiten zweis ten Ranges gonnte. Um 10. April war ber Reiterführer Dwernich über den Bug gegangen und in Bolhynien eingefallen; die Ruffen unter Rudiger, unbefannt mit ber Starte bes Wegners, gogen fich gu= rud. Den Bulauf jedoch, auf ben er hoffte, fand er nicht; bennoch brang er bor, ward aber nun von den Ruffen über den Stur gurndgeworfen. Er hoffte auf ben Musbruch ber Emporung in Podolien. welcher dann die Ruffen zwingen wurde, ihre Streitfrafte zu theilen. und bezog eine Stellung bart an ber galigifchen Grange. Sier aber fam Rüdiger mit weit überlegener Macht, indem er überdies, die Grange nicht respectirend, ihn in der Flante umging, am 27. April über ihn, 12,000 gegen 4000; fechtend zogen fich die Bolen, von den Ruffen verfolgt, über die galizische Brange, bis öftreichische Sufaren die Rämpfenden trennten. Am 1. Mai wurden die übergetretenen Bolen entwaffnet.

So war nach diefer Seite nichts mehr zu hoffen. Inzwischen maren in Warschau Nachrichten von der weiten Verbreitung des Aufftandes in Litthauen eingetroffen, wo man Baffen, Officiere und Ranonen verlangte. Im polnischen Scere felbft mar die Ungufriedenheit über die Unthätigfeit des Oberbefehlshabers auf dem Gipfel; wiederum ließ er fich nun zu einem Schlage bestimmen, ber, wenn er ausgeführt. wurde wie er gevlant war, entscheidend werden founte. In dem Waldlande zwischen bem Bug und beffen nördlichem Zufluffe Narem ftanden die inzwischen berangekommenen ruffischen Garden, noch ohne Berbindung mit bem Saupthecre, borthin, nordwärts von feinen Stellungen bei Minst aufbrechend (12. Mai), wendete fich Sfragnecty. mabrend ein gurudgelaffenes Corps von 12,000 Mann den ruffifden Oberfeldheren taufchte, bem bis zum 20. ber mahre Bufammenhang unbefannt blieb. Statt aber mit ben 46,000, bie er gur Berfügung hatte, fich ungefaumt und ungetheilt auf die ruffifchen Barben gu merfen, meldie etwa 24.000 Mann zählten, schwächte er sich durch übervorfichtige Entfendungen, zogerte, als ob er felbft zu fiegen fürchte. Die Garden, von ber Stärke bes Gegners unterrichtet, zogen fich ohne Berluft gurud, und mahrend man fich im polnischen Seere, am 21. an der polnifch-litthauischen Granze angelangt, der Freude überließ.

auf diefer Seite das Rönigreich vom Feinde gefänbert zu haben, traf die Rachricht ein, daß Diebitsch, bem man Beit genug gelaffen die Lage ber Dinge richtig zu erfennen, mit feinem Beere über ben Bug gegangen fei und bas polnifche Beer nun feinerfeite im Ruden bebrobe. And fo war noch nichts verloren; Strzwnecky fonnte, wie Brondannofn rieth, die hinreichend gedeckte Sanptftadt fich felbft überlaffen, und vorwärts auf Longa (Narem) gehend, bem litthanischen Aufftande bie Sand bieten. Der Dberbefehlshaber jedoch fürchtete mehr als Alles, von Warschan abgeschnitten zu werden, und rannte in sein Verderben. Er ging zurud auf Oftrolenka (Narem), wo er bas ruffifche Sauptheer, bas in Gilmarichen herangerudt war, vor fich traf. Um 26. Mai fam es hier zur Schlacht; Die polnische Tapfer= feit that ihre Wunder umsonst; nur die einbrechende Dunkelheit rettete bas heer por völliger Bernichtung, 9000 lagen auf bem Schlachtfelbe, 12,000 unter Bieland und Dembinoth waren abgeschnitten: nur 10,000 trafen in ichlagfertigem Buftande noch in Braga ein: auch fie nur, weil der ruffische Keldherr mit seinen ermüdeten Truppen, beren Berpflegung in ber ansgezehrten Gegend schwierig war, ben Sieg nicht hatte verfolgen fonnen.

Den ichlechtgeführten Oberbefehl nieberzulegen, wie der Unwille der Officiere verlangte, tonnte Strzynech fich nicht entschließen, und nun, in dieser äußersten Lage trat auch der eigentliche Schaden dieses

Landes grell zu Tage, ber es zu Grunde richtete.

Ein wirklicher Boltstrieg tonnte in diefem weitgebehnten, unwirthlichen Lande noch immer den Ruffen verderblich werden. Im Namen ber Freiheit hatte man die Nation zu den Waffen gerufen, ohne die Frohndienste anfanheben, welche nebst anderen drückenden Laften die Maffe des Boltes peinigten, und fie es wenig empfinden ließen, daß die eigentliche Leibeigenschaft in den Tagen des Berzogthums Warschau aufgehoben worden war. Ein Antrag in dieser Richtung war nach der Schlacht bei Grochow gestellt worden, aber die Abelspartei im Reichstage war wenig geneigt, ihrem fenrigen Patriotismus dieses Opfer anfzuerlegen; es gab bringenbere Angelegenheiten: Absehnig bes Haufes Romanow, Bertretung ber alten polnischen Provingen und Achnliches; und jest, eben jest fam es zu leidenschaftlichen Debatten zwischen der Bolts- und Adelspartei. Die lettere wollte dem geschlagenen Feldherrn, ber einer ber Ihrigen war, die gange Regierungsgewalt übertragen wiffen; wie der romijde Senat nach der Rieders lage bei Canna bem Terenting, banfte fie ihm, bag er am Baterlande nicht verzweifle, ohne ihm, wie ber römische Senat bem Terentius, ben Befehl zu nehmen. Sie erlag unr mit fieben Stimmen, 35 gegen 42 (11. Juni); unter diesen Umftanden fühlte fich die Gegenpartei nicht

starf genug, die Entfernung Sfrzhnech's burchzuseten, und er behielt ben Oberbefehl.

Und boch ward bas Glud, was man fo nennt, nicht mube, ben Bolen Gunft zu erweisen. Der ruffifche Oberfeldherr verweilte bis zum 11. Juni gu Oftroleufa und traf Auftalten gum Uebergang auf bas linke Beichselnfer, um von ba gegen Barfchau zu operiren. Aber er vollendete ben Blan nicht: am 10. raffte ihn die Cholera bahin, die jest auch auf diesem Schauplat erschien und unter Freund und Feind ihre Opfer holte; einige Tage ober Wochen fpater erlag ihr auch der Großfürst Conftantin, mas der politischen Rannegießerei Stoff zu allerlei geheimnigvollen Bermuthungen gab. Wiederum ergab fich die Gelegenheit, mahrend die militarischen Operationen im Norden vor fich gingen und bann ins Stoden tamen, bas vereinzelte Corps Rübiger's, 14,000 Mann, bas von Suden berangog, aufzureiben; wiederum war die Ausführung des eingeleiteten Unternehmens fo schlecht, daß die ausgesandten Truppen nach vergeblichen Befechten mit leeren Banden gurudfehrten und nunmehr bas lette Symptom beginnender Auflösung, das Gerücht und bald das Geschrei von Berrath fich erhob.

Auch von Litthauen ber war jest nichts mehr zu hoffen. Dorthin hatte fich ber bei Oftrolenka abgeschnittene Gielaud gezogen. Gin gewandter Barteiganger General Chlapowsky führte ihm die bort gesammelten Streitfrafte zu und in ber Mitte Juni hatte Giclaud etwa 25,000 Mann gur Berfügung. Aber auch er verpaßte, unfähig, die rechte Stunde, gogerte, wo es zu handeln galt und handelte erft, wenn fich die Feinde die von ihm verlorene Beit zu Rugen gemacht hatten; am 19. Juni erlitt er einige Stunden von Wilna, das er wenn er fich rechtzeitig entschloffen hatte nehmen können, bei Bonary eine Rieber= lage. Schon war die Lage fo verzweifelt, daß die einzige Möglichfeit der verwegene Blan Dembinsty's bot, fich nach dem von Truppen entblößten Aurland zu werfen und von dort, hinter den ruffischen Aufftellungen weg, burch bas füboftliche Litthauen Bolen gurudgugewinnen. Der Rriegerath verwarf ben Blan und beichloß einen anderen, ber fein Blan mehr war — bas fleine Seer in drei Sanfen zu theilen und es jedem derfelben zu überlaffen, wie er fich durchichlage. Gielaud und Chlapoweth, gefolgt von Rohland und Symanoweth, wandten fich nach der preifgischen Granze; die Truppen glaubten noch, es gehe gegen ben Feind; jest, am 12. Juli, erflarte Bielgub feinen Officieren, daß es feine Abficht fei, fie über die Grange gu führen, um bem Baterlande für fünftige Beiten ihre Tapferfeit zu erhalten. Er felbft ward in dem Tumult, der barüber fich erhob, vom Bferde geichoffen: man aab dem Verrathe fchuld, was blos Unfahigfeit und Verhängniß gewesen. Abtheilung um Abtheilung, rathlos und führerloß, überschritt die Gränze und ließ sich von der preußischen Landwehr entwassen. Dembinsth dagegen tras nach rühmlichem Marsche — es waren 100 Meilen, die er unter beständigen Gesechten in 20 Tagen zurücklegte — am 2. August mit seinen todtmüden Soldaten, vielleicht noch 4000, in Warschan ein: dem gewissen Tode entronnen, unter begeistertem Zuruf der Bevölserung, der eine lötzte Hossinung ansleuchtete. Sie trasen dort auch die Reste der Insurgenten von Podolsen, von denen ein Theil unter dem Handtmann Rozhisty sich nach dem Königreiche durchgeschlagen hatte, während der andere über die östreichsische Gränze hatte slückten müssen. Sie kamen rechtzeitig, um Theil zu nehmen an

bem Todestampfe, ber unn nahe bevorftand.

Um 25. Juni mar Diebitich's Rachfolger Bastiewitich im Sanptquartier zu Bultust nördlich von Warschau eingetroffen. Er nahm fofort ben Blan feines Borgangers. Uebergang aufs linke Beichfelufer und energisches Borgeben auf Barichau, wieder auf; bart an der preußischen Granze und mit preußischem Material ichlug er die Brude, und er vollführte ihn, ohne daß ein volnischer Bosten rechts ober linfs vom Fluffe fich gezeigt hatte. Unaufgehalten rückte bas ruffifche Beer unter feinem bewährten und gefürchteten Führer naber und naber: bie Anfregung in Barfchan ftieg, ba von Seiten Sfrannedn's noch immer nichts geschah, die andringende Finth aufzuhalten. Endlich fandte die Landbotenfammer, unter bem Druct ber allgemeinen Unzufriedenheit, eine Abordnung nach bem Sauptquartier; am 10. Mug. trat dort zu Bolimow ein Kriegerath ausammen; jest erft, zu fpat, ward die Unfähigfeit Strapnedy's anerfannt, und jeine Absehung ausgefprochen, an feiner Stelle, ju fpat, ber Belb bes berühmten Rudjugs, ben die begeifterte Nation den ruhmvollften in der Beschichte vergleichen burfte, Dembinsty, ernannt. Das Aufbieten ber ge= fammten männlichen Bevölferung in allen vom Feinde nicht besetzen Lanbichaften, bas eifrige Schangen an ben Erdwerten um Barichau. wozu fich Bornehm und Gering und Alt und Jung brangte, die heißen Gebete um Rettung bes Baterlandes in allen Rirchen - fie fonnten jest nichts mehr helfen, benn auch von Guben her brangte nunmehr bas Corps bes Benerals Rubiger an und in ber Mitte ber Saupt= ftadt felbft erhob fich ber radicale patriptifche Berein wieder, au feiner Spite ber alte Beneral Arufowiedy, ber, von Strapnedy verbrangt, Rache fcmob und mit einigen Fanatifern ben letten Trumpf banferntter Revolutionäre, die Nachahmung des frangofischen Terrorismus von 1793 auszuspielen fich anschiefte. Für biefes Land und Bolt agb es fein Seil mehr. Als Dembinsty den nothwendigen und gemiffen Sieg, ben man von ihm verlangte, zu erfechten gogerte, brach zu Warschau am 15. Angust die ungezügelte Buth des Pöbels los, welche, unter bestialischen Greneln an den Gesangenen, den alten. Arnstowiech auf den Schilb hob; das Haupt der Nationalregierung Fürst Czartorisky, mußte, um das Leben zu retten, verkleidet aus der Stadt entweichen. Arukowiech bemächtigte sich vollständig der Gewalt: der eingeschüchterte Rest des Neichstags ernannte ihn zum Präsidenten der Nationalregierung mit dictatorischer Bollmacht. Der neue Präsident ernannte den 70jährigen General Walachowsky zum Beschlschaber des Heeres: er sollte mit einem Theile dessselben die Hauptstadt wertheidigen, während zwei Andere, Lubiensky und Romarino, der lettere ein Abentenrer höchst zweidentigen Charafters, auf dem rechten Weichschuser ihr Heil versuchen sweidentigen Charafters, auf dem rechten Weichschuser ihr Heil versuchen sweidentigen Charafters, auf dem rechten Weichschuser ihr Heil versuchen sollten. Um 21. August zogen sie über die Vrücke von Praga, zusammen 22,000 Mann und 40 Geschüße; 30,000 mit 92 Geschüßen blieben zurück.

Dembinsty hatte sich gefügt und den Besehl an Malachowsky abgegeben. Zu Ansang September hatte Passiewitzich seine ganze Macht
vor Barschau beisammen. Im Mittelpunste der polnischen Stellungen
lag das Dorf Bola, das in eine starke Festung verwandelt war.
Gben gegen diese Schanzen, den stärtsten Punkt der vier Stunden langen änßeren Linie, richteten die Russen am 6. September ihren Augriff. Die Bertheidigung war, was die dabei bewiesene persönliche
Tapserseit der Bolen betras, hier wie überall alles Ausmes werth;
ein Officier sprengte sich und den Rest seiner Lente in einer Redonte
zugleich mit den eingedrungenen Aussen in die Lust; aber die Oberseitung dieser Bertheidigung war überaus mangelhaft: kein Ineinandergreisen, kein sicherer Besehl noch sicherer Gehorsam: und gegen Abend
erhielt General Bem, der die Artillerie commandirte, den Besehl, hinter
die zweite Linie zursächnachen.

Der Berlust der Russen war schwer, die Vertheibigung fonnte noch in die Läuge gezogen werden: aber Krusowiecht glaubte die Zeit zu Unterhandsungen gekommen. Der russische Feldherr lud ihn ein, nach Wola zu ihm ins Hauptquartier zu kommen. Dort bot Paskiezwisssch die Bedingungen des kaiserlichen Manisestes und gewährte seinem Gegner einen Waffenstillstand bis Nachmittags ein Uhr, um die Zustimmung des Reichstages zu erwirten. Eine Verhandlung nach Polenart wurde gepflogen; große Worte, Säbelgeklirr, Proteste antworteten dem Berichte, den Prondzynzkh von der Unterredung gab, die er und der Oberbeschlishaber mit dem russsischen Feldherrn gehabt; in diesem Stadium war es, wo ein greiser Laubbote, noch einmal laut den unheitbaren Wahnsinn bekennend, an welchem dieses Volk zu Grunde ging, den Jüngeren zurief, sie möchten es tief in ihr Herz graben, daß Volen keine anderen Gränzen haben dürse, als den

Dniepr und die Dwina. Man war hier noch zu keinem Entschlusse gekommen, als der Waffenstillstand abgelausen war und der Kanonensbonner aufs Neue erdröhnte. Die meisten der Ainwesenden, ohnehin die zur Berathung zugelassenen Senatoren und Landboten der altpolsnischen Produzen konnten die verheißene Begnadigung des kaiserlichen Manisestes nicht auf sich beziehen: sie sasten noch einmal muthige Entschlüsse, riesen die Würzer auf die Wälle, sorderten Generale und Soldaten zum Widerstande dis auf den letzten Tropsen Blutes auf. Der Kamps tobte aufs Neue: langsam gewannen die Russen, welche, da Pastiewisss verwundet vom Schlachtselde hatte getragen werden müssen, General Toll silvrte, Boden: mit Einbruch der Nacht waren

fie bis unter die Manern der Stadt vorgebrungen.

Arukowicky hatte mahrend beffen die Unterhandlungen auf eigene Sand fortgefest; ber ruffifche General Berg befand fich bereits in ber Stadt, um Diefelben zu Ende zu bringen. Allein ber Reichstag fprach nun feine Entlaffung als Chef ber Regierung ans und ernannte Bonaventura Riemojeweft an feine Stelle. Man befchlof bas Beer über Die Weichsel zu führen, Die Brücke zu gerftoren, Die Corps Lubiensth und Romarino heranguziehen und, geftütt auf die Reftung Modlin, ben Rrieg fortzuseben. Der Verluft ber Ruffen betrug minbeftens 10,000 Mann und wenigstens leibliche Bedingungen waren immerhin zu erlangen gewesen. Diefer Beschluß ward nur gum Theil ausgeführt. Der größte Theil bes Beeres, gefolgt von ber Mehrgahl ber Reichstagsmitglieder und einer Menge Underer, welche feine ruffische Unade hoffen durften oder wollten, war nach Braga hinübergegangen. aber die Bernichtung ber Brude unterblieb, ba am 8. September Morgens Malachowsty erschien und die Nachricht von einer durch ihn abaeichlossenen Convention überbrachte, welche bem ruffischen Keld= herrn Braga übergab.

Heer und Reichstag zogen sich auf Moblin zurück, wo Malaschowsky seinen Oberbesehl niederlegte. Der neue Oberbesehlshaber Rybinsky entbot auch Nomarino nach Modlin. Allein dieser versagte dem Besehl, dem er mistraute, den Gehorsam und wandte sich nach Süden; verfolgt von russischen Truppen unter Rosen trat er in der Nacht vom 16. zum 17. September mit einem Rest von 10,000 Mann über die gasizische Gränze; dasselbe thaten die Reste des Corps Rochan, das an der oberen Weichssel gegen General Rüdiger ges

ftanden hatte; fie begaben fich auf trafauisches Gebiet.

Dem Hanptheere wurde jest, wo fernerer Kampf aussichtstos war, von den Ruffen die Bedingung unbedingter Unterwerfung gestellt. Aber hier war man noch einmal zum Aeußersten entschloffen: zur bedingungstofen Unterwerfung war es noch immer Zeit. Um 21. September brach Reichstag und Heer aus den Stellungen bei Moblin auf, um ohne Aussicht auf Sieg den Krieg, indem man bei Plock die Weichsel überschritt, die russischen Stellungen umgehend nach Südwesten zu tragen. Im äußersten Falle war die preußische Gränze nicht weit; und dieser äußerste Fall trat bald ein. Von allen Seiten, zur Versogung sich erhebend, rückten die Aussichen Aufruhr ausbrechend, den Kampf gegen die Russen verlangte; aber es war nicht anders, man mußte sich dem Schicksalt unterwerfen: 24,000 Mann mit 95 Veschüßen überschritten am 5. October 1831 die preußische Gränze bei Swidzehn und legten die Wassen, die sie so tapfer und so unglücklich geführt hatten. Die Festungen Moblin und Zamost capitulirten.

Wiederum endete ein Act eines großen Trauerspiels, und er war nicht der lette. Am 1. November gab Kaifer Nicolaus eine Amnestie, von welcher nur die Urheber der Revolution, die Theiluchmer an den Morbscenen vom 15. August, bie Reichstagsmitglieber welche für die Absehung der Dynastie gestimmt, und alle diejenigen Officiere, welche den Widerstand auch nach der Warschauer Cavitulation noch fortgefett hatten, ausgeschloffen waren. Es war ein Blud, daß die meiften Saupter ben ruffifchen Strafen und ber ruffischen Umneftie fich durch den Uebertritt auf fremdes Gebiet entzogen hatten, und nur ihr Bermögen ober ihre Schulden guruckließen. Rrutowiech murde in einer ruffifchen Stadt internirt und ftarb in verdienter Berachtung: härter ward bas gange Land beftraft, bas einer furchtbaren Thrannei unterworfen murbe. Die polnische Verfassung, das Geschent eines menschlicheren Berrschers, ward aufgehoben und ihre Urfunde, nur noch ein hiftorifches Denkmal, nach Betersburg gebracht; an ihre Stelle trat bas organische Statut vom 26. Febr. 1832. Das polnische Beer ward aufgeloft, und an die Stelle bes Reichstages trat ein Staatsrath, beffen Mitglieber ber Raifer ernaunte und baneben ohnmächtige Versammlungen in ben einzelnen Balatinaten. An die Spite ber Berwaltung bes von neuem eroberten Landes trat der "Fürst von Barichau", ber ficareiche Feldberr bes ruffifchen Beeres, Bastiewisich. Die Guter ber Geflüchteten wurden confiscirt und zum großen Theil an Ruffen geschenft; wer nicht geflüchtet war, murbe friegerechtlich gerichtet und entweder zu Zwangsarbeiten in Rugland verurtheilt oder nach Sibirien abgeführt. Die Rlüchtlinge aber verbreiteten fich über Europa; überall von der opferwilligen humanität und den unflaren, boch nicht unberechtigten Sympathieen bes Liberalismus mit offenen Armen aufgenommen bienten fie mit bagu, im westlichen Europa und namentlich in Deutschland ben Sag gegen Rugland gu verbreiten, in welchem man die Incarnation des bösen freiheitsseindslichen Princips sah; war doch diesmal sogar in Bien den Polen Rücksicht und Mitleid zu Theil geworden, selbst in Regierungskreisen, wo man für die Griechen weder das Eine woch das Andere gehabt hatte.

Die Bergweiflung biefer rubelofen Berfdmorer hatte allerdings Rußland und die gefammte bestehende Ordnung der Dinge zu fürchten, und diese polnische Emigration, die mit den Oftmächten von jest an einen "Arieg ohne Berolde", wie man in alten Zeiten fich ausbruckte, führte, einen Krieg, beffen Hauptquartiere, Waffen und Mittel überall und nirgends waren, bildete einen wirtfamen Gahrungsftoff in ber europäischen Gesellschaft: eine Schaar, überall bereit, Schaden zu ftiften, wo Zündstoff angehänft lag, die Lunte anzulegen, hoffend, fluchend, bettelnd, schwindelnd, aber niemals lernend, niemals vergeffend. Aber die Berichte Gottes find gerecht. Un den Polen wurde Die Sünde der Bater wie die eigene geracht, allein auch die Machte, welche einst ben großen Raub vollbracht, hatten fich felbst damit eine Buchtruthe gebunden. Für Angland insbesondere war diese Rothwendigfeit, Bolen mit Waffengewalt zu unterwerfen und am Boden gn halten, ein schwerer Schabe. Das Land leiftete bem großen Ruffenreiche das nicht, um beswillen es allein erobert worden war; es war für Rugland feine Quelle der Macht, jondern ber Schwäche. Es fonnte ihm den Zusammenhang mit der Bildung und dem Geiftes= leben bes Beftens nicht vermitteln: im Gegentheil, feine Verbindung mit dem ruffischen Bolfsforper biente nur bagu, den Czaren noch mißtranischer und ängstlicher zu machen gegen jeden Windstoß von Bon irgend einer nennenswerthen Reform im Innern ift für dieses Jahrzehnt nichts zu berichten. Nicolans trat für die ängftlichen und schwachen Bemüther in der mehr und mehr in fturmischeren Wogen gehenden Zeit an die Stelle Metternich's, als ber lette Sort und Selfer, wenn die Wogen der Revolution, deren Sochfluth man in den Julitagen mit Schrecken gesehen hatte, abermals fteigen follten. Und mertwürdiger Beife fand er Belegenheit, feine helfende Sand zunächst dem Sultan Mahmud zu bieten, beffen Thron noch schwantte von den Stogen, die im Kriege bes Jahres 1828/29 eben die ruffische Macht auf ihn geführt hatte.

### 3. Türfei.

Für das türkijche Reich gab es, nachdem man ihm die Sorge um die Griechen abgenommen hatte, keine wichtigere Fraze, als das Bershältniß zu Aegypten, und sicher spielte dieses Berhältniß seine Rolle mit bei den Resormen, mit denen Sultan Mahmud dem geschwächten Reiche aufzuhelsen bedacht war und benen doch allenthalben Widers

wille und Widerstand begegnete, da die Mächtigen allenthalben bei der alttürkischen Unordnung sich besser standen, als bei einer regelmäßig arbeitenden Verwaltungsmaschinerie nach europäischer Weise, wie sie

Mahmud im Sinne trug.

Dem Vicefönig von Aegypten hatten sich die großen Hossnungen nicht verwirklicht, die er dantals hegen mochte, als der Sultan genötigt war, seine Hisse die Ericken in Anspruch zu nehmen. Seine eigennütige Hisse verlor den besten Theil ihres Werths: die europäischen Mächte hatten die Sache in die Hand genommen, und vor ihnen mußte Frahim Pascha das von ihm eroberte und verheerte Land räumen. Er erhielt für die geleistete Kriegshülse nur einen dürstigen Lohn, die Statthalterschaft von Kandia, wo er zunächst selbst erst die Kuhe herzustellen hatte, was in den ersten Wonaten des Jahres 1831 rasch und glücklich vollbracht war. Aber sein Geschäft war dennoch gemacht. Die Kraft der Osmanen hatte sich in dem langen Kampse mit den Griechen, hernach in dem Krieg mit den Kussen lesiger Unthätigkeit zuschante. Gesegneheit, der Pforte weitere Zugsständnisse abzupressen, sand sie der Kerrüttung des Reiches leicht.

Wie alle Berricher von Negupten seit den ältesten Beiten ftrebte auch er nach dem Befite von Sprien: einem Befit, der, wie ein Blick auf die Rarte zeigt, fast zur Nothwendigfeit wird, fo oft Megupten ben Anspruch macht, ein eigenes Reich und nicht blos die Propins eines größeren Reiches zu fein. Der Satrap biefes Landes, Abballah Bafcha, gab ihm ben erwünschten Anlaß zum Borgeben in biefer Richtung. indem er die Fellahs des Nildeltalandes, welche fich der pharaonischen Birthichaft Mehemed Ali's burch Auswanderung nach Sprien entzogen, gerne aufnahm, und ihre Rücksendung, welche Mehemed Ali verlangte, unter allerlei Borwänden verweigerte und verzögerte. Die Auswanderung diefer Leute, welche ihm fein Landaut - fo bezeichnete man wohl Megnoten und nicht mit Unrecht, ba er auf hinterliftige Beife ben größten Theil von Brund und Boben in feine Sande gebracht hatte - bebauten, fcmälerte ihm feine Ginfünfte; er trug feine Befchwerden der hohen Bforte vor, erhielt aber von dort die Antwort, die Fellahs seien nicht seine Sclaven, sondern Unterthanen bes Großherrn und fönnten in beffen Staaten fich niederlaffen, wo immer fie wollten.

Daraushin rüstete Wehemed Ali, um sich, was er für sein Recht hielt, selbst zu schaffen, und im November 1831 brach sein Aboptivssohn Ibrahim mit einer trefflichen Armee von 20,000 Mann Fußvolt und arabischen Reitern in Sprien ein. Gaza, Jassa, Jerusalem öffsneten ihm die Thore: er gelangte ohne Widerstand vor Alta. Abdallah hatte sich in diese Kestung eingeschlossen, welche nun zugleich

3u Lande und durch die ägyptische Flotte, die 27 Schiffe stark von Meran= bria abgefegelt war, zur Sec angegriffen wurde. Indeg bie Belagerung zog fich in die Länge, noch im December, hierdurch ermuthigt, schickte ber Gultan Commiffare ab, welche von bem Bicefonig die Raumung Spriens verlangten. Dieser betheuerte, wie immer, seine Ergebenheit gegen den Sultan, verlangte aber, daß ihm von den 4 Kaschaliks, in . welche Sprien zerfiel - Damastus, Aleppo, Abana und St. Jean d'Acre — zwei, Damaskus und Atta übergeben würden. Bforte ruftete jest, und aus bem Satravenfrica wurde ein Reichsfrieg. Der Statthalter von Aleppo, Mehemed Baicha, fammelte Truppen. denen mit dem Frühjahr (1832) der Serasfier Huffein Bajcha die regulare Reichsarmee zu Gulfe führen follte, und wahrend die Belage= rung von Affa fich in die Lange gog, wurden Mehemed Ali und fein Sohn von ihren Burben fuspendirt, bis fie fich von ihrem Ungehorfam gegen ben Großberrn abgewendet hätten und als dies nicht geschah, viel= mehr fich deutlich zu erkennen gab, daß das Biel des Acappters die Eroberung Spriens, wo nicht Schlimmeres war, am 23. April 1832 bie Acht über Mehemed Ali als Berrather am Propheten und am Sultan ausgesprochen. Dhumachtige Worte: am 26. Mai ergab fich Affa und der besiegte Abdallah wurde als Gefangener nach Alexandria acfchictt; die Belagerungstruppen führte Ibrahim ohne Bogern weiter nach Damastus, bas teinen Biberftand leiftete und bas er im Ramen seines Vaters in Besitz nahm. Bon bier zog er weiter nach Baglbeck in Colefprien, ber Armee bes Großherrn entgegen, bie 60,000 Mann mit 100 Ranonen ftart, ber Stolz und die Ruverficht ihres Schöpfers. bes Sultans, am 19. April ven Conftantinopel aufgebrochen mar. Es befehligte fie als Serdar (Dberfeldherr) Suffein Bajcha, ein trener Diener bes Großherrn, ber aber foftbare Beit burch langjamen Marich In ber Nähe ber Stadt Some fam es gwijchen ber Borhut Suffein's und ben Truppen des Pafcha's von Aleppo einerfeits, 20,000 Mann im Gangen, und etwa 16,000 von Ibrahim's Beer gum Rampf (9. Juni), in welchem die Türken geschlagen wurden. Es war nichts verloren, ba bas Sauptheer noch intaft war, aber es waren die beften Truppen, die geschlagen worden; die Muthlosigfeit theilte sich ben übri= gen mit, unter benen Rrantheit und ichlechte Verpflegung bereits die Schlagfertigfeit zu lahmen begann. Die Bevollerung zeigte fich wiberwartig und Suffein ordnete ben Rudgug nach Cilicien, über ben Umanuspaß, an: es waren die Begenden, welche durch die Opera= tionen Alexander's des Großen, die mit ber Schlacht bei Jffus endigten (334 v. Chr.), berühmt geworden find. Der Bagvon Beitan, 50004 hoch zwischen senkrechten Kelsen, hätte gehalten werden können: allein als feindliche Tirailleurs auf den Boben über dem Defile erschienen,

löste sich das demoralisirte türkische Heer in Flucht auf und gab den Acgyptern ganz Cilicien preis, ohne einen Versuch, die doortigen sesten Pläge zu halten; am 11. Aug. besetzt Ibrahim Abana und legte Garnisonen in die Tauruspässe, um seine Eroberungen zu sichern und seinuspeits, wenn es ihm gesiel, den Krieg weiterzutragen. Syrien und Cilicien waren, als der Sommer (1832) zu Ende ging, im unbestrit-

tenen Befite ber Acappter.

Die Bestürzung in Constantinovel war groß. Suffein, ber nach alttürkischem Recht schwerlich ben Kopf auf ben Schultern behalten hätte, wurde abgefett, und an feiner Stelle erhielt ber Großvezier Reichib Mehemed Bascha, ein Ticherteffe von Geburt, fein Freund ber europäischen Rriegstunft, ber aber feines Begners Tattit von Dejolonghi her kannte, ben Oberbefehl. Man ruftete von beiden Seiten. Der Muth ber Türfen hob fich wieder: Die Sprier, welche Ibrahim als Befreier vom türtischen Joche empfangen hatten, merkten balb, bag auch er bas Truppenausheben und Steuerauflegen verftand und wurden schwierig. Seine Lage war gefährlich, ba er von seiner Opera= tionsbafis weit entfernt war. Gleichwohl mahlte er bas Rühnere und rückte weiter nach Karamanien vor; auch hier, in Anatolien wie in Sprien empfingen ihn bie Bevolferungen zuerfteals Erlofer von bem ichweren Joch ber osmanischen Migregierung. Er rudte bis Ronia (Ifonium) vor, das ihm 18. November (1832) die Thore öffnete: ein sehr willtommener Raftort bei dem ungewöhnlich früh hereinbrechen= ben Winter biefes Sochlandes, an welchen seine aanptischen Truppen nicht gewöhnt waren. Aber nachdem er fich eingerichtet und ausgeruht, war ihm die Schlacht je früher befto willtommener und ber Oberbefehlshaber ber türfischen Armee that ihm gegen bas was die Rlugheit gebot ben Gefallen. (21. Dezember.) Rebel bedectte bie Chene und das Miggeschick wollte, daß der Großvezier selbft, bald nach Beginn ber Schlacht, Die erft gegen Mittag ernftlich wurde, in die ägnptischen Linien hineingerieth und gefangen wurde. Ueber fieben Stunden dauerte der Rampf; die Türken fochten tapfer und in überlegener Bahl; aber die Taftit Ibrahim's errang abermals ben Sieg, ber bas lette Beer bes Sultans gertrummerte. nach dem Bosporus lag aufgethan vor dem Sohne Mehemed Ali's, und allenthalben begannen die Bevölkerungen, benen Ibrahim fo nachdrucklich die Offenbarung ber überlegenen Macht, die bei diesem Bolfe noch über ben Koran geht, gegeben hatte, sich zu fragen, ob es nicht ber Wille des Allerhöchsten sei, ben Osmanen das Reich zu nehmen und es dem Aegypter zu geben: und in Mehemed Ali felbft hatte ber Bebanke Burzel gefaßt, daß das Chalifat durch die Araber erneuert werden muffe, welche, unter Führung feiner Dynastie, bestimmt feien, an bie

Stelle ber erftorbenen osmanischen Race zu treten.

Die Bforte wußte fich feinen Rath mehr. Ihre europäischen Freunde ließen fie im Stich und Dehemed Ali hatte von dorther Nichts gu fürchten. Mit Frankreich, beffen Abenteurern bort in Aegypten eine Goldarube aufgethan war und wo man deshalb die nöthigen großen Worte erfand, um den Biccfonig, der das Genie Frantreichs perftehe, ber europäischen Belt als einen ber ihren vorzuführen, unterhielt er die besten Begiehungen. Breugen mar weit entfernt, und ließ sich nie tief in die orientalischen Dinge ein. Deftreich hielt gurud und England mar gleichfalls unthätig: hatte boch bie Bforte felbst feither alle Bermittlungsanerbictungen guruckgewiesen, weil man bort niemals gedacht hatte, daß bas Unheil fo schnell und fo vollständig hereinbrechen werde. Sest fah fie fich ploglich in einer Lage, wo fie Bulfe und Rettung anuchmen mußte, woher fie tam, und mare es felbft von berjenigen Macht, beren Beer zwei Jahre früher zum letten Schlage auf ihre Sauptftadt ausgeholt hatte, von Rukland.

Kür Rußland lag das Spiel unvergleichlich, und man muß auerfennen, daß feine Regierung die Bunft des Geschickes meifterhaft auszunuten verftand. Noch war die Türkei feine bereitliegende Beute. fo übel ihre Dinge zu fteben schienen: man mußte hier scheinbar hochbergig auf ben unmittelbaren Bewinn, ber fich aus ihren Berlegenheiten giehen ließ, vergichten, um desto sicherer den mittelbaren gu ernten und einzubringen. Das einzige, was Rugland zu fürchten hatte, war ein volles Gelingen der Plane Mehemed Ali's, eine Berjungung des türfischen Reichs burch eine neue Dynastie: man konnte es hindern, indem man überdies den uneigennützigen halfreichen Nachbar fpielte, und zugleich die verlegene und ungeschiefte Bolitif ber übrigen Cabinette beschämte. Um 21. Dezember, eben bem Tage, an welchem auf der Ebene von Ronia die Entscheidung fiel, wiederholte der neue ruffifche Gefandte, Generallieutenant Murawieff, Die Bulfsaner= bietungen seines Raisers. Nach furgem Schwanken zwischen bem ruffifchen und frangofischen Ginfluffe nahm Gultan Dahmud die guten Dienste bes Czaren an und am 5. Januar 1833 begab sich Murawieff felbft nach Alexandria zu Mehemed Ali, fein Oberft Dühamel nach Rutajah, um fich bort über ben Buftand ber Refte ber türkischen Armee zu informiren und weiterhin bann nach Ronia zu Ibrahim Bafcha. Diefer lettere war burch ben frangofischen Beschäftstrager bereits unterrichtet und wies - bei aller Treue gegen den Gultan, allem Respekt vor dem Kaiser von Rußland, wie er betheuerte — jede Vermittlung und Unterhandlung ab, ba er nur Militar fei. Ebenfo icheis

terte die Sendung Murawiessis, mit dem gleichzeitig ein Gesandter der Pforte, der Admiral Chalil Pascha in Alexandria eintraf, welcher dem Vicefönig Bergessen des Geschehenen und das Paschalit von Alfa anbot. Der Person des Gesandren seines Oberherrn bereitete Meshemed Ali einen glänzenden Empfang, seine Anerdietungen lehnte er ab. Die diplomatische Heuchelei aber trieb das würdige Paar, Bater und Sohn, so weit, daß Ibrahim dem Sultan wegen der Schlacht dei Konia einen Condolenzbrief schrieb, um bald darauf in densschen unterwürfigen Formen um die Erlaubniß zu bitten, seine Quartiere bis Brussa, vorwärts Kutajah auf der großen Straße nach dem Marsmorameer und dem Bosporus, ausdehnen zu dürfen.

Den Russen war das Scheitern dieser Mission ganz erwünscht—
es blieb nun der Pforte nichts mehr übrig, als zu der diplomatischen
nun auch noch die Kriegshülse anzunehmen. Zu spät bot jegt, um
das Einsausen einer russischen Flotte im Bosporus zu verhindern,
auch der französische Gesandte, der eben ankommende Baron Konssin,
dem Sultan seine Bermittlung an und protestirte gegen das Einsaussischen russischer Schiffe in den Bosporus. Um 20. Februar suhren 4 russlische Linienschiffe, 5 Kregatten, 2 Corvetten unter Contreadmiral La-

zareff in ben Bosporus ein.

Der stranzösische Botschafter erneuerte seinen Protest und sputete sich, seinerseits an Ibrahim und Mehemed Ali einen Bergleichsvorschlag gesaugen zu lassen — er bot etwas mehr, als der Ausse, die Seitathalterschaft von Tripolis zu der von Alfa — einen Bergleichsvorschlag, dessen Ablehung Frankreich als eine Beleibigung anschen würde. Mehemed Ali ließ sich nicht einschäftern. Er sei herr von Sprien und Anatolien, die Bevölkerung ihm überall günstig, seine Forderung, die vier Paschalits von Sprien, billig: wenn binnen sechs Tagen der Friede nicht zu Stande gekonmen sei, ließ er sich trohig vernehmen, würde er seinem Sohne den Marschbeschl zusertigen. Wohn eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten sühren nunzte, darüber konnte kein Zweisel sein: das ägyptische Here, etwa 70,000 Streiter, war im besten Stande geworden, gegen welche die eigenen Städte des Großherrn sich zur Weche seigen welche die eigenen Städte des Großherrn sich zur Weche seigen welche die eigenen Städte des

Am 25. März trasen diese üblen Zeitungen in Constantinopel ein. Der Sultan bat um Zusendung der zweiten russischen Flottendivision, welche sich zu Sebastopol bereit hielt. Allein dem Divan — und diesem mehr als dem Sultan selbst — war nicht wohl zu Muthe bei der russischen Hülfe, und damit nicht unbekannt, raffte sich auch die englische und die französische Regierung zu energischerer Thätigkeit auf. Aufs nene begab sich, während die zweite Abtheilung der russis

ichen Flotte anlangte und 5000 Mann Landungstruppen am affati= schen Ufer ausschiffte, benen bald weitere bis zu 13,000 mit ben freigebiaften und lonalften Berheißungen bes Raifers folgten, ber frangofische Unterhändler Berr von Barennes mit einem Bertreter bes Divans Reschid Ben, nach Ibrahim's Hauptquartier, jest zu Kutajah. Am 14. April, als chen die britte Abtheilung der ruffifchen Flotte anfam, tehrte Barennes gurud; man war auf bem Bege fich zu verftändigen. Auch ber englische Befandte, Lord Bonfonby, machte jest feinen Ginfluß geltend: er brang barauf, bag man bem Feinde nachgebe, um ben Bundesgenoffen loszuwerben, und fo genehmigte ber Sultan am 5. Mai 1833 ben Frieden von Rutajah, ber feinem fiegreichen Bafallen im Befentlichen feine Forderungen gewährte. Der Bicefonigerhielt die drei Bafchalits von Sprien, rücksichtlich besvierten, Abana (Cilicien) mit ben Tanrusväffen, hatte man eine Form gewählt, welche an ber Sache felbft nicht viel anderte: biefe Proving wurde nicht an ben Vicefonia, fondern an feinen Cobn Ibrahim gegeben, ber fie unter bem beicheibenen Titel eines Muhaffil oder Generalsteuereinnehmers verwaltete. Die Acgupter zogen ab, ber Bertrag war bis Anfang Juli aufs Lonalfte erfüllt: es handelte fich nun barum, auch die ruffische Bulfe, die nicht ferner nöthig war, auf gute Art fortaubringen. Die ruffische Bolitif errang einen vollen Triumph: aleich= fam wetteifernd hatte Mehemed Ali, der Sultan und die enropäischen Bermittler ihre Geschäfte beforgt. Bahrend ber Megnoter bie Bforte an den Rand des Verderbens gebracht und die angeblichen Freunde bes Sultans ihn erft im Stiche gelaffen und bann einen Frieden vermittelt hatten, welcher die Türkei auf die Dauer schwächte und ihr vier Provinzen koftete, hatte Rugland ihr großmuthig Sulfe geboten, bas Anerbicten, als es angenommen worden, aufs Loyalfte ausgeführt, und zog nun, als man biefer Bulfe nicht weiter bedurfte, ebenfo lonal feine Truppen, gegen welche fich der Sultan in Artigkeiten erschöpfte, wieder zurück (10. Juli 1833).

Judeß, sie gingen nicht mit leeren händen. 14 Tage nachdem die rufsische Flotte den Bosporus verlassen, ersuhr man ein dis dahin wohl verwahrtes Geheinniß: daß am 26. Juni die Pforte mit Rußsland ein Schußs und Trugbündniß geschlossen habe. In Huntiars Istelessi, einem Ort auf der assatiehen Kuste, hatte der Vesehlsshaber des Hülfe, in sechs Kraf Alexander Orloss, biesen Vertrag zu Stande gebracht, in sechs Artiseln, vorläusig auf acht Jahre: Bestätigung des Friedens von Abrianopel, gegenseitige Hüseung Bestärtigung des Friedens von Abrianopel, gegenseitige Hüseungen: aber in einem geheimen Insapartisel, dessen Inhalt lange Zeit für die übrigen Mächte ein Gegenstand bloßer Vernuthung war, hatte Außland erstärt, daß es seinerseits auf jede materielle Hülfe von Seiten der

Pforte verzichte: "andererseits wird die hohe Pforte an Stelle ber Hülfe, welche sie erforderlichen Falls gemäß der Prinzipien dieses Bertrages zu leisten hätte, ihre Wirtsamkeit zu Gunften des kaiserblichen Hoses darauf beschränken, die Meerenge der Dardanellen zu schließen, d. h. den fremden Kriegsschiffen unter keinerlei Bormand die Ginfahrt in dieselbe zu gestatten."

Gegen wen dieser Bertrag, das ungleiche Bündniß eines Starken mit einem Schwachen, gerichtet war, das konnte nicht zweiselhaft sein. Um 27. August überreichte der französische Gesandte in Constantinopel eine Note, welche das Bedauern seines Cabinets über den Bertrag vom 8. Juli aussprach und ähnlich ließ sich Lord Ponsond vernehmen: eine Flottendemonstration sollte diesen Einsprach unterstüßen. Dagegen fügten sich die beiden nordischen Hofe, Wien und Berlin, in das Un-

vermeibliche und erfannten ben Bertrag an.

So ftanden bier, junachft in Beziehnng auf die wichtigen Fragen bes Drients, Die beiden "Weftmächte," England und Franfreich, gegen Die öftlichen und nördlichen, Rugland, Deftreich, Breugen: nur bag Die erfte Stelle und Leitung Diefer erneuten beiligen Allians feit 1828 aus ben ungeschickten und, glaubt man, unreinen Sanden Metternich's in die des energischen Raifers von Aufland und feines flugen Rathgebers, Brafen Neffelrode, übergegangen war. In erfter Reihe itanden fich im Drient England und Rugland gegenüber. Sehr allmälig nahm fich England auf, um die Reihe von Niederlagen, die feine Bolitit bort erlitten, wieder gut zu machen. Die schlaffe Führung biefes Theils ber auswärtigen Politit mar einer ber Bormurfe, welche ber Whigherwaltung, die von 1832-40 mit geringer Unterbrechung bas Ruder führte, gemacht wurden. Insbesondere machte fich David Uraubart, welcher in ienen Jahren ben Drient bereift hatte, gur Aufgabe. feine Landeleute über bas, was er bie Intriguen Ruglands nannte, aufzuflären: er ward bem bortigen Gefandten, Lord Bonfonbn, als Sefretar beigegeben und wurde von diefem im December 1834 nach London geichicht, wo er burch feine Brojchure "England, Frankreich, Rußland und die Türkei" viel dazu beitrug, den Beften auf die gefährliche Saltung Ruglands aufmertfam zu machen.

Den einzelnen Wendungen und Fechterstreichen, mit denen sich England und Rußland auf diesem schlüpfrigen Boden befriegten und auswichen, solgt die Erzählung nicht: der Antagonismus dieser beiden Mächte in Asien muß in seinem Gesammtzusammenhange an anderer Stelle vergegenwärtigt werden. Der Friede im Often blied einige Jahre hindurch bestehen, da und dort, in Bosnien und Albanieuz. B., durch socale Ausstände unterbrochen. Das Verhältniß der Prorte zu Rußland blied günftigt eine Convention vom Jahre 1834 regulirte die

von dem legten Friedensiglusse her noch schwebenden Schwierigkeiten, und ließ den Türken einen Theil der Kriegskostenentschädigung nach: doch hielt Außland sein Besahungsrecht in Silistria fest, dis Alles bezahlt sei; im Jahre 1836 regette eine neue Convention auch diese Frage zu Gunsten der Pforte.

Auch mit Mehemed Ali blieb der Friede einige Jahre gewahrt: boch trank Sultan Mahmub mit gierigem Ohre die Nachrichten, die ihm von der Ungufriedenheit der im Frieden von Rutajah abgetretenen Brovingen gutamen, wo die Bevölferungen febr balb gur Erfenntniß tamen, daß bas agyptische Joch nicht leichter war, als basturtische gewejen. Sultan Mahmud benutte Die Beit, Die ihm gegonnt war, um fein Seer wieder auf einen Achtung gebietenden Stand zu bringen und erbat fich für daßjelbe Juftructoren von derjenigen Macht, welche feine eigennützigen Jutereffen in ber Türkei verfolgte, von Breugen. Friedrich Wilhelm III. gewährte einigen Generalftabsoffizieren zu biefem Awecke Urlaub, unter benen fich Giner befand, bem man bamals nicht geweiffagt hätte, zu welch' gewaltigen Aufgaben er noch aufgefpart war, Hellmuth von Moltte (1835). Seine ausgezeichneten Leiftungen beftimmten die Bforte zu neuen Gesuchen: im Jahre 1837 trafen einige weitere Offiziere ein. Der Sultan, welcher auf diefe freundschaftlichen Beziehungen zu Breugen seinerseits großen Werth legte, mas feinem politischen Scharfblick Ehre machte, errichtete eine ftandige Botschaft in Berlin, wie er für Loudon, Paris und Wien gethan.

Daß diese Rüstungen im hindlick auf einen neuen Busammenstoß mit dem übermüthigen Basallen am Nil geschahen, war kein Geheimniß, und furz vor dem Tode Mahund's, im Jahre 1839, brach der Krieg
aufs Neue aus und die "orientalische Frage" drohte abermals auch im
Westen den allgemeinen Krieg zu entsessellen. She diese erzählt werden fann, müssen wir sehen, wie sich unterdessen die Verhältnisse in
Frankreich selbst und den Ländern, welche ftärker und unmittelbarer
als die nördlichen und östlichen von Frankreich beeinslußt werden,
in der Schweiz, in der apenninischen und pprenässchen Halbinsel, ge-

ftaltet hatten.

## C. Die romanischen Länder 1830-1840.

Der neue König von Frankreich, der Erforene des wohlhabenden erwerbsamen und friedlich gesinnten Bürgerthums, beeilte sich, sobald er den Thron bestiegen hatte, nach allen Seiten hin zu versichern, daß die Regierungsveränderung in Frankreich teine Erschütterung des ensropäischen Friedens bedeute. Wenn da und dort während der Inlitage in einigen jugendlichen Köpsen der Gedanke auftauchte, bei dieser Ges

legenheit die Bertrage von 1815 umzuftogen, welche ben Frangofen, beren llebermuth damals viel zu gelinde bestraft worden war, febr mit Unrecht als eine unerträgliche Demnthigung erschienen, und wenn auch einige Beiterblidende baran bachten, bag eine Ruderoberung ber Rheingrenze bem neuen Thron einen Glang geben fonnte, beffen berfelbe um fo mehr bedurfte, weil es in der That bei feiner Aufrichtung nicht allzu reinlich zugegangen war: fo war dies nicht die Anficht Ludwig Philipp's, noch berer, die mit ihm die Gewalt theilten. Sein Befandter in London, Fürft Tallenrand, beeilte fich, die Anfrechthal= tung der Vertrage von 1815 als feine besondere Aufgabe zu bezeichnen. Und fo gelang es benn auch wirklich, ben Frieden Europas zu erhalten, und dies war in ber That, wenn gleich nicht in den Angen des bramarbafirenden Radicalismus, ein Berdienft Louis Philipp's; benn nur fo tonnte diefe neue Revolution in Frantreich auf die europäischen Staaten heilfam auregend wirten, ohne zu gerftoren. Ihre unmittel= barften Birtungen außerte fie, neben Belgien und Bolen, in den romanischen Staaten bes Subens, benen wir biesmal bie Schweig gugablen muffen, obgleich biefes Land nur 1/2 Million Romanen neben 5/4 Millionen Deutschen zählte. In der Mitte liegend zwischen der germanischen und ber romanischen Welt, empfing es seit geraumer Beit feine Unregungen weit mehr aus Franfreich, als von dem vielgetheilten Deutschland, bas viel zu unfertig und viel zu fehr in eigenen Entwidlungstämpfen begriffen war, um eine entschiedene Wirfung nach Anken zu üben.

# 1. Die Gdweig.

Im Gangen zeigen die fcmeiger Buftande von 1815-30 mit ben beutschen eine große Familienabnlichkeit. Ihre Bundesverfaffung war nicht wirksamer als die dentiche. Ihr Bundestag, hier Tagfagung genannt, fam in Burich, Bern und Lugern, einem der "Bororte," je wie die Reihe war, jur bestimmten Zeit zusammen, zantte fich, und ging wieder auseingnder. Gemeinsame Angelegenheiten gab es wenige; jeber Canton beforgte feine Dinge felbft und machte eifersüchtiger, als ber Anrfürft von Beffen ober ber Ronig von Sannover, auf diefer feiner Sondersonveranetat; feine gemeinsame Munge, fein gemeinsames Mag und Gewicht, feine gemeinsame Bollgesetzgebung. Bas in Dentschland Abel und Fürstenthum, bas waren bier bie Großbürgergeschlechter, bas Batriciat, bas fich auch ba allmälig ausgevildet hatte, wo, wie etwa in Uri, die Berfassung ursprünglich bemofratische Formen zeigte: nur daß man sich hier noch engherziger und graufamer gegen jeden Fortschritt zur Wehre fette, als in Deutschland, und daß der Druck in bemielben Berhältniffe peinlicher wurde,

als die Staaten fleiner und ber Sinn fleinlicher mar. Diefes Batriciat beutete ber Staat für fich und feine Sippschaft und Rlientel aus. Gine Bolfevertretung beftand allerdings: aber ber große Rath. wie biefer Rorper hier genannt wurde, war in biefem Canton auf lebens= lang, in jenem audern unter einem hoben Cenfus gewählt, in jenem britten hatte er gar bas Recht, fich felbst zu erganzen, und bie eigentliche Regierung war nicht bei ihm, fondern in den Sanden des fogenannten fleinen Rathes, mo bas Batriciat und ber von jeber Dli= garchie unzertrennliche Nevotismus übermächtig war. tige Absperrung der einzelnen Cantone war fchlimmer, als in Deutschland, Gelb bes einen Cantons 3. B. im andern "verrufen," Richts von gemeinsamem ichweizer Burgerrecht vorhanden; jeder ber 21 Cantone ichob bem andern die fluctuirende Menge ber Unglücklichen gu. welche zwar geborene Schweizer, aber in feinem bestimmten Orte Bürger waren. Bu dem Batricierregiment fam hier, weit tiefgreifenber als in Deutschland, ber pfäffische Ginfluß: in teinem Lande fpielte ber papftliche Anntius die Rolle wie hier, wo er in Wahrheit in welt= lichen wie geiftlichen Dingen Die oberfte Inftang und Autorität für bie tatholifche Bevölterung bildete. So fanden hier die Jefuiten alsbald nach ihrer Wiederherstellung burch Bius VII. das Reft gemacht: im October 1817 berief fie ein amtliches Schreiben ber Freiburger Regierung nach dieser Stadt, wo fie das Michaelscollegium in Besit nahmen und mit der Leitung des gesammten Unterrichtswesens im Canton betraut wurden. Bon hier breiteten fie fich bann, nach ihrer Art, rasch weiter ans.

Trot biefer fo ftarten confervativen Rrafte fand die öftreichische Reactionspolitif auch hier zu thun und beobachtete das Land mitargwöhnischen Bliden. Immerhin war es eine Republit, und was schlimmer, eine Bielheit von Republifen. Der Banber ber Freiheit, wenn fie auch nur ein Schatten, ein Wort, ein Name war, haftete einmal an biefen Bergen: und ce war ein neutrales Land, ber natürliche, an Schlupfwinkeln reiche Bufluchtsort aller berer, welche bie fiegreiche Bolizeigewalt in Deutschland, die Contrerevolution in Italien, Spanien, Franfreich, überall von Saus und Sof vertrieben hatte. Bieberholt wurde beshalb die Schweiz mit Forderungen von Ausweisung ber Flüchtlinge, Ueberwachung ber Breffe bedrängt, mit Spionen überfdwemmt und bie Regierenden zeigten fich im Allgemeinen nicht läffig, diefen Mahnungen nachzutommen, scharfe Cenfur zu üben, die Fremdenpolizei zu schärfen, gelegentlich, wie dem Professor Trogler in Lugern gefchab, einen Docenten abzuseben, ber fich beigeben ließ, über "Fürst und Bolf nach Milton's und Buchanan's Lehren" - alfo in einem, ben Lehren bes Sauptsophiften ber Reaction, bes Berner Brofeffors

und Batriciers Karl Ludwig von Haller, entgegengesetzen Sinne — zu schreiben. Allein auf der anderen Seite war hier, je unmittelbarer der Druck bei den kleinlichen Verhältnissen empsunden wurde, nm so unmittelbarer auch die Gegenwirkung. Vereine und Volksversammslungen wie der "Zofinger Verein," die "helvetische Gesellschaft" und die auf diesem Boden nicht auszurottenden Schützengesellschaften hatten hier ein leichteres Spiel und eine durchgreisendere Wirkung, und ichon auf der Tagsahung von 1827 zeigte sich das mächtige Regen des freieren Geistes, als eine Anzahl von Cantonen sich weigerte, das Conclusum von 1823 zu verlängern, durch welches man auf Andringen der Allianzmächte die Beaussichtigung der Presse und die Frendenspolizei aufs Neußerste geschärft hatte: und noch vor der großen Woche in Paris gelang in dem kleinen Canton Tessin eine sehr vollständige Verfassungsänderung, welche dort die Volkskerrschaft einsichte.

Als die Barifer Greigniffe eintraten, verbarg fich Riemand, baß auch die Schweiz einer großen inneren Krifis entgegengehe. Um 20. September 1830 forberte ber Borort Bern bie Bundegregierungen Bu verdoppelter Bachfamteit auf: aber ber große und fleine Rath von Bern felbst fah fich, geschreckt durch eine Betition bes Stadtraths von Burgborf und bie unguverläffige Saltung feiner eigenen Milizen, genöthigt eine Burgergarde zu errichten und eine außerordentliche Commiffion niederzuseben, welche dem großen Rathe, von beffen 299 Mitgliebern etwa 200 bem Patriciat angehörten, über bie Buniche bes Bolfe und etwa nothwendige Verfassungenderungen berichten follte. Ueberall zeigte fich bie gleiche Gahrung, basselbe Berlangen nach Menderung ber alten Berfaffungen. Abstellung brudender Difbrauche. Berftellung urfprünglicher Rechte: und nirgends erwiesen fich die Regierungen ftart genug, ben fturmifchen Boltsversammlungen, Die fich fofort in bewaffnete Buge gegen die Centralhauptstadt zu verwanbeln brohten, ju widerstehen. Die Bewegung war schon im vollen Siege, als am 23. December 1830 bie von bem Borort berufene außerorbentliche Tagfabung zu Bern zusammentrat.

Die regierenden Herren hatten den Gedaufen, unter dem Vorwand der Aufstellung einer Truppenmacht zum Schuhe der Unabhängigseit des eidgenössischen Gebietes die Versassungsbewegungen niederzuhalten: auch wurde in der That ein "doppelter Bundesauszug" beschlossen, welcher eine Truppenmacht von 65,000 Mann repräsentirte. Allein was die inneren Angelegenheiten betraf, so erklärte Zürich, in dessen Gebiet die Versassungsresorm schon in vollem Gange war, unter Zustimmung von 11 Cantonen, daß das Streben nach Verbesserbesperung der Versassung nicht ein Uebel, sondern vielmehr höchst wünschen werth

sei und daß es von einer Einmischung der Tagsakung in die Angele-

genheiten ber einzelnen Cantone Richts miffen wolle.

Noch gaben fich die Berner Batricier nicht beficat. Sie verfuchten ein zuverläffiges Freiwilligencorps zu bilden, wobei fie auf die aus Franfreich entlassenen Schweizertruppen und beren Offiziere rechneten. Allein die Bevölkerung nahm nun eine fo drobende Saltung an. daß ber allgemeine Aufstand jeden Tag zu fürchten war; schon war es (Januar 1831) ju einem Gefecht zwischen Aufftandischen und Regierungetruppen gefommen, in weldem die letteren ben Rürgern ge= zogen hatten. Im großen Rathe entschied man fich nach heftigen Erörterungen babin, bag bie Regierung, ba fie bas Bertrauen bes Bolfes nicht mehr befite, gurudtreten folle; ein Berfaffungerath, vom Bolte gewählt, moge die fünftige Form ber Regierung beftimmen. Berren von den Geschlechtern entzogen fich der Theilnahme an den Staatsangelegenheiten; fie ichmeichelten fich mit ber Hoffnung, bag bie bemnächst zu Tage tretende Regierungennfähigfeit ber geschäftsunerfahrenen Blebeier ihnen bald eine alanzende Gennathunna ichaffen Allein ber Staat ging trotsbem nicht aus ben Rugen; nach brei Monaten (26. Juni 1831) hatte ber Berfaffungsrath seine Arbeiten vollendet: am 31. Juli wurde die neue Berfaffung, Bolfsherrschaft ftatt Batricierregiment, von der großen Mehrheit der Bevölkerung bes Cantons angenommen. Die alten Beborben traten ab, bie neuen wurden eingesett: fie fanden einen Schat von gehn Millionen Francs vor, den die unwirthschaftliche Thorheit der Regierenden, bie fich noch viel auf biefe einfältige Sparfamteit zu Gute thaten, in ben 15 Jahren ihres Regiments aufgesammelt hatte. In den meiften Cantonen hatten die neuen Berfaffungen im Laufe diefes Jahres und noch che in Bern die Beränderung vollzogen war, Rechtstraft erlangt: in Freiburg' (27. Januar), Luzern (1. Februar), Solothurn (14. März), Bürich (30. März), St. Gallen (1. April), Thurgan (26. April), Margan (Anfang Mai), Baadt (14, Mai), Schaffhansen (2, Juni). Das Grundprincip war überall bas gleiche: Erweiterung ber Rechte bes großen Raths und Verbefferung des Wahlmodus für benfelben : in St. Gallen trieb man bas bemofratische Brincip fo weit, baf jeder Befetesvorichlag fünftig ben einzelnen Gemeinden zur Benehmigung vorgelegt werden mußte. Auch war die Aenderung fast überall ohne Blutvergießen zu Stande gefommen: ba und bort hatte man ben Runftgriff gebrauchen muffen, die Nichtftimmenden ben Bejahenden zuzugählen, bamit eine Mehrheit zu Stande tomme.

Bu strafferer Einheit der gesammten Eidgenossenfaht gegenüber ber Cantonalsouveränetät sührte diese Bewegung zunächst nicht, vielsmehr trieb der germanische Unabhängigkeitssinn noch zu weiterer

Bersplitterung und strebte mit Erfolg, noch einige Rleinstaaten mehr in die Welt zu feten. Im Canton Bajel ging ber eifersüchtigen Bevölkerung ber Landichaft, die fich wie fonft mit Recht ober Unrecht von der städtischen gebrudt und gurudgesett fühlte, bas Wert ber Berfaffungereform zu langfam und fie verlangte, unbefriedigt burch bie Conceffionen des Berfaffungsausschuffes, daß Stadt und Land im großen Rathe nach Verhältniß der Ropfzahl, nicht wie feither 90:60, vertreten fein mußte. Eine Bolfsversammlung in bem brei Stunden von Bajel entjernten Lieftal (4. Januar 1831), fette ber Bafeler Regierung eine Frift von 24 Stunden gur Annahme diefer. in folder Ausbehnung unbilligen Forderung und einiger anderen, bestellte, als jene zögerte, eine eigene revolutionäre Regierung und zwang einzelne Gemeinden mit Gewalt, diesen Schritten beizutreten. Dies führte, da die reiche Stadt sich dem Geset, das die Landschaft dictirte, nicht ohne Beiteres fügen wollte, zu offenen Feindseligfeiten und zu militärischer Besekung von Liestal (16. Ranuar). Das Einfchreiten ber Tagfahung war unwirtfam, die Bafeler Regierung hielt bie Befetung bes Städtchens und die Straffälligfeit ber Urheber bes Anfftandes aufrecht und setze das Verfassunaswerk fort, das denn auch im Kebruar durch Bolksabstimmung zum Abschluß kam und in Wirksamkeit trat. Allein Die Erbitterung der Barteien legte fich nicht. Im August brach die Emporung von Neuem aus: eine neue Regierung ward in Lieftal eingesett, von Renem brangen die Regierungstruppen bort ein, mußten aber ben zuziehenden Maffen bes Landvolks gegenüber ben Rückzug autreten. Abermals idritt nun die Tagfatung ein. Die Bafeler Regierung wollte aber auf die von ihr verlangten Bugeftandniffe an die Landichaft nicht eingehen und bachte diefe lettere nun badurch zu zwingen, daß fie eine völlige Trennung von Stadt und Landichaft vorschlug. Diesen Borschlag, ber nur ein Schredichuß hatte fein follen, nahmen die Landgemeinden ernsthaft; die große Mehrzahl der Gemeinden trat auf die Seite der Abtrunnigen und constituirte fich am 18. Marg 1832 als eigener Canton. Die Bundesverfassung hatte fich unfähig gezeigt, Diefer Wirren, Die jest in einem förmlichen Kriegszustand ausgeartet waren, Berr zu werden und von vielen Seiten ward nunmehr bas Bedürfniß hervorgehoben, bie Bundesverfaffung felbit, ebenfo wie die Cantonsverfaffungen, in zeit= gemäßer Beife umzugeftalten.

Eine Augahl Cautone, Bern, Aargan, Thurgan, St. Gallen, Solothurn, Zürich, Luzern schlossen eine Berbindung, das sogenannte Siebenecconcordat, um sich ihre neugestalteten Bersassingen gegensseitig zu gewährleisten und setzen bei der Tagsahung die Erwählung einer Commission durch, welche Borschläge zur Nesorm der Bundesseiner Commission durch, welche Borschläge zur Nesorm der Bundesseiner

acte machen follte; zugleich wurde am 14. Geptember 1832 ber Befchluß burchgefett, welcher die Trennung von Bafelland und Bafelftadt beftätigte, babei aber bestimmte, baß in ihren Begiehungen gur Eidgenoffenschaft beibe Gemeinwesen auch fünftighin als Gin Canton anzuschen seien. Siegegen verwahrte fich eine Anzahl Cantone, unter ihnen Schwyg, bem fich feine "angern Begirfe" gleichfalls losgetrennt hatten, und diefe Cantone, Bafelftadt, Schwyg, Uri, Unterwalden. Ballis, Neuenburg ichloffen zu Garnen eine befondere Bereinigung. fraft welcher fie fich verpflichteten, feine Tagfagung zu beschicken, zu welcher Abgeordnete von Baselland und Außer-Schwyz zugelaffen wären. Um 11. März 1833 trat die Tagfatung zu Bürich zusammen: Die Sarner Berbundeten erichienen nicht: auch andere Cantone weigerten fich an der Berathung einer Beränderung der Bundesgete Theil au nehmen. Den Ginen waren die Borfchlage ber Commiffion quwider, weil fie die Bürgichaft für die Alofter und Stiftungen fallen ließen, ben Anderen waren fie nicht radical genug, und am 15. Mai ging die außerorbentliche Tagigtung unverrichteter Dinge wieder auseinanber.

Um 1. Juli trat die ordentliche Tagfatung gufammen. 17 Stände und zwei halbe. Baselland und Außer-Schwng: Die Sarner Berbunbeten tagten zu Schwyg. Bahrend man an einer Berföhnung grbeitete. fam bie Nachricht von einem bewaffneten Ginfall von Inner- ober Altschwug in seine außeren Begirke und von Bafelstadt in feine Land= fchaft. Munmehr ergriff die Tagfabung energische Magregeln. In wenigen Tagen ftanden 20,000 Mann eidgenöffischer Truppen unter ben Waffen; ihrer 6000 besetzten Rugnacht, von wo mittlerweile bie Innerschwyger abgezogen waren. Der Ginfall von Bafelftadt in die Landschaft endigte am 3. August, ehe noch die Gidgenoffenschaft ein= ichritt, mit einer blutigen Niederlage für die Städtischen: am 5. befcolog die Tagfatung die eidgenöffische Befetung von Bafel und Schwing, bis die Streitigkeiten beigelegt feien und am 12. die Auflöfnng bes Sarner Bündniffes. Die Sarner Berbundeten fügten fich. Schwyz mußte feinen außeren Begirten die Rechtsgleichheit mit ben inneren angestehen, und Beibe wurden wieder zu Ginem Cantone verciniat. Ebenfo endiaten die Wirren in Wallis, wo ber untere französische Theil gegen das deutsche Oberwallis fich zur Wehre setzte und an Begründung eines befonderen Cantons bachte; burch Concessionen bon Seiten Oberwallis, wurde dies vermieden. Die Trennung von Bafel und Lieftal, Bajelftadt und Bafelland aber blieb und es wurde das Cantonalvermogen zwischen Beiden gleich vertheilt, was allerdings nicht dem Rechte und der Billigkeit entsprach, weil der größte Theil biefes Bermogens rein ftadtifch war.

Damit aber war die Araft der Tagfahung erschöpft; die Reform der Bundesversassung wurde auf bessere Zeiten verschoben. Indeß kam im Jahre 1835 eine Verständigung über Heers und Hollenstätungen zu Stande und die Auhe blieb in den nächsten Jahren ungestört; nur zu Frankreich trübten sich den Beziehungen eine Zeit lang in Folge von Umständen, die in den Schwierigkeiten lagen, mit denen die Regierung Louis Philipp's zu kämpsen hatte; und im Jahre 1839 führte die Berusung des Dr. D. F. Strauß, an dessen "Leben Tesu" sich allenthalben der theologische Kamps aufs Neue entzündet hatte, an die Füricher Universität einen Aufstand der Conservativen hervor, welcher das Borspiel zu den schweren Wirren bildete, die im solgenden Jahrzehnt eine Neugestaltung der schweizer Verhältnisse herbeissährten.

### 2. Stalien.

Die reactionare Strömung, welche gu Ende bes britten Sahrzehnte ihre volle Kraft entfaltete, und in Frankreich fich anschickte, alle Errungenschaften ber Freiheit mit Ginem Schlage zu vernichten, hielt auch in Italien Alles bedeckt. Die Destreicher, und wo fie nicht felbst zugegen maren, die Furcht vor den Destreichern hielt die Bemuther im Raum; und mahrend fie gewiffermaßen die niedere Bolizei übten, hatte die höhere ihren Sig und Mittelpunft zu Rom und war in den Sänden des Jesuitenordens, dem Leo XII. seine volle Berricherftellung gurudgegeben hatte. Beibe, Diefer Staat und Diefe Rirche. welche nicht ben freien, sondern nur den blinden Gehorsam tannten, bedurften einander und arbeiteten fich gegenseitig in die Sande, und forveit eine schlechte Sache geabelt werden fann, empfing die Unterbrudung ber Freiheitsbeftrebungen biefen Abel burch bas geiftige Princip, welches in bem Organismus der römischen Kirche sich verforpert hatte. Es gab taum irgend Jemand, ber bie Sache Deftreichs in Italien wirklich und ehrlich für eine gute gehalten hatte, aber es gab Biele, welche wirklich und ehrlich Gott zu dienen glaubten, indem fie mit blindem Gifer Alles verwarfen und niedertraten, was der mittelalterlichen Anschauung, in welcher firchlich und göttlich als Ein und Dasselbe galt, widerftrebte. In Deftreich felbst aber nahmen die Gedanken im Allgemeinen feinen fo hoben Flug; man benutte bort mit einem gewissen Chnismus die Kirche und ihre Organe für die Polizeizwecke bes Staats; in Galizien g. B. waren die Jesuiten ihnen aut genug, um das politisch-katholische Element gegen das griechischruffische an ftarfen, in der Lombardei tonnten fie, geschickte Arbeiter in diesem Fach, den Minen, welche die geheimen Gesellschaften bort legten, die Gegenminen graben; bagegen famen sie in den deutschen Erblanden und in Ungarn vor der Hand noch nicht auf, wogegen in Frankreich jener kirchliche Geist und diese seine in ihrer Weise klügsten und folgerichtigsten Organe das Gemüth des Königs und die Kräste einer großen Partei volltommen unter ihre Herrschaft gebracht hatten. Ob der Plan, welchen Karl X. und seine Minister dei Erlaß der Ordonnanzen versolgten, ursprünglich von Nom auszung oder mit den dortschaften Gewalthabern in seinen Grundzügen vereinbart wurde, wie man behauptet hat, mag dahingestellt bleiben; man hat sich neuerdings gar zu sehr daran gewöhnt, jede versängnißvolle Thorheit fatholischer Herrscher den Tesuiten auf Rechnung zu sehen; in jedem Falle aber war der Feldzug, den Karl X. und seine Minister gegen den Liberalismus unternahmen, ganz in dem Geiste gedacht, der in Rom seine erforenste Orakelstätte hatte.

Dieser Feldzug, angelegt und durchgeführt mit einem so geringen Maße gewöhnlichster Klugheit, daß er dem Ersinder, wer immer er sei und den aussührenden Geistern gleich wenig Ehre macht, war gestheitett und seinen Urhebern in Frankreich zu äußerstem Berderben ausgeschlagen. Bemerkenswerth ist nun, daß der Sieg der Nevolution in Frankreich diesmal bie Nevolution auch im Kirchenstaate hervorries.

Die Macht, welche noch immer ben Anspruch erhob, die Welt git regieren, mar völlig unfähig, bas bescheibene Stud Laub, welches bas Unglud hatte, ihrem Throne gur Unterlage zu bienen, auch nur leiblich in Ordnung zu halten. Unerträglicher Steuerbruck bei völlis ger Unwiffenheit und Unfähigfeit ber regierenden Briefter in Allem was ben Boltswohlstand zu heben geeignet ift; ein Gewirre von Befeten ans allen Jahrhunderten; geiftliche und weltliche Gerichte und Berichtsbarfeit burcheinander; ungablige Briefter und babei Berfall ber Religion; Späher und Angeber überall, benen bann wieder ber Dolch und die Rugel begegnete. Rur Gin Staat etwa kounte mit ber priefterlichen Mißverwaltung wetteifern, bas Herzogthum Modena. wo der Unterricht gleichfalls ben Jefuiten übergeben, die Cenfur mit einer barbarischen Strenge gehandhabt und die Polizei so über alles begreifliche Dag ausgebehnt wurde, bag Niemand ohne beren Rennt= niß und Erlaubnik fich von einem Orte bes 106 mDeilen umfalfenden Herzogthums nach einem andern begeben durfte. An irgend eine Befferung biefer Buftande im Rirchenftaate auf friedlichem Wege war nicht zu benken. Mit ber Regierung eines über alle Welt fich erftredenden Universalstaates beschäftigt, hatte ber Bapft und feine geift= lichen Rathe, verurtheilt mit sehenden Augen nicht zu sehen und mit hörenden Ohren nicht zu hören, nicht die Beit und nicht die Fähigfeit, bas Nächste zu beurtheilen und zu reformiren. Die Bapfte wechselten : Leo XII. ftarb am 10. Februar 1829, Bius VIII. folgte, ein Giferer wie Leo; er starb am 30. November 1830, nachbem er noch von Lubwig Philipp's Gesandten die tröstliche Bersicherung erhalten, daß auch der neue 'rönig Werth darauf lege, ein Enkel des heiligen Ludwig zu sein; es folgte der Camasbulensergeneral Cardinal Capellari als Gregor XVI., ein strenger Ordenszeistlicher, besannt als ein gesehrter Borsechter ultramontaner Ausbauungen; die Päpste wechselten, aber das System blied: unverändert, unverbessert, unverbessertlich.

Die frangofische Revolution war in Italien, wo es anging mit lautem Jubel, anderswo mit ftiller Freude, allenthalben mit großen Soffnungen begrüßt worden. Die Saupter ber geheimen Wefellichaften ftanden mit Lafavette und Anderen in Berbindung und wenigstens beffen glaubten fie ficher zu fein, bag ein bewaffnetes Ginschreiten ber Deftreicher in Italien, soweit es nicht unmittelbar unter ihrer Berrschaft ftand, von der neuen frangofischen Regierung nicht gedulbet werden, und wenn versucht, eine frangofische Intervention zur Folge haben würde. Im Vertrauen barauf fchlugen fie los. Um 3. Februar 1831 versammelten sich etliche 40 Verschworene zu Modena im Hause eines gewiffen Ciro Menotti, mit ber Abficht, ben Balaft bes Ber-30gs zu überfallen und fich seiner Berson zu bemächtigen: bas Uebrige fand fich bann von felbft. Allein ber Bergog, Birtuos in allen Rünften bes Despotismus, fannte Die Geheimniffe ber Berichwörung : er hatte mit Menotti Umgang, bem er vorzuspiegeln suchte, bag er nur aus Awang das öftreichische Syftem befolge. So war er es vielmehr, der Die Berichworenen überfiel: nach verzweifelter Gegenwehr murben fie überwältigt: bes folgenden Tages aber entfloh ber Bergog, ben verwundeten Menotti mit fich führend, nach Mantna. Die Nachricht von bem was zu Mobena gefchehen, fam nach Bologna am 4. Abends; fofort riefen bier, an diefem Sauptherd liberaler Gefinnung, einige hundert junger Leute, Studenten, Advotaten die Freiheit Italiens aus. Der Tumult muchs: ber geschreckte Brolegat ernannte aus ben angeschensten Einwohnern eine Commission, ber er bie ausgebehnteften Vollmachten übertrug; eine Bürgergarbe wurde organifirt. Er felbit reifte ab; eben lief bie Nachricht ein, bag bas Conclave beendet und Gregor XVI, jum Bauft gewählt fei; bie Commiffion nahm nun ben Charafter einer provisorischen Regierung von Stadt und Broving Bologna an und an ber Stelle ber papftlichen Abzeichen erschienen jest die Farben des einigen Italiens, weiß, grun, roth und gaben ber Bewegung ihr Symbol, die fich nun rasch durch alle Provinzen bes Rirchenstaats verbreitete; felbst auf ber anbern Seite bes Apennins schlossen sich die Städte Berugia und Spoleto an, und zu Civita vecchia wurde ichon bas Schiff geruftet, um im Nothfall ben neugewählten Papft von bem Boben wegzuhringen, ber ihm unter ben

Füßen erzitterte. Indeß fand hier in der Hauptstadt und ihrer nächsten Umgebung die Revolution keinen Anklang, wogegen sie dießseits des Apennin auch Parma ergriff, wo die Erzherzogin Marie Louise, einstige Kaiserin der Franzosen, die sich übrigens tapser benahm, zur Flucht nach der Lombardei genöthigt wurde (13. Februar). Um adriatischen Meere siel Ancona, wo der Commandant der Citadelle auf Abzug mit kriegerischen Chren capitulirte, seine Soldaten aber noch vor dem Genuß dieser Ehren sich verliesen, den Patrioten in

die Sände.

So waren die Romagna und die zwei kleinen Herzogthümer frei : aber weber in Neapel, noch in Sarbinien, noch im öftreichischen Italien magte man einen gleichen Berfuch. Die neue revolutionare Regierung rief durch ein Decret alle Welt vom 18. bis zum 50. Jahr in bie Baffen, boch betrieb man die militärischen Organisationen nicht mit besonderem Gifer; ftatt beffen beeilte man fich, Berwaltung und Rechtspflege mit ihren taufend Difbrauchen zu reformiren, läftige Steuern abzuschaffen, und wie in tiefem Frieden, eine gesetgebende Berfammlung aus allen Provingen des Rirdenstaats, soweit fie an ber Bewegung Theil genommen, zu berufen. Um 26. Februar gu Bologna eröffnet, vindicirte diese Bersammlung ben in ihr vertretenen Landichaften ben Namen ber vereinigten italienischen Brovingen. und feste, indem fie die Abschaffung ber weltlichen Bewalt ber Curie becretirte, einen Ausschuß nieber, ber eine Berfaffung für biefe pereinigten Provingen entwerfen follte. Sie war balb fertig: Sie ber Regierung in Bologna, ein Präfident und fieben verantwortliche Minifter mit ihm bilden biefelbe, ein gefetgebender Rath aus ben gehn Brovingen, die im Uebrigen fich felbft verwalten, fteht ihr gur Seite; ber erfte Bräfident war ber Abvocat Bicini.

Dem gegenüber überschritten nun die Deftreicher am 5. März die Gränzen des Herzogthums Modena, und besetzten unter Feldmarschall Bentheim am 6. Ferrara, wozu sie ein vertragsmäßiges Necht geltend machen konnten. Damit begnügten sie sich; die Vologneser Versamulung, im ersten Schrecken geschlossen, ward wieder einberusen, allein noch ehe sie wieder zusammentreten konnte, warsen die Desireicher die Maske ab: nachdem sie inzwischen Modena und Parma besetzt hatten, erließ am 19. März der östreichische Deerbeschlshaber General Frimont eine Proschamation, in welcher er eines Hilfgeschafes Sr. Heiligkeit des Papstes erwähnte; schon am 21. zog er in Vologna ein, während der Führer ber italienischen Truppen, General Zucchi, auf der Straße nach Nimini abzog und die Regierung ihren Sit nach Aucona verlegte. Die Destreicher speten nach; sie hatten sich daran gewöhnt, seit ihren leichten Lotsexern im Kriege gegen Neapel die italienische Kriegstsch

tigseit sehr gering anzuschlagen. Diesmal aber sah sich General Mengen, der ihre Vorhut besehligte, eines Bessern besehrt durch eine Reihe muthig ausgenommener und standhaft durchgesührter Rückzugsgeseichte. Judes war gegen die Uebermacht der Destreicher nicht aufzusommen; unaushaltsam rücken sie vor; bald dursten sie hossen, in Ancona zu sein, dessen Vestungswerte versallen waren und keine Wider-

standsfähigkeit hatten.

Unterdeffen aber war hier eine eigenthümliche Wendung der Dinge eingetreten. Die provisorische Regierung batte einen guten Fang gethan an dem papstlichen legatus a latere Cardinal Benvenuti, der als Bevollmächtigter bes Papftes, um die Ruhe in den emporten Provingen burch eine Gegenrevolution herzustellen, ausgesandt worden In seine Bande legte die provisorische Regierung ihre Gewalt nieder, nachdem er die allerausgedehnteste Amnestie zugesichert hatte. Der Schritt war flug, benn auch bem Papfte fonnte Die öftreichische Antervention nur als ein nothwendiges Uebel erscheinen, und endlich mußten doch auch die Frangofen etwas von fich hören laffen; allein fie machten die Rechnung ohne den eigentlichen Sauswirth. Deftreicher wiesen ben Baffenftillstand, den Benvenuti unn von ihnen verlangte, gurud - and bem icharffinnig hervorgehobenen Grunde, weil mit ihm. b. h. mit der legitimen papftlichen Regierung, ja gar fein Krica bestehe: am 19. besetten fie Ancong, obgleich dort bereits wieder Die papftlichen Fahnen aufgezogen waren. Gine Augahl ber am meiften Compromittirten fand noch Zeit zur Flucht; General Zuechi, ber rühmlich die Waffenehre des werdenden Italiens gerettet, und Andere wurden auf hoher See abgefangen und nach Benedig gebracht, ber General als öftreichischer Deferteur gum Tode vernrtheilt und mit öftreichifcher Barmbergigfeit zu 20 Jahren Gefängniß begnabigt.

Man hatte zu Nom feine Ursache, dieser Wiederherstellung der päpstlichen Autorität sich zu freuen. Den Rachegelüsten umste man einen Zanm anlegen aus Rücksicht auf die frauzösische Regierung, welche der durch die östreichische Intervention mehr als durch Sympathie mit den italienischen Freiheitsbestredungen ausgeregten össentlichen Meinung Rechnung zu tragen genöthigt war, und welche bereits gegen den Einmarsch der Destreicher zu Nom Protest erhoben hatte. Außerdem hatte der Aufstand in der Romagna die schnähliche Mispervendlung der päpstlichen Regierung aller Welt fundgethan; in sörnstichen Conserenzen der Minister der auswärtigen Mächte zu Rom wurde diese schmuchige Wäsche ausgelegt, und in einem Memorandum vom 21. Mai 1831 dem Cardinal-Staatssecretär zu gründslicher Sänderung empsohlen. Auf derzleichen aber verstand man sich hier; ein Deeret vom 5. Juli versprach die verlangten Verbessenger

Gemeinberäthe, Provinzialräthe, Centralrath; ber Befehl wurde gegeben, Resormentwürse auszuarbeiten. Ginstweilen aber ernannte die Mitglieder des Generalraths der Papst, und die Mitglieder der Gemeindes und Provinzialräthe ernannten seine Legaten; in der Hauptssache aber, der Zulassung von Laien in die hohen Aemter, war die Curie entschlossen nicht nachzugeben, und sie wußte wohl, daß die Mächte, machtlos gegenüber einem System, dessen Woraussehung die Veresormabilität seines obersten Trägers war, auch mit dem bloßen Schein einer Resorm sich begnügen würden und nußten. Die Destreischer zogen ab, da sie seden Augenblick, wenn nöthig, wiederkommen konnten; am 2. Juli hatten sie die pähstilichen Staaten geräumt.

Sofort ftica die Aufregung in den Legationen aufs Neue. Un ber Stelle der Destreicher waren in Ancona und Rimini väuftliche Trubben eingerückt: Befindel, auf ben Strafen Roms aufgelefen ober aus chemaligen Galeerensclaven und begnadigten Räubern zusammenge= flossen. Jede fremde Intervention, selbst die öftreichische, mar besier. als in die Sande biefer Banden zu fallen: man nahm zu Bologna eine feste Saltung an, Die Burgergarde bilbete fich aufe Neue und Die Bevölferung zeigte fich entschloffen, dem weiteren Borbringen ber vävstlichen Truvven nöthigen Falls mit Gewalt zu begegnen. papstliche Regierung nahm darauf ihr Spiel mit trügerischen Reformen wieder auf. Reformen, auf benen namentlich die Frangofen gu bestehen sich die Miene gaben: man traf Aenderungen in der Rechtesvflege 3. B., die allerdings nothwendig Verbefferungen fein mußten, weil ce numöglich war, Dieje Rechtspflege zu verschlechtern. folche Reform tann niemals ein Bolt befriedigen, dem fich, wenn auch unr auf Angenblicke, Die Soffnung auf eine radicale Besserung seiner Ruftande gezeigt hat; außerdem fehlte das Bertrauen völlig und fo bauerte bie Gahrung fort, und das Edict vom 21. November, welches eine Finangbehörde mit brei Laienbeifigern gur Brufung der Rechunngen anordnete, murde zu Bologna öffentlich verbraunt. Baufte rif nun die Geduld; ein Briefter von fchrofffter Gefinnung, Cardinal Albani, ward gum apostolischen Commissar mit unige Genben Bollmachten ernannt, und man schickte fich an, die Truppen unter ben Dberften Barbieri und Ramboni auf die widerspenftige Bevolferung ber nördlichen Brovingen loszulaffen. Die Revolution begann aufs Meue. Um 24. December trat zu Bologna eine Notabelnversammlung - Mitglieder ber ftädtischen Behörden, Befehlshaber ber Burgergarben - gufammen, welche einen neuen Congreß auf ben 5. Januar 1832, und zugleich eine Abordnung an ben Bauft becretirte. vergeblichem Verhandeln festen fich, ohne daß jener Congreß zu Stande gefommen ware, die papftlichen Truppen in Bewegung; die Burgergarben, die sich ihnen entgegenwarsen, wurden zerstreut; in Cesena, in Forli hausten die Päpstlichen nach ihrer Weise: ohne Veranlassung, wie ohne Wahl zwischen Gerechten und Ungerechten, mordeten und plünderten sie in der letzteren Stadt, und es kam ihnen nicht darauf an, auch die heiligen Gesähe in den Kirchen zu stehlen; der Cardinal Albani selbst sich genöthigt, die Oestreicher in der Lombardei durch Eilboten herbeizubescheichen, die am 28. Januar, von der Bewölkerung als Retter begrüßt, zum zweiten Male in Bologna einsogen. Die päpstlichen Truppen, dei ihrem Einzug mit Koth beworfen und mit Flüchen empfangen, mußten in ihre Casernen eingeschlossen bleiben; kein Einzelner von ihnen wäre, selbst unter der entwassent Bewölkerung, seines Lebens sicher gewesen.

Die Lorbeeren der Destreicher ließen nun auch die französische Regierung nicht länger schlasen. Ein französisches Geschwader erschien im adriatischen Meere und in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar besetzt ein französisches Aruppencorps Ancona. Allein die Hoffnungen, welches dieses nur für die Uneingeweihten, wie wir sehen werden, überraschende Ereigniß erweckte, und denen man durch lärmende Freudenbezeugungen Ausdruck gab, erfüllten sich nicht; unter dem Schuse der dreifarbigen Fahne übte der apostolische Commisser seine Schreckensregiment, das selbst in Rom Mißbilligung sand. Die Consterenz der Mächte, verzweiselnd an der Ausgabe, einen Felsen um Wasser anzugehen, und einer Regierung Lehren zu geben, die selbst ein Metternich die dümmste in Europa nannte\*), löste sich auf und die

Dinge fehrten auf ihren alten Stand gurud.

Hier im Kirchenstaat wurden die wenigen Lichter, die noch brannten, die römische Universität 3. B., ausgelöscht oder unter den Scheffel gestellt, die Priester und ihr Anhang, die Sanschiften, im Nothsall die schweizer Söldnerregimenter, in deren Reihen aber viele Ketzer dienten, hielten die thatsächliche Ordnung der Dinge aufrecht, und auch vom übrigen Italien ist wenig Erseuliches zu berichten. Die Choslera, welche von 1835—38 die Halbinsel durchzog und zum Theil, wie in Rom und auf Sicilien bei der tiesen Unwissenheit der Bevölferung, der Unsähigteit der Regierungen und der Verkertseit des die Wassen beherrschenden Pfassenthums grauenvolle Zustände hervorries, kam zu den Heinsungen hinzu, welche die östreichsiche Fremdherrschaft und die mitihr verbündeten einheimischen Aprannen, deren vornehmster, Franz von Modena, seine zweideutige Rolle durch verdoppelte Grau-

<sup>\*) &</sup>quot;Sie haben es mit ber bummsten Regierung in ganz Europa zu thun," sagte er bem kaiserlichen Gesanbten, ber nach Rom abging. Nach ber munblichen Mittheilung eines Wohlunterrichteten.

famteit vergeffen zu machen fuchte, über bas Land verhängte. Beffer war es in Barma, und in Toscana, das am Aufftande von 1831 sich gar nicht betheiligt hatte; beffer auch in den beiden Mittelftaaten Staliens, die mehr und mehr in ausgeprägten Gegenfat traten, Reapel und Sarbinien.

In Neapel trat ber neue König, Ferbinand II., am 8. November 1830, eben in ber fritischen Reit, Die Regierung an : in einem berühmt gewordenen Schreiben an Louis Philipp bekannte er fich mit Rach= brud "zu ben Ideen, welche eine alte Erfahrung dem Fürften von Detternich als wirtfam und heilfam gezeigt hat." Er erfannte an. baf fein Bolf ein Recht auf eine honette Berwaltung habe, und war bemüht, nicht ohne Erfolg, eine folche einzurichten; auch eines andern Erfolges hatte er fich zu rühmen, ber nicht leicht war, auch nicht eben burch löbliche Mittel erlangt murde, der politischen und adminiftrativen Verfchmelzung der Insel Sicilien mit dem Festlande; die Finanzen waren geordnet, die Sandelsmarine blühte auf, und das Brivatleben bes Kürften war vorwurfsfrei. Dagegen lebte bie Maffe bes Bolfes wie seither dabin, der Bolfsunterricht blieb Mull, der Bettel um fo schwingvoller, der Auftand der Gefängniffe wie vieles Andere in demfelben barbarifchen Buftanbe wie feither.

Wichtiger war ber Regierungswechsel, ber wenig fpater in Viemont eintrat. Um 27. April 1831 bestieg mit Rarl Albert Die neue Linie den Thron. Er war der Mann, den Italien in diesem Stadium feiner Entwidelung branchte. Rein volksthümlicher Regent im gewöhn= lichen Sinn, aber gewiffenhaft, verftändig, feiner Stellung, ihrer Aufgabe und Wefahren voll bewußt; ftreng fatholifch, aber ein Begner ber Jefuiten, mit Festigfeit ben Deftreichern gegenüber seine Unabhängigfeit wahrend, ohne fich mit ihnen zu verfeinden; allem vorzeitigen Berlangen nach einer conftitutionellen Berfaffung widerftrebend, aber thatia in erniten und practischen Reformen; er arbeitete für die Aufunft, indem er burch eine gute Berwaltung, ftrenge Sparjamteit, treffliche Finangen fein Land ftartte und ihm ein vorzügliches, bem

prenkischen nachgebildetes Seer pragnifirte.

Jene Befehing Anconas durch die Frangofen war im Ginverftandniffe mit Deftreich erfolgt und die Rube blieb, wo zwei Großmächte wetteiferten bie Polizei zu handhaben, ungeftort. Gin Berfuch favonischer und polnischer Flüchtlinge unter bem polnischen General Romarino, in Savoyen einzufallen und gemeinschaftlich mit den revolutionaren Elementen in Italien felbst, bas Land zu insurgiren, scheiterte fläglich; und zuweilen täuschte eine vorübergebende Stimmung, wie der Inbel über die Amneftie des nenen Raifers von Deftreich bei Getegen= heit feiner Arönnug mit ber eifernen Lombarbenfrone (3. September 1838) ober auch die Berichte besangener Zeitungen die Regierungen über ben wahren Zustand der Gemüther, welche den Haß gegen die Fremdherrschaft und ihre Satelliten wie ein theures Besithtum und Psand der Zufunst hüteten, während insgeheim die alten Gesellschaften in neuen Formen wieder ausselbeten und eine Art Mittelpunkt sanden in dem conspiratorischen Genie des Gennesen Giuseppe Mazzini, der im Jahre 1832 einen neuen Bund gründete, dem er den vielsversischen Ramen des jungen Italiens gab.

### 3. Spanien und Bortugal.

In Spanien war durch den Ginfluß der jungen Gemahlin Ferbinande VII, die Stellung ber Barteien mesentlich verandert worden. Die Serstellung ber alten caftilischen Thronfolgeordnung hatte burch bie Geburt einer Bringeffin praftische Bedeutung erhalten und biefes Ereigniß erfolgte wenige Monate nach ber Inlirevolution (10. Dctober). Den Hoffnungen ber Liberalen war bas Gine wie bas Undere In Baris, wo man ihnen fo lange bis Ferdinand VII. ben neuen Konig anerkannt hatte, Gunft erwies, bildete fich ein Ausschuß ihrer Führer, Bergog von Toreno, Martinez de la Rosa, Calatrava, Ifturia, Mendigabal: eine frangösische Intervention wie die von 1823 war bei ber neuen Regierung Frankreichs nicht zu fürchten. Ferdinand selbst hatte sich mit seiner pragmatischen Sanction in Wiberipruch mit der apostolischen Bartei gesett, welche ihr Beil von Don Carlos erwartete; die frangofische Revolution hatte ihn allerdings aufs Neue vor ben Liberalen bange gemacht, und eine Zeit lang mochte er hoffen, feine Thronfolge ohne ein Bundnig mit biefer verhaßten Bartei burchzuführen. Da begab fich im September 1832, bag ber Rönig in eine Rrantheit fiel und während eines Buftandes ber Schwäche, in welchem er die ihm vorgelegten Decrete nicht mehr las, erschlich fein Beichtvater und ber Minifter Calomarbe feine Unterschrift für Die Urfunde, welche die Thronfolge feines Bruders Don Carlos aussprach. Er fant barauf in eine fcmvere Dhumacht, aus welcher man fein Erwadjen mehr erwartete und fo erfchienen benn gwei Befanntmachungen auf einmal, von benen die eine die Regentschaft der Ronigin Maria Chriftine im Namen Isabella's, die andere die Thronbesteigung des Don Carlos proclamirte. Allein noch war es mit Ferdimand nicht so weit; er erwachte wie einst Tiberins wieder von seinem Starrframpf und hörte nnn was geschehen war. Die Folge war. daß er seinen Beichtvater und fein Minifterium entließ und mahrend Calomarbe wohl that, das Beite zu suchen, feiner Gemablin die Regentschaft mahrend seiner Krantheit überließ. Diese erfannte mohl. daß ihre Sache nur dann durchgeführt werden fonnte. wenn fie zugleich bie Sache einer großen Partei war; sie bildete eine Regierung unter bem Borsit von Zea Bermudez, der von London berusen wurde, erließ am 7. October eine Amnestie für alle wegen politischer Bersbrechen in Haft Besindlichen, die am 15. auch auf die im Auslande weilenden Flüchtlinge ausgedehnt wurde, und beeilte sich, die wichtigsten Stellen mit constitutionell Gesinnten zu besetzen. Im Januar 1833 war der König soweit hergestellt, daß er die Regierung wieder selbst übernehmen konnte. Er bestätigte die Acte seiner Gemahlin und ließ die Cortes in aller Form seiner Tochter Jabella als seiner Nachsfolgerin huldigen und sein Thronsolgegeset von ihnen bestätigen.

Der Jusant Don Carlos hatte sich mittlerweile nach Portugal zu seinem Gesiunungsgenossen Dom Miguel begeben und von dort aus gegen jede Acte des Königs protestirt, welche seinen Rechten Eintrag thun könnte; am 18. Mai 1832 hatten sich der Bourbon in Neapel, Ferdinand II., diesem Proteste angeschlossen. In ganz Spanien stellten sich die alten Parteien unter neuen Namen, die Liberalen alls Christinos, die Absolutisten als Carlistos einander gegenüber und Alles war zum Bürgerkriege sertig, als am 29. September 1833 Ferdinand VII. wirklich, ohne gebeichtet und die Sterbesacramente empfangen zu haben, sein mit Sünden und Schanden beladenes Leben

foloß.

Seiner Nachfolgerin, Donna Ifabella II., welche bis zu ihrem 18. Lebensjahre unter ber Bormundschaft ihrer Mutter, ber ein Regentichafterath zur Seite ftand, bleiben follte, ftellte bie apoftolifche Bartei ihren König, Karl V., gegenüber. Die alten Guerillaführer, Die Merinos und Andere erschienen wieder auf bem Schanplat. Babrend in ben Städten burchgangig die Chriftinos überwogen, waren bas Landvolt wie die Mondje, die es beherrichten, für Don Carlos. Der Aufftand begann in ber Byrenäenlandichaft, ben bunbevolferten eigenartigen bastifchen Brovingen, Biscana, Guipuzcoa, Alava, wo man fich für feine fueros ober Brovingialfreiheiten erhob, unter benen ber Schmuggel bie werthvollfte bilbete, welche gefährbet war, wenn, wie von Bermubez zu erwarten, biefe Brovingen fünftig in die Bolllinie gegen Frantreich eingeschloffen wurden. Angerdem hatten fie eigene Rechtspflege und Berwaltung ; Steuerbewilligung, Refrutenftellung, Aufnahme von Garnisonen war von ber Buftimmung ihrer Provinzialvertretungen abhängig; übrigens waren bie Buftande gefund: bie Beiftlichkeit war einflugreich, aber es beftand feine Pfaffenberrichaft, wie in den übrigen Provingen. Um 3. October ward Bilbao, am 7. Bittoria von ihren bewaffneten Saufen befett und eine Junta im Ramen bes Königs Karl eingefest; Die allgemeine Bewaffnung fand einen gefcidten Organisator und bas Bolfsbeer einen unübertrefflichen Führer in Thomas Bumalacarrequi, einem Diffizier bastifcher Bertunft, ber in allen wilden Bürgertämpfen früherer Zeit sich seine Sand rein gehalten und einen Ruf bewahrt hatte, an dem fein Fleden haftete. Die Regentin antwortete, indem fie am 17. October die Buter bes Thronprätenbenten mit Beschlag belegte und am 26. November ihn aller Titel und Burben verluftig erflarte. Ueber ben Berluft ihres Gemable wußte fich die Neapolitanerin leicht zu tröften: ichon im December feines Todesjahres vermählte fie fich mit Fernando Munnoz, einem Garbiften ber Leibmache; aber auf etwas mehr ober weniger Standal fam es auf diefem an jeden ärgerlichen Unblid gewöhnten Boden nicht an; fo lange die Bartei bei ihrer Regentschaft ihre Rechnung fand, war ihr Alles vergeben. Um 15. Januar 1834 er= griff nun nach Bea Bermudez' Rudtritt ein liberales Minifterinm unter Martinez be la Roja bie Bügel, welches am 10. April eine neue, der frangösischen Charte nachgebildete Verfassung, den Estatuto real gab: zwei Rammern, bie ber Broceres, Bifchofe, Granden, auf Lebenszeit ernannte Rotabeln, und bie ber Brocurabores, nach einem Cenfus auf allemal brei Jahre gewählt; zweijähriges Budget, Antheil an der Bejetgebung, aber ohne eigene Initiative, ohne Bregfreiheit und ohne Ministerverantwortlichkeit. Das Estatuto befriedigte wenig und die liberale Bartei spaltete sich wie immer, in Moderados und Progreffiftos, welchen letteren die ungludliche Verfaffung von 1812, die nicht leben und nicht fterben konnte, als Ideal vorschwebte.

Der Bürgerfrieg hatte unterbeffen fortgebauert, und er umfaßte bie ganze pyrenäifche Salbinfel, ba auch in Portugal ber Rampf

um bie Krone mit ben Baffen entschieden werben mußte.

Dort hatte die robe Gewaltherrichaft Dom Miguel's ju ihren einheimischen Gegnern fich auch noch burch Beleidigung englischer und frangofischer Unterthanen die Keindschaft dieser beiben Mächte auf b. n Hals geladen. Sie erzwangen Genugthung, wie weiterhin zu ergablen fein wird. Die Demuthigung bes Ufurpatore ermuthigte bie Gegenpartei, welche überdies noch weiteren und nachdrücklichen Beiftand fand. In Brafilien nämlich hatte im April 1831 eine Empörung ben Raifer Dom Bedro I. genöthigt, auf feine Krone zu Bunften feines noch unmündigen Sohnes Dom Bedro II. zu verzichten. In Europa lag für ihn eine Aufgabe bereit: feiner Tochter Maria da Gloria zu ihrem Throne zu verhelfen, und zugleich bas portugiefische Land von seinem Tyrannen zu befreien. Der Bergog von Braganga - fo nannte fich Dom Pedro jest - warb, begünftigt von England und Frankreich, eine kleine Truppenmacht und Flotte und erschien mit biefer im Marg 1832 gu Terceira, wo bie von ihm eingesette Regents schaft die Sache ihrer Königin noch aufrecht hielt. Mit 7500 Mann ging er von dort nach Portugal unter Segel, landete in ber Nähe von Oporto und bemächtigte fich am 8. Juli diefer reichen Sandelsftabt. Es gelang nicht, bas Land für feine Sache zu erwärmen; er fonnte ben entscheibenden Rug nach der Hauptstadt nicht wagen: mit Mühe hielt er fich zu Oporto gegen die Uebermacht Dom Mignel's, welche ein frangöfischer Berbannter, ber Eroberer von Algier, Dar= ichall Bourmont befehligte. Im Commer 1833 waren feine Mittel erschöpft und nur ein verwegener Entschluß konnte ber gerechten Un= ternehmung, welche zum aussichtslosen Abenteuer geworden war, eine neue Wendung geben. Mit einer Anleihe ber Stadt Oporto berichtigte er die Forderungen eines englischen Condottiers in seinen Diensten, Namens Sartorius, und ersette ihn burch Capitan Charles Napier. Mit biefem fchiffte fich ein Corps von 3000 Mann, unter bem Bergog von Terceira, General Billaflor, ein, um im Guben, in ber Broving Algarbien, fein Beil zu versuchen. Es gelang über Erwarten, Die Proving fiel ber Sache Dom Bedro's und ber Königin an; mit ben nach Oporto gurudgefandten Schiffen griff bann Navier auf der Bobe von San Bincent (5 Juli) die Flotte Dom Mignel's an, und gewann einen vollständigen Sieg; 5 Rriegsschiffe mit 280 Ranonen fielen in feine Sand, die Mannichaften, 3200 Soldaten und Matrofen, traten in Dom Bebro's Dienfte. Diefe Nachricht ermuthigte ben Bergog von Terceira zu bem Wagniß eines Mariches auf Liffabon. Auch diese fühne That, mit 1500 Soldaten und einigen Schaaren Freiwilliger unternommen, gelang. Als die Expedition am 23. Juli por ber Stadt erichien, ergriffen die Truppen Dom Miquel's Die Flucht, in der Stadt wurden die Gefangenen befreit, die Königin Maria ba Gloria ausgerufen, und vier Tage fpater tam auch Dom Bedro in Die Stadt, die er einst als zehnjähriger Anabe verlaffen hatte, und übernahm die Regentschaft im Ramen feiner Tochter. Diese felbit begab fich nun von Baris, wo fie fich feither aufgehalten, nach ihrem Lande, und ward im September jenes Jahres gefront.

Indeß stand die neue Regierung keineswegs fest. Der Regent verstand von den portugiesischen Dingen wenig; die Mäßigung, welche nöthig gewesen wäre, um das Land zu beruhigen, war wie immer bei diesen ställichen Revolutionen der siegreichen Partei fremd. Dom Miguel hatte den größeren Theil seines Herres gerettet, das sich durch die ihm und den Priestern ergebenen Bauern und allersei in diesem verabsännten Lande zahlreich wucherndes Gesindel ergänzte, und hielt sich bei Coimbra und am oberen Tajo; mehrmals drang er wieder bis in die Rähe von Lissadon vor und so standen denn die beiden Bannerträger des pfässischen klosutismus, Dom Miguel und Don Carlos gegen die zwei unmündigen Königinnen, welche der Zusall zu

Bertreterinnen des liberalen Brincips gemacht hatte. Zuerst famen bie Dinge in Portugal zum Austrag. Für England mar Portugal, für Frankreich Spanien bas wichtigere Land und für beibe Mächte war eine eigentliche Meutralität eine Unmöglichfeit. Gin völliger Sieg Dom Miguel's bedeutete fur England - gang abgesehen von ber Entruftung, welche bie Regierungsweise biefes Scheufals, bas fich an ben Qualen feiner Opfer mit teuflischem Behagen weibete, und vor bem felbft feine nächften Berwandten ihres Lebens nicht ficher waren, erregen mußte - ben völligen Berluft feines Gin= fluffes in Bortugal, zugleich mit dem Untergang bes constitutionellen Brincips, das die natürlichen Sympathien des englischen Bolfes und ber am Ruder befindlichen Whigs befaß und welches identisch mar mit ber Berrichaft berjenigen Classen ber Befellichaft, auf welche ein Sandelsvolf wie das englische vor Allem reflectiren muß. thatfachlich war England längft aus ber Neutralität herausgetreten: es war ein englischer Führer und englische Matrofen, welche ben Sieg am Cap Bincent erfochten hatten. Für die neue frangofifche Regierung aber lagen die Dinge abnlich: Louis Philipp war ber naturliche Berbundete ber Königin Ifabella, beren Thronrecht auf einer Durchbrechung bes Legitimitätsprincips beruhte, fo gut wie bas feine. wenn auch in ihrem Fall die Sand des Königs und nicht wie in dem feinen die Sand des Bolfes den Stoß geführt hatte, welcher jenes Brincip durchlöcherte; feine Feinde in Frankreich, die Legitimiften, und bas Bfaffenthum in gang Europa ftand gang auf Seite bes Don Carlos. Gin Sica bes portugiefifchen Bratenbenten aber führte mit Nothwendigfeit auch den des fpanifchen herbei, deffen Sache nicht geringe Chancen für fich hatte und außerdem fonnte ce feine beffere Gelegenheit geben, ber legitimiftischen Solibarität ber öftlichen Mächte eine liberale ber Weftmächte gegenüberzustellen und damit ben neuen Thron Frankreichs weiter zu befestigen. Diese Gemeinsamkeit ber Interessen führte — es war am gleichen Tage, wo die Christinos unter General Quesado burch ben fähigften ber carliftischen Generale -Zumalacarregui bei Borunda in Navarra eine Niederlage erlitten ben Abschluß einer Quabrup clallian 3 zwischen Portugal und Spanien, England und Frankreich herbei (12. April 1834), nach welcher ber Regent von Portugal und bie Regentin von Spanien fich gur Bertreibung der beiden Brätendenten vereinigten, und zu diesem Zweck ein spanisches Corps mit ben portugiesischen Truppen zusammenwirten follte; die Unternehmung follte England burch feine Kriegsschiffe, Franfreich, wenn nöthig, durch Truppenhülfe unterftüßen.

Die Entscheidung folgte nun raich. Um 12. Mai wurden die Streitfrafte Dom Mignel's auf ben Höhen von Affeiceira von dem

bereinigten spanisch-portugiesischen Heere geschlagen und am 26. mußeten die beiden Verbündeten, Dom Miguel und Don Carlos, von überlegenen Truppenkräften umstellt, bei Evora in der Provinz Alemtejo capituliren. Jener nahm ein Stüd Geld, eine Apauage von 100,000 Thalern, die er überall verzehren konnte, nur nicht in Portugal und Spanien, versprach die Rechte seiner Richte zu achten, und trat vom Schauplatz ab, indem er sich auf einem englischen Kriegssichisse nach Genua begab. Don Carlos, der sehr glimpflich behandelt

wurde, ging nach England.

In Portugal tamen nun die Gemuther gur Rube. Dom Bedro berief die Cortes und stellte die Verfassung von 1826 wieder her; Monches und Ritterorden und anderer Migbrauch ward abgeschafft; die Jesuiten mußten das Land verlaffen; im Uebrigen aber ward die Neugestaltung ber Berhältniffe mit Mäßigung und ohne Rache an ben Gegnern vollzogen, und vor Allem bas Gefet chrlich gehandhabt. Um 18. September bes Jahres erflärten bie Stände, ba bem Regenten ber Stand feiner Befundheit bie Fortführung ber Beschäfte nicht gestattete, die Königin, welche erft 15 Jahre gahlte, für volljährig. Um 24. ftarb Dom Bedro, erft 37 Jahre alt, ein braver, ehrlicher, muthiger Mann; einige Monate später verlobte fich die junge Königin mit dem Bergog von Leuchtenberg, bem Sohne von Napoleon's Aboptivfohn Eugen; als diefer fcon im Marz 1835 ftarb, vermählte fie fich im April 1836 in zweiter Che mit bem Bergog Ferdinand von Coburg. Gin Bruber bes Königs ber Belgier nämlich hatte sich mit einer Erbtochter bes fürstlichen Hauses Coharn in Ungarn vermählt und die Kinder biefer Che waren fatholifch geworben, fo bag nun burch biefes, an blühenden, tüchtigen Söhnen reiche Dynaftengeschlecht auch für tatholifche Throncrbinnen geforgt war. Der Protest, ben Dom Miguel, wie in folden Källen üblich, gleich von Benua aus gegen die Capitulation von Evora erließ, machte ber Königin wenig gu ichaffen; bagegen brach im Jahre 1836 ein bemofratischer Aufstand aus, ber im Jahre 1838 mit Ginführung einer neuen Verfassung endigte. Diese Wirren im Einzelnen zu erzählen, bietet fein weltgeschichtliches Intereffe, da es fich bei benfelben weit weniger um ein bestimmtes Princip ober um die eine ober andere Berfaffungsurfunde handelte, als um die Befriedigung bes Chraciges Gingelner, welche jene ober biefe Charte als Aushängeschild benutten, und von denen meift ber Gine fo viel oder so wenig werth war als der Andere. Man wird durch diese endlosen Revolutionen, Minister= und Berfaffungswechsel in Bortu= gal und Spanien häufig an jenes Zerrbild politischer Barteien im oftrömischen Reiche erinnert, die fein höheres politisches Princip ober Symbol zeigten, als die Farben der Wagenlenfer im Circus; heute siegen die Blauen, morgen die Grünen im Wettrennen nach der Macht und vertheilen die Aemter des Staats als eine gute Beute unter die Wagensenker und Pferdesnechte ihrer Farbe; zu-weilen kühlen sie ihren Haß im Blute der andern Farbe; das Bolk sieht dem wechselnden Spiel, seinen Leidenschaften, seinen Glücksumsschweigen seinerzeits mit leidenschaftlicher Theilnahme, wie sie jedes aufregende Schauspiel weckt, zu, und vergist über dem aufregenden Schauspiel seine wirklichen Bedürfnisse und Ansgaben, und vor Allem

die ernste Arbeit, welche allein freie Bölker schafft.

Richt jo raich tehrte die Rube in Spanien zurud. Don Carlos nämlich erschien schon am 10. Juli 1834, nachdem er aus England entflohen und unerfannt durch Franfreich gereift mar, zu Glisonde in Navarra; ber Bertrag von Evora war ihm nur nüglich gewesen, indem er ihm von dem unfruchtbaren portugiefischen Boden auf gute ober ichlechte Art forthalf und ihn auf dem Umweg über England wieder nach Spanien gelangen ließ. Er rief seine Anhänger aufs Reue ju ben Baffen. Dieje neue Erhebung hatte einen entichiedeneren Anschluß ber Regentin an die liberale Bartei zur Folge; auch der Bobel von Madrid trieb auf feine Beife liberale Bolitif, inbem er, als im Juli 1834 bie Cholera mit großer Beftigfeit in Madrid ausbrach, diesmal die Monche der Brunnenvergitung beichuldigte, in die Klöfter eindrang und eine Anzahl der Unglücklichen ermordete; die Seuche verwirrte diese unwissende Menge, welcher ihre Religion feine Quelle der Erleuchtung noch der sittlichen Stärfung war. Wenn das Licht in ihnen Finfterniß war, wie groß mußte Die Finfterniß felber fein: rettungelos ihren bestialischen Trieben preisgegeben, richteten fie ihre Buth nunmehr gegen ihre Lehrmeifter. Das Kriegsglud war im Gangen ben Carliften gunftig, welche bie fähigeren Führer hatten und benen aus ganz Europa legitimistische Schwärmer und Abenteurer zuliefen, die zu Saufe nichts zu thun fanden. Die Cortes erklärten im September 1834 gum Ueberfluß ben Infanten für immer von ber Thronfolge ausgeschloffen und im gleichen Monat wurde an Rodil's Stelle, ber bisher gegen Zumalacarregui Nichts ausgerichtet, General Mina zum Oberbefehlshaber ernannt, welcher nun mit graufamer Energie gegen bie Infurgenten verfuhr, Die in feine Banbe fielen. Es tam ihm nicht barauf an, ein ganges Dorf niederbrennen und von den Gefangenen den fünften Mann erichie= Ben zu laffen : fonft aber war er nicht mehr ber alte, und ichen im Marz bes folgenden Jahres legte er wegen Kränklichkeit bas Commando nieder, welches der jeitherige Kriegsminifter Balbez übernahm. Er war mit außerordentlichen Sollmachten befleidet: "Berzeihung oder Bertilgung" war sein Programm; aber auch er machte wenig Fortschritte. In ben uörblichen Provinzen Biscaya, Navarra konnten sich die Christinos nur in den Städten halten, demoralisirt wie sie waren durch die beständigen Niederlagen, welche ihnen der neue Biriathus, der den Gegnern in Zumalacarregui erstanden, beibrachte. Ihn machte die natürliche Ueberlegenheit start, welche immitten selbstischer Menschen Derjenige leicht sindet, der uneigennützig nur der Sache dient; an Einsicht, Tapserseit, an Fähigkeit sein Bolt und seine Truppen zu behandeln, kam ihm Riemand gleich: er wußte zu handeln wie kein Anderer und zu enthehren wie kein Anderer und auch auf die Grausankeit verstand er sich, wenn es sein nußte, so gut wie nur irgend ein Spanier.

Im Juni 1835 machte bas Ministerium Martinez einem Minifterium Toreno, von liberalerer Farbe, Blat. Die Regentin wandte fich, ba fie nicht zum Biele tam, an ihre hohen Berbundeten und bat um beren Intervention. Die formliche Intervention gwar ward abgelehut; in Frankreich namentlich war man nicht erpicht auf eine Expedition wie die von 1823, doch wurden ihr Werbungen in England gestattet und Louis Philipp überließ ihr durch Convention vom 28. Juli 1835 das fäufliche Blut seiner afritanischen Fremdenlegion. Im Juli landete das erfte Bataillon ber englischen Freiwilligen bei San Sebaftian; nach und nach wuchs ihr Beer bis zu 10,000 Mann, welche feit April 1836 unter General Evans mit der fpanifcen Armee zusammen operirten; auch die Franzosen und im November noch ein portugicfisches Hulfscorps tamen zur Stelle; aber fie alle, obwohl gute Truppen, leifteten weniger, als man fich von ihnen verfprach, da fich selbst die derfelben Sache dienenden Spanier nur schlecht unter einander, geschweige mit den Fremden vertrugen und die Beroffegung in einem Lande, wo von einer geordneten Verwaltung ichon lange feine Rede mehr war, nicht anders als fchlecht fein tonnte. Die Unwesenheit ber Fremben biente nur bagu, bem Arieg einen noch wilderen und graufameren Character zu geben, als er schon vorher hatte: Don Carlos, ober vielmehr die Monche und Thoren, welche seinen Sof bildeten, gab den Befehl, jeden Fremden, der in Waffen gegen ihn ergriffen wurde, zu erschießen, was wie natürlich auf Seite ber Christinos Repressalien hervorrief. Am 16. Juni 1835 ward Bumalacarregui bei ber Belagerung von Bilbao ichwer verwundet und ftarb einige Tage barauf; aber die mittelmäßigen Führer, die ihm folgten, die Erafo, Moreno, Billareal, hatten gleichwohl noch eine Beit lang Erfolge und in Catalonien erftand ber Bartei ein neuer geschickter Führer, Cabrera. General Mina, ber, wiederher= geftellt, den Befehl im Norden aufs Neue übernommen hatte, ließ beffen Mutter erichießen; Cabrera gericth barüber in eine furchtbare Buth: "40 Tage Mord, und Todesstrase dem, der nicht gehorcht"
schloß sein wahnsiuniger Tagesbeschl; er erwiderte Mina's Barbarei mit der Erschießung von 24 Frauen aus dem liberalen Lager, welche in seine Hände gesallen waren. Un Zahl waren die Carlisten schwecher und in der Umgebung des Prätendenten, der selbst ein einfältiger Mann war, machte sich an der Stelle, die der große Führer leer gelassen, die Unsähigkeit seiner traurigen Umgebung breit; da machte ihnen eine Diversion im eigenen Lager der Gegner Lust.

Die Brogreffiften hatten ihr Ibol, die Berfaffung von 1812, teineswegs vergeffen. Die Schwäche ber Regentin lud fie ein, die Berwirrung noch verworrener zu machen. Im Angust bildete fich eine Junta ju Barcelona in biefem Ginn, ber balb andere folgten; ein Aufstand in Madrid (16. August) follte der Forderung der Absetung bes Ministeriums Nachdruck geben und bereits war ein Beer progreffistischer Freiwilliger unter einem Grafen de las Navas auf dem Mariche nach Madrid, als die Regentin, dem Sturm weichend -- benn Die Truppen, die fie entgegengesandt, gingen ju ben Brogreff ften über - das Ministerium Toreno entließ und die Rührung der Be-Schäfte einem Radicalen, Mendigabal, übertrug. Er bot ber ficarcichen Bartei weitgebende Zugeständnisse, Ginbernfung ber Rammern gur Berathung eines neuen Bahlgesetes, Aufhebung aller ber gablreichen Rlöfter, welche nicht über zwölf Conventualen gablten : ihre Ginfünfre. hatte man die Raivetät zu versprechen, follten zur Tilgung ber Staatsschuld verwendet werden. Auch biefes Minifterinm aber mar nicht von langer Dauer. Im Mai 1836 machte es einem gemäßigteren unter Iftnrig Blat, welcher Die Cortes auflofte und Die Brogreffiften gut zügeln fuchte, indem er aufe Reue die Bulfe Englands und Frantreiche anrief. Darauf erneuerten fich die Aufstände in den Brovingen und in Mabrid felbft: und, mas hier miglang, gelang in bem naben Luftichloß La Granja, wo ber Sof refibirte. Dorthin gog in ber Nacht vom 12. auf ben 13. Angust 1836 ein Regiment Milizen und forberte die Berftellung der Berfaffung von 1812. Das Regiment ber Garbe, welches bie Bache hatte, fchloß fich ihnen an; eine Deputation von zwölf Mann erschien vor ber Regentin, Die fich ihren Drohungen fugen mußte. Sie erfannte Die Conftitution von 1812 an, ein neues Ministerium unter Calatrava, in welches auch Mendizabal wieder eintrat, wurde eingesett, mahrend die vorigen Minister entflohen und die Gefandten ber drei nordischen Mächte Madrid verließen. Die Cortes wurden gufammenberufen, October 1836, und beriethen, wie wenn ce feine Carliften mehr gebe, über bie Dobifi= cationen ber Berfaffung von 1812 bis jum Juni bes folgenden Sabres : am 18. Juni 1837 marb biefe in gemäßigtem Sinn revibirte Berfassung, welche neben Boltssonveranetät, Press und Bereinsfreis heit, Geschworenengerichten, der Krone ein absolutes Beto zuwies und ein Zweifammersusten, Senat und Deputirtensammer, einsührte.

von der Regentin beschworen.

Diefer Zwiefpalt im Lager ber Chriftinos hatte ben Carliften große Unsfichten eröffnen tonnen und fie erlangten in ber That im Gelbe wieder mehr und mehr die Oberhand. Um 24. Mai 1837 errang Don Carlos, während einer seiner Benerale, Gomez, auch im Suden, in Andalufien, Fortichritte machte, bei Suesca in Aragonien einen Siea. und feste fich nun mit bem Sauptheere gegen Dabrid in Marich. Indeß, während Gomez vom General Narvaez geschlagen wurde, gelang es einem Danne, ber feither nur in untergeordneten Stellungen fich hatte bemahren fonnen, Balbemero Espartero, ber aber jest August 1837, an die Svite des Beeres gestellt murbe, die Gefahr abzuwenden. Don Carlos trat, nachdem er bis auf einige Stunden von Madrid vorgedrungen, den Rückzug an, bei welchem die Manuszucht feines Beeres, foviel es davon bejeffen, fich vollends löfte. Bahrend Espartero bem Seere ber Regentin einen neuen Beift und eine fefte Organisation gab, entfaltete fich immer greller die troftlose Unfahig= teit im carliftischen Lager. Längere Zeit noch wogte der Rampf hin und her. Bei Suerta bel Ren (14. October 1837) brachte Espartero ben Carliften eine neue Dieberlage bei; ein Zwiefpalt, ber zwijchen Don Carlos und seinem General Maroto ausbrach, half ihn vollende enticheiben. Es half ber verlorenen Sache nicht auf, bafe man in diefem Lager, anftatt die Rathichlage der wenigen Vernünfti= gen anzunehmen, die beilige Jungfrau jest in aller Form gur Beneraliffima ernannte: Maroto, nachdem er längere Zeit geschwanft, vollführte feinen Berrath und trat mit Espartero in geheime Unterhandlung. Um 26, August 1839 hatten die beiden Führer eine Unterredung und am 31. fam ber Bertrag von Bergara gu Stande, in welchem Maroto und der größere Theil der Führer die Königin Ifabella anerfaunten, mahrend Espartero versprach, seinen Einfluß für die Bestätigung ber bastifchen Fueros einzuseten. Die carliftischen Truppen, etwa 21 Bataillone, legten bie Baffen nieder und wurden in ihre Beimath entlaffen; Don Carlos felbft flüchtete am 15. Ceptember über die frangofische Grange und erhielt von Louis Philipp Bourges als Aufenthaltsort angewiesen. Die Cortes bestätigten bie Kneros der bastischen Brovinzen und am 6. Juli 1840, wo der tüchtigfte ber carliftifchen Bandenführer, Cabrera, mit noch 5000 Mann gleichfalls nach Franfreich übertrat, fonnte ber entsegliche Burgerfrieg als beendigt gelten. Der populärfte und machtigfte Dann in Spanien war jest Espartero.

#### 4. Franfreich.

Die Revolution des Juli hatte durch die Aufrichtung eines neuen Thrones ihren vorläufigen Abschluß gesinnden. In der Unterredung, welche einst, wenige Wonate vor der Revolution, Ludwig Philipp bei dem Feste im Palais royal mit Herrn von Salvandy führte, hatte er das Mißgeschied der Fürsten darin gesunden, daß sie die Völker nicht kennen, weil sie fünstlich von den Meinungen und Strömungen, welche im Volke walteten, abgesperrtseien. Vielleicht mit Recht; er seinerseits hatte bei den ungeheuren Schwierigkeiten, die ihn erwarteten, wenigstens den Einen großen Vortheil voraus, lange Zeit Einer vom Volke gewesen zu sein und die inneren und äußeren Verhältnisse Europas mit der ganzen Unbesangenheit eines nur mittelbar Vetheiligten, eines "einsachen Passagenfers," wie er sich gegen Ludwig XVIII. ausdrückte, bevbachtet zu haben.

Die Schwierigkeiten bem Auslande gegenüber maren verhältnißmäßig wenig bedeutend. Das Suftem der heiligen Alliang war längit burchbrochen und feine Sand rührte fich für die altere Linie, burch beren Thorheit fo eben die gefährliche Krisis herausbeschworen worden war, die mit einem halblegitimen Königthum noch glimpflich genng geendet hatte. Unter ben Mächten fprach die englische Regierung fofort und ohne Rogern die Anerkennung ans, und auch an den übrigen Sofen fanden die außerordentlichen Gesandten Louis Philipp's eine guvortommende Aufnahme. In Breugen, dem Deftreich in den Wiener Berträgen die Grenzwacht Deutschlands an der gefährlichsten Stelle zugeschoben hatte, war auf die erften Nachrichten vom Ansbruch der Revolution das erfte Aufgebot der Landwehr zu den Fahnen gerufen worden, angefichts ber Möglichkeiten ber neuen Lage eine verftandige Magregel; bem Grafen Loban, ber bie amtliche Radpricht von Lonis Philipp's Thronbefteigung überbrachte, gab jedoch Graf Bernftorff, der Minifter bes Auswärtigen, Die Buficherung, bag preußischerfeits ber Anerkennung nichts im Wege ftehe, Die ohne Zweifel im Ginklange mit Rußland und Deftreich erfolgen werbe. Bu Wien bernhigte man . ben General Belliard rudfichtlich bes Bergogs von Reichsftadt, für ben fich übrigens in Franfreich felbft taum eine Stimme erhoben hatte, und Fürst Metternich, dem es immer mehr nur um Rube und immer weniger um Principien zu thun war, traf in seiner Unterredung mit bem Beneral gang ben geheimen Bedanten Louis Philipp's, indem er fagte, mit bem Ginen Ebelmann, bem alten ftarrfopfigen König Karl, fei man fertig, es handle fich jest barum, bem Ronigthum bes andern, bes Berrn von Lafanette, mit guter Manier ein Ende zu machen. Raifer Frang ficherte bie Anerkennung zu, traf aber boch

für alle Källe in Italien feine Borfehrungen. Schwieriger mar ber ruffische Raifer zu behandeln, bem alle Revolution ein Greuel und . alle Constitution eine Thorheit war. Louis Philipp ließ sich herab in einem Schreiben an den Czaren, bei beffen Abfaffung auch ber ruffische Gesandte Bozzo di Borgo zu Rathe gezogen worden war, sein Berhalten mahrend der Julitage gleichsam zu rechtfertigen. "Ener Dajeftat," hieß es in diesem verächtlichen Actenftud, "wolle nicht aus ben Augen verlieren, daß ich, fo lange Rarl X. regierte, der unterwürfigste und treuefte seiner Unterthanen war, und bafich erft in dem Augenblid, wo die Birffamfeit ber Gefete gelahmt und die Ausübung der königlichen Autorität vernichtet war, mich dem nationalen Wunsche fügen zu muffen glaubte." und es ichloß mit ber Schmeichelei. baß Frankreich in ihm, bem Czaren Nicolaus, feinen natürlichsten und mächtigften Alliirten zu feben liebe. Der Czar antwortete mit falter Förmlichkeit, daß er den Bunfch bege, die Borfebung moge die Bemühungen Gr. Majeftat zum Wohl ber frangofischen Nation segnen; er nehme Act von Louis Philipp's Abfichten, mit allen Staaten Europas in Frieden und Freundschaft zu leben, eine Absicht, Die auch er, der Czar, feinerseits hege; die übliche Unrede "mein Berr Bruder" bem neuen Rönig gegenüber zu gebrauchen, tonnte fich der ftarrföpfige Autofrat nicht entschließen : doch hatte dieses findische Bedenken, welches fich für einen Sofceremonienmeifter beffer ichidte, als für ben Berricher eines großen Reiches, feine weitere Folge. Benn es Ludwig Philipp gelang, bas unruhige Bolf zu bandigen, beffen revolutionare Rraft fich nochmals in ihrer gangen Dachtigfeit gezeigt hatte, fo verloren die Etifettenfragen balb ihre Bichtigfeit.

Diefe Beruhigung und Bandigung des aufgeregten Bolfegeiftes mar und blieb die ichwierigfte Aufgabe. Bunachft erfüute ber Sturg ber älteren Linie alle Gemüther mit Genugthnung: was in Wahrheit ihr geringfter Rehler gewesen, daß fie durch die Bayonette des Auslandes einst zurückgeführt worden war, war derjenige, den die Frangofen ihr am wenigsten verziehen hatten. Sier aber war ein Ronig, ben fie aut ober fchlecht - fich felber gemacht hatten. Louis Philipp fpielte feine Rolle mit ber beften Diene von der Belt: mit dem Regenschirm unter bem Arme ging er durch die Strafen spazieren, brudte da und bort einem der Julifampfer in der Bloufe die Sand und fprach ju ihm mit ber Bonhomie des frangofischen Bourgeois; Abjutanten traten an die Stelle ber Rammerherren; fein Sofftaat, feine foniglichen Saustruppen, feine Schweizerregimenter; feine Sohne fuhren fort, die öffentlichen Schulen zu befuchen. Wenn unter ben Fenftern des Balais ronal die Marfeillaife ertonte, toftete es ihm nichts, auf bem Balcon zu erscheis nen und ben Tact bagu gu schlagen, und er wurde niemals mude, bie Deputationen aus ben Provinzen, welche ihm freisinnige Aureben hielten, mit ber gleichen Münze zu bezahlen. Er ließ auch geschehen, was er doch nicht hindern konnte, daß Lafayette die Nationalgarden in ganz Frankreich organisirte, und nahm am 29. August, in ihre Unisorm, die er mit Vorliebe trug, gekleibet, eine große Nevne über die 60,000 Mann der Pariser Nationalgarde ab, die ihre Fahnen aus seiner Hand empfing; indem man anordnete, daß sie ihre klotte Kleidung und Ausküstung aus eigenen Mitteln bestreiten mußten, hatte man ohne viel Aussehen daßir gesonen Mitteln bestreiten mußten, hatte man ohne viel Aussehen daßir gesongt, daß die geskrlichsten Elemente von selber wegblieben, und auf sehr einsachem, wenn auch nicht eben geradem Wege das Recht militärischer Organisation an einen Census gefnüpft.

Eine königliche Verordnung vom 11. Auguft hatte bie Regierung befinitiv gebilbet: Dupont, Freund und Gefinnungsgenoffe Lafanettes, erhielt die Juftig, General Gerard bas Rriegsminifterium, ber Graf Mole und ber Bergog von Broglie, zwei große Berren von liberalen Grundfaten, Auswärtiges und Cultus, Graf Sebaftioni, früher ehrgeiziger Intriguant und, feit er gur Macht gelangt, Bofling, die Marine, ber reiche Banquier Baron Louis die Finanzen, Buigot, ein fenntnifreicher, falter, ftrenger Mann ber Ordnung, bas Innere; außerdem wurden noch vier Minister ohne Porteseuille, Lafitte, Casimir Berier, Dupin ber Meltere und Bignon ernannt. Der Ronig felbft behielt fich junachft nur die Aufgabe vor, die Gegenfate, die in diefer Regierung vertreten waren, und die fich vom Salb= ober Beinah-legitimismus bis jum Salb- oder Beinah-republikanismus erftredten, zu vermitteln, ihr Aufammenwirken zu ermöglichen. wußte wohl, daß noch immer die außerfte Borficht geboten mar, ließ beshalb feine perfonliche Ansicht nicht vor ber Beit in ben Borbergrund treten und martete feine Reit ab. Die Bopularität Lafayettes war ihm für den Augenblick noch unentbehrlich, um über die Aufangeschwierigkeiten hinwegzukommen, die hauptfächlich in den Folgen ber Erschütterung für Bandel und Induftrie und bie gange erwerbende Thätigkeit der Nation lagen.

Die Classen, welche vorzugsweise den Kampf der drei Tage ausgesochten hatten — es waren die Arbeiter, welche man von da an im Gegensatzur besitzenden Bürgerschaft oder Bourgeoisie vorzugsweise das Bolk, le peuple,\*) zu nennen die üble Gewohnheit annahm ernteten seine Krüchte nicht. Die Stockung in den Fabriken, eine noth-

<sup>\*) &</sup>quot;Par bourgeoisie j'entends l'ensemble des citoyens, qui possédant des instruments de travail ou un capital travaillent avec des ressources qui leur sont propres et ne dépendent d'autrui que dans une certaine mesure. Le peuple est l'ensemble des citoyens qui ne possédant pas de capital

wendige Folge der Unficherheit diefer erften Beit, beraubte eine große Menge ihres gewöhnlichen Berbienftes und verbammte fie zum Sun= gern; ein Tropfen auf einen glubenben Stein, fünf Millionen Francs für öffentliche Bauten, bei benen eine Augahl Arbeiter vorläufig beschäftigt werden fonnte, von der Rammer bewilligt, fam ihnen unmit= telbar, und ein etwas größerer, 30 Millionen zur Unterstützung der Induftrie, menigftens mittelbar ju Bute; für die Bermundeten ber brei Tage, für die Sinterbliebenen der Gefallenen wurde nothbürftig geforgt, und mit fenrigen Worten: Denfmungen für die Rampfer der brei Tage, Decretiren einer Triumphfäule, gelegentlichen Besnehen von Bringen und Bringeffinnen in den Hofvitälern war man nicht sparfam: die Noth und die Ungufriedenheit wurden mit diesen frivolen und zum Theil unwürdigen Mitteln jo wenig beseitigt, als mit der Aufhebung der Todesfeier für Ludwig XVI., oder der Berftellung der St. Genofeven - Rirche als Bantheon mit seiner vomphaften Inschrift: "Seinen großen Männern bas bantbare Baterland". Diefe Ungufriedenheit unter dem Bolfe tam Denen gu Gute, welche mit dem Bebanken spielten, die Revolution von 1789 wieder von vorne angufangen, und die nun in einem "Berein der Boltsfreunde" eine neue Unflage bes Jacobinerelubs begannen: burch richterlichen Spruch murde aber dieser gefährlichen Spielerei ohne viel Widerspruch mit Anflösung bes Bereins ein Enbe gemacht.

Ein Ovier aber verlangten nicht biefe blos, fondern - und viels leicht leidenschaftlicher noch verlangte es die große Maffe der Bourgeoifie: bas waren die unseligen Minister Rarl's X., welche all' dies Unheil angerichtet, die Bürger fo muthwillig in Angft geseht hatten, und von denen vier, Polignac, Begronnet, Guernon Ranville und Chantelanze, in die Sände der Gewalt gefallen waren. Man hatte fie nach Bincennes gebracht und die Rammer am 29. September die Anflage auf Bochverrath beichloffen; ber aufgeregten öffentlichen Stimmung ichien unter allen möglichen Strafen nur bie Tobesftrafe gu Allein Louis Philipp, and Menschlichkeit wie aus Furcht vor den answärtigen Cabinetten, auf welche dies den übelften Ginbrud hatte machen muffen, war entichloffen, dies nicht zuznachen, und bas sicherste Mittel, sie zu retten, war, wenn die Todesftrafe überhanpt abgeschafft wurde; kounte eine nene Regierung sich würdiger einführen in einem Lande, wo die Gewalt jo häufig gewechselt hatte, wo, wer heute Rebell und Verräther, morgen Minifier und König sein

dépendent d'autrui complètement et en ce qui touche aux premières nécessités de la vie" definirt Louies Blanc Histoire de dix aus p. 8 der Brüffeler Ausgabe.

konnte? Ein dahin gehender Antrag war in der Kammer schon am 17. Angust gestellt worden; im October begannen die Erörterungen. Herr von Acratry sprach beredte Worte zu seiner Unterstätzung, indem er fühn und king nicht verschwieg, wem die Annahme vor Allem und zumächt zu Gute kommen mußte; auch Lasanette, bei manchen Schwächen ein ritterlicher Scharafter, au dem man in solchen Angenklicken seine retterlicher Scharafter, au dem man in solchen Angenklicken seine entsprechend den Wunsch sich sier Untrag aus. Die Kammer gab dem entsprechend den Wunsch sier erennen, daß das Princip der Abschaffung der Todesstraße in die Straßgesehung Frankreichs aufgenommen würde, und der König stimmte dem bei. Diese Wendung der Sache hatte am 18. October in Paris einen wilden Tunmlt zur Wosse, der immer drohender anschwoll und sich nach Vincennes sortwälzte, um von dort sich seine Opfer selbst zu holen; nur die mannshafte Orohung des Commandanten, daß er, wenn der Haufe ins Innere dringen sollte, die Citadelle mit Allem was darin sei in die Lust spress

gen werbe, vereitelte bie Absicht.

Bunachst erfolgte nun die Debification bes Ministeriums in einer Beife, die ben Anbetern Lafanette's gefallen fonnte. Lafitte, ber chrlich-liberale, fich felbit wie bem neuen Konig ohne Arg vertrauende, ül ernahm ben Borfit; Broglie, Buigot, Graf Mole, Berier, Dupin, Bignon ichieben aus: es waren die Manner ber ftrengen Ordnung, welche fein weiteres Augeständniß an die revolutionare Bartei mehr machen wollten. Die Uebrigen blieben: Broglie wurde durch einen Begunftigten Dupont's, einen Abvocaten Merilhou, Buigot burch einen unbedeutenden Grafen Montalivet erfett; bas befte Befchaft machte ber Ronig, indem er an Mole's Stelle ben unbedeutenben General Maifon zum auswärtigen Minifter erhielt, ber bie wirkliche auswärtige Bolitif bem Ronig felbit und feinem Befandten in Loudon, bem geriebenen Fürften Talleprand, überließ, ber, wie ber Ronig felbit, bas Beheimniß ber jest oppostunen answärtigen Bolitif in einem engen Ginvernehmen mit England fab. Benige Bochen fpater erfuhr bies Ministerium eine icheinbar bedeutende Modification, inbem an Stelle bes Benerals Berard ber berühmtefte ber Napoleonis ichen Beteranen, Marichall Soult, bas Ariegeministerium, an Maifon's Stelle General Sebaftiani bas Auswärtige erhielt. Die erftere Ernennung war eine Antwort auf die friegerifchen Ruftungen, welche ber Angbruch ber belgifchen Revolution und bie brobende Gahrung in Atalien bei ben Oftmachten auregte, die zweite brachte einen bem Ronig noch genehmeren Mann in bas auswärtige Amt. In Bahrheit bebeutete bie Ernennung Sebaftiani's eben fo viel Friede, als bie Ernennung Soult's Rrieg bedeutete, und ber Rriegseifer ber Ruffen fand balb Gelegenheit, fich um naber liegende Dinge gn fummern, als um die belgischen Wirren. Die Kriegsgefahr dauerte nicht lange; in der bedrohlichsten Frage. der belgischen, bequemte sich die französische Politik der englischen an, sosern sie auf eine directe oder indirecte

Einverleibung Belgiens verzichtete.

Ingwischen mar die Untersuchung gegen die Minifter Rarl's X. gefchloffen und die Gefangenen wurden nach dem Lurembourg gebracht. Der Brocef vor bem Bairshof begann am 15. December. Eine große bewaffnete Dacht, nationalgarde und Linie, ward aufgeboten, über welche Lafagette, ber fich für bie Aufrechthaltung ber Ordnung verbürgt hatte, ben Befehl erhielt. Danf biefen Bortchrungen wurde die Ruhe nur an Einem Tage ernftlich bedroht, fo groß auch die Aufregung in der Stadt war, mahrend im Innern des Balaftes ber große Staatsproceg verhandelt wurde, und hier, wo einige Männer, die in ungludlicher Stunde die Geschicke bes Landes ge= leitet hatten, um ihr Leben fampften, Erregungen anderer Art bie Bemüther beherrichten. Das gange große Dramg ber letten Zeit ging in ben Ausfagen ber Beugen, ben Reben und Gegenreben ber Antläger, ber Bertheidiger und ber Angeflagten felbft noch einmal an ben Richtern und ben wenigen Begünftigten, welche Zugang zu ber Berhandlung hatten erlangen tonnen, vorüber; es zeigte fich, wie gemeiniglich bei folchen Proceffen, daß die Angeklagten zwar furzfichtige und ftarrföpfige Menfchen, ungeschickte, übereifrige Diener eines Berrn ober eines Brincips, feineswegs aber jene Butheriche maren, für welche die Aufregung ber Menge, die Uebertreibung ber Breffe und bes Barteigeiftes fie nahm. Befonders eindrucksvoll fprach ber frühere Minister Berr von Martignac, ber die Bertheibigung bes Sürften Bolignac übernommen hatte, und der neben viel wirksamer Rhetorik nach Frangofenweise ben fehr triftigen Grund für die Angeflagten ins Reld führte, daß man nicht wohl ben Ministern ben Brocek machen fonne, nachbem ber verantwortungsfreie Ronig, beffen Berfzenge fie gewesen, vertrieben worden fei; man tonne, ba ja boch auch die Revolution nicht in der Charte stehe, nicht nach dem durchlöcherten constitutionellen Rechte richten; man fonne, nachdem die Revolution ein= mal geschehen, nur etwa einen Racheact, nicht aber einen Rechtsact üben. Der Spruch bes Bairshofes, fpat am Abend bes 20. December verfündet. lautete für Bolianac auf lebenslanges ewiges Befängnif. und burgerlichen Tob, für bie übrigen auf lebenslanges Befangnik: unter ber Menge hatte man, um fie gu beschwichtigen, bas Gerücht ausgesprengt, bag bie Männer jum Tobe verurtheilt feien.

Noch einmal stieg bie Aufregung zu einer gefährlichen Sohe, als bie Menge hörte, daß die Opfer ihr entgangen, daß sie getäuscht worden sei — man hatte die Gesangenen eilig unter starter Bedeckung

nach Bincennes zurückgebracht —; aber diesmal fehlten dem Bolfe die Bührer, und es konnten sich vielmehr die conservativen Elemente der Resgierung durch den Ausgang der Sache gestärft fühlen. Es gelang jest, den unbequemen Lasayette dei Seite zu schieden, indem man einen Gesecsentwurf über die Einrichtung der Nationalgarde vorlegte, dei des ibessen Berathung mit Nothwendigteit die ganz anomale und unmögliche Stellung eines einzigen obersten Beschlähabers der gesammten Nationalgarde Frankreichs ins Licht trat — eine Stellung, neben der, wenn sie in weniger bewährten, oder, wie Niemand saute, aber Der und Icher dachte, weniger unsähigen händen war, Königthum und Regierung ein Unding war. Es war nicht schwer, den General, indem man ihn in Weitrauchwolsen hüllte, woralssch zu nöttigen, daß er selcht seine Stellung niederlegte, und wo er die Macht nicht mehr besaß, auch den Sprentitel eines Oberbesehlshabers der Nationalgarde, dessen Ehrentitel eines Oberbesehlshabers der Veleidigung war, ablehnte.

Das Syftem der Regierung, sagte er dem Könige, der die Rolle des Untröstlichen so gut wie seine übrigen spielte, sei nicht nicht das seine; mit ihm zugleich schied auch der Justizminister Dupont aus dem Wisnisterium. Er ward durch Merilhou, und dieser als Unterrichtssminister durch einen andern der emporgesommenen Advocaten, Barthe,

erfett.

Dan hatte längft erwartet, was bei einer ehrlichen Regierung fich faft von felbst verstanden hatte, daß die Rammer, welche, wie die ganze jegige Ordnung der Dinge, mit einem Fuße auf bem Boden ber Besegmäßigkeit, mit dem andern auf dem Boden ber Revolution stand. aufgelöft werden wurde, fobald fie die unerläßlichften Arbeiten, gu benen ein neues Bahlgeset gehörte, beendigt hatte. Aber Louis Philipp lag baran, Diefe Rammer ber Mitschuldigen, welche in ihrer Mehrheit ebenfo gefinnt und geftimmt mar, wie er felber, fo lange als möglich zu behalten. Man beschäftigte fie also mit ziemlich unfruchtbaren theoretischen Erörterungen über Brincipien ber inneren und ber außeren Politit und legte ihr, um weitere Beit zu gewinnen, noch ehe sie zu der Berathung des am Jahresschluß ihr vorgelegten Wahlgesches fam, eine neue Gemeindeordnung vor, Die an Freifinnigfeit merflich hinter ber im Jahre 1829 von Martignac vorgeschlagenen gurudftanb. Ghe es gur Berathung biefes Befetes fam, murbe Die Rube abermals empfindlich geftort bei Belegenheit eines Tobtenamtes, welches die legitimiftische Bartei allerdings in ziemlich berausfordernder Beife in der Rirche St. Germain l'Angerrois für ben Bergog von Berry abhielt (14. Januar 1831), und bei welchem eine firchenschänderische Menge, in den Tempel einbrechend, schmähliche Excesse beging; Excesse, Die am folgenden Tage, mahrend Die Regierung eine sehr laue Haltung beobachtete, burch eine greuliche Berwüstung des erzbischöflichen Palastes vervollständigt wurden. Wan benutte diese Gelegenheit, um sich, was setzt keine Schwierigkeit mehr hatte, auch der letzten Anhänger Lasavette's, die noch in einslußreichen Etellungen sich besanden, des Polizeipräsecten Bande und des Seines präsecten Odion Barrot, zu entledigen. Im Februar wurde dann das Gemeindegestz zu Stande gebracht, nach welchem der Gemeinderath durch eine bestimmte Anzahl von Höchtleteuerten gewählt, der Maire ans der Mitte desselben von der Regierung ernanut werden sollte, die sich außerdem das unbeschränkte Recht seiner Absehng vorbehielt. Ieder Beschlis des Gemeinderathes bedurfte zu seiner Gültigseit außerdem der Genehmigung der Verwaltungsbehörde, d. h.

ber Regiernng.

Diefelbe Tendenz, den Schwerpunkt ausschließlich in den beauterten Mittelftand zu legen, welche bas Gemeindegeset bietirt hatte, trat nun auch mit einer gewissen chnischen Offenheit in bem von ber Regierung vorgelegten neuen Bahlgefete zu Tage, welches fehr einfach vorschlug, Die Rahl ber Babler aus ben Sochstbeftenerten bis gur doppelten Rahl der im Jahre 1830 Berechtigten zu erhöhen; Die Commission ber Rammer ihrerseits hatte anstatt ber Berdoppelung ber Babler vielmehr eine Berabsehung bes Bablbarfeitecenfus von 1800 auf 750 Fr., des Bählercensus von 300 auf 240 Fr. vorgeschlagen: 60 Fr. alfo, spottete man in legitimistischen Kreisen, nicht mehr noch weniger, fei die Julirevolution werth gewesen. Ginleuchtender war eine Bestimmung, welche biefen Berechtigten noch bie fogenannten Capacitaten bingufugte: Die Mitglieder bes Inftitute von Frantreich, die verabschiedeten höheren Offiziere, die Richter, Notare, Merzte, Graduirte ber Universitäten; allein mit biefem Antrage brang die Regierung nicht burch. Bon ber Sobe bes Cenfus murben noch einige France mehr abgehandelt, 500, 200 festgesett; so wurde bann bas Gefet am 9. Mary angenommen, und man erwartete nunmehr beftimmt die Auflösung ber Rammer, die aber noch einmal verzögert wurde; am gleichen Tage hatte bas Ministerium Lafitte feine Entlaffung erbeten und erhalten.

Der Grund lag neben anderen persönlicher Art in der Behandlung der answärtigen Angelegenheiten. Wiederholt hatte die Regierung als das Princip ihrer Politif die Nichtein mischung in die Angelegenheiten anderer Volter ausgesprochen, doch unter der Vorausssehmig, daß die Regierungen der übrigen Großstaaten eben dieselbe Nichteinmischung sich zum Gesehe machten. Lasitte und Sebastiani hatten dies in der Kammer nachdrücklich und unzweideutig ausgesprochen, ganz wie Lasautte in einem denkwürdigen Gespräche mit

M. v. humboldt es aussprach; mit diesem Brincip, das eine friedliche: und eine friegerifche Seite hatte, war man allerdings in ber belgifchen wie in der polnischen Angelegenheit bis hart an die Brange gefommen, wo die Ginnischung, d. h. ber Rrieg, begann, aber man hatte biefe Grange nicht überschritten. Dan fonnte den Dlannern der Rriegs= partei, an beren Spite General Lamarque ftand, jagen, daß eine Ginverleibung Belgiens, gefett auch, woran freilich fein Frangofe zweis felte, daß fie von der Dechrzahl der Belgier felbft gemunicht werde, Frankreich mit England entzweien, und damit dem ganzen Europa gegenüberftellen wurde; daß man für Belgien erreicht habe, was ohne Dieje Gefahr habe erreicht werden fonnen; bag aber, mas Bolen angehe, diefes Land burch die halbe Breite Europas von Franfreich getrennt fei, und eine birecte Ginmijchung in feine Sache nichts Anderes bedeute, als die Wiederaufnahme der Napoleonischen Kriegs-Allein anders lagen die Dinge in Beziehung auf Italien. Der frangofische Gefandte Marichall Maifon machte in Wien ben Besichtspunkt ber Nichtintervention, frangofischer- wie öftreichischerfeits, geltend; inzwischen aber waren dort die Unruben in den Bergogthumern und in der Romagna ausgebrochen, und Fürst Metternich erklärte mit voller Entschiedenheit, daß Deftreich in Italien einschreis ten werbe, mas immer baraus entiteben moge. Die Deveiche, in welcher der Gesandte Louis Philipp's diese wichtige Unterredung an Sebaftiani berichtet hatte, war bem Minifterprafibenten Lafitte nicht mitgetheilt worden, er batte fie fast zufällig aus ber Reitung erfahren. benn der Ronig mar entichloffen, felbft um den Breis, einer öftreichi= ichen Intervention in Italien mit gefreugten Armen gusehen zu muffen, von feiner Friedenspolitif nicht abzuweichen, und es blieb Lafitte nichts übrig, als feine Entlaffung zu nehmen, wenn er fich nicht in offenem Biberipruch seken wollte mit bem, was er felbft vor dem Lande wiederholt und nachdrücklich erklärt hatte.

Un feine Stelle ernannte eine fonigliche Ordonnang vom 13. Marg 1831 Cafimir Berier jum Minifter bes Junern und Brafibenten bes Ministerrathes. Gin leibenschaftlicher, ftolger, herrischer Mann pon großer Cuergie und gewaltigem Chrgeiz, hatte er bas Ministerium nur angenommen unter der Bedingung, daß der Ronig felbft den Berathungen bes Minifterrathes nicht mehr wie feither geschehen auwohnen durfe und daß ibm, dem Ministerprafidenten, die Depejden, melde die auswärtige Bolitif betrafen, vorgelegt werden mußten. Er griff jest alebald mit ftarter Sand in Die Bugel; Die fonftigen Modificationen waren nicht von großer Bedeutung: Sebaftiani blieb. mit beffen auswärtiger Bolitif Berier im Befentlichen einverftanben war.

Mit Rlarheit und Scharje entwickelte Berier fein Brogramm bor ber Rammer: er betonte, daß die Julirevolution einen wesentlich conservativen Charafter getragen habe - Abwehr rechtloser Gewalt fei ihr Amed gemefen; die Freiheit aber, die fie gegründet, werde burch Unordnung und Aufruhr bedroht und diefen gu fteuern werde Aufgabe ber Regierung fein. Für die Freiheit fei ber Friede nothwendig : aus bem Grundfage ber Nichteinmischung, ben man aufgeftellt, folge noch nicht, daß man fofort Rrieg beginnen muffe, wo biefer Grundfat von anderer Seite verlett werbe; Frankreich muffe geigen mit bem Blute feiner Rinder, bas nur ihm felbft gehore. Diefe Borte erhiclten Nachdrud durch den Kriegeminister Marschall Soult, ber erflärte, daß zu einem Kriege neue Opfer nöthig fein würden, da die bisherigen nur eben ausgereicht hätten, das Heer auf einen achtbaren Friedens= ftand zu bringen. Die Prablereien mit ben 500,000 Mann Linientruppen, ber Million Nationalgarben maren plöglich verftummt und ber Finangminifter Baron Louis, welcher bem Marfchall auf ber Tribune fotgte, machte bie Friedenspolitif noch einleuchtender, indem er ein ftarfes Deficit von einigen 100 Mill. Frs. barlegte und einen Befegesentwurf einbrachte, ber burch Erhöhung ber Brund- und Batentsteuer Ordnung in ben Staatshaushalt gurudzubringen bestimmt war. Den Schluß biefer mohlangeordneten Scene bilbete bann ber Siegelbemahrer mit einem Gesetzegentwurf wider Die Ausammeurottungen auf ber Strafe, welcher ftrenger war, als Alles mas Raiferthum und Restauration gur Aufrechthaltung ber Ordnung bedurft hatten.

Begen diese unbedingte Friedenspolitit erhob fich Lafagette, bem es nicht schwer wurde, zu zeigen, daß sich die Regierung in einen für die Ehre Frankreichs peinlichen Widerspruch gegen ihre früheren Erflärungen setze und nachzuweisen, wie Rußland zu einem antirevolu= tionären Kriegs- und Kreuzzug gerüftet habe, der nur durch den polnischen Aufstand - wie er fich ausbrückte, indem die Borbut gegen bas Sauptheer fich gewendet habe - vereitelt worden fei. Den Gindrud feiner Borte verftartte noch die flagliche Art, wie Sebaftiani feine Bolitif vertheidigte. Die Rammer lachte, als ber Minifter zum britten Male auf die Phrase: "ber Rrieg - ber Rrieg mit allen seinen Schreden" zurudtam, aber auch fie mar in ihrer Mehrheit biefemt "Rrieg mit allen feinen Schreden," feinen Opfern und ben Gefahren, bie er im Juneren heraufbeschwören tonnte, abgeneigt und die Regierung gewann Beit, die fie junachft jur Berftellung eines ftraffen Regiments im Inneren ausbeutete. Gin Rundichreiben an die Prafecten erinnerte biefe an ftrenge Sandhabung bes Befetes, wo immer bie Deinungen ber Barteien, welche frei feien, ju Sandlungen werden wollten, welche das Geset verbiete; und diesem Schreiben folgten Circulare fammtlicher Minister, welche, und dies mit Recht, ihren Beautten zur Pflicht machten, aus der "association nationale" auszustreten, beren Zweck war "die Fremden und die Bourbonen zu destämpsen," und deren Mitglieder sich verdanden, ihrerseits zu ergänzen, was in dieser Beziehung den Regierungsmaßregeln an Bolsständigteit abgehe; eine Reihe von Absehungen ging dieser Warnung zur Seite und gab ihr Nachdruck. Daß gleichzeitig eine Anzahl von Republikanern, der Verschwörung angeslagt, von den Geschworenen freigesprochen wurden, konnte einen rechthaberischen Mann wie Perier

nur gu noch größerer Strenge antreiben.

Am 3. Mai 1831 murbe endlich die Kammer aufgelöft, die neujumahlende jum 23. Juli einberufen. Den Folgen ber Erweiterung bes Wahlrechtes glaubte man burch ein fehr einfaches Runftftud gu entgeben: mabrend man bie Steuern um 50 Brocent erhöhte, legte man ber Anfertigung ber Bablerliften die Steuerrollen von 1830 3u Grunde, jo daß in Wahrheit doch ber Cenfus für die Wahlberechtigten 200 Frs. mit 50 Brocent Zuschlag = 300 Frs. betrug. Für die Neuwahlen fette die Regierung ziemlich in der alten Beife, wie einst Billele und wie im Grunde jede frangofifche Regierung, ben gangen enormen Apparat ihrer Beamtenmacht in Bewegung. Gine Daffe Flugidriften wurde vertheilt, ber Konig bereifte felbft eine Angahl Departements: wichtiger noch war, daß man in der ausmartigen Bolitit Etwas zeigen founte, mas wenigstens aussah wie ein Erfola. Für Bolen allerdings war nichts zu machen, jede ernstliche Ginrede jogar hatte bier die Theilungsmächte vereinigt gefunden; auch daß die belgische Frage durch die Wahl des Coburgers gum Ronig der Belgier erledigt ward, murbe nur als ein Sieg der englis ichen Bolitit empfunden; aber in Stalien zeigten fich wenigftens Spuren ber Unterhandlungen, auf die Sebaftiani vertröftet batte, in Den Unftalten, welche bie Dachte trafen, um ben Bauft zu einigen Scheinconceffionen an feine aufgeftandenen Brovingen gu bewegen : und das Object zu einem Erveriment energischer auswärtiger Politik gab der Tyrann von Bortugal Dom Miguel ab, indem er fich an frangofischen Unterthanen vergriff und Benugthuung weigerte. Am 11. Juli lief eine frangösische Flotte in ber Tajomundung ein und zwang die acht portugicfifchen Schiffe, welche die Rriegeflotte Dom Miquel's bildeten, Die Flagge ju ftreichen. Die Nachricht traf in Baris an demfelben Tage ein, wo der Ronig feine neue Rammer eröffnete.

Die Thronrede verweilte, mahrend fie die inneren Angelegenheiten mit ziemlich allgemein gehaltenen Redensarten ftreifte, mit einer gewissen Ausführlichkeit bei den auswärtigen Angelegenheiten. Die Destreicher auf Frankreichs Verlangen aus bem Kirchenstaate abgezogen; Belgien von den Mächten als unabhängiger Staat anerkanut; die dreisarbige Fahne auf den Wällen von Lissadom — so las der König — aufgepflauzt; was Polen betraf, so war an Worten nichts gespart: der König habe keine Anstrengung geschent, nun das Ende des erbitterten Kanpses herbeizuführen, seine Vermittlung angeboten, diezenige der großen Wächte angerusen. Rücksichtlich der Ersolge von Lissadom ersuhr nun bald, daß der König unrichtig gelesen, daß die französische Fahne nicht auf, sondern unter den Wällen Lissadom wehte; — doch konnte dies auch genügen; die Stelle aber, welche sich auf Polen bezog, war nicht viel mehr als eine dreiste Unswahrbeit.

Berier war der Rammer noch nicht ficher. Die Wahl Lafitte's jum Braudenten wandte er mit Dube ab. Die Dupont's de l'Enre gum Bicepräsidenten fonnte er nicht hindern, und bot bemgemäß seine Ent= laffung. Die Stimmung ber Rammer aber und die gange Lage anderte sich, als der Ginmarich der Hollander in Belgien der Regierung Gelegenheit gab, wirkliche Energie gegen außen zu zeigen, indem fie Gerard mit einem ftarten Beere nach Belgien fandte. Die Debatten über die Adresse, mit welcher die Rammer die Thronrede beantworten follte, begannen am 9. Auguft und biefe Abregdebatten, bei welchen über Alles und Jedes gesprochen werden fonnte, wurden mehr und mehr zu einer Liebhaberei ber varlamentarischen Bersammlungen bes Reftlandes, während man in England fie richtiger für außerfte Fälle sparte. Und während man hier in England mit seinem Bulver haus= hälterijch umgeht, nach möglichst maßvollem Ausdruck trachtet, um für bas was mit Nachbruck gefagt werben muß noch bas volle Wort zur Berfügung zu haben, gefielen fich bie Frangofen mehr und mehr in einer outrirten, von geiftreichen Antithesen erfüllten, von allgemeinen Betrachtungen gewürzten Sprechweise, Die feine Staatsmanner zu Advocaten und den nächsten besten Advocaten in feinen eigenen Augen und in benen ber urtheilstofen Menge zum Staatsmann machte. Mit ben Borten "die Charte und ber Friede" bezeichnete Cafimir Berier fein Brogramm und junachft mit dem erften war die Rammetmehrheit einverstanden, wenn fie auch dieje Bolitit des Friedens, die feine fehr fuhne, feine bewundernswürdige ober hervische, aber eine mit Franfreichs Burde verträgliche, im Intereffe feiner Bohlfahrt vielleicht rathliche und nothwendige war, mit schwungvollen Redensarten vorgeführt und empfohlen haben wollte. Go fonnte ihr benn Sebaftiani vortragen, wie allenthalben die Julirevolution ohne Krica ihre Eroberungen gemacht habe: in Sachsen, Kurheffen, Braunfd,weig, ber Schweig; über die italienischen Dinge ging er leicht hinweg

und was Polen betraf, so bezog er sich auf die eingeseiteten Unterhandlungen, die man nicht stören dürse. Die Vorlegung von Actenstäften verweigerte er; von der andern Seite sprachen Mangquin, Bignon, Lasavette, und da es sich zunächst um Worte handelte, so kam man zwischen der Regierung, welche nur die Hosspinung, und der Mehrheit, welche die Gewißheit ausgesprochen haben wollte, daß die poluische Nationalität nicht untergehen werde, glüdlich wenn auch lächerlich hindurch, indem man blos die Zuversicht (assurance) aussprach und damit wunderwas geleistet zu haben glaubte. Sinen ähnlichen Verlauf hatte die Debatte über denjenigen Theil der Abeesse, welcher die innere Politif berührte; auch hier begnügte man sich, nachs dem Rede und Gegenrede sich erschöpft hatte, mit sehr allgemeinen Worten.

Noch einmal wiederholte sich die Debatte über die auswärtigen Angelegenheiten in voller Leideuschaftlichkeit, als am 16. September die Nachricht von der Capitulation von Warschan aulangte und Sesbaftiani auf eine Interpellation das hartherzige Wort erwiderte, daß u Warschau "die Orduung herrsche"; man empfand die abermalige Niederlage Polens wie ein Nationalunglüch, die Theater wurden geschlossen, auf den Straßen kam est verdrüchtlichen Ausstalien, Insultisrung der Minister; in der Kammer maßen sich in neuen Redetourniren Thiers, Guizot, Sebastiani auf der einen, Mauguin, Lamacque, Lasabette, Odison Barrot auf der andern Seite; die Wehrheit bestuhigte sich ieden abermals bei der Erklärungen der Regerung.

Einige Wochen fpater begannen die Verhandlungen über die fünftige Einrichtung und Stellung ber Pairstammer, Verhandlungen, welche für alle tiefer Blidenden die große innere Schwäche ber neuen Monarchie enthüllten. Die Sauptfrage war, ob die Bairswürde erblich fein follte oder nicht. Mit Geift und Ginficht fprachen Thiers. Roper-Collard, Buigot für die Erblichkeit. Ihr Grundgedanke mar ber, ben ichon bie Beisheit bes Alterthums ausgesprochen hatte, bag eine aute Staatsverfassung weber rein mongrchisch, noch rein griftofratisch, noch rein bemofratisch sein burfe, daß feine Aristofratie ohne Erblichkeit bentbar fei, daß man bas Königthum nicht ohne bie vermittelnbe Rörperschaft einer mächtigen erften Rammer ber Demofratie gegenüberftellen fonne, daß dem beweglichen Elemente der gewählten Bolfsvertretung eine ftabile ber Ordnung, ber gesellschaftlichen "Ueberlegenheiten" wie Roper-Collard fich ausdrückte, entgegengestellt werden muffe. Aber der Uebelstand mar der, daß die alte frangofische Urifto= fratic durch die Revolution und vorher ichon durch eigene Schuld ihren Boden im Volke verloren hatte und fich eine Inftitution, beren Wurzeln abgestorben oder ausgehauen worden find, durch feinen Act ber Gesetzgebung wieder schaffen läßt, daß die Bourgeoisie, die sick 1789 und unzweiselhafter noch durch die jüngste Revolution der Gewalt bemäcktigt hatte, keine nene Aristokratie haben wollte und daß sie darin die große Menge sür sich hatte, welcher die in den Revoluzionsstürmen erwachsene Gleichheit mehr galt, als eine wohlgezordnete, von einer starten Autoriät getragene und behütete Freiheit. So ward mit 386 gegen 40 Stimmen die Erblichkeit verworsen. Die Regierung selbst, obwohl sie die Ansicht der Minderheit theilte, hatte im Boraus die Enticheidung der Kammer anheimagechen.

Schlimmer noch war, daß man, um das Gesch bei den Pairs durchzubringen, durch königliche Ordonnanz 36 neue Pairs ernennen mußte; so ging dort der gesammte Gesetzentwurf, welcher die Ernennung der Pairs auf Lebenszeit dem König übertrug und ihn nur an bestimmte Kategorieen von Männern band, auf die er seine Bahl beschwählen mußte, mit geringer Mehrheit von 34 Stimmen durch (27. December). 13 Pairs erklärten ihren Austritt aus einer Kammer, von der keinersei selbstktändige Wirksamteit mehr zu erwarten war. In unbedeutenden Dingen, wie in der von der Deputirtenkammer beschlossenen Abschaffung der Feier des Todestages Ludwig's XVI. und in der ebenfalls von der Deputirtenkammer versangten Wischerinsübsrung der Chescheidung, die während der Restauration im Nameu eines salsswersamdenen Christenthums verboten worden war, konnte sie einen unfruchtbaren Widerstand leisten; in allem Wichtigen war sie machtsos.

Die Aristofratie batte man beseitigt, aber ein tieferer Awiesvalt beagun fich zu öffnen zwischen ber Bonrgeoifie und "bem Botte." awi= fchen ben "befigenden" und benjenigen Claffen, beren einziger Befit ihre Arbeitsfraft ift. Die Sandelsstodung, welche in Folge der Repolition und der gespannten Lage Europas mahrend der Jahre 1830/31 eintrat, machte fich besonders in der zweiten Stadt Frantreichs, in Lyon, geltend; fie rief unter ben Seibenwebern biefer Stadt, Die bei ben gedrückten Lohnfagen nicht mehr bestehen fonn= ten, und benen bas Befet die Möglichkeit verfagte, burch bas außerfte Mittel gemeinsamer Arbeitseinstellung die Fabrifanten zu billigem Bergleich zu zwingen, einen heftigen Aufftand bervor, beffen Bahlfpruch "Bon der Arbeit leben oder im Kampfe fterben" auf schwarzer Kahne verzeichnet war. Der Aufftand, unterftütt burch die Lage der Arbeiterftadt La croix rouffe, welche auf der die Stadt Lyon beberrichenden Bohe liegt, mar fiegreich: Ende November war aans Luon in ben Sanden ber Fabritarbeiter, welche indeg fich würdig benahmen. Sier gab es Arbeit für einen Mann von fo fchredlicher Energie wie Cafimir Berier; von allen Seiten rief ber Telegraph bie Truppen zusammen: 20,000 Mann zu Fuß, 6000 zu Pserb rückten sie am 3. December gegen die Stadt, an ihrer Spiße kein gerins gerer Mann als der Marschall Soult, den der ältelte Sohn des Königs, der Herzog von Orleans, begleitete. Die Stadt erhielt eine Besahung von 20,000 Mann, 10,000 nicht aus Lyon gebürtige Arbeiter wurden aus der Stadt gewiesen, die übrigen unter das Joch ihrer Fabristanten zurückgedrängt: die große und schwere Frage, welche demagosische Pinscher und idealistische Schwärmer so leicht zu lösen meinen und welche Neligion, Humanität und Staatskunst vereint erst allnäslig und schwerlich je vollständig werden lösen fönnen, war damit freislich nicht erledigt, so wenig als durch die, dem ungeheuren Problem gegenüber höchst lächerliche Bestellung von Seidenstoffen im Werthe von 600,000 Francs, welche der König seinen Sohne mitgab.

Wie dieser Empörung, so wurde die Regierung auch anderer Aufftande Herr, die bald eine legitimiftische, bald eine republikanische Lokalfarbe trugen, und welche dazu dienten, den Minifter bes Innern als den unentbehrlichen erscheinen zu laffen. Dem zweiten Ginrucken ber Deftreicher in die Romagna benahm Berier die aufregende Wirfung durch die icheinbare Energie, mit welcher er die frangofische Expedition nach Ancona in Scene fette; gelegentlich fam es wohl zu beftigen Scenen und perfonlichen Beleidigungen in ber Rammer, wie 3. B. als bei Feftstellung der Civilliste des Königs, die auf zwölf Willionen vermindert wurde, ber Graf Montalivet ben Ausbrud Unterthanen gebrauchte, gegen den das findische Selbstgefühl der Frangosen fich lär= mend zur Wehre fette; die Regierung Berier's aber befestigte fich. Um 16. Mai 1832 jedoch erlag der gewaltige Minister der Cholerg, die jeit Ende Mars auch in Baris wuthete und ihre erften Opfer unter ber Ballgefellichaft der großen Oper während der Kaschingstänze fich holte. Er ftarb, nach breizehnmonatlicher Berwaltung, bem König nicht zu Leide, der fich seinem herrischen Willen nur mit heimlichem Berdruffe aefügt hatte.

In der Rolle, welche Perier ihm zugedacht, bloßer Figurant, bloß Symbol der Ordnung zu sein, war Louis Philipp zu bedeutend. Er übernahm selbst wieder den Vorsis im Ministerrath, der mit geringer Modification derselbe blieb; ein Rundschreiben Montalivet's, der an Perier's Stelle das Innere übernahm erklärte zum Ueberfluß, daß die Regierung noch immer das Cabinet vom 13. März sei.

Dem gegenüber erhob sich die liberale Partei in ihrer Presse, und die republikanische in ihren Bereinen. Unter Führung Lasitte's versössentlichten etliche 150 Abgeordnete einen "Rechenschaftsbericht," in welchem sie das gegenwärtige System auklagten, daß es die Julirevostution und Frankreich ihren Feinden überliesere — und bei Gelegens

heit der Leichenfeier des Generals Lamarque, eines ehemaligen Giron= biften und Halbrepublikaners wie Lafagette, (5. Juni) vereinigten fich die beiden Barteien zu einer gewaltigen Demonstration, ans ber fich. nachdem auf aut frangofisch die Trauermufit in die Marieillaife übergegangen, ein blutiger Aufstand der republikanischen Bartei entwickelte. Die Regierung aber hatte große Truppenmaffen aufgeboten, Die Rationalgarde war ftutig geworden beim Anblick einer rothen Fahne und einer Jacobinermnite, die unter bem Geleit bes Leichenzugs jum Borschein gefommen waren, tein namhafter Führer stellte fich an die Spite des Tumults, der eine Emente blieb und feine Revolution wurde. Die Bürgerschaft war voll Erbitterung über die ewigen Anhestörungen, die das friedliche Gewerbe an jedem Anfichvung hinderten; aufs Befte ward der König empfangen, als er am folgenden Tage (6. Juni) mit einem glänzenden Stabe die Bonlevards entlang zwischen den Reiben der Linientruppen und Nationalgarben babinritt. Er empfing die Deputation der Abgeordneten, welche den "Comte-rendü" veröffentlicht hatten, in den Tnilerien ; ruhig und falt rechtfertigte er feine Regierung 3= weise, bethenerte seine liberalen Gefinnungen: wenn er in der Liebe der Bevölkernug verloren haben follte, fo fei dies den Verleumdungen anguschreiben, mit beneu man ihn überschütte. Was den Aufstand betreffe, fo folle nach ben Gefegen verfahren werden.

Um fünf Uhr Nachmittags war man mit bem Refte ber verzweifelten Aufständischen fertig, die fich in einem Edhause der Straße St. Martin und St. Mern ichon ohne Soffnung, aber mit bem bartnäckigen Saffe und ber prablerischen Tapferkeit, welche biefe frangofi= ichen Strafenfampfe anszeichnet, vertheidigten. Mit Ungeftum verlangte diesmal die Nationalgarde, welche bei dem Rampfe bas Meifte gethan und auch die meiften Berlufte erlitten hatte, ftrenge Beftrajung und energische Magregeln und man that ihr diesmal den Willen. Roch am 6., als ber Sieg ber Ordnung icon entichieden-war, wurde Baris in Belagerungszuftand erflärt, Die polytechnische Schule, beren Böglinge fich gegen bas Verbot am Leichenbegangniffe Lamarque's betheiligt hatten, geschloffen, die Artillerie der Nationalgarde, von der viele Einzelne am Aufruhr fich betheiligt, anfgeloft, gablreiche Berhaftungen unter Demofraten und Legitimiften vorgenommen, und ben Generalprocuratoren ftrenges Ginschreiten gegen bie Preffe gur Bflicht gemacht. Gleichzeitig wurde auch die Berfolgung ber wunder= lichen Secte ber St. Simo niften wieder aufgenommen, welche eine überaus charafteriftische Ericheinung ber auf mancherlei guten und bofen Begen nach naturgemäßerer und gerechterer Geftaltung ber gefellichaftlichen Zustände sich nähernden und ringenden Zeit bildete.

Sie hatte ihren Namen von einem Grafen St. Simon, der 1760

geboren, Sproffe eines altabeligen Beichlechts, in den wechselvollen Beiten und ihren so verschiedenartigen Erscheinungen nur Nahrung für seinen auf abenteuerlichen Wegen gehenden Berftand fand, und sich allmälig eine neue Religion zurecht gemacht hatte, die unter ben Claffen der Bevölkerung, welche ihre Leiden für phantaftische Beglückamasplane empfänglich machten, auf Viele die Anziehungsfraft ausfibte, welche das Nene, Uebertriebene, Halbverstandene auf aufgeregte Unwiffende zu üben pflegt. Als ein "neues Chriftenthum" - bies war ber Titel von St. Simon's Hauptwerf, bas aber erft nach seinem Tode erfchien - gab fich diese Lehre, als ein Chriftenthum, das Ernft mache mit bem Gebot ber Nächstenliebe; aber als eine Religion gugleich, beren Reich, wie das Christenthum ber Wiedertäufer und ahnlicher Schwarmgeifter, von diefer Belt fei; fie verhieß die große Maffe ber Menichen zu Bollfommenheit und Glück zu erheben, indem fie burch eine oberfte Leitung, ein neues Bapftthum, Jeden nach feinen Kähigfeiten und ohne Rudficht auf die bisherige Ordnung der Geiellichaft, Die einer neuen weichen muffe, beichaftige. St. Simon bachte fich eine Urt platonischen Staats mit brei verschiebenen Claffen, Rünftlern, Belchrten, Gewerbetreibenden aus, welche die verschiede= nen Sauptfrafte bes Meniden, Gemuth, Berftand und Willen repräfentirten. Gleichzeitig bedte ein anderer Schwarmer, ein Sandlungsbiener Rarl Fourier, im Jahre 1772 als Cohn eines Tuchhändlers geboren, ein verwandtes Suftem aus, bas noch ungeheuerlicher als bas St. Simon's, einen wahren Grundgedauten in ein Fachwert riefiger Thorheiten und Phantaftereien gliederte; er wollte Frankreich mit Befellichaftsgemeinden oder Phalaufterien bedecken, Benoffenichaften von 1500 bis 1800 Mitgliedern, in benen alle verichiedenen menschlichen Kähiafeiten vertreten feien und die deshalb allemal eine fich felbst genügende Phalaux bilden würden. Im Jahre 1825 war St. Simon gestorben, aber er hinterließ eine Angahl begeisterter Anhänger, die nach der Julirevolution mit ihren Tränmen hervortamen, und in eis nem Locale eines der belebteften Theile von Baris alle Sonntage Bortrage hielten, die durch ihre Bunderlichkeit, bas Teuer, mit welchem Die Abepten ber neuen Beisheit ihres Meifters Lehre vortrugen, bas Treffende, mas in ihrer Rritif ber bestehenden gesellschaftlichen Ordnung lag, Biele anzogen. Die Demagogen gewöhnlichen Schlages gaben ber Menge einige abgezogene Begriffe, Demofratie, Freiheit, Gleichheit und andere hohe Worte, Steine ftatt Brod; aber Diefe Secte schickte fich an, ihr etwas zu bieten, mas, wenn auch nicht beffer war. fo boch beffer ichmedte, - eine neue Religion. Sie entfaltete nun eine große Thatigfeit: Brofchuren wurden vertheilt, Beitungen gegrunbet, Geld gufammengebracht, und Mancher, ber fpater ein berühmter

Börsenspeculant und Geldmensch wurde, eröffnete seine Laufbahn als St. Simoniftifcher Reifeprediger. Jest aber wiberfuhr ihnen bas Befte, was fie fich wünschen tounten - bag nämlich bie Regierung, nach einem miklungenen ersten Berfuche, ihre Baupter zum zweiten Male gerichtlich belangen ließ, weil fie bas Bereinsgeset übertreten hatten. bas Berfammlungen von mehr als 20 Menfchen von polizeilicher Erlaubnik abhangig machte - und bak fie ber Secte, in beren Innerem bereits über die Bertheilung von Gelbern Zwietracht ausgebrochen mar, Die Gelegenheit gab, ihre Doctrinen öffentlich zu vertheis bigen und zur Schau zu ftellen. Ihr "oberfter Bater," ein gewiffer Enfantin, that dies nicht ohne Geschick. Wenigstens ber fritische Theil feiner Darlegung machte Ginbrud: gegenüber ben burftigen Mitteln. mit benen man jest ben herrschenden Uebeln, die Niemand leugnen fonne, entgegentrete - ben Befferungsanftalten, Sofvitälern, Buchthäusern und Gefängnissen - erstrebe ihre Gesellschaft eine Besserung von innen heraus burch Erneuerung der fundamentalen Wesethe bes menschlichen Busammenseins - eine neue Ordnung bes Gigenthums por Allem, wo nicht mehr wie jest erbliches Elend und erblicher Müßig= gang einander gegenüber ftehen burfe; wie andere berartige Secten schmeichelten fie aber ben niederen Trieben ber Menschennatur mit Berheikung einer Einsetung ber Sinnlichkeit in ihre Rechte, einer "Emancipation bes Fleisches," wie die Bhrafe lautete, die auch außerhalb biefes Kreifes Manchem zum Fallftrick wurde. Enfantin murbe verurtheilt und die Gesellschaft verschwand wieder mit sammt den verrücktesten ihrer Lehren; Die am unmittelbarften practischen berfelben aber, welche fich auf eine Umwälzung ber Gigenthumeverhältniffe und Aufhebung ber Erblichkeit bes Gigenthums richteten, übten fortwährend einen ftarfen Ginfluß auf viele Rreife bes niederen Boltes und bienten an ihrem Theile bagu, Die frangösische Gesellschaft zu gerreißen, ben haß ber Barteien noch aiftiger zu machen, und bas Land in feind= liche Lager zu fpalten.

Obgleich nun die Regierung so die republikanischen Versuche siegreich bekämpft hatte und dieser Partei, besonders Anhängsel und Auswüchse wie die eben geschilderten, in der öffentlichen Meinung schadeten, so wurde doch immer deutlicher, daß das Ministerium in seiner seizen Zusammensehung nicht auf die volle Unterstügung der Depustirtenkammer zählen könne, und Louis Phillipp entschlöß sich zu einer neuen haltbareren Modisteation, welche der Monitenr vom 11. October 1832 verkündigte. Der König selbst bezeichnete dieselbe als das System des juste milien, der rechten Mitte zwischen den politischen Externen; den Vorsit übernahm der Kriegsminister Marschall Soult, das Innere Thiers, den Unterricht Guizot, die Kinauzen Humann, ein

Industrieller aus dem Elsaß; der Herzog von Broglie das Auswärtige, de Rigny, Barthe, d'Argout behielten die Marine, die Justiz und die öffentlichen Arbeiten. Zu gleicher Zeit wurden nicht weniger als 62 neue Pairs ernaunt, wobei mandaraus Bedacht nahm, durch wirf-liche Berühmtheiten und bedeutende Capacitäten der so sehr in ihrem

Unsehen erschütterten Körverschaft wieder aufzuhelfen.

Unter ben Verleumdungen, über welche ber König fich beflagte. war auch die, daß er heimlich damit umgehe, "die Revolution" an die Legitimiften zu verrathen. Bon biefem Berbachte befreite ihn bas Rahr 1832 vollständig. Der gefturzte Konig hatte Unfangs fich vollfommen refignirt verhalten. Allmälig aber ging es ihm wie allen Flüchtlingen : er fnüpfte an die Nachrichten, die ihm über die Berlegenheiten der neuen Regierung zugingen, vage Soffnungen, als fonne ihm doch noch eine Rückfehr beschieden fein, und er widerrief feine Throncutfagung, wozu er ein gewisses Recht hatte, ba die Bedinaungen nicht erfüllt waren, unter benen er fie ausgestellt. Im Uebrigen hielt er fich unthatig; burch Beibes zerfiel er mit feiner Schwiegertochter, der Herzogin von Berry, welche fich nach altfranzösischem Rechte als Regentin für ihren Sohn, ben König Beinrich V., betrachtete und ben fühnen Bedanfen beate, Diefem mit Sulfe ber Bendeer und ber noch immer ftarten Legitimiftenpartei zu feinem Rechte zu verhelfen. Gie ging nach Italien, wo ihr ber Bergog von Modeng, welcher ben neuen König von Frankreich nicht anerkannt hatte, ein Ainl gewährte, unterhielt von ba einen lebhaften Briefmechiel mit den Sanvtern der Bartei in Frankreich und schiffte fich. als fie die Reit gefommen glaubte. Ende April 1832 mit einem fleinen Gefolge nach ber führrangofischen Rufte ein. Es gelang ihr, unbemerft zu landen; als im Guben, mo ein Berfuch in Marfeille fläglich scheiterte, nichts zu machen war, erschien fie. nachdem sie in Verkleidung Frankreich durchzogen, im Mai in der Bendee, wo fie vom Schloffe Blaffac bei Saintes aus die Roniastreuen biefes von ropaliftischen Erinnerungen geträuften Bobens zu ben Waffen rief. Aber feit 1793 hatte fich Bieles geändert; den vereinzelten Getreuen ftauben bie Räufer ber Nationalguter und bie Truppen der Regierung gegenüber; felbst der Boden war nicht mehr ber alte: breite Strafen burchzogen bas Land ber Beden und machten einen Bolfsfrieg, wie vor Zeiten, numöglich. Dhue Mühe, wenngleich nicht ohne Blutvergießen und einzelne Thaten heldenhafter Treue ward der Aufstand unterdrückt : nur der feden Kührerin felbst founte man nicht habhaft werben, da unter ber Bevölferung ber Benbec Niemand fich fand, ber ihr Berfted verrieth. Allein ein getaufter Rube. Ramens Dent, einer von Denen, auf welche nach bem alten westaothischen Sprüchwort bas Taufwasser vergeblich gefallen, ein Menich, ber von ihr zu wichtigen Sendungen gebraucht worben mar. betrog ihr Bertranen. Er verfaufte biefes Bertrauen um 500,000 Francs, und nachdem er feine Silberlinge von Thiers empfangen, gelang es, ihr Berfted aufzuspuren. Gie mard verhaftet (8. November) und nach bem Schloß Blane, welches auf einer Infel in der Mün= bung ber Gironde liegt, gebracht. Dort zwang fie eine peinliche Nothwendigfeit, auch ihr lettes Geheinniß zu offenbaren: fie batte fich beimlich mit einem ficilischen Grafen Lucchefi = Balli vermählt. und nachdem fie am 9. Mai 1833, noch in der Feste und umgeben von der Medizinalvolizei ber Regierung, einem gefunden Töchterchen bas Leben gegeben, wurde fie in Freiheit gefett. Bergebens behandelten Die Legitimiften-Baupter die gange Sache als Berleumbung und warfen ihren Ritterhandschuh bin, die Ehre und Unschuld ber Bergogin gegen Männiglich zu erweisen; es war nicht anders; fie war fortan nicht mehr gefährlich, da auch ihre Familie und die gefammte legitimistische Welt um jener Mesalliance willen fich von ihr abwandten. Den Nimbus ber Regierung Louis Philipp's aber hatte diefes Trauerfpiel, bas fo bürgerlich endigte, nicht vermehrt.

Dasselbe Jahr befreite Louis Philipp noch von einem andern brohenden Ramen: Der Bergog von Reichstadt, ber chemalige König von Rom, war am 22, Juli zu Wien gestorben. Um 19, November 1832 wurden die Rammern wieder eröffnet. Auf bem Wege nach dem Balais Bourbon wurde ein Biftolenschuß vernommen, der ohne Aweifel bem Konig galt; ber Thater ward nicht ermittelt. Das Borfommniß diente dazu, dem König einen begeifterten Empfang zu verichaffen - "unter folchen Umftanden," rief Obilon Barrot aus, "gibt es feine Opposition mehr." Auch die Thronrede jelbst machte einen günftigen Eindruck, da Louis Philipp auf die friegerische Action hinweisen fonnte, die in Bemeinschaft mit England gegen den hartnäckigen Ronig ber Niederlande im Bange war, und Die eben in jenem Augenblicke ein frangofisches Beer unter bem Marschall Gerard vor die Mauern der Citadelle von Antwerpen führte. In der Kammer war die eigentliche Dyposition entschieden in der Minderheit: der Candidat der Mittelpartei, welcher ber Regierung genehm war, ber Generalprocurator Dupin der Meltere, ein felbstgefälliger Wortmacher, den jede Regierung, die ihm Stellen gu bieten hatte, balb an ihrer Seite fah, ward zum Bräfidenten gewählt und die Adreffe, welche die Thronrede beantwortete, war nur beren Widerhall. Die Regierung befaß in Thiers einen geschickten Mann, ber wußte, wie man der Berfanunlung beis fam: die Berrichaft der Stimmenmehrheit in der Rammer - bas war ihm die mahre Bolfsberrichaft und er verfehlte nicht, dies wohllautende Wort vor der Kammer erklingen zu lassen; wie man es machte, diese Stimmenmehrheit zu erlangen, sagte er nicht.

Einige wichtige Gefetegentwürfe wurden diefer Rammer vorgelegt; ein Unterrichtsgeset, welches ben ernften, ftrengen, von bem miffen= ichaftlichen Beifte bes Broteftantismus durchbrungenen Buigot gum Urheber hatte, und ein Bejet über die Departementalverwaltung, welches bas gescheiterte Werf Martignac's wieder aufnahm. Das lettere fam nicht zu Stande: charafteriftisch aber für die gange Tendeng ber Regierung war, daß fein Grundgebante ber war, baß bem Brafecten ein Generalrath, dem Unterpräfecten ein Arrondiffementerath, und bem Maire icher Gemeinde ein Gemeinderath zur Seite fteben follte, bei Allen unr mit berathender Stimme; daß aber zum Bablen in Dieje Berfammlungen nur jene felbe privilegirte Rafte ber Bochftbeftenerten berechtigt fein follte, welche auch die Abgeordneten gur Deputirtenfammer wählte. Gin Unterrichtsgeset ferner war hoch von= nöthen: von feche Millionen Kindern im schulpflichtigen Alter genoffen Ende 1830 nur zwei Millionen Untheil am öffentlichen Unterricht, von ben gum Militardienft Gingeftellten war mehr als bie Sälfte weder Lejens noch Schreibens fundig. Die Inliregierung, aufgeflart und bem Bfaffenthum feind, bas feine Berrichaft auf die weitverbreitete Unwissenheit grundete, hatte fich diesen Gegenstand fogleich angelegen fein laffen. Jest beantragte Guigot Boltsidinlen doppelter Art, von benen die einen, mit einem Minimalgehalt von 200 France für ben Lehrer Lefen, Schreiben, Rechnen, Religion, Die andere mit einem Lehrerminimalgehalt von 400 Francs die Anfangsgründe der Geometrie, Phyfit, Geographie und Geschichte lehren follten; Brivat= ichulen tonnte Jeder halten, dem fein Maire ein Sitten= und Fähia= feitszeugniß ansftellte. Dem Pfarrer mar, fehr verftandig, ein Gis im Auffichterathe jeder Schule eingeränmt, benn ohne Mitwirfung oder gar unter offener Begenwirtung ber Beiftlichen war auf diesem Bebiete nichts zu erreichen. Das Gefet fam zu Stande, wirfte aber weniger, als man erwartete, weil man ben Schulbefuch nicht zu einer allgemeinen Staatspflicht wie in Deutschland machte. Diefer Schulzwang, gegen ben nur ein falicher Freiheitsdünkel, nicht achte Freiheits= liebe fich ftraubt, mare ein toftbareres Gefchent für biefes ben politis ichen Leidenschaften rettungslos verfallene Bolf gewesen, als alle liberalen Worte in Rammer und Breffe zusammengenommen.

Am 25. April wurde die Kammer geschlossen und unmittelbar darauf zu einer neuen Seision wieder zusammengerusen. In ihr machte Thiers, der unterdessen das Ministerium der öffentlichen Bauten übernommen hatte, die Anfündigung, daß die Regierung entschlossen ein, Baris nach einem umfassenden Plane mit Forts und Besestignn-

gen zu umgeben, um auf diese Beise, so schmeichelte fich ber vielanschlägige, redegewandte, geschichtsfundige Minister, Frankreich unüberwindlich zu machen. Bei dem ewigen Sintergedanken der französischen Politik, welcher damals zwar sehr wenig fichtbar war, aber jeden Angenblick aufgenommen werden fonnte - zu den Traditionen Ludwig's XIV., der Revolution und Navoleon's zurückzutehren, die Bertrage von 1815 gu gerreißen und die Rheingrange gurudguerobern, mar ein folder Blan, der das frangofische Festungeinstem. welches Ludwig's XIV. Angriffspolitik einft erft möglich gemacht, vollendete, nicht weiter auffällig, fo fehr er mit Louis Philipp's friedfertiger Bolitik contraftirte; ein trauriges Zeichen für die Auftande Frankreichs aber war es, daß man allenthalben glaubte, daß diefe proicctirten Keitungswerfe nicht gegen ben angeren Feind, fondern gegen bie feindlichen Barteien im Innern, gegen ben ewig brohenden Aufftand errichtet werden follten. Thiers verschwendete seine Beredtsam= feit vergeblich; man ließ ce fich nicht ausreden. Die Feindseligfeit der republikanischen Bartei steigerte sich allerdings von Tag zu Tag. und diese Keindseligkeit ward einestheils gereizt durch die vielen Berfolgungen, welche ber Generalprocurator Berfil gegen ihre Organe in ber Breffe und ihre Sanpter verhangte, anderntheils ermuthigt burch die fast regelmäßig freisprechenden Urtheile der Geschworenen. Bor Die Schranten ber Rammer felbst gefordert, hielten die Redacteure der Tribune, Godefron Cavaignac und Armand Marraft in der infolente= ften Sprache ben Ausbrud, bag bie Rammer eine "feile Rorpericaft" sei, aufrecht; fie führten die Börsenspeculationen an, bei welchen die Abgeordneten begunftigt feien, welche burch ihre Verbindung mit ber Regierung einen Tag früher als andere Sterbliche von den Conjuncturen unterrichtet feien; die ungeheure Summe, welche die geheimen Ansaaben erforderten; die Eingangezölle und die Ansfuhrprämien, welche ben großen Säufern und ber privilegirten Claffe ber Bähler, einigen Sunderttausenden aus einem Bolf von 32 Millionen zu Gute fämen : bas Schlimmfte war, daß fie Recht hatten. Die reunblifanische Bartei fammelte ibre Rraft von nenem in bem Berein ber Denichen = rechte, ber bas noch bestehende Wefet and Navoleonischer Reit umging, indem er in Sectionen von weniger als 20 Mitgliedern gerfiel. folder Sectionen aber in Paris um die Mitte des Jahres 1833 nicht weniger als 163 gablte. Es befanden fich unter feinen Sauptern Die namhaftesten Männer, Generale wie Lafanette, Abvokaten, Abgeord= nete, Journalisten: Die Mitalieder übten fich in den Baffen, eine ac= meinschaftliche Caffe ward burch regelmäßige Beiträge gebildet. Ueber gang Franfreich, in allen großen Städten breitete Diefer Berein fich aus, and theoretifch ward bas Enftem ber republikanischen Bolksherrichaft entwickelt, und daß es diefer Befellichaft nicht an Anhaugern unter ber Maffe fehlen fonnte, begreift fich leicht, wenn man bie verführerische zugleich und aufreigende Sprache feiner Befanntmachungen lieft. "Unter 321/2 Millionen Einwohnern," hieß es ba, "ählt Frankreich 500,000 schwelgende Miggigganger, eine Million glücklicher Sclaven, 31 Millionen Heloten, Parias, große Seelen, Die bei ber Weburt allen Qualen bes Körpers und bes Beiftes geweiht find. Das Rönigthum fann bas Glud und die Leiden nur von einer Stelle an die andere feten, die Republik allein vermag deren Quelle ausgutrodnen, jedem Einzelnen feinen Antheil an Benug und Blud zu geben. Die Republik allein kann eine Regierung führen, die keinen großen Aufwand fordert; fie wird nur Burger gu Goldaten haben. Beringe Steuern; der Arbeiter wird seinen Lohn mit dem Unternehmer festfeten. Die Berbrauchsftenern werden burch eine Auflage auf bas Ueberflüffige ersett werden; ber Fiscus wird bem Proletarier und Urmen nicht mehr jedes Stud Brod und jedes Glas rothaefärbtes Baffer gugahlen."

Dies in der That war fein übler Zustand, wo die Gläser rothgesfärbten Bassers nicht mehr gezählt wurden — wo man "dem Proletarier und dem Armen" guten Bein in ungezählten Gläsern verhieß.
Es war wenig Gutes für die Zusunst eines Landes zu hoffen, wo Männer wie Lasayette, Cavaignac, Garnier Pagds in einer solchen Sprache der niederträchtigsten Schneichelei sich um die Gunst eines neuen Despoten, den sie das Bolt nannten, bewarden, und wo and der andern Seite eine Regierung stand, welche teinersei innere Heise lung der tiesen sittlichen Schwei versuchte, deren wahre Natur sich die nationale Hoffahrt nicht einmal eingestand. Die Regierung war eine Partei, die Republikaner eine andere; die hohen Namen Fransereich, Freiheit, Baterland waren gut genug, Reden auszuschmüden,

eine innere Kraft befaßen fie nicht mehr.

In der Kammer, welche im December 1833 wieder zusammenkam, trat diese republikanische Partei nun gleichsalls offen hervor. Die Regierung antwortete mit einem Geset, welches das öffentliche Anserusen und Feilbieten der Tagesblätter von einer besonderen Polizeiserlandniß abhängig machte, und die Wehrheit nahm dassselbe anzedens im März 1834 ein zweites, welches sede öffentliche Bersammung irgendwelcher Art nur nach vorher eingeholter polizeilicher Ersmächtigung gestattete, sohe Strasen gegen Zuwiderhandelnde ansette, und die Angeklagten statt vor die Geschworenen vor die Polizeigerichte, in schweren Fällen vor die Paris als den Gerichtshof für die Bersbrechen gegen die Sicherheit des Staates verwies. Das Geseh hatte heftigen Widerspruch gesunden. Wan hatte nicht versehlt, den meisten

der Minister nachzuweisen, daß sie jett mit dratonischer Strenge versolgten, was sie selber einst geübt, und diese Angrisse sührten auch eine Modistation des Ministeriums herbei. Barthe und d'Argont traten aus; des Herzogs von Broglie entledigte sich der König, dessen Friedenspolitis der charaktervolle, vom Stolz des französsischen Namensersüllte Wann gefährdete, dei Gelegenheit eines Streitzalles mit der nordamerikanischen Union, deren übertriebene Entschädigungsforderungen aus der Zeit der Continentalsperre ein Staatsvertrag vom 4. Juli 1831 anerkannt hatte. Der Herzog war der Meinung, daß man, was man versprochen, nun eben auch halten müsse; zu allgemeiner Ueberraschung aber verwarf die Kanmuer, als die Natissiation endlich verlangt wurde, dieselbe mit einer Mehrheit von acht schwarzen Kugeln. Der Herzog trat ab, seine Stelle erhielt der Marineminister Admiral de Rigny; die Justiz der eistige Versolger der Presses, der Generalprocurator Versis.

Ein zweiter Aufstand in Lyon, diesmal schon in seinem Ursprunge volitischer Art, wurde von der Regierung gefliffentlich gereizt und ein Rampf hervorgerufen, ber bis jum 15. April feche Tage lang mit Unterbrechungen muthete, und der die große Stadt mitten im Frieden in alle Schrecken eines erbitterten und höchst blutigen Krieges stürzte. Unf übertriebene Berüchte von den Erfolgen Diefes Anfruhrs bin tam es auch in Baris zu einer verfehlten Erhebung am 13. und 14. April. Die nur bagn biente, Regierung und Rammer in einem gegenrevolutionaren Feuereifer zu vereinigen. Ein Gesetesentwurf, vom Großfiegelbewahrer Berfil eingebracht, verbot bei fcmverer Strafe Befit oder Anfbewahrung von Baffen ohne polizeiliche Erlaubniß, feste Todesftrafe auf bewaffnete, Zwangsarbeit auf unbewaffnete Theil= nahme an aufrührerischen Bewegungen; gleichzeitig erlangte Marschall Soult eine Bermehrung bes Beeres um 36,000 Mann. Um Diefelbe Beit, 20. Mai, ftarb Lafayette, und mit ihm verlor die republikanische Bartei einen großen Namen — in Wahrheit einen Mann, beffen Name ihrer Sache mehr genütt hatte, als feine Berfoulichfeit, Die fich feiner ber Anfaaben, welche ihr Die Ercianisse stellten, jemals wirklich gewachsen zeigte.

Die Kannner war unter dem Eindrucke des versehlten Aufstandes aufgetöft worden. Die Renwahlen sielen gegen die Republikaner und entschiedenen Liberalen aus und brachten eine große Mehrheit der jogenannten Mittelpartei, welche in allen wichtigen Dingen mit der Regierung zu gehen bereit, sich der Leitung eines Mannes wie Thiers überlassen, der welche sicher als jemals ein Franzose die Kunst verstand, mit Worten zu regieren, und der überall bei dem, was er that und vorschlag, die Seite hervorzusehren wußte, welche sich am

beften ansnahm ober mit Gulje advocatifder Schonredefunft in ein portheilhaftes Licht gerückt werben fonnte: ein Meifter bes Wortes, geichieft Jedem zu jagen, was er gern hörte, ober auch nach Bedurfniß ihm das Bitterfte und Boshafteste in der feinsten Form zu sagen. fowie die Ergebniffe talter Berechnung mit einem Fener vorzntragen, welches von ächter Begeifterung eingegeben zu fein schien. Um 31. Juli begannen bie Rammern ihre Arbeit. Sie erwiesen fich fo lentfam nicht, als man erwartet hatte; vor Allem gab es unter dem Tiers= parti, bessen Wesen ber mehrgenannte Duvin am besten reprasentirte, Lente genug, die felbst fehr geneigt waren, Minister gu werden, mas fich im Lande ber Gleichheit befanntlich Jeder gutrant. Marichall Soult hatte am 17. Juli feine Entlaffung genommen; an feine Stelle war ber Maridiall Gerard getreten, ber auf die Abreffe ber Rammern, in welcher von Verföhnung der Barteien die Rede war, beim Ronige eine allgemeine Begnadigungsacte beantragte, bamit aber nicht burchbrang und fo gleichfalls (27. October) feinen Abschied nahm. So fam es zu dem, was die constitutionelle Sprache eine Ministerfrisis nannte; am 11. November 1834 theilte ber Moniteur bie Entlassung von de Rigun, Duchatel, Thiers, Unisot und Sonnann mit, an beren Stelle nun ein Ministerium trat, an bessen Spite ber frühere Staatsfecretar Napoleon's Maret Bergog von Baffano fiqurirte und bas im Uebrigen aus mittelmäßigen Röpfen ber Mittelvar= tei bestand, mit benen ber König leichter regieren zu fonnen glaubte. als mit Männern felbitftändigen und überlegenen Beiftes, wie Buigot ober Thiers. Allein er machte rafch bie Erfahrung, bag ein fluger Mann mit flugen Männern leichter und beffer fahrt, als mit aufgeblafenen Mittelmäßigkeiten: nach wenigen Tagen löfte fich bie neue Berwaltung wieder auf, und der König fah fich genöthigt, die vorigen Minister gurudgurufen. Den Borsit erhielt wieder ein Rapoleonischer Marichall, Mortier, Bergog von Trevijo. So traten fie ber Rammer. die nach furzer Vertagung wieder zusammentrat, entgegen. Thiers erflärte, daß die Lage des Landes eine allgemeine Begnadigungsacte noch nicht gestatte, und die Rammer ließ sich beicheiben. Wiederum tam burch ben Rücktritt Mortier's die Berwaltung ins Schwanten: boch mußte fich der König entschließen, die Minister zu behalten, und ihre Bebingungen annehmen, welche ihn zwangen, ben Bergog von Broglie zum Ministerpräsidenten und Minister des Answärtigen zu machen.

Mit seinem Cintritt fand zunächst die amerikanische Entschädigungsfrage ihre Erledigung. Sie war durch eine Botschaft des Uniouspräsidenten Jackson an den Congreß zu Washington, welche zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten führte, in ein bedenkliches Stadium getreten. Die Kammer genehntigte jest (18. April 1835) ben Vertrag, indem sie, den Schein wahrend, die wirkliche Anszahlung der Entschädigungsgelder an eine vorberige genügende Erklärung über jene grobe Präsidentenbotschaft knüpste. Alsdann wurde die energische Bekämpsung der republikanisischen Partei fortgesetzt und zunächst ein Aufauß von 1,200,000 Fr. zu den geheimen Fonds verlangt und bewilligt. Die Zahl der bei den letzten Unruhen und in Folge derselben Verlasteten betrug noch im Frühling 1835 bei 1300; vor dem Pairshof, wo ihre Sache verhansdelt wurde, geberdeten sich die Angeklagten wie Rasende, und während so dieser, "Aprilproces" langwierig und unter empörenden Seenen sich hinchleppte, trieb ein neues Verbrechen von unerhörter Abschenslichseit die Anfregung auf die Spike.

Um 28. Juli, eben am Jahrestage ber Revolution, die ihn zum König gemacht, hielt Ludwig Philipp eine große Heerschau. 30,000 Mann Linie. 20,000 Nationalgarden füllten die Boulevards. Der Ronia und fein Stab maren bis zur 8. Legion ber letteren, Die am Boulevard bu Temple aufgestellt war, gefommen: ba ward ploblich eine Erplofion gehört, Die Scene verwandelte fich in ein Schlachtfelb. Ein Angelregen fchlug in das Gefolge des Konigs ein: Officiere, Mationalgarden, Buschauer, zwei Generale, einer von ihnen der Marichall Mortier, lagen am Boden; ber Ronig, bas eigentliche Biel bes böllischen Ueberfalls, und feine Göbne waren unverlett. Während er mit Beiftesgegenwart feinen Weg fortfette, murbe ber Morber ergriffen, ber bei ber Entladung feiner "Söllenmaschine" - einer Reibe von 25 Klintenläufen auf beweglichem Geftell - felbft verlett worden war: es war ein Corfe, Fieschi, ber, wie die Untersuchung ergab, ohne eigentliche Mitschuldige war, und bei bessen Berbrechen die Bolitif nur eine geringe Rolle gespielt hatte; er war ein vielumgetriebe= nes, verfommenes Subject, das im Gefprach mit Ungufriedenen abnlicher Art auf ben Gedanken eines folden Sanptverbrechens gefommen war.

Indes die Gelegenheit war zu versührerisch, die augenblickliche Stimmung zu gebieterisch, als daß die Regierung ihr nicht gehorcht und sie benuth hätte, um neue noch wirksamere Wassen gegen die Partei des Umsturzes zu schmieden, eine Partei, von der freilich schwer zu sagen war, wo sie ausing nud wo sie aussystete. Um 4. August legte demgemäß der Herzog von Broglie drei Geseksentwisse diese Kamsmer vor, die er mit einer heftigen Rede einleitete, und die von den wesentlichsten Freiheiten der Charte wenig übrig ließen. Zede Beleidigung des Königs und jeder Angriff gegen das Princip und die Form der Regierung durch die Presse ward als ein Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates behandelt, das vor den Pairshof führte;

Die Cautionen für die Berausgabe eines politischen Journals wurden wie die Strafen erhöht - für Baris von 50,000 auf 100,000 Fr.; gur Aufführung von Theaterftuden, gur Beröffentlichung von Bilbern murbe Erlaubniß des Miniftere oder des Brafecten verlangt. Der zweite Entwurf modificirte Die Geschworenengerichte. Ginfache Dajoritat. fieben gegen fünf ftatt acht gegen vier, follte fünftig gur Berurtheilung genügen: ber britte ermächtigte bie Berichtshöfe. Ungeflagte, die fich weigerten, vor ihren Schranfen zu erscheinen, mit Bewalt porführen zu laffen oder fie ohne Berhor abznurtheilen. Die Stimmung ber Dichrheit war für biefe Wefete; ihrem Ordnungs- und Ruhefanatismus waren fie je barter befto willfommener; es waren mahre Worte, welche der greife Roger-Collard fprach, daß das Uebel, mit dem man zu tämpfen habe, nicht von gestern und ehegestern, sonbern daß es Die Folge einer Rette von Siegen ber Bewalt über Die bestehende Ordnung, Die Folge der Rette von Revolutionen fei, von enen Frankreich feit 50 Jahren heimgesucht werde; aber er fprach Damit unglücklicher Beife nur ben verzweifelten, in Bahrheit unbeilbaren Charafter bes Uebels aus. Die Rammer ftimmte gu: am

9. Septe mber 1835 murben die Entwürfe Wefet.

Awei Tage darauf wurde die Rammer geschloffen. In einem gewiffen Sinne bezeichneten biefe Septem ber gefete ben Bobepunft von Louis Philipp's Macht. Die Kraft ber Opposition murde burch jene icharfen Gejege in der That für die nachite Zeit gebrochen. Biele Journale in der Proving gingen ein, die übrigen mäßigten wenigstens ihre Sprache; an ben öftlichen Bofen gewann man jest erft ein rechtes Bertrauen gu Louis Philipp's Regierung, weil ihr die Bandigung ber Revolution in einem Mage gelungen fchien, wie es bie Reftaurationsregierung nur vergebens erftrebt hatte. Die Thronrede, welche 29. December 1835 die Rammern eröffnete, conftatirte die frenndichaftlichsten Beziehungen zu allen europäischen Mächten. In Spanien, wo der Bürgerfrieg mittlerweile ansgebrochen war, hielt fich, wie wir bereits gefeben, die frangösische Politik in genauer Fühlung mit ber englischen, und man fonnte, wenn man wollte, die Quabrupelallianz England, Franfreich, Spanien, Portugal als eine Begenalliang gegen Die heilige Tripelalliang auffaffen; Die volle und unmittelbare Ginmischung zu Gunften ber Regentin und ihrer Tochter vermied Louis Philipp, obwohl ein Theil feines Ministeriums, Thiers und ber Bergog von Broglie, dabin neigte. Auch ans Algerien lauteten die Nachrichten augenblicklich gunftig. Dan hatte fich, nicht ohne große Bedenken, entschlossen die Eroberung Karl's X. festzuhalten; schwerlich jum Beile Frantreichs. Die Erfolge ber Benerale, welche man, in rafchem Wechfel, hinfandte, waren zweifelhaft, die Berlufte bebeutend. Die Berfuche, burch Bertheilung von Landbefit Anfiedier anzuloden, gelangen nur in fehr beschräuftem Mage, die Berrichaft über die unterworfenen Stämme war nur eine nominelle. Gin febr cbenbürtiger Gegner war ben Frangofen in einem jungen Sauptling. Abdeel-Raber . erwachsen, ben als einen Marabut ober Giferer um ben Glauben eine Angahl arabischer Stämme ber Proving Dran gum Emir von Mastara gewählt hatten, und ber, anfangs die Frangofen burch Friedens- und Freundschaftsversicherungen täuschend, bald an die Spite der Ginheimischen als Vorfampfer im Kriege gegen Die "Ungläubigen" trat. Schon im Jahre 1835 marf er Die Daste ab. und blieb nun lange Jahre, burch feine Niederlage im offenen Felde gebengt, der gefährlichste Keind der Frangosen, welche reichliche Belegenheit befamen, abermals zu beweisen, daß fie unter allen euro= paifchen Bolfern zur Aufrichtung von Colonialherrschaften bas un= fähigste sind. Indeg verzierten diesmal die Siegesberichte, welche General Clauzel einfandte, die Thronrede, die zugleich eine fehr befriedigende Schilderung der allgemeinen Lage Frankreichs entwarf.

Man fonnte ber Bermaltung bes Bergogs von Broglie ein langes Leben versprechen; gleichwohl fturzte fie über eine anscheinend unbebeutende Finangfrage. Der Finangminifter humann nämlich brachte. zur Ueberraschung ber Minifter felbft, eine Berabsehung bes Ringfußes für die Staatsichuld in Anregung; fehr gegen die Meinung bes Ronigs, ber fich eben auf die Rentenbesitzer, die namentlich in Baris eine zahlreiche Claffe bildeten, ftütte. Der unbequeme Minifter ward entlaffen; die Rammer aber eignete fich den Bedanten an, Die Saupber ber Mittelpartei, Baffy, Sauget, Dufaure, machten ihn gu bem ihren, und einer ber ihrigen, Gouin, ftellte ben formlichen Antrag auf Berabsehung bes Binsfußes; eine Mehrheit beschloß, gegen ben Wiberfpruch der Minister, benselben in Erwägung zu ziehen. Ministerium fligte sich bem Botum und trat ab; bas Ergebniß ber Unterhandlungen mar (22, Februar 1836) ein Ministerium Thiers, beffen Anschauungsweise berjenigen ber Mittelpartei naber ftanb. und ber fich bei diefer Belegenheit von feinen feitherigen Collegen ber ftrengern Richtung, ben fogenannten Doctrinaren von der Farbe Buigot's, treunte Der gewandte chrgeizige Abvocat übernahm den Borfit und bas Auswärtige; er behielt die Minister ohne ausgesprochene politische Bartei= ftellung, ben Finangminifter b'Argout, ben Kriegeminifter Maifon u. a. bei und umgab fich mit einigen ber Sanpter ber Mittelvartei. Der Nothwendigfeit, auf die Binfenberabsehung fofort einzugeben, entzog fich Thiers mit geschickten Worten und die Manner ber Mittelpartei, welche bie Doctrinare aus ihren Stellen gedrängt hatten und ihre Erben geworden waren, unterftütten ihn barin; ber hauptunterschied mar, bak man eine milbere Praris in Beziehung auf die poli= tifchen Berfolgungen einschlug, die Septembergefete zwar nicht zurud nahm, aber ruben ließ, und baß bas neue Ministerium einen Aufana machte zu einem freisinnigeren Spfteme ber Sandelsgesetzung. Der Sandelsminifter Baffy beantragte eine Reihe von Rollherabsehungen, und machte fo einen erften Anfang, aus bem engherzigen Brobibitivfustem, welches die Großinduftrie ober vielmehr einzelne Aweige berfelben auf Roften ber Maffe bes Bolfes begunftigte, herauszufommen. Auch in der frangösischen Kammer fam so die große und tiefeinschneis bende Frage, welche in England die Gemüther bewegte, und einen der Angelpunfte ber weltgeschichtlichen Bewegung bes Sahrhunderts bilbet. bie Frage um Schutzoll und Freihandel, gur Erörterung. Der eine Redner, Graf Jaubert, ftutte Die Schutzolle bamit, daß er fagte, Die Erhaltung ber bestehenden gesellschaftlichen Ordnung hange von ber besonderen Brotection ab, welche die Besetzgebung wie den Grundeigenthümern fo ben großen Gewerbetreibenden gewähre; er war Graf und Gisenhammerbesiger, und was er sagte freilich bas Gegentheil eines Grundes, aber wenigstens ehrlich; ein Anderer, Cudin= Gridaine, großer Wollenfabrifant, fand, baß man bei bergleichen Fragen vor Allem das Wohl der großen Massen im Auge haben, und mas biefen Arbeit gebe, alfo ben Gewerbefleiß, heben muffe: ein Dritter wies barauf bin, bag bas Schutfuftem eine Menge von Gewerben gehoben habe, die zu Grunde geben mußten, fobald man bas Snitem andere: und alle iene Worte murben gebort, mit benen fortan noch Jahrzehntelang eine ichlechte Sache gegen bie gleichwohl fiegreich pordringende Sache ber Bernunft und ber Gerechtigfeit vertheibigt Auch Thiers erprobte hier feine Redefinft, indem er, nach Art gewandter Sophistif, ausführlich und beredt widerlegte, mas Nebenvunft war, und dadurch die Aufmerksamkeit ablentte von den Hauptpunften, die unwiderlegt blieben; er zeigte, wie in Franfreich aller Gewerbefleiß, nicht blos einzelne Aweige, geschütt feien, wie bie Regierung völlig unparteifch verfahre; es war biefelbe Thorheit. von der er fein langes Leben hindurch nicht geheilt wurde, und welche einer der Borfampfer des Freihandelssuftems, Duvergier de Sauranne. treffend mit ben Worten bezeichnete: "Schupfteuern tonnen Ginzelnen einen unverhaltnigmäßigen Bewinn zuwenden, indem fie ihnen die Concurreng beseitigen und ein Monopol schaffen -; burch Begunftigungen diefer Art wird aber ber Reichthum eines Landes nicht vermehrt, fondern nur bon ber einen Stelle an die andere verfest, benn was der Gine in die Tafche ftectt, ift offenbar aus der Tafche bes Unbern genommen;" "wenn ich ein Erzeugniß bes Gewerbefleifes," argumentirte ein Anderer nicht minder treffend, "bas ich zu 6 Fr. aus

bem Auslande beziehe und bas folglich nur 6 Fr. werth ift, mit 10 Fr. bezahle, fo bezahle ich 4 Fr. Stenern an den Fabritanten, und wenn biefer von mir eine Rlasche Bordeaux zu 4 Fr. tauft, fo habe ich ihm ben Wein umfonft geliefert"; und fehr richtig und mit Nachbrud fprach es Lamartine aus, bag bier eine Frage ber Freiheit von 1789 verhandelt werde, weil es um Privilegien und Monopole fich Aber diefe Verfammlung bestand jum größten Theile ans folden Brivilegirten; boch wurden bie Bollherabsetzungen angenom= men, weil fie bie Steuern noch immer boch genug ließen, und man ans ben Berhandlungen hatte entnehmen tonnen, daß bie Regierung bas Bertrauen biefer Brivilegirten, bas fie in Anfpruch nahm wohl verbiente. Der Staatshaushalt ward ohne weitere Schwierigfeit erledigt, und die Ruhe des Landes erhielt fich, auch als wenige Tage nach Schluft ber Signnaen, am 25. Juni, abermals ein Mordverfuch auf den König gemacht wurde, da das Ministerium diesmal flug genug mar, in biefem Attentat - ein gewiffer Aliband, ein Sandlungsbiener aus Berpiquan, mar ber Thater - nichts zu feben, als mas es mirtlich war: Die vereinzelte Sandlung eines übersvannten und überreigten Ropfes, Die man nicht einer bestimmten Bartei, sondern höchstens der agngen politischen Atmosphäre ber Beit gur Laft legen fonnte. Aliband marb, wie fein Borganger Rieschi, jum Tobe verurtheilt und binacricutet.

Much bas Ministerium Thiers hatte feinen langen Bestand, fo febr auch Thiers bem Hauptgefichtspuntte Louis Philipp's, fich mit ben conservativen Cabineten im Ginflange gu halten, fich anbequemte. Er ließ es geschehen, daß ber lette Reft des freien Bolens, ber fleine Freiftaat Rratau, auf beffen Gebiet fich viele Berfprengte bes letten unaludlichen Aufftandes gurudgezogen hatten, von ben brei Schutmächten nach gemeinsamem Beschluffe militärisch besetzt wurde: er löste, mas der Herzog von Broglie verweigert hatte, auf Ansuchen bes ruffifchen Gefandten bas polnifche Comité in Baris auf, bas einen Mittelpunft für die versprengten Bolen bilbete; und er erhob feine Schwierigteit, als ce fic barum handelte, mit ben übrigen Dachten gemeinsame Sache zu machen, um von ber Schweiz die Ausweisung ber politischen Flüchtlinge zu verlangen, welche bort aus aller Herren Länder zusammenkamen, und unter benen fich, angeregt von Giuseppe Mazzini, ein europäischer Geheimbund gebilbet hatte, ber fich bas junge Europa nannte und ber fich, ba jede Nationalität innerhalb biefes Europas der Zufunft ihr besonderes Recht und ihre besondere Aufgabe haben follte, in ein junges Italien, ein junges Deutschland. cin junges Bolen, eine junge Schweiz und ein junges Franfreich alieberte. Der Borort Bern, bem bas ungeftume und ungeberdige Treiben dieser Schwarms und Rottengeister, denen Mazzini seinen eigenen unerschütterlichen Glauben an seine Ideen einzuslößen wußte, selbst beschwerlich war, antwortete dem französischen Gesandten in einer Weise, die jedem billigen Bunsche genügen konnte; aber Thiers richtete am 18. Juli 1836 eine überans bruske Note an die Sidgenossenschaft, deren drohender Ton einen heftigen Ausbruch des beleidigten schweise

gerifchen Nationalgefühls zur Folge hatte.

Eine Reise ber beiben altesten Sohne Louis Philipp's, ber Berzoge von Orleans und Nemours, an die Sofe von Berlin und Wien ichien ber Berfohnung bes revolutionaren Thrones mit bem legitimen Europa die Krone auffeten zu follen. Sie wurden mit großen Ehren und aller gaftfreundlichen Soflichfeit empfangen; allein bie Berlobung mit öftreichischen Bringeffinnen, mit welcher Thiers fich geschmeichelt und welche bereits der Klatsch der vornehmen Welt von Ohr zu Ohr getragen hatte, erfolgte nicht, und ber französische Minister, enttäuscht über den Werth der Freundschaftsbezeugungen, welche ihm von Seiten ber öftlichen Mächte zu Theil geworden waren, begann nun in andere Bahnen einzulenten. Er wollte nun aus der halben Ginmischung in bie fpanischen Angelegenheiten, zu welcher ber Ronig in Gemeinschaft mit England sich verstanden, eine ganze und durchgreifende machen, und dies zeigte ein Tagesbefehl bes Generals Lebegu ber gum Ginmarich bereitstehenden Fremdenlegion an, indem er auf die Berftartungen hinwies, bie fie zu erwarten hatten und bie fie in ben Stand fegen werben, entscheibend in ben Bang ber Dinge einzugreifen. Dies mar gegen ben Sinn bes Rönigs und barüber nahm bas Ministerium am 25. August 1836 seine Entlassung, Gine neue Bermaltung, die unter diesen Umftanden nur eine conservative Farbung haben tonnte, ward erst am 6. September 1836 fertig gebracht; an ber Spipe stand Braf Molé, das bedeutenoste Mitglied war Guizot, der wieder den Unterricht übernahm, neben ihm erhielt Berfil die Justiz, Duchatel die Finangen, Gasparin, ber als Rhoneprafect bei ber Unterbrudung bes Lyoner Aufftaubes fich bemertbar gemacht hatte, bas Innere, bes Königs Generalabjutant, Bernard, bas Kriegsminifterium.

Die neue Verwaltung hatte zunächst die Aufgabe, die sehr versahrenen schweizer Angelegenheiten wieder in Ordnung zu bringen. Dort war der Vorden von dem französischen Gesandten Herzog von Montebello auf ein Individiuum, des Namens Conseil, als besouders gefährlich, ausmerksam gemacht worden; es stellte sich aber heraus, daß dieser Mensch unter verschiedenen Nannen sich herumtried und in Beziehungen zur französischen Regierung gestanden, auch von dem Gesandten selbst einen Pas unter salschungen kannen erhalten hatte. Die schweizer Regierung war nicht diplomatisch genug, diese Ausstlärungen,

bie ihr geworden, zu unterbrücken. Die französische Regierung verlangte nun eine celatante Genngthnung für die angeblich ihrem Gesandten zugefügte Beleidigung, und ordnete, als diese nicht rasch genug erfolgte, am 1. October, sehr zum Schaden des eigenen Laudes, eine Gränzsperre gegen die Schweiz an. Eine anßerordentliche Tagsatung ward einberufen, welche nach stürmischen Erörterungen eine Erklärung gab, die man, wenn man wollte, französischereits als eine Genugthung ansehen konnte, und so wurde die Sperre wieder ausgehoben. Dagegen begnügte man sich in Spanien, den französischen Botschafter anzuweisen, daß er die Regentin in zedem Versuche, die gemäßigten Grundsäge des Estätuto real durchzussühren, unterstützen solle. Der neue Minister war darin mit seinem Könige einverstanden, daß ein Liberalismus, der über diese Erkatze hinausgehe, und etwa bis zur Versassung von 1812 zurückgreise, für Frankreich selbst besentlich sein würde.

Im Innern suchte das neue Ministerium sich durch einen Gnadensact zu empsehlen, der 63 politischen Gesangenen am 6. October, dem Geburtstage des Königs, die Freiheit zurückgab und weitere Begnadisgungen in Aussicht stellte. Dieser Gnadenact sam unter Anderen auch den Ministern Karls X. zu Gnte, welche zu Ham gesangen saßen und von denen zuerst Begronnet und Chantelauze, dann auch Fürst Polignac und Guernon de Nanville in Freiheit gesetzt wurden. Die öffentliche Meinung, nunmehr hinlänglich abgefühlt, nahm diese Begnadigung rusig hin. Wenige Tage später, am 6. November 1836, starb der König, dem diese Männer so übel gedient hatten, zu Graz in Steiermark, wo ihm die östreichische Regierung einen Auhesig zur

Verfügung gestellt hatte.

Bon dieser Seite also war man sicher; aber von einer andern war mittlerweile ein erster Versuch gemacht worden, den Julithron zu erschüttern; ein Versuch, der, so rasch unterdrückt wie unternommen, teinerlei ernstliche Gesahren sür die Zukunft zu drohen schien. Die Traditionen der Napoleonischen Zeit waren in Frankreich sebendig; sie hatten sich, da sie ersüllt waren von dem was dieses Volk am höchsten sich, von Kriegsruhm, ties in das Herz der Nation eingesenft und in mehr als Einer Hitte dischen die Erinnerungen aus dieser Zeit, vom Vater auf den Sohn, vom Großvater auf den Enkel übertragen und vererbt, die einzige Würze des täglichen Lebens. Uber die Geschlächselasse, in deren Interesse die Inlievolution gemacht worden war, hatte feine Neigung, jenen Traditionen und Erinnerungen Einfluß auf die Führung der Geschäfte einzuräumen und sein Tode des Königs von Kom schoe Schatten einer Gesahr von dieser Seite verschwunden, und zwar so völlig, daß man

ohne Furcht mit diesen Napoleonischen Traditionen spielen konnte, sie aufries, wo es einmal galt mit dem Säbel zu rasseln, wie denn eben jest ein hervorragender Minister Ludwig Philipps, Thiers, sich an die Arbeit gab, dieselben in einem großen Geschichtswerke über das Consulat und Kaiserreich, dessen erster Band im Jahre 1840 erschien, dem französischen Volke als ein großes nationales Schaugericht vorzuselsen.

Als den legitimen Erben der Navolconischen Ansprüche ober wie man allmälig zu fagen fich gewöhnte, ber Rapoleonifchen Ibee betrachtete fich ber britte Sohn bes chemaligen Ronigs von Solland, Rarl Ludwig Napolcon. Zwei altere Cohne Sortenfiens maren, ber eine 1807, ber andere 1831, geftorben; ber Bring Ludwig Napoleon war im Jahre 1808 geboren; im siebenten Jahre war er bei jenem großen Maifeld, bas die zweite Napoleonische Aera der 100 Tage einleitete, an ber Seite feines großen Oheims geritten, hatte fich als junger Mann mit bem älteren Bruder im Jahre 1830 bei bem Aufftande in der Romagna betheiligt, war aber der Gefangenschaft gludlich entgangen und lebte feitdem bei feiner Mutter auf bem Schloft au Arenenberg, Canton Thurgau, in der Schweig. Daß er fein unbedeutender Menich fei, war ichon bamals bas Urtheil Derer, Die ihn naber fannten. Bum minbeften war er nicht unthatig, erwarb fich mit Ernst und Rleiß friegewissenschaftliche und andere Renntnisse und wurde, da er richtiger schweizer Bürger war, von dem vollziehenden Rathe des Cantons Bern zum Artilleriehauptmann ernannt (1834). Die Entruftung, mit welcher man in ber Schweis von ber Regierung Louis Philipp's fprach, nährte bic "Flüchtlingshoffnungen" bes 26jährigen Bringen, ber feit geraumer Beit, felbft Giner aus bem Bolte, ben Zauber fah, ben bie Ibee und nothigen Falls auch bas bloße Wort ber Freiheit auf die Bevölferungen übte. Er hatte bei einer Cur in Baben-Baben Verbindungen mit Officieren ber Garnison von Strafburg angefnühft und erschien nun am 20. October 1836 ploplich in biefer Stadt, wo er bem Oberften Baudren, mit bem er in Baben Freundschaft geschloffen, ankundigte, daß die Beit jum Sandeln getommen fei. Des andern Morgens fruh ftellte Baubren ben Brinzen seinem Regiment, bem vierten Artillerieregiment - ce mar basfelbe, in deffen Reihen einst vor Toulon ber erfte Navolcon ben Grund gir feinem Ruhme gelegt hatte - vor und bas Regiment widerstand dem Rauber nicht, den der große Name noch immer übte: unter lautem Buruf "es lebe ber Raifer" feste es fich in Marich, langs bes Walles, nach ber Raferne bes Quartiers Fintmatt im Norden ber Stadt, wo bas 46. Infanterieregiment lag, bas man gleichfalls zu gewinnen hoffte. Unterwegs wurde ber Brafect und ber

Commandant Boirel, Die ihrer Bflicht treu blieben, verhaftet. Man fam por ber Raferne an, aber bas 46. Regiment erwies fich weniger enthufiaftifch: es trat eine Baufe bes Befinnens ein, wo es bem Oberften Taillandier gelang, Die überraschten Soldaten zu ihrer Bflicht gurndguführen. Der Bring und feine Begleiter mußten fich gefangen geben und überall erfuhr man zugleich mit der Nachricht von dem finnlos gemagten Abenteuer auch beffen fofortige Bereitelung. In Baris im Rathe bes Königs überwog die Ansicht, dem unbequemen Abenteurer feine Gelegenheit zu hoben Worten zu geben; ftatt ihn bem Berichte zu übergeben, ober ihn zu behandeln, wie ber Stifter ber Dungstie ben unschuldigen Bringen von Enghien behandelt hatte, beeilte man fich, ihn nach Amerita zu fvebiren. Seine Mitschuldigen bagegen — es waren etwa sieben — wurden vor bas Geschworenengericht bes Departements Rieberrhein geftellt. Um 18. Januar 1837 aab biefes fein Berbict: es lautete auf Nichtschuldig und bie Freigefprochenen wurden, um die Regierung zu ärgern, zum Gegenstand von Ovationen gemacht; die Beschworenen bachten, daß, wenn die Staatsgewalt felbit ben Sauptichuldigen ftraflos laufen laffe, man nicht die untergeordneten Schuldigen ans Meffer liefern burfe.

Die allgemeine Rube störte dieser Bagenstreich ebenso wenig, als ein neuer Mordversuch, ber auf den König gemacht ward, als er am 27. December 1837 mit feinen brei alteften Sohnen nach bem Balais Bourbon fuhr, um bort die Rammer zu eröffnen. Die Lage war gunftig, ber Bohlftand bes Landes im Steigen, gum erften Dal feit ber Anlirevolution überstiegen bie Staatseinnahmen die Ausgaben. Die answärtige Bolitif ber Regierung allerbings bot einige Ungriffs= punfte dar; ber Krieg gegen Abbelfader bauerte fort und ein über= eilter Angriff auf die Stadt Constantine hatte mit einem wenig ehrenvollen Rudzuge nach Bona geendigt. Allein bas Lettere fonnte man auf den Marschall Clauzel schieben und über die sonstige auswärtige Politit fonnte man mit Worten hinwegtommen; fehr ungeschickt aber waren die Gesetesentwürfe, mit welcher die Minister diesmal vor die Rammer traten. Statt ruhig und fest, wie es einer ftarten Regierung ziemte, die Politif der Berföhnung fortzuseten, benutte man den armfeligen Stragburger Butich, um ein Gefet zu beantragen, nach welchem fünftig bei Verbrechen, welche von Civil- und Militarperfonen gemeinschaftlich verübt würden, die ersteren zwar der Jury, die zweiten aber Militärgerichten überwiesen werden follten, und ein anderes, welches die Septembergefete bahin erganzte, daß füf die bort porgeschene Deportation die Insel Bourbon im indischen Ocean beftimmt wurde; ein brittes verhangte ichwere Gefangnififtrafe, wo Remand eine Berichwörung, von ber er Runde erhalte, nicht binnen 24

Stunden ber Behörde anzeige. Uebler vielleicht noch war ber Ginbrud zweier anderer Entwürfe, welche verlangten, bem Bergog von Nemours die Domane Rambonillet als Apanage zu überweisen und bas Brautgeschent ber Ronigin ber Belgier, Bringeffin Louise, eine Million Frs., auf die Staatscaffe zu übernehmen; nicht mit Unrecht fpottete man über die Sabjucht ber "Civillifte", b. h. bes Ronigs, ben ein miggunftiger Beschichtsschreiber ben erften Bourgeois feines Landes genannt hat, und rechnete aus, daß jene Domane nicht, wie die Regierung die Sache darstellte, nur 460.000 Frs. Rente. fondern einen Werth von 40 Millionen repräsentirte. Das Gefet über die Trennung der Berichtsbarkeiten wurde bei der öffentlichen Abstimmung angenommen, bei ber geheimen, was bas gange Suftem in Unehre brachte, mit 211 gegen 209 Stimmen verworfen. Die Frage war nun, ob man die übrigen aufrecht halten oder vertagen follte. und barüber tam es zu einer Entzweinng im Cabinet, in Folge berer Die entschiedeneren Elemente, Buigot, welcher Auflösung ber Rammer verlangte, Berfil, Duchatel austraten. Die Dotationsgesetze murben gleichwohl aufrecht erhalten, nur daß ber König ftatt ber Apanage für den Bergog von Nemours eine Erhöhung der Avangge des Bergogs von Orleans verlangte, beffen Berlobung mit ber Bringeffin Belene von Medlenburg . Schwerin ber Rammer gleichzeitig mitgetheilt wurde.

Die Dotation wurde in dieser Gestalt auch von der Rammer angenommen. Dagegen milberte fich die Strenge gegen politische Berbrechen seit bem Austritt der Doctrinare: ber Urheber bes jungften Attentats, Meunier, zum Tode verurtheilt, wurde zur Devortation begnadigt und am 9. Mai 1837 eine umfaffende Umneftie verfündigt. welche würdig der Bermählung des Thronerben (30. Mai) voranging. Das junge Baar felbst wurde mit Barme empfangen, nur die Bricfterschaft grollte, weil die Bergogin protestantisch war und der König, in Sadjen der Religion vorurtheilslos, ben Bedanfen, daß fie fatholisch werden folle, abgewiesen hatte. So günftig schien die allgemeine Lage, baß man, nachdem im Juni bas Budget bewilligt war, Die Zeit für allgemeine Neuwählen geeignet glaubte und am 4. October bie Der Ausfall entsprach ben Erwartungen nicht Rammer auflöfte. gang. Doch befanden fich unter ben Gewählten nicht weniger als 178 Beamte, auf welche die Regierung vorab gablen founte.

Auch konnte die Thronrede, als im December diese Kammer zussammentrat, neben dem steigenden Wohlstande einige äußere Ersolge, zum mindesten einige Kraftäußerungen der auswärtigen Politik rühmen. In Afrika hatte General Bugeand den schmählichen Rückzug seines Vorzängers von Constantine durch die Erstürmung dieser

Stadt gerächt, mit Abbelfaber war ein Bertrag geschloffen (an ber Tafna, 30. Mai), in welchem ber Emir icheinbar fich unterwarf. eine Art Tribut gablte ober lieferte und dem fiegreichen General Bugegub fehr wirfliche 100,000 Frs. "Bubichus" bezahlte. Gegen Die Megerrepublik Banti, welche gegen Frankreich noch aus ber Reftaurationszeit gewisse Berpflichtungen hatte, war ein Geschwader unterwege; in Spanien hatten fich bie Dinge wenigstens nicht verichlechtert. Die Abreffe erfannte bies in höflichen Wendungen an; nur die Behandlung ber fpanifchen Angelegenheiten fand einen leichten Tabel; außerbem ward an jene Magregel ber Binfenherabsetung gemahnt, welche jo wieder in Fluß gebracht wurde. Im April 1838 begannen Die Berathungen über ben Antrag, ben Gouin in Diefer Begiehung gestellt hatte. Bis bahin war Rammer und Regierung im Ginflaua gewesen. Im Brincip entschied fich fast bie gange Rammer für bie Bergbfebung; indeß hatte Graf Mole Diefer Abstimmung Die Spite abgebrochen, indem er erffarte, daß die Regierung fich ber Entscheis bung ber Rammer in dieser Frage fügen werbe, wenngleich fie bie Makregel nicht für zeitgemäß halten fonne. Uebrigens blieb man nicht bei bem Brincip fteben, fondern legte ber Regierung die beftimmte Bflicht auf, in der nächsten Seffion über die Ausführung der Makregel Rechenschaft abzulegen. Auch in Beziehung auf ben Gefebesentwurf, welcher den Bau von Gifenbahnen betraf, bequemte fich die Regierung der Stimmung der Deputirtenfammer, indem fie von den vorgeschlagenen vier Linien drei aufgab und für die vierte Paris Bavre fich die Uebertragung des Baues an eine Brivatgesellschaft gefallen ließ. Das ganze großartige Suftem würde eine Milliarde gefostet haben, welche die Opposition der Regierung nicht anvertrauen wollte, während die Geldlente in der Rammer berechneten. baß für fie und ihres Gleichen mehr abfallen werde, wenn diete Unternehmungen nicht vom Staat fondern burch Brivataesellschaften ausacführt wurden.

Die Steuern waren bewilligt, das Budget genehmigt, den Deputirten eilte es, nach Hause oder aufs Land zu kommen. Das unbequeme Geset über die Herabsehung des Zinssußes wurde am 25. Juni von der Pairstammer verworsen, und damit der Regierung ihre Freiheit zurückgegeben. Doch ward dadurch das gute Einvernehmen mit der

Deputirtenfammer nicht weiter geftort.

Eine Zeit lang hatte es geschienen, als wenn die Septembergesetze mehr und mehr zu einem bloßen Namen herabsinken sollten. Die Regierung selbst fiberwies ein Complot, das man in diesen Tagen entsbeckte, statt an den Pairshof an die gewöhnlichen Gerichte; man besmerkte jeht mit Erstaunen, daß auf einmal die Zügel wieder straffer

angezogen wurden. Der Herausgeber einer Schrift über den Straßburger Aufstand, Laity, wurde wegen dieser Darstellung, in welcher die Rechte Ludwig Philipp's angezweiselt und die Ansprüche des Prinzen Napoleon gegründet gefunden wurden, vor den Pairshof gestellt, und die Journale von oppositioneller oder unabhängiger Haltung aufs Neue mit Erbitterung versolgt. Der wirkliche Versasser senten der Schrift war der Prinz selbst, der mittlerweile aus Amerika nach der Schweiz zurückaefehrt war.

Die frangolische Regierung verlangte mit steigenbem Nachbruck feine Ausweifung. Allein er mar ichweizer Burger und bie Gebuld bes schweizer Boltes war burch die fteten Tracaffericen in Beziehung auf ihr Afplrecht aufs Meußerste gereigt; es fam bis an bie Grange bes Rricas und frangofifche Truppen festen fich in Marich. Der Bring that was ihm geziemte: er erklärte, Die Schweiz verlaffen zu wollen. um nicht feine Mitburger und Gaftfreunde um feinetwillen in auswartige Bermidelnngen zu verftriden. Er begab fich nach England, und hier war er ficher; die frangofifche Regierung zeigte Energie nur ben fcmachen Staaten gegenüber. Diefelbe Art von Rühnheit. wie gegen die Schweiz bewies die frangofifche Regierung auch gegen Die Republik von Merico und von Buenos-Apres, benen gegenüber fie geschädigte Jutereffen einzelner frangofischer Burger mahrzunehmen hatte. Die Mündung bes La Blata wurde in Blotabezustand erflärt und im September 1838 ein Geschwaber in bie mericanischen Bewässer geschickt; die auf diese Unternehmungen bezüglichen Phrasen decorirten Die Thronrede vom 17. December 1838, welche außerdem Die Räumung ber Citabelle von Ancona gleichzeitig mit bem Abzug ber öftreichijden Truppen aus den Legationen, ben bevorftehenden befinitiven Abichluß ber belgisch-hollandischen Wirren im Sinne der vollen Unabbangigfeit Belgiens, Die Durchführung ber Bolitif ber Quabrupel= alliang in Spanien angufündigen hatte. "Franfreich," ruhmte ber König, "nimmt den Rang ein, ber ihm in der Achtung feiner Berbündeten und ber gangen Welt gebührt;" im Junern rühmte er die glückliche Entwickelung bes Nationalreichthums in Folge ber Rube und ber Uebereinstimmung ber großen Staatsgewalten: "moge bas Spiel unferer Ginrichtungen, zugleich frei und regelmäßig, ber Welt beweisen, daß das conftitutionelle Königthum mit ben Wohlthaten ber Freiheit bie Beständigkeit vereinigen fann, welche die Rraft ber Staaten ausmacht."

In der That erlangte der Minister in der Abrestdebatte schließlich den Sieg mit 221 gegen 208 Stimmen. Aber dieser Sieg war schwer erfämpst. Die verschiedenen Elemente der Opposition, principielle Gegner und eisersüchtige Mitbewerber um die höchste Wacht, wie Buigot und Thiers, hatten fich gegen die Regierung, ihre auswärtige und innere Bolitif vereinigt, und ihren vereinigten Talenten hatte jene nur den Ginen Grafen Molé entgegenzuseten gehabt, ber allerbings mit Gefchick feine Politik vertheibigte. Um 22. Januar 1839, brei Tage nach Annahme ber Abreffe, refignirte bas Minifterium Mole. Allein eine neue Berwaltung zu bilben, gelang nicht. Der Marschall Soult, an welchen ber König fich mandte, wollte nur in Berbindung mit Thiers, ben Riemand gern jum Gegner hatte, und einem liberalen Cabinet Die Geschäfte auf fich nehmen. Go übernahm benn Mole die Verwaltung wieder und appellirte an bas Land. inbem er am 1. Februar bie Rammer auflöfte; erft als wiber Soffen und aller Unftrengungen ungeachtet die Wahl gegen bas Ministerium ausfiel, reichten die Minifter zum zweiten Male ihre Entlaffung ein (8. März). Abermals wurde nun der "erlauchte Degen", Marichall Soult berufen, der nun mit Thiers und Gnizot in Unterhandlung trat. und als er die Beiden uneinig fand, mit dem Letteren allein fich verftändigte. Aber auch die Männer, die diefer zusammenbrachte, Sumann, Sauget, Baffn, Duvin ber Meltere, fonnten fich über mehrere wichtige Fragen nicht im Voraus einigen; es blieb dem Könige nichts übrig. als vorläufig ein geschäftsführendes Ministerium ohne ausgesprochene politische Farbe zu erneunen und die Kammern am 4. April ohne Thronrede zu eröffnen. Die Rammer machte Miene, Obilon Barrot gum Brafibenten zu mablen : bem gegenüber ftellten einige bem Könige ergebene Deputirte einen Mann ber Mittelpartei von weniger ausgesprochen oppositioneller Gefinnung, Baffy, als Candidaten auf, ber auch mit 30 Stimmen gewählt wurde, und den nun, als ben Mann, ben bas Bertrauen ber Mehrheit ihm bezeichne, ber König. gong im ftrengften Beifte conftitutioneller Orthodorie, mit ber Bilbung einer Berwaltung beauftragte. Auch er fam nicht zu Stande; ber Merger wandte fich, im Grunde mit Unrecht, gegen ben Ronig, dem man ohnehin in den Kreifen der Liberalen den Borwurf machte, bağ er zu "perfönlich" regiere b. h., bag er eigenen Willen und eige= nes Urtheil zeigte, wo fie nur ein Berfzeng für ihren Barteiwillen und ihre chraeizigen Jutriguen in ihm haben wollten, und man hörte die bedeutliche Neußerung aus gemäßigtem Munde, daß, wenn jowohl die Krone als die Rammer ohnmächtig seien, dies ein Beweis sein würde, daß das Land entweder für den Absolutismus, oder für eine von diesem und der constitutionellen Monarcie verschiedene Form reif fei. Diefe Logit ließ Gine Möglichkeit bei Seite: daß nämlich biefes Land und Bolt für feine Regierungsform "reif", wohl aber für jede dauernde Regierungsform verdorben fein fonnte; indeß forgten diesmal die Unhänger jener mystischen Regierungsform ihrerseits

bafür, die Ministerfrisis zum Abschluß zu bringen.

Es hatte fich, nach Berfprengung bes Bereins ber Menschenrechte im April 1834 ein revolutionärer Geheimbund unter dem Namen "Gefellschaft ber Familien" gebilbet, ber fich in "Familien" von allemal feche Mitgliedern und einen Führer gliederte; die Familien, je fünf bis feche, bilbeten Sectionen, zwei ober brei Sectionen ein Quartier; ein geheimnifvoller Musichuß, beffen Glieber nicht gefannt waren, leitete bas Bange. Als die Bolizei ber Befellschaft endlich auf die Spur gefommen, lebte biefelbe, unerschöpflich wie die Frangofen in biefen gefährlichen Kindereien find, bald wieder unter dem harmlofen Titel einer "Gefellschaft ber Jahreszeiten" neu auf. In Diefer Gefellfchaft handelte es fich nicht blos um politische Zwede. "Collen wir eine politische Revolution herbeiführen ober eine fociale?" lautete eine ber Fragen, welche man ben Neueintretenben porlegte, und in beren Rusammenftellung ein grimmiger Sag gegen bie "Ariftofratie von Beute, Die Geldmenfchen, Bangniers, Lieferanten, Monopoliften, Borfenspieler und Blutfauger, Die fich auf Roften bes Boltes maften", fich aussprach; die Antwort war: "wir muffen eine gesellschaftliche Revolution machen." Bu biefer focialen Revolution fchien biefen Leuten, welche ein blinder haß vorwärts trieb, die Zeit günftig, wo das bestehende Regime sich so unfähig zeige; fie brangten ihre Führer, Armand Barbes, Martin Bernard, Blanqui zum Sandeln und Sonntag ben 12. Mai Nachmittags schlugen fie los. Es gelang ihnen, bas Stadthaus durch Ueberrafchung zu nehmen, wo Barbes Die Revullit ausricf. Aber die Daffe ber Gefellichaft mar felbft nicht bei ber Sache, ba der geheime Ausschuß fich jest in der Geftalt einiger ihnen fehr wohlbefannter junger Dlanner ohne Bedeutung enthüllte; nach fur= zem Widerstande war der unfinnige Aufruhr niedergeworfen, den Louis Philipp rafch benutte, um ein Minifterium nach feinem Sinne zu bilben.

Es war wiederum der Marschall Soult, welcher diesem Ministerium vom 12. Mai seinen berühmten Namen lieh; im Uebrigen bestand es aus Ehrgeizigen und Dienstwilligen verschiedener Parteien oder Parteischattirungen: Finanzen Passy, Justiz Teste, össentliche Arbeisten Dusaure, Unterricht Villemain, diese von der Mittelpartei; das Innere nahm ein Freudu Guizot's, Duchatel, den Arieg General Schneisder, den Handel Cudiu-Gridaine, die Marine Admiral Duperres. Das Programm, mit welchem am folgenden Tage der Marschall vor die Kammer trat, war sehr allgemein: freie Thätigseit des verantwortlichen Ministerraths, Friede mit Aufrechtsaltung der Nationalwürde, Ordnung aemäß dem Gesese, Aufrichtigkeit und Kestigkeit in den Beziehs

ungen zu der Kammer. Diese letztere nahm das neue Ministerium gut auf, ließ Thiers als Candidaten für die Präsidentschaft sallen, und wählte den dem Ministerium genehmen Sauzet; sie bewilligte eine Million Francs Zuschüß zu den geheimen Ausgaben und ließ sich in der Frage der Herabsehung des Zinssußes auf die nächste Session vertrösten. Am 24. December 1839, als sie wieder zusammen kam, entwarf dann die Thronrede ein überaus günstiges Gemälde der insneren und äußeren Lage. Die Frage, welche die Gemülker beschäftstet und alles Uebrige in den Hintergrund drängte, war die orienstal ische, welche abermals in ein Stadium getreten war, wo sie, voll dom Gesahren für den europäischen Frieden, beitrug, dem neuen Jahrzehnt gleich bei seinem Beginne einen ernsten, drohenden Charafter aufzudrücken.

## 3meiter Abidnitt.

Vom Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. von Preußen bis zur Pariser Februarrevolution.

## A. Germanifche Staaten.

## 1. Deutschlanb.

Das wichtigste Ereigniß bes Jahres 1840 war ber Tob Friedrich Wilhelm's III. von Breugen, welcher am 7. Juni zu Berlin erfolgte: am zweiten Bfingfttage, nach 42jähriger Regierung, im 71. Lebens. jahre ftarb der vielgeprüfte Fürft. Mit ihm ichied der lette und ehrenwertheste ber Monarchen ber heiligen Alliang, ein Mann, welcher gugleich ber lette und ehrenwertheste Bertreter einer vergebenden Epoche deutscher und preußischer Geschichte war. Den schlichten, burgerlich einfachen und ehrbaren Ginn, mit welchem er fein Saus verwaltete, hatte er auch auf die Regierung bes Staates übertragen; ein wortfarger, ernfter, frommer Mann, ben bas Glud nicht über bas richtige Mag erhob, bas Unglud nicht über bie Gebühr nieberbeugte. Ein Fürft von reinem Bollen, ohne Genialität, aber gerecht, arbeitfam, verftändig, wirthschaftlich; feines Bolfes Schickfal theilend in Freud' und Leid. Seine Unterthanen bilbeten ben weiteren Rreis um fein Saus ber, und er regierte fie wie ein gewiffenhafter, innerhalb beschränkter Sphare einfichtiger, milber Sausvater feine Familie regiert; und so auch, wie ein Familienhaupt, wie ein Vater seines Volkes ward er betrauert.

Um ihn her aber war, ohne daß es ihn felbst mehr viel berührt hatte, die deutsche Welt eine andere geworden. In dem Menschenalter, welches feit 1815 verfloffen, war die Nation auf allen Gebieten entweder fortgeschritten ober wenigstens in mannigfacher Erprobung ihrer Kräfte thatig gewesen. Die Bunden bes Krieges waren lange vernarbt, ber Bohlftand geftiegen, und mit ber immer großartigere Berhaltniffe annehmenden induftriellen und Sandelsthätigfeit, für welche der bescheidene Fürst selbst durch die Schöpfung des dentschen Rollvereins bas Befte gethan, war auch bie Bahl ber von den Regierungen unabhängigen Männer von Bilbung gewachsen. Wo früher zweimal wöchentlich, von ber gangen Bevölferung beftaunt, Die Gilpoft vorüberfuhr, faufte jest, feit Ende der 30er Jahre in feiner ungeheuren Wichtigfeit allgemeiner begriffen, ber Dampfmagen; und wenn in der materiellen Welt Erfindungs- und Unternehmungsgeift fich zu arößeren und immer größeren Wageftuden auschickten, fo geschah basselbe in anderer Beise auch in ben rein geiftigen Spharen, wo ein Gebiet nach dem andern der Forschung erobert, ein Borurtheil der Bergangenheit nach dem andern fritisch vernichtet wurde. Es wurde bie Grangen, die uns geftedt find, wie die Kraft des einzelnen Be= trachters, ben in Gegenwart und taum erft zu Geschichte geworbener Bergangenheit die noch wenig abgeflärte Menge ber Erscheinungen verwirren mußte, weit überschreiten, wollten wir es unternehmen, diefen Fortschritt auf bem ganzen Gebiete beffen, was man mit bem vielumspannenden Worte Litteratur bezeichnet, zu verfolgen und nachzuweisen, wie die Arbeit des Gelehrten, Die Schöpfung des Dichters ober Künstlers von Jahrzehnt zu Jahrzehnt auf Staat und Gesellfchaft gewirft hat; welche Bebeutung in Deutschland und namentlich im protestantischen Theile Deutschlands Schulen und Universitäten in Diefer Beit ber Sammlung und ber Borbereitung gehabt haben. nur bies muß bemerft werben, daß fehr im Gegenfage zu ber Reit unmittelbar nach ben Befreiungefriegen bie Beifter zu ber Bergangenheit nicht mehr bewundernd und in der Beife ber fogenannten Romantit schwärmend und idealifirend, fondern mehr und mehr prüfend, zweifelnd, untersuchend, mit Ginem Borte fritisch fich verhielten, und baß insbefondere bie Wefchichtsforfcung immer entichiedener bahin gerichtet war, die Dinge zu ergrunden, wie fie wirklich einft gewesen, und neben Mythologie und Religion und Philosophie vergangener Reiten auch bas alltägliche profaische Leben ber Bolter in ihren Bereich ju gieben. Bas Riebuhr in biefer Begiehung in feiner romifchen Gefchichte (1811) begonnen, festen Undere auf anderen gefchichtlichen Gebieten fort: die Geschichte ber Bergangenheit murbe wieder in Begiehung gefest zu ben Ruftanben ber Gegenwart, und von biefer Seite. burch Werte gediegener Forschung, wie die von Chr. Fr. Schloffer, beffen Bedeutung für bas nationale Leben Deutschlands hauptfächlich hierin begründet liegt, wie burch oberflächliche und tendenziofe Darftellung, wie die auf einen größeren Lefertreis berechnete Weltgeschichte von Rotted, welche in Diefen Jahren Auflage um Auflage erlebte. wurden die maggebenden Rreife des Boltes mehr und mehr auf die Lösung ber politischen Aufgaben, auf die bestehenden Staats = und Rechtszuftande hingelenkt, auf welche so vieles Andere mit machsenbem Nachbrud Denten und Thun, Dichten und Trachten trieb, Es barf in biefer Beziehung als ein sprechendes Factum hervorgehoben werben, bag einer ber bebeutenbften Weschichtsschreiber und Welehrten, beffen wir früher erwähnten, G. G. Gervinus, eine fünfbanbige Geschichte ber beutschen Dichtung eben in jenen Tagen (1842) mit ber Mahnung fchloß, die Berfplitterung aufzugeben und alle jene enthufiaftische Energie, welche ben Deutschen eigen sei, nach ber Richtung bes Staates, nach ber politischen gu lenten. "Der Bettfampf ber Runft ift vollendet; jest follten wir und bas andere Biel fteden, bas noch tein Schute bei uns getroffen hat, ob uns auch ba Apollon ben Ruhm gewährt, ben er uns bort nicht versagte."

a. Preußen.

Sollte aber Deutschland auf Diesem Wege vorwarts fchreiten, fo mußte ber Unftog von bem mächtigften ber beutichen Staaten quegeben, von Breugen. In allem bem, was Grundlage eines großen öffentlichen Lebens fein muß, fahen wir, war biefer Staat gefund: groß genug und mannigfaltig genug zusammengesett, um einen leben= wedenben Mustaufch ber verschiebenen Rrafte gu gestatten; Schulwefen, Berichtswesen, Berwaltung, Beer, Finangen vortrefflich geordnet; ein hochgebildeter, im Großen und Gangen wohlmeinender, wenn auch im Einzelnen etwas buntelhafter und rechthaberischer Beamtenstand regierte ein fleißiges, vorwärtsftrebendes, bentendes Bolt, bas bei aller scheinbaren Allmacht ber Regierung doch in seinen nächften und eigenften Angelegenheiten, Gemeinde, Rreis, Broving, foftbare Anfake mirklicher Selbstvermaltung befaß; und endlich bas Befte pon Allem: es beftand ein richtiges Berhaltniß zwischen Fürft und Bolt, welche Beide ein traditionelles Gefühl bafür hatten, daß biefes Staates Rolle noch lange nicht ausgespielt fei.

In diesem Staate aber, dem die Vorsehung die Aufgabe zugewiesen hatte, die deutsche Nation auf ihrem Wege und Uebergang vom bloßen Culturvolf zum politischen Volf zu führen, und der zögernden Schrittes so eben erst mit wirklichem Bewußtsein in diese unermeßlich

schwierige Aufgabe eintrat, war die Berfonlichkeit des Kürsten von gang anderer Bebeutung, als in ben mittleren und fleineren Staaten Deutschlands, wo Seil und Unheil, das ein Fürft schaffen tonnte. nur auf wenige Taufende fich erftrecte, ober in England, wo bas Barlament, ober felbst in Rugland, wo zwar bem Ramen nach ber Czar, in Wahrheit aber bie entwickelungslose Gewohnheit regierte. Der Fürft, welcher jest in feinem 45. Lebensjahre biefen wichtigften Thron Deutschlands bestieg, ward überall mit großen und berechtigten hoffnungen begrüßt. Geboren 15. October 1795, ber Sohn einer Mutter, welche bas altpreußische Bolf fast wie eine Beilige verehrte. hatte Friedrich Wilhelm während ber Zeiten ber Flucht und ber Schmach eine trube Rindheit verlebt, barauf, als ber große Rampf entbrannte, fein frühes Sünglingsalter im Kelblager hingebracht: von ben vorzüglichften Lehrern bes Staates ber Intelligeng unterwiesen, ein Mann von reicher und vielfeitiger Begabung, geiftvoll, wigig, mit allen höchsten Ideen deutscher Runft und Wiffenschaft wohl vertraut, in geiftlichen und weltlichen Dingen mehr als gewöhnlich unterrichtet, trat er in fein hohes Umt ein mit ber tiefen Empfindung feiner Berantwortung vor Gott und mit einer warmen Begeifterung, bem Wiberschein ber großen Zeit, beren Eindruck voll und gang auf fein empfindsames Gemüth gewirft hatte. Bermählt war er seit 1823 mit einer bairifchen Bringeffin, Die Ehe glücklich, aber finderlos. Seine Befriedigung fand ber Ronig langft im Umgange mit ben geiftreichften und bedeutenoften Mannern Deutschlands, benen er fich in allen Studen ebenburtig erwies; man hatte fich für die reicher geworbene Reit, in ber jett, mit jedem Tage mehr, Die verschiedenartigften Rrafte eines voranftrebenden Boltes fich regten, feinen befferen Rachfolger auf biefem Throne munichen burfen.

Seine ersten Regierungshandlungen entsprachen ben hochgespannten Erwartungen. Er berief ben Genossen ber Scharnhorst und Eneissenal, den alten General von Bohen, als Ariegsminister, septe Ernst Moris Arndt in seine Bonner Prosessin wieder ein, befreite den alten Aurnvater Jahn aus seiner Polizeiaussigicht zu Freihurg an der Unstrut, und verfündete am 10. August eine Amnestie für alle politischen Vergehen und Verbrechen, welche durch späte Gnade einigermaßen wieder gut machte, was eine harte Justiz schlimm gemacht hatte. Auch in den noch schwedenden katholischen Wirren schlug er sosort den Weg der Milde ein; der Erzbischof von Gnesen durste in seinen Sprengel zurücklehren, und dem von Köln ward gestattet, seinen Ausenthalt beliebg, nur nicht im Bereich der Erzbische Köln zu wählen. Man erwartete von diesem König, der so viel Verständniß seiner Zeit zu verratten schlich, daß er den wichtigen und entschen Schritt thun

werbe, ben sein Borgänger vorlängst in Aussicht gestellt hatte — baß er bas alte Preußen in einen Berfassungsstaat mit Neichsttänden verswandeln werde. Es war ein Schritt, den die veränderte Zeit gebiesterisch verlangte, auf den sie von allen Seiten deutete und drängte; wenn ihn der König sich nicht als frei zu lösende Aufgabe setzte, konnte es sein Verhängniß werden, ihn eines Tages thun zu müssen.

Much zauderte man von liberaler Seite nicht, Diefen Entschluß bem Könige alsbald nabe zu legen. Um 5. September ward einem alten Berkommen zu Folge, welches vorschrieb, die Stände bes Landes Breufen zu berufen, ehe ber Landesherr gegen Anerkennung ihrer Brivilegien und Rechte ihre Suldigung empfing, ber preufische Landtag zu Königsberg eröffnet. Sier ward, obgleich biefer gange Suldigungslandtag im Grunde nur eine Formlichfeit mar, ber Untrag gestellt und angenommen: an ben König unter Berufung auf die Berordnung vom 22. Mai 1815, welche den Breußen eine Repräsen= tativverfassung verhieß, die Bitte zu richten, daß einer in Berlin zu ernennenden Commiffion, unter Bugiehung der Provingialftande, Die Ausarbeitung einer Berfaffung bes preußifden Reiches aufgetragen, ber preußischen Nation eine Verfassung verliehen werben möchte, und eine dem entsprechende Deutschrift, unterstütt von den namhaftesten Männern derjenigen Provinz, welche dem Staate den Namen und im Jahre 1813 ben Anftoß zu seiner Wiebergeburt gegeben, bem Oberpräsidenten von Schön, bem Oberstburggrafen von Brunneck, ben Spigen des Abels, von Bardeleben, von Saucken, von Auerswald, wurde dem König, als er zur Huldigung erschienen war, am 7. Gevtember von einer Abordnung des Landtags überreicht. Aber die Ant= wort, welche Friedrich Wilhelm IV. gab, zeigte icon, wie breit die Rluft mar, welche zwischen seinem Gedankenkreise und Dem, mas diese Männer forberten, lag. Der Rönig wies die herrschenden Begriffe fogenannter allgemeiner Bolfevertretung von fich, zeigte, wie fein Bater ben naturgemäßen, auf geschichtlicher Brundlage ruhenden, ber beutschen Bolksthumlichkeit entsprechenden Weg eingeschlagen, indem er die provinzialständische und freisftändische Bertretung verlieben; auf biefer Brundlage, ber Brundlage ftanbifder Blieberung. bente auch er bas Wert fortzuführen: "unsere getreuen Stände," fo ichloß ber Abschied, "tonnen im vollsten Dage unseren Absichten über bie Inftitution ber Landtage vertrauen." Der Hulbigungsact ging übrigens ohne Störung vor fich; ber König gab am 10. September bei diefer Huldigung seinen Empfindungen in einer glänzenden Improvisation einen beredten Ausbruck, und entsprechend that er bei der Bulbigung ber übrigen Brovingen, die am 15. Oct. zu Berlin ftattfand. Friedrich Wilhelm IV. berauschte sich an diesen Scenen, die ihm Gelegenheit gaben, in vollen Worten auszuströmen, mas ihm die leichterregbare Scele bewegte; aber ca murbe von fehr fonigatreuen Männern gemigbilligt und war auch in der That nicht wohlgethan, baß er mit biefen Reben aus ber Burudhaltung heraustrat, welche die Natur seines Berufes dem Herrscher eines großen Landes auferlegt. Gin Königswort ift fchwer gurndgunehmen, und follte beshalb, so war die Meinung der ernsten und streugen Anhänger altpreußischer Tradition, auch nicht leichthin ausgegeben werden; man hörte aus jenen beredten Worten boch nur das Gine heraus, daß der König ein unbedingtes Bertrauen zu feinen foniglichen Absichten verlangte, daß er weit mehr als fein Bater fein perfonliches Wollen und Meinen betonte. Eben hier aber schieden fich die Wege. Die Stimmführer der liberalen Meinung, Bertreter einer in gang Deutschland mit jedem Tage machsenben Macht, verlangten nicht, ihres Königs Stimme gu hören, fondern fie verlangten vielmehr, daß ber Ronig bes Boltes Stimme höre, daß er Mittel und Wege schaffe, auf benen biese Stimme bes Bolfes ficher und unverfälscht zu feinem Ohre gelange, daß man nicht länger zögere, dem Bolfe die versprochenen allgemeinen Reichsftande, eine wirkliche Boltsvertretung zu geben, mahrend ber Ronig seinerseits icon den Namen einer Bolksvertretung verhorreseirte. Ju mehreren Flugschriften, von benen zwei im Anfange des Jahres 1841 von Königsberg ausgingen, wurden jene Forderungen mit gro-Ber Unumwundenheit ausgesprochen. Die eine, von feinem geringeren Manne verfaßt, als bem Oberprafibenten von Schon, führte ben Titel "Woher und Bobin?" und fam zu bem Ergebniffe, bag bie Beiten ber patriarchalischen Regierung, welche bas Bolf wie Unmun-Diae leiten wolle, vorüber feien; daß die geschichtliche Entwickelung Brengens unabweislich jest gu Generalftanden brange, von benen ber Verfaffer mit Recht fagte, daß fie allein bem Lande ein öffent= liches Leben würden geben tonnen - jenes öffentliche Leben, beffen Morgenröthe mit dem Jahre 1813 angebrochen fei. Eine zweite nicht minder wirtsame Flugschrift maren Die ,Bier Fragen, beantwortet von einem Oftpreußen." Ihr Berfaffer war ein Argt in Ronigsberg, Johann Jacoby. Die Fragen lauteten: "Bas wünschen die Stände? Bas berechtigt fie? Belcher Bescheib ward ihnen? Bas bleibt ihnen gu thun übrig?" Die Antwort auf die lette Frage mar furg: "Das, mas fie bisher als Bunft erbeten, nunmehr als erwiesenes Recht in Unipruch zu nehmen." Die Schrift ichloß mit einer migverftanbenen Stelle bes Alten Teftaments: "Bu beinen Belten, Ifrael", in welcher Der Berfaffer die Buverficht ausgebrudt glaubte, daß auch die übrigen "Stämme" ber Monarchie nicht hinter bemjenigen, ber zuerst gesprochen habe, gurudbleiben murben.

Er täuschte fich nicht: die Frage ber Reichoftande verschwand nicht wieder von der Tagesordnung. Eben das perfonliche Bervortreten bes Königs, ber nicht gemacht war, mit Ibeen und mit Worten gurudzuhalten, hatte bie Anregung zu einer neuen Bewegung ber Geifter gegeben. "Der König weiß, was er will," fchrieb damals ein Mann. ber es fein Leben lang cben fo wenig gewußt hat, Bunfen, eine bem König mahlvermandte Natur, in sein Tagebuch; dies mar bas Gegentheil der Wirklichkeit, und nicht in dem, was er wollte und wovon er nur Beniges durchführte, liegt die Bedentung bicfes merfwürdigen Fürsten. Es ift vielmehr die lebhafte Anregung des nationalen Lebens - neben vielem einzelnen Guten und Löblichen, mas diefer ebenfo geiftvolle und ideenreiche als thatenichene Fürft geschaffen und geforbert hat - basjenige Berbienft, das ihm eine bedeutungs= volle Stelle in ber beutschen Geschichte fichert, und uns veranlaffen muß, bicfen erften Theil feiner Regierung, von 1840-48, beffen Bedachtniß unter ben tiefen Schatten ber fpateren Jahre, von 1848—61, gelitten hat, gerechter zu würdigen, als die tiefaufgeregten folgenden Jahrzehnte gethan haben. Die Bewegung ber Geifter entfaltete fich nach zwei Seiten, ber politifchen und ber religiofen.

Friedrich Wilhelm IV. hatte feine Absicht ausgesprochen, Die weis tere Entwickelung ber preußischen Berfaffungezustände an die Schöpfung feines Vorgangers, "die hiftvrisch gegebene Grundlage" der Provinzialstände, anzufnüpfen. Dies gab den Brovinziallandtagen eine politifche Bedeutung, Die fie feither nicht befeffen hatten. Im Februar 1841 murben dieselben mit Ausnahme bes rheinischen, beffen Bufammentritt aus äußeren Gründen etwas fpater fiel, eröffnet und ihnen Borlagen unterbreitet, welche über ihre feitherige Competenz hinausgingen. Es murbe bie Einrichtung von Ausschüffen angeordnet und zugleich beren balbige Vereinigung zu einer größeren Versammlung in Aussicht geftellt, einer Versammlung, beren Beirath und Mitwirtung bann auch für die allgemeinen Landesangelegenheiten in Ansvruch genommen werden follte. Im December desfelben Jahres vollzog der Ronia eine Berordnung, welche der Breffe eine freiere Bewegung geftattete. Am 19. Auguft 1842 wurden bann wirklich die Ausschüffe ber Landtage fämmtlicher Provinzen auf ben 18. October - ber Rönig liebte die bedeutungsvollen Tage - nach Berlin berufen, und biefe Berufung ward ausdrücklich als eine Entwickelung ber ftanbifchen Inftitutionen, als ein Element ber Staatseinheit bezeichnet; ungludlicher Beife aber zeigte fich die Regierung, als diefe Berfammlung Bufammentrat, angftlich und fleinlich bemuht, jedes Uebergreifen über Die enge gezogenen Grangen ihrer Befugniffe im Borans abzuwehren, noch ehe ein folder Berfuch wirklich gemacht wurde. Nicht einmal

eine Dantesabreffe an ben Rouig ließ ber Finanzminister, ber bie Berhandlungen leitete, gn; die Berfammlung mußte ihren Dank ein= fach in dem Brotocoll der Tagesverhandlung niederlegen. Bemerkenswerth war, daß bei der Berhandlung über die Frage der Beforderung eines umfaffenden Gifenbahnbaues, welchen die Regierung nicht auf Staatsfosten unteruchmen, sondern nur durch Binsengarantie für Brivatgefellichaften fordern wollte, ber conftitutionelle Gefichtspunkt in der Mitte der Versammlung bereits mit Nachdruck fich geltend machte: Die Zinsengarantie, hob man hervor, tomme in ihren Wirkungen einer Staatsanleihe gleich, eine folche konne aber, nach bem Gefete vom 17. Januar 1820, nicht ohne die Auftimmung und Mitgarantie von Reichsftanden abgeschlossen werden. Gehr im Gegenfate zu diefer Mahnung betoute ber König, als er die Ausschüffe verabschiedete, mit ausbrudlichen Worten, daß fie, die Abgeordneten, "unabhängige Rathgeber", aber feine Repräsentanten beffen feien, was ihm als Wind der Meinung und der Tageslehren zu bezeichnen gefiel. Uebrigens ging er auf feinem Bege, ber nicht ber richtige gum Biele mar, aber boch immer vorwärts führte, weiter. Der Breffe wurde ein Rechtsschut zu Theil burch Niebersetung eines aus Belehrten und Richtern zusammengesetten Obercensurgerichts (23. Febr. 1843), und die Regierung verfehlte nicht, ihrerfeits durch die Staatszeitung in die publicistische Arena hinabzusteigen und auf die öffentliche Meinung zu wirfen; wogegen bann wieder bas Berbot einzelner liberaler Zeitungen, wie ber "Leipziger Allgemeinen Zeitung", und (im Mai 1845) die Ausweisung der badischen Oppositionsabgeordneten von Igstein und Beder, beren Abficht war, bei Gelegenheit und unter bem Borwande einer blogen Bergnugungsreife politische Demonftrationen hervorzurufen, bofes Blut machte.

Bon Jahr zu Jahr wiederholten sich nun in Gerüchten, Betitionen, Berhandlungen der Provinziallandtage Bünfche und Hoffunngen einer nahe bevorstehenden Berleihung der ersehnten reichsständischen Bersassung in den höheren Schichten des Boltes, wurde die Frage in den Regierungstreisen erörtert, und an Dentschriften und Correspondenzen über den Gegenstand sehlte es nicht;

der entscheidende Schritt aber geschah erst im Jahre 1847.
Um 3. Februar dieses Jahres nämlich erschien das königliche Partent, welches in einer eigenthümlichen Form die Hoffnungen zwar nicht ersüllte, aber doch die ganze Frage endlich in Fluß zu bringen geeignet war. Dieses Patent erklärte, wie es die Absicht des Königs sei, so oft die Bedürsnisse bes Staates entweder neue Auleihen, oder neue Stenern, oder Erhöhung der bestehenden Steuern ersordern würden, die Provinzialstände zu einem vereinigten Landtage zu

berufen, ben vereinigten ftanbifchen Unsichug veriodifch gufammentreten zu laffen, und jenem vereinigten Landtage, in beffen Bertretung dem vereinigten Ausschuß, das Recht des Beiraths bei der allgemeinen Gesetgebung, die Mitwirfung bei der Bermaltung ber Staatsschulden und das Petitionsrecht über innere Angelegenheiten Ort der Berjammlung, Dauer ihrer Sigungen gu beftimmen, behielt fich der König vor; die Versammlung, gebildet einfach durch die Bereinigung ber Brovingiallandtage zu Ginem großen Rörper, follte in eine Berrencurie und in eine Ständecurie gerfallen; die erftere bilden die großjährigen Bringen des foniglichen Saufes, die ehemaligen beutschen Reichoftande und die übrigen mit Birilftimmen begabten ober an Collectivstimmen betheiligten Fürften, Grafen und Berren, die lettere die übrigen Mitglieder der Brovingiallandtage, die Abgeordneten ber Ritterschaften, Städte und Landge-Alfo zwei Baufer und etwas wie eine Bairie; gesonderte Berathung ber beiden Curien die Regel, einfache Stimmenmehrheit enticheidend; bei finanziellen Borlagen, Staatsanleihen, neuen Steuern gemeinsame Berathung beiber Curien; Bitten und Beschwerben werden nur dann gur Renntniß des Königs gebracht, wenn in jeder Curie minbeftens 2/3 ber Stimmen bafür fich erflart haben. Der vereinigte Ausschuß, ward gleichzeitig verordnet, follte regelmäßig und wenigftens alle vier Sahre einberufen werden, mit allen Bejugniffen bes vereinigten Landtags außer bem Auftimmungsrecht zu Unleisen und neuen Steuern, und bem Betitionerecht in Berfaffungsangelegenheiten.

Diefes Patent war, rom Standpunfte bes patriarchalifden Staates. in der That ein großes und fonigliches Geschent; und boch hatte es ben schweren Fehler, daß es zu viel und zu wenig gewährte. Der König wollte geben und gab nicht mit farger Sand; aber auf einen neuen Boden fich ftellen wollte er nicht, oder, was vielleicht schlimmer war: er wollte ce nicht Wort haben, daß er fich mit biefem Batent auf einen neuen Boben wirflich ftellte. Die lonale Sprache bezeichnet, mas immer ber Ronia thut, als Unade, und fo zieint es fich, wo ein Bolt den König als ben unansechtbaren, unverrückbaren Mittelpunkt bes Staates, als ben "von Gottes Unaben" gesetten Trager ber Staatshoheit ehrt; in Bahrheit aber foll, was der Konig thut, ber Unsbrud ber Staatsnothwendigfeit fein, gefaßt in die Form eines freien Entichluffes beffen, ber Niemand verantwortlich ift als Gott; nicht weil ber Ronig fo will, ift biefes ober jenes recht und gut im Staate, fondern weil es recht und gut ift, will es ber Ronig. fchloß man fich, eine Verfassung zu geben, so mußte man fich auch entschließen, fie voll und gang und fo zu geben, daß fie ein Staatsgrundgeset werde, bas Fürft und Bolf gleichmäßig band. Die Befriedigung über das königliche Geschenk war beswegen eine getheilte. Man warf in den liberalen Areisen geradezu die Frage auf, ob man es annehmen oder ablehnen solle. Eine Flugschrift unter diesem Titel, von einem Justizrath in Vreslau, Heinrich Simon, versaßt, unterpuchte diese Frage und fam zu einem verneinenden Ergebniß; sie fand das Patent im Widerspruch mit den Geschen vom 22. Mai 1815 und vom 17. Januar 1820, welche dem liberalen Doctrinarismus den unumstößlichen Rechtsboden lieserten — die Operationsbasis, deren er bedurfte.

Indeß bie Berfammlung fand fich vollzählig am 11. April 1847 im foniglichen Schloffe zu Berlin ein, wo im "Beigen Saale" bie feierliche Eröffnung ftattfinden follte. Der Ronig trat ein, die Berfammlung erhob fich; und Friedrich Wilhelm fprach nun, frei wie gewöhnlich, in einer langen, mehr als halbstündigen Rebe zu ben Berfammelten. Er bezeichnete die Berfammlung als bie Bollendung bes edlen Baucs ftandischer Freiheiten, beffen acht Pfeiler ber hochselige Ronig aufgerichtet; er feinerseits habe ihr große Rechte verlieben. mehrere, als aus bem Befet vom 17. Januar 1820 fliegen; er werbe fie gerne und öfter gusammenrufen, wenn biefer Landtag ibm ben Beweis liefere, daß er es könne, ohne höhere Regentenpflichten zu verlegen. Alsbann mandte er fich polemisch gegen Diejenigen, welche bas natürliche Berhältniß zwischen Fürft und Bolf in ein conventionelles verwandeln wollten; feiner Dacht der Erde folle es gelingen. fuhr er fort, indem feine Stimme fich hob, Diefes natürliche Berhältniß in ein conventionelles — diesmal sette er hinzu constitutionelles - zu verwandeln: "ich werde nun und nimmermehr zugeben. daß fich zwischen unseren Berrgott im Simmel und diefes Land ein gefdriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Borfehung, eindränge. um und mit feinen Baragraphen gu regieren und durch fie die alte heilige Treue zu erfeten." Indem er bann einen Blid auf die Busftände bes Landes marf, fand er vielen und gerechten Grund ber Frende und des Dantes, - Bermaltung und Rechtspflege lauter, Berte ber Cultur und Landesverbefferung allenthalben im Bange. Runft und Wiffenschaft in Bluthe, bas Beer unvergleichlich; er erwähnte im Tone großer Empfindlichkeit die Ausschreitungen ber Breffe, bie firchlichen Auftanbe, und einmal an diesem Bunfte angelaugt, ber ihn immer am meiften beschäftigt hatte, ließ er fich, indem er ausfprach. "baf bas Rirchliche nicht vor die Stände gehöre", bennoch von ber Begeifterung bes Augenblicks überwältigen und erhob fich, indem er mit feierlichem Tone bas Befenntniß aussprach: "Ich und mein Saus wollen bem Berrn bienen." Er feste fich wieder und fprach weiter: wieder und wieder fam er barauf gurud, daß bas Bolt, fein Bolf, nicht bas Mitregieren von Repräsentanten, nicht die Theilung ber Vollgewalt seiner Könige wolle. Der Beruf der Stände sei nicht, suhr er in diesem unklaren Dociven sort, Meinungen zu repräsentiren, Zeit- und Schulmeinungen — sie seien deutsche Stände, zunächst Vertreter und Wahrer der eigenen Rechte; alsdann hätten sie die Rechte zu üben, die ihnen die Krone zuerkenne; er hätte sie nicht berrusen, versicherte er, wenn er glauben müßte, daß sie ein Gelüste hätten, die Rolle sogenannter Volksrepräsentanten zu spielen. Wit größtem Vertrauen, seiner reinen Absichten bewußt, appellirte er "von allen Verkennungen und Unwürdigkeiten, denen er seit seinem Regierungsantritte ausgesetzt gewesen, an sein Volks; er schloß, indem er seine Hörer ermahnte, "durch alle Abstusungen unserer ständischen Versammlungen sich immerdar als ächte Preußen zu bewähren" und ihnen dann "aus der Fülle seines Herzens" ein Willsommen zuries.

Dem Landtage wurden nun eine Angahl Gefetesvorlagen gugewicfen, Aufhebung ber Mahl= und Schlachtsteuer, Ginführung einer Einfommenfteuer, Errichtung von Sülfscaffen und Rentenbanten, fowie auch über eine Unleihe, bestimmt die Ausführung einer Eisenbahnlinie zu ermöglichen, welche die öftlichen Brovingen ber Monarchie, die durch den Mangel an Communicationsmitteln empfindlich litten, mit der Hauptstadt in Berbindung setzen follte. Ronia hoffte, daß die Berfammlung fich ohne Beiteres biefen nutlichen Arbeiten guwenden, und fo, feinem Gedanten gemäß, die "ftan-Difchen Inftitutionen" fich in aller Gemächlichkeit entwickeln murben\*). Dann aber, muß man gefteben, hatte er ein fehr unglückliches Mittel gewählt, indem er in jener unftaatsmannischften, feltsamften und ver= worrenften Rede, die je von einem Throne herab gehalten worden ift. Die großen Zeitfragen felbft gewaltsam in ben Borbergrund brangte. Gine Berfammlung zu berufen, in welcher die beste Rraft eines großen Bolles, Abel, Reichthum, Intelligenz des erften bentichen Staates vereinigt war, diese Berfammlung dann in ber feierlichsten Beise mit einer Rede zu eröffnen, die eine Antwort fast mit Nothwendigfeit verlangte - in ihr bas gange Bolt angureben, vor ihr fein ganges Berg mit einer Offenheit auszuschütten, Die bem Manne Ehre machte, aber ben Rönig ohne alle Noth blofftellte - und biefer Berfammlung bann jugurufen, baß fie fich ja nicht einbilden follte, biefes Bolt gu vertreten - dies in der That war ein schwerer und nicht wieder aut zu

<sup>\*) &</sup>quot;Im Laufe ber Jahrhunderte", meinte er im Jahre 1845 in einer Unterredung mit Lord Aberdeen (in Brühf), "werde sich wohl aus jener Jastitution eine Bersassung entwickeln, die der englischen ähnlich jei." Leben Bunsens 2, 359.

machenber Fehler. Wo ber König seine Meinung über die wichtigsten Fragen so bestimmt ausgesprochen hatte, sollte diese überaus glänzenbe Versammung sich begnügen, über Hülfseassen und Sisenbahnen zu sprechen, — und dies nicht einmal im Namen des Volkes, gleich als ob es in Preußen nur Stände, Ritter, Bauern, Städte, und nicht auch eine Nation gebe. Es war unmöglich, daß die Dinge den vom König erwarteten Gang nahmen.

Um flarften über ihre Zwede maren die rheinischen und die oftpreußischen Mitglieder und biefe Zwecke liefen ben Anfichten und, foweit er deren hatte, ben Absichten des Konigs ichnurftracks zuwider. Diese Deputirten bildeten den Kern einer Oppositionspartei, welche sich leicht aus Männern der übrigen Brovinzen verstärfte. Ihre Führer waren entichloffen, bas "tonigliche Gefchent" als Banbhabe gu benuten, um zu einer wirklichen Berfaffung zu gelangen, bie bes Ronige unflarer Idealismus perhorrescirte, Die aber in der Mitte des 19. Rahrhunderts nachgerade eine Nothwendigkeit geworden mar: und zunächst stellte nun ein Mann von gutpreußischem Ramen und gut= prenfifcher Gefinnung, ber Graf Schwerin, ben Untrag auf eine Adreffe: Dant für bie Schöpfung eines allgemeinen ftanbischen Drgans, chrerbietige Bedenten gegen einzelne Beftimmungen bes Batents pom Standpunfte bes Rechts. Der Landtagemarichall, Fürst von Sohenfolms-Lich, widersette fich nicht, obgleich eine Adresse eigentlich nicht in den Befugniffen der Versammlung lag; er ernannte die Commiffion, und zwar fo ungeschickt, daß diefelbe einen ber rheinischen Oppositionsmänner, ben beredten Crefelder Kabrifanten Bederath zum Berichterstatter mahlte. Die Abreffe fpendete in reichen Worten Lob und Dank, fprach aber zugleich von den reichsständischen Rechten, die bem Landtage "erworben" feien, von Bahrung ber ftanbifden Rechte, indem fie die oft angeführten früheren Gefete als ihren Rechtsboben fefthielt. Der Minifter bes Innern von Bobelfcwingh entgegnete, bag Die Rathe ber Arone die Frage gar nicht erwogen hatten, ob eine noch nicht geschaffene Rörperschaft andere Rechte haben tonne, als biejenigen, welche ber Wesetgeber, ber fie, diese Rorperschaft, ins Leben rufe, - nach bestehendem Staatsrecht also ber Rönig - ihr verlichen; er iprach übrigens verföhnlich; zweifellofer, als jener Rechtsboben, war was Ludolf Camphaufen von Coln über die Berwirrung fagte, welche aus bem Durcheinander und Nebeneinander von fünf verschiedenen Berfammlungen, wie fie bas Batent wolle - Provinzialftande, vereinigte Ausschüffe, Stänbecurie, Berrencurie, vereinigte Versammlung - entfteben mußte, und bag nur eine ben früheren Gefeten entsprechende reichsftanbische Berfammlung bem Lande bie Bortheile einer mirflichen Bolfsvertretung verschaffen tonne. Die Abreffe ließ, wie fie ichlieflich mit 484 gegen 107Stimmen in ber Sikung ber vereinigten Curien angenommen wurde, nach einem vermittelnden Vorschlage von Auerswald's die Aufzählung der einzelnen begnipruchten Rechte fallen und beschräufte fich auf Bahrung ber ftanbischen Rechte im Allgemeinen: Die Opposition mußte fich begnugen eine umfaffende Declaration biefer Rechte bem Protocolle einzuverleiben. Man erwartete einen ungnäbigen Beicheib und es mag fein, baf Gingelne in ber Verfammlung und Viele außerhalb berfelben, bem veffimiftischen Ruge folgend, ber mehr und mehr in Deutschland die Gemüther erfaßte, einen folden wünschten und hofften. Der Rouig aber, diesmal wohlberathen, enthielt fich eines folchen; er erwiderte, daß er allerbings einen audern Rechtsboden für ben Landtag nicht tenne, als ben bes Patents vom 3. Februar, boch fei biefes lettere, obzwar feinen Grundlagen nach unantaftbar, doch noch nichts Abgeschlossenes, und er seinerseits sei bereit, Untrage, welche die Stande in Form bon Petitionen an ihn bringen würden, zu prüfen. Ginem folchen Bunfche, bem ber periodifch wiedertehrenden Ansammenberufung bes Landtags, genügte er ober glaubte er burch die Auficherung zu genügen, daß der nächste Landtag unter allen Umftanden innerhalb vier Sahren berufen werden wurde. Gin ungludliches Wort; es nahten Reiten, wo man froh sein mußte, auf Wochen und Tage die bestehenben Ginrichtungen garantiren zu fonnen.

Die Berfammlung tagte bis gegen Ende des Juni, und es fehlte ihr nicht an Anlag, Die wichtigften Fragen bes Staatslebens bei Gelegenheit von Betitionen ober anch bei Gelegenheit ber durftigen Regierungsvorlagen in einbrucksvollen Debatten zu erörtern. Bon entscheidender Bedeutung waren einige Borlagen finangieller Art, welche ber liberalen Dopolition, an beren Spite neben ben rheinischen Abgeordneten, den Saufemann, Becferath, Meviffen, Camphaufen befondere ber westfälische Freiherr Beorg von Binde hervortrat, Belegenheit gaben, mit Nachbruck auf ihren Rechtsboden guruckzufommen. nach welchem jenes Staatsichulbengefet von 1820 die Bedeutung eines Berfaffungegefetes, einer preußischen magna charta hatte. Die Stäude lehnten in vereinigter Sigung ber beiden Curien bas Aufinnen ber Regierung, die Mitgarantie ju übernehmen für die von derfelben beabsichtigten Landrentenbauten, welche bestimmt waren, ein läudliches Creditinftem zu begründen, mit 448 gegen 101 Stimmen ab, und empfindlicher noch war die Niederlage der Regierung bei der Frage der Eifenbahnanleihe. Sier wurde die Buftimmung zu einer Unleihe von 30 Millionen, Die gur Ausführung der Oftbahn beftimmt mar, verlangt; diese Bahn mar unzweifelhatt ein Bedürfniß, für das Gedeihen der öftlichen Brovingen war fie eine Nothwendigkeit, welche Niemant perfaunte. Eben barin aber glaubte man ein Mittel zu haben, Die Regierung zu weiterem Nachgeben in ber Berfaffungsangelegenheit gu zwingen. "Thue Recht und icheue Niemand," rief der Freiherr von Binde, "fo lange nicht die Uebereinftimmung ber gegenwärtigen Gesetzgebung, Die bas Datum bes 3. Februar tragt, mit bem Beiebe von 1820, welches in berfelben Gefetesfammlung abgedruckt ift, bergestellt worden - fo lange die Stände ber nothwendigften Grundlage für die Erhaltung ihrer Rechte entbehren, nämlich, daß biefe ihre Rechte nicht afterirt werden dürfen ohne ihre Ruftimmung - folgnae werbe ich mein Botum nicht abgeben für die Bewilligung eines Darlebens gn Bunften bes Staates." 360 gegen 179 verwarfen bie Unleihe, unter ihnen 65 Abgeordnete aus Oftpreugen, Die fo bas materielle Anteresse ihrer Proving bem politischen Gedanken gum Opfer brachten. Der Laubtagsabschied erfolgte am 24. Juni. Der Standpunft, in ben Ständen nur eine berathende Rorperschaft anguerfennen, war aufe Strengfte gewahrt; eine Ungahl von Antragen. welche von beiden Curien übereinstimmend vorgelegt waren, wurden berücksichtigt, eine Anzahl anderer von großer Wichtigkeit mard mit Stillschweigen übergangen. Nachbem Die Berfammlung noch nach heftiger Erörterung Die Wahlen zu ben Ausschüffen vollzogen hatte -158 Mitglieder wählten nur unter Borbehalt, Die entschiedensten, wie von Binde, enthielten fich ber Wahl - wurde am 26. Juni ber erfte vereinigte Landtag burch ben t. Landtagecommiffar von Bobelfchwingh acichloffen.

Es war richtig, was biefer fagte: Rebermann werbe fühlen, bak bie Ergebnisse bes vereinigten Landtages weniger fruchtbar für bas Land gewesen seien, als fie es hatten fein konnen; ein Ereigniß erften Ranges war berfelbe bennoch. Dieje Berfammlung, ber Ronig mochte wollen ober nicht, vertrat nicht einzelne Stände, fondern eine Ration, Die aus einer veralteten Ordnung der Dinge, bei welcher der Ronia allein und Diejenigen, welche Ginficht ober Bufall ihn zu Rathgebern nehmen hieß, ben Gang bes Staatswefens bestimmt hatten, berausftrebte zu einer höheren und freieren, für welche die Nation nunmehr. wie eben biefe Berfammlung burch die in ihr vereinigte Mille von Talent, Beredtfamteit, Jutelligeng bewies, reif geworden war, und beren innerftes Wefen schon der Freiherr von Sardenberg im Jahre 1811 bei ber bamaligen ftanbifden Rotabelnversammlung mit ben Worten bezeichnet hatte: " vermittelft ftandifcher Bertretung nicht blos Behorfam. fonbern Uebergengung bei ben Unterthanen hervorzurufen." Dies in der That ift der Kern des constitutionellen und parlamentarischen Befens: Regierung bes Staates gemäß ben Ueberzengungen bes Bolfes, und wenn eine folche Staatsverfaffung vor Allem ein Bolt verlangt. bas gebilbet, unterrichtet, fittlich entwickelt genng ift, Ueberzeugungen nicht blos Stimmungen zu haben, fo war diese Grundbedingung in diefem Bolte erfüllt und es war unrecht, ihm Rechte vorzuenthalten. welche in ben fleineren und mittleren beutschen Staaten bas Bolf länaft befaß. Der Rönig irrte fcmer, wenn er von einem Blatt Bapier fprach, bas fich nicht zwischen unsern Berr Gott im Simmel und biefes Land brangen burfe; es fam barauf an, nicht blos mas auf einem folden Blatt Bapier gefdrieben ftanb, fonbern mas Ginficht und Thatfraft von Bolf und Regierung aus bemfelben machte. Auch Die Bibel ift ein beschriebenes Blatt und für Biele ift fie nicht mehr: und wer fagte dem Ronig, ob es nicht eben unfer Berraott im Simmel war - er, ber bie Bergen ber Bolfer lentt wie Bafferbache - ber jest eben zu biefer Reit biefes Bolt auf eine Stufe erhoben wiffen wollte, wo nicht mehr ber Wille eines Ginzelnen, feines David ober Salomo, mit welchen ben Ronig feine Schmeichler zu vergleichen liebten, fondern die gemeinsame, gesetzlich geordnete Arbeit und Einficht von Regierung und Bolf bas Schicffal bes Staates bestimme?

Denn nicht bas Blatt Bapier und nicht bie Gesetgesparagraphen machen ben Werth ber conftitutionellen Staatsordnung aus, fondern bies, baf in ihr ber Staat auf ber fortwährenden, in ficherer Ordnung ununterbrochen wirtsamen Arbeit und wechselseitigen Berftanbigung von Kürft und Bolf ruht — baß jeder einzelne Staatsbürger. fo oft Bflicht und Recht ihn zur Bahl feines Bertreters beruft, baran erinnert wird, daß er in einem Bangen und für ein folches lebt baß die großen Fragen der fittlichen Welt unabläffig von den verichiedenen möglichen Standpunften aus vor den Ohren der Nation perhandelt, erörtert, beleuchtet werben - und welche fconere Stelle fonnte es auf Erden geben, als die, Fürft eines folden Bolfes gu fein, ber lebenausstrahlende Mittelpunkt, um ben ein ganges reiches Bolfeleben freift, - "von Millionen Ronigen ein Ronig," wie es im Ueberschwange prophetischer Begeifterung ber große Dichter ausgedrückt hat? Rein Fürft, barf man hinzuseten, ware zu einer solchen Rolle accianeter gewesen, als Friedrich Wilhelm IV., wenn ihm vergonnt gewesen mare, in ein fertiges Staatsmesen biefer Art einantreten, wo fein reicher Beift, feine warme Beredtfamteit, fein begeiftertes Empfinden belebend hatte wirfen und in Forderung aller Lebensteime einer großen Ration fich batte Genuge thun tonnen. Aber fein Schicffal mar vielmehr, daß fein Leben in eine Uebergangszeit fiel, welche alle Gegenfate entfeffelte und bald einen Aufruhr ber Elemente hervorrief, der ihn und ben Staat ben er lentte, weit ab von ben Bielen verschlug, benen er bamals mit gunftigem Winde jugu= fteuern vermeinte.

Daß bas Schidfal bes beutschen Boltes nicht mehr burch seine Fürsten allein ober auch nur vorwiegend bestimmt werden könne, hatten bem König bie gleichzeitigen Borgange auf einem anderen Gebiete,

bem firchlich = religiofen, fagen fonnen.

Es ift die Ehre zugleich und das Berhängnif Deutschlauds gewes fen, daß hier die religiöfen Fragen am erufteften genommen, in ihren tiefften Tiefen erfaßt und burchgefampft werben. Im Guben und bei ben romanischen Bölfern ift bas Chriftenthum zu einem ftarren Rirdenthum geworben, bas in ben unteren Schichten bes Bolfes nur noch bie außeren Büge ber Religion Jefu Chrifti an fich tragt, bem Wefen nach vielmehr ein heibnischer Polytheismus in neuer Geftalt ift. Bon Wiffenschaft ift babei nicht bie Rebe; wer fich biefem Rirchenthum nicht innerlich fügen kann, wirft Rirche und Chriftenthum als einen alten Wahn- und Röhlerglauben hinter fich, macht aber feine Ceremonien, um feine Ungelegenheiten zu haben, als etwas Gleichaultiges gelegentlich noch mit. So ftand es in Frankreich, fo in Spanien, fo namentlich in Italien und felbst auf protestantischem Boben, in Enaland, hatte die herrschende anglicanische Rirche wenigstens auf die wiffenschaftliche Weiterbildung und Forschung auf religiösem Gebiete perzichtet. Anders mar dies in Deutschland, wo feit der Reforma= tion bes 16. Jahrhunderts ber große Rampf ber Beifter niemals lange hatte ruben fonnen.

Wir haben gesehen, wie hier feit hergestelltem Frieden auf allen Gebicten die ernfte Denfarbeit wieder aufgenommen worden war, gu ber in der letten Sälfte des vorigen Jahrhunderts Manner wie Rant. Leffing und viele andere ben Unftog gegeben hatten; wie die Begel'iche Philosophie bei dem Bersuche, die Belt mit der Araft bes Gedankens au begreifen und zu erflären, auch bas Chriftenthum und die firchlichen Befenntniffe in ihre Kreife gog: und wie es eine Zeit lang ben Unichein hatte, als fei Offenbarungsglaube und Bernunft in ben Formeln diefer Philosophie verföhnt, als fei was bem Schlicht-Glaubigen fein athangfianisches Symbol von dem Geheimniß der Trinität fage, im Befentlichen basfelbe, mas bem Philosophirenben bie benfende Bernunft als innerftes Befen bes Beltproceffes erichließe. Bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelm IV. hatte biefe Philofophie auf die leitenden Rreife ber Beamten, ber Richter, Lehrer, Theologen großen Ginfluß geubt; was ben Ginen tiefer Eruft und wiffenschaftliche Ueberzeugung war, war bei Anderen Modejache ober Beuchelei, befonders fo lange biefe Richtung von bem regierenden Minifter begunftigt wurbe. Allein jener trugerifche Schein einer auf immer hergestellten Ginheit bes Glaubens und Biffens, einer vollen Harmonie von Religion und Philosophie zerriß balb und fchroff traten fich die Gegenfate gegenfiber.

Der König war religiös erzogen, poetisch angelegt und hatte mit an viel Intereffe fich mit theologischen und firchlichen Fragen beschäftigt, als daß er fich von ber Begel'ichen Philosophie hatte angezogen fühlen fonnen, beren Confequengen, in einer rudfichtelofen fritischen Richtung mehr und mehr zu Tage tretend, ihn erschreckten. Er berief zu feinem Cultusminifter ben Beheimen Rath Gidhorn einen hochverdienten, vielverkannten Batrioten, einen Freund Schleiermadiers, ben aber bes Königs fehlgreifende Sand bier in die unrechte Babn rief. Er war mit bem Ronig einverstanden, baf bas Chriftenthum, bas man burch jene fritische Richtung weit mehr bedroht glaubte, als bies wirklich ber Fall war, die Grundlage ber Nationalerziehung bleiben muffe und es wurde bemgemäß eine bem Altenftein'ichen Syftem entgegengesette Richtung eingeschlagen. Sehr mit Unrecht beschuldigte man ihn wie ben Ronig ber Begunftigung einer blinden Orthodoxie; indeß wie es in theologischen Dingen immer geht, man übertrieb von beiden Seiten; Die Einen glaubten Chriftenthum, Kirche, Staat, die Anderen Wiffenschaft und freies Denten in Gefahr; Die Einen warfen ben Gegnern ben Borwurf bes Atheismus an ben Ropf, ben biefe mit bem Scheltwort bes Muderthums und bes Röhlerglaubens erwiderten. Der Saß der Theologen, des ftreitbaren Baftoren= thums freugte fich mit bem nicht minder bittern ber Schulgelehrten; und was biefen Saber nothwendig vergiften mußte, war ber Umftand, daß zwar nicht mehr wie einft, ber Fürft die Religion des Landes bestimmte, aber naturgemäß boch bie Beneficien, über welche er verfügte, die einflußreichen Stellen, die Orden und Ehren vorzugeweise an Solche gab, beren Richtung ibm und feinem Minifter gujagte. So wurden dem Könige manche löbliche ober boch harmlofe Magregeln verbacht, wie 3. B. die in Gemeinschaft mit ber englischen Regierung und Rirche burchgeführte Stiftung eines Bisthums Jerusalem. Die Einen faben darin einen bedenklichen Berfuch, auch in der bentichen Rirche wieder zu einem Episcopat zu gelangen, Andere fanden, vielleicht mit mehr Recht, bas es wichtigere Dinge zu thun gebe und bag ber Ronig vor lauter Reben, Correspondiren, bilettantifchem Spielen mit allerhand Ideen zu feinen Thaten fomme. Die Ungufriedenheit mit bem Minifter wuchs und die Feier bes 300jahrigen Beftehens ber Universität Ronigeberg (1844) gab Belegenheit zu einer feinbseligen Demonstration gegen biefen, mahrend ber Ronig felbft, berebt wie immer, an dem Tage der Grundsteinlegung zu einem neuen Univerfitatsgebaube mit ichwungvollen Worten eine Loofung gab, welche Alle gerne hörten und Jeber in feinem Sinne beutete. "Diefe Bochfchule," fagte er, "sei ein Herb des Lichts — ihre Loosung sei, wie die meine, meines Baters, meines Bolfes Loosung: Borwärts,"

Friedrich Wilhelm hatte bei diesem Vorwärts unter Anderem auch eine neue Gestaltung ber evangelischen Rirche im Sinne, zu beren "oberftem Bifchof" die Lutherische Auschauung den Konig machte eine "Geftaltung burch fich felbit," eine "organische Glieberung aus ihrem innern Lebensprincip" und wie die wohlgewählten Worte für edle, auch ernstgemeinte, aber unflare Ideen alle lauten mochten. Im Berfolg diefes Gedankens wurden im Jahre 1843 in den öftlichen Provingen zunächft Kreissynoden berufen, deren Bünfche, Bedenfen und Antrage, in Brotocollen niedergelegt, bas Material bilben follten für die Provinzialsynoden, welche im Herbst 1844 zusammentraten, Alehnlich wie auf politischem Gebiete vorgehend, berief dann der König im Jahre 1846 eine fogenannte Beneralinnobe, 37 geiftliche, 38 weltliche Manner nach Berlin, auch fie nicht als Repräsentanten; fondern als Notabeln der Kirche, frei berathend, aber ohne Rechte, benn auch hier wollte ber König, wie auf politischem Gebiete, etwas geben, viel geben, aber nichts hergeben. Die Synobe verhandelte unter bem Borfit bes Cultusminifters vom 2. Juni bis zum 29. Auguft; zunächst aber fam bei biesen Verhandlungen nichts Weiteres heraus. als ein lebendiger, mittelbar fehr fruchtbarer, vieles Gute anregender und in Rluß bringender Gedankengustaufch, bei welchem insbesondere ber Ronig fich ber Reigung feines beweglichen Beiftes, ernfte und michtige Gegenstände mit bedeutenden Männern zu beiprechen und zu erwägen, ohne fich zu einem bestimmten Schritte entschließen zu muffen, überlaffen konnte. Bon firchlichem Zwang war nicht bie Rebe, ben Butheranern 3. B., welche ber unirten Rirche nicht beitreten wollten, wurde nichts in ben Weg gelegt; auf einer Generalfnnode zu Breslau (1841) conftituirten fie fich als besondere lutherische Rirche unter einem Oberfirchencollegium.

Aber and Diejenigen, welche nach ber ganz entgegengesetten Richtung hin von der Landeskirche abwichen, regten sich lebhaft. Eben jene Berjuche, die evangelische Kirche ans sich selbst erbauen zu lassen, reize ten Diejenigen, welche in den alten firchlichen Bekenntnissen nicht nicht wehr den Ausdruck ihrer Ueberzeugung sahen, zur Besorgniß vor wirklichen oder vermeintlichen Gesahren und ihnen schlossen sich wie stets in ausgeregter Zeit, Solche an, denen diese wie jede andere Opposition gegen ein Bestehendes willsommen war. Konnte nicht die evangelische Landeskirche, indem sie sich unter unmittelbarer Einwirkung eines schriftgläubigen Königs und eines "verhodogen" Ministers "aus sich selbst erbaute", eine Zwingburg sür Andere werden? In allerlei Kreisen, in Stadtvervrdnetenversammlungen, in geselligen Bereinen

wurden diefe Befürchtungen laut, und wo fie nicht von felber laut wurden, wurde mit ihnen Larm gemacht und es bildete fich jo, ben "Finfterlingen" ber evangelischen Rirchenzeit ung gegenüber, in welcher ber Berliner Professor Bengstenberg bem alten Supranaturalismus vorankämpfte und gelegentlich mit stumpfen Waffen wuthend um fich hieb, ein Berein von Solchen, die fich fur Freunde bes Lichts erklärten, das freilich bei Manchen auch nur eine matt erleuchtete Finsterniß anderer Art als die Bengstenberg'sche war. Inbeg nicht Wenige trieb auch ihr Bewiffen; aus einer fleinen Conferenz von Beiftlichen erwuchsen allmälig Boltsversammlungen und an ber Spige biefer Bewegung, bie namentlich in ben mittleren Stanben vielen Unflang fand, ftand ein fachfischer Landpfarrer Ublich fein tiefer ober gelehrter, aber ein ehrlicher und opferfähiger Mann der in ungewöhnlichem Dage die Fähigfeit hatte, folche Berfamm= lungen zu leiten. Der Streit erhielt weitere Nahrung baburch, baß ein anderer Beiftlicher Wislicenus in Salle, in einer der lichtfreundlichen Versammlungen zu Cothen im Jahre 1844 Die Frage, welche Die Bemuther beschäftigte, bogmatifch babin gufpitte: "ob Schrift ober Beift die Norm unferes Glaubens?" Das Confiftorium zu Maabeburg entfette Bislicenus feines Pfarramts (April 1846), gleich ihm bildeten nun auch audere entsette ober durch die firchlichen Behörden bedrängte Beiftliche fogenannte freie Bemeinden, von denen ein= zelne ben Chriftennamen gang aufgaben und ihren Mitgliedern ein ziemlich wässeriges Gebräu allgemeiner Moral vorsetzen, Andere das Chriftenthum als Bernunftreligion ber humanität festhielten ober umdeuteten. Ein Tolerangebiet vom 30. Märg 1847 fam ihnen gu Bute, welches im Staate Friedrichs des Großen ben Grundfat ausfprach, bağbeftimmte bürgerliche Rechte nicht durch beftimmte religiöse Acte einer vom Staat anerkannten Religionsgesellschaft bedingt feien. Dies war vernünftig und war auch driftlich; jene Schöpfungen alle, wie oberflächlich viele unter ihnen fein mochten, waren boch immer ein Beweis, daß ber Kern des Volles in Deutschland noch empfänglich war für religiöfe' Regung und Bewegung und wo man bie geiftliche und weltliche Polizei aus bem Spiele ließ, fonbern Beiftliches mit geiftlichen Baffen befampfte, ba fam ber Streit auch bem geiftigen Leben innerhalb ber bestehenden Rirde zu Gute. Diefe Streitigkeiten brobten übrigens einen Angenblick auch ber heilfamen Wirtfamfeit der Buftav=Abolphftiftung Gefahr, welche anknupfend an die Säcularfeier ber Schlacht bei Lüten, im Berfolg eines Aufrufs bes Darmftabter Hofpredigers Zimmermann (16. September 1842) zu einem großen und ftetig machsenben Bereine murde, ber fich gum Biele fette, bedürftigen und bedrängten evangelischen Gemeinden,

namentlich in fatholischen Ländern Silfsmittel zu beschaffen und barzubieten, mit benen fie ihren evangelischen Charafter pflegen und behaupten fonnten; es war ein Berein zur Bertheidigung evangelifchen Bobens gegen fatholische Uebermacht, ber beshalb von ben Spaltungen unter ben Evangelischen felbft unberührt bleiben mußte. Bu einer Generalversammlung, die 1846 in Berlin gehalten murbe, entfandte ber Königsberger Sauptverein den Divisionsprediger Rupp, melder. nachdem er durch Losjagung von den "Anathemen des athanafianis ichen Symbolums" und eine allzufreie Auffaffung bes Chriftenthums Die Mifibilligung feiner Dbern erregt, halb freiwillig, halb gezwungen fich von der "Confiftorialfirche" losgesagt hatte. Mit geringer Majoris tät ward feine Nichtanerkennung als berechtigtes Glied ber Berfammlung ansgesprochen, mas eine Fluth von Broteften und Uebertreibungen bervorrief, infofern aber mobibegrundet mar, als ber Berein bamit eine Benugung diefer Bufammenfünfte und bes Bereins gut frembartigen Zweden abwehrte. Im Bangen murbe ber Berein mit Berftand, Mäßigung und ebensoviel driftlichem Tact wie evangeli-

ichem Gifer geleitet.

Benen vielfachen Streitigkeiten innerhalb ber evangelischen Rirche gegenüber rühmte fich die fatholifche Rirche ihrer Ginheit und fah mit Stols auf jene berab, welche, weit entfernt überhaupt noch als Rirche gelten zu tonnen, nichts fei, als eine Gemeinschaft ober ein Tummelplat aller möglichen negirenden und protestirenden Beifter. Die Reggtionen und Brotefte follten auch auf Diefem Boden nicht ausbleiben, welcher ber schroffen Ginheit zu Liebe fich jeder Befruchtung burch Gegenfate, wie die Freiheit fie nun einmal mit fich führt, verfagte. Im August 1844 ftellte ber Bifchof Arnoldi von Trier ein berühmtes Reliquienstück, ben ungenähten Rock Chrifti, ber auf einem wunderbaren Wege, den die Legende genau anzugeben wußte, dorthin gefommen war, im Dome aus, und aus allen fatholischen Ländern. Mbeinland, Beftfalen, Belgien, Frantreich, trafen einzeln ober in Broceffionen, von Beiftlichen geführt, die Ballfahrer in ungegählter Menge ein, um bem Schauftuct ihre Verehrung zu bezeugen. bie Bunder fehlten nicht, wo der Glaube durch feine und grobe Reizmittel in fo feurigen Schwung verfett worden war, aber ebenfo menia ber Widerspruch, der in einem ichlefischen Briefter, Johannes Ronge, fein Organ fand. Bon Laurahutte in Schlefien aus erließ biefer einen "offenen Brief" an den Trierer Bifchof, worin er denselben als den Tegel bes 19. Jahrhunderts bezeichnete. Er felbft fpielte eine Beit lang beit Luther Diefes Sahrhunderts; mit ihrer Rirche gerfallene Ratholifen fammelten fich um ben ercommunicirten Briefter, Buftimmungsabreffen aus gang Deutschland ftromten ihm gn; zu gleicher

Zeit gründete ein katholischer Vicar, Joh. Czersky zu Schneidemühl in Bojen eine driftlich-apostolische Bemeinde, welche an ben Brundzügen der alten Kirche festhielt, wogegen die Gemeinde, die um Ronge fich fammelte, und biejenigen, welche er weiterhin auf feinen Rund= reisen gründete, rationalistischen Charafter trugen. Auf einem Concil zu Leipzig (Oftern 1845) ftellten fie ihr Glaubensbefenntniß feft. Bapftthum, Colibat, Deffe, Faften verwarfen fie wie die Brotestauten, im Uebrigen blieben fie bei einem Chriftenthum rationaliftischer Farbe ftehen, leugneten die Göttlichkeit Chrifti, wie die Lehre von der Erbfunde und ber Erlöfung, und ließen ben Stifter ber chriftlichen Religion nur für einen edlen Menschen gelten. Es gab Manche, welche von diefer an fich fehr berechtigten Auflehnung gegen jene grobe Berjündigung an dem Geifte des Jahrhunderts und des Chriftenthums sich einen großen firchlichen Umschwung, eine neue beutsche fatholische Rirche verfprachen, und ber Rame der beutsch = fatholischen ift diefer Bewegung von jenen Soffnungen, welche felbft ein Mann wie Bervinus theilte, geblieben. Aber es zeigte fich balb, bag bier mehr Politit als Religion getrieben wurde, und bag ber Same, ber bier geftreut ward, von jener Art war, ber zwar bald aufgeht, dieweil er nicht tiefe Burgel hat, aber ebenfo rafch wieder verwelft. Auf feinen Rundreifen fah fich Ronge, namentlich in Sübbeutschland, mit großem Inbel empfangen: unter einem Blumeuregen fuhr er mit seinem Benoffen Dowigt in ben Städten ein, wo ihm von Bleichgefinnten - aufrichtigen ober folden, benen auch diese Oppositionsbewegung wie jede andere willfommen war - ber festliche Tifch gebecht ftanb. "Bei Champagner und Rehbraten," fagte ber unreife Anabe, ber feinen Delanchthon porftellte und ber mit bem Melanchthon ber erften Reformationsjahre nichts als die Jugend gemein hatte, "machen wir Weltgeschichte." Das aber fonnte ben Regierungen zu benten geben, daß alle diefe Bewegungen — auch solche, welche, wie die von ihrer Lähmung wieber erwachende Turnerei und ähnliche, auf scheinbar gang entlegenen Bebieten fpielten - fehr bald eine politische Farbung annahmen. Diefe Bewegungen hatten fast alle ihren Sauptfit in Nordbeutschland und ftauben unverfennbar im Busammenhang mit bem neuen Leben, zu welchem durch die ungewöhnlich auregende Berföulichkeit Friedrich Wilhelm's IV. Preußen erwacht war. In bemfelben Dage nun, in welchem Breugen in fo energischer Beife vorantrat, fiel Deftreichs Einfluß mehr und mehr in ben Sintergrund und enthüllte fich in feinem blos negativen und völlig unfruchtbaren Charafter.

### b. Deftreich.

In Dest reich regierte im Ramen eines Raisers, ber ein trauriges Gegenbild zu bem an geiftigem Leben überreichen preußischen König bilbete, ber Kürft Metternich weiter, welcher ber neuerwachten Reafamfeit bes beutschen Geiftes gegenüber völlig rathlos und barum thatlos war. Rummerliche Intriquen, mit benen man gelegentlich bie fatholischen Unterthanen Breugens aufftiftete, ichwächliche Berfuche. ber Ausbreitung bes Rollvereins, von deffen politischer Bedeutung man allmälig burch gute Freunde aus bem Reich aufgeflärt murbe. Sinderniffe zu bereiten, mar Alles, mas man bem machsenden Ginfluffe Breugens auch in Subbentichland gegenüber zu thun mußte. Dem Aufdein nach war in Deftreich Mucs beim Alten geblieben, wie bei Metternich felbit. Dem ftetigen, unermüdlichen, immer fühner vorbringenden wissenschaftlichen Fortschritt ber beutschen Academien und Universitäten, der geräusch- und scheinlosen, aber eifrigen und fruchtbaren Arbeit ber Gumnafien, ber weiten, immer machfenden Berbreis tung nütlicher Renntniffe unter ber Maffe bes Bolfes burch bie Glementarschulen gegenüber blieb bas gange Unterrichtswesen hier bem Einfluffe der Beiftlichkeit verhaftet, welche fich felbft wie ihren Schulern die Unwiffenheit nicht übel nahm; der überwuchernden Menge wiffenschaftlicher Zeitschriften im Reiche hatte man bier nur die Ginen "Wiener Jahrbücher ber Litteratur", einft im Jahre 1818 unter Metternich's Ginfluß als Blendwert ins Leben gerufen, -- ber reichen Nachblüthe beutscher Dichtung nur wenige bedeutende Namen. Ungftafing Grun, Ricolaus Lenau, ben Dramatifer Grillparger, ober locale Claffiter, wie Bäuerle und Caftelli, von benen die übrige Belt nichts mußte, ober ben armfeligen Wigbold Saphir entgegenzuseben; und mahrend im Anfang ber 40er Jahre bie Bahl ber periodischen Blätter einschließlich ber politischen, welche in Breugen erschienen, fich auf 405 belief, erschienen in Deftreich zur felben Beit beren nicht mehr als 26. Bas in Deftreich gebrudt werben jollte, mußte einem Cenfor vorgelegt merben, ben nicht einmal ein Cenfurgefet beschränfte, und bem Niemand wehrte, wenn er bie Bedanten bes Schriftftellers nicht etwa blos ausftrich, fondern in ihr gerades Begentheil verfehrte. Bleichwohl nährte fich, mas überhaupt las, von verbotenen Buchern. So unfinnig war ber Bolizeibrud übertrieben worben, bag bas Webermert erlahmte. Die Schriftsteller, gereist und zu jedem verzweifelten Musfunftsmittel getrieben, gaben ihre politischen Brofchuren, meift großwortige, aber leichte Waare, in Leipzig ober in Samburg in Berlag; von dort tamen fie bann an die Grange, wo fie, gleich fo viel anderen Baaren, in coloffalen Maffen herübergeschmuggelt murben, XVI.

um bann von Regierungsbeamten und Polizeibirectoren selbst mit heimlicher Schabenfreude gelesen und mit boshaftem Eiser colportirt zu werden. "So wie es ist," — hieß es in einem Buche, das 1841 erschien und ein Mitglied der hohen Aristokratie, Freiherrn von Andrian, zum Verfasser hatte, "Destreich und seine Zukunst" — "kann es in Destreich nicht bleiben, kann es kein Menschenalter mehr bleisben, — von dieser Ueberzeugung ist daselbst Alles, die Regierten sowohl als die Regierter durchbrungen, und diese einzige Thatsache würde hinreichen, um die Umwälzung herbeizussühren, welche sicherlich, und

amar binnen furger Reit, erfolgen muß."

Und fo war es. Schon begannen die Bolfsgeifter, welche ein Rahrgehnt fpater ihr wildes Spiel mit biefem morichen Reich beginnen follten, fich ungebulbig zu regen. Bu einem offenen Aufftand fam es nur in Galigien, in Folge einer neuen volnischen Veridmörung, bie im November 1845 im Großherzogthum Bojen unter bem polnischen Abel angesvonnen ward und die fich, bamit es auch gleich ber Dube werth fei, die Berftellung bes Königreichs Bolen in dem ganzen Umfang feiner alten Grangen zum Biele feste. Muf ben 21. Rebruar 1846 war ihr Ausbruch festgesett. Um 14. trafen bie vornehmen Herren in Bosen zu ber Versammlung ein, auf welcher bie letten Berabredungen ftattfinden follten; aber die Bolizei war in Kenntniß gesett und verhaftete die Rabeleführer, unter ihnen ben fünftigen Dberbefehlshaber bes fünftigen polnischen Rationalheeres. Mieroslamofn. Allein die Berichwörung, beren Faden ein Comité gu Baris in ber Sand hielt, war nicht entmuthigt. In ber freien Stadt Arafan, dem letten Trummerftuct des alten unabhängigen Bolenreichs. bemächtigte fich eine provisorische Regierung, mit einem Arzte Dr. Inffometn an ber Spige, ber Gewalt; Die wenigen öftreichijchen Truppen, die auf Ansuchen der Behörden dort eingerückt waren, zogen fich por ben von allen Seiten beranflutbenden insurgirten Bauern zurud und einige wenige Tage fonnte fich die proviforische Regierung in revolutionaren Manifesten autlich thun. Aber ruffische und öftreis dijche Truppen, in ausreichender Stärfe heranrudend, machten bem aussichtslofen Treiben ein jahes Ende: fie befehten am 3. Marg Rrafau, zu ihnen ftießen noch preußische Truppen, und gegen ben Aufftand in Galizien hatte die öftreichische Regierung noch ein einfacheres Mittel, welches ihr gestattete, ohne viel Aufwand an eigener Energie den Aufstand durch Aufruhr zu bändigen. Ein tiefer Saft trennte hier, namentlich in den öftlichen Kreifen des Landes, den Bauern ruthe= nischer Nationalität und griechischen Glaubens von feinem volnischen und fatholijchen Guts- und Zwingherrn. "Ins Berderben foll der ftolze Bole fturgen," lautete ber Refrain eines feiner Lieblingslieder;

man durste diesen wilden Kräften nur die Zügel schießen lassen, so nahmen sie von selbst die Richtung, welche der Regierung genehm war. Mit Morden, Sengen und Brennen fühlten sie jeht, wo die Beamten unthätig zusahen, langangesammelten Rachedurst: am 19. Februar hielt ein Wagenzug, von bewaffneten Bauern geleitet, vor dem Kreisamte zu Tarnow und überlieferte die gesangenen und getödteten Edelleute, die lehteren scheußlich verstümmelt, als eine gute Beute den kaiserlichen Beamten ab. Die drei "Schuhmächte" vereinigten sich, den ohnmächtigen Protesten der westlichen Nächte zum Troy, die freie Stadt Krafau dem östreichischen Staate wieder einzusverleiben, dem sie früser angehört hatte, und der, wie die Greucssenen des Tarnower Kreises und ein Ruudschreiben Metternich's vom 7. März bewies, mit "seinen Polen" am besten sertig wurde.

Nicht fo leicht, haben wir gesehen, war es, mit ben Ungarn fertig Jener Reichstag, welcher am 6. Juni 1839 eröffnet worden war, verlief allerdings ohne bemerkenswerthe Resultate; noch hielt die Magnatentafel der Abgeordnetentafel, das ariftofratische Element ber Berfaffung bem bemofratischen bie Bage: aber bas lettere, eine Opposition nach westeuroväischem Muster, nur mit leiden-Schaftlicheren Formen und ungezügelterer Sprache, gewann fichtbar Boben, besonders seitdem diese bemofratische Doposition in dem von Ludwig Roffuth gegründeten Befti Sirlap (1841) ihr Organ gefunden hatte. Die Beseitigung bes Lateinischen als Amts- und Barlamentssprache und ihre Ersetzung durch die magnarische machte rasche Fortfcritte; benn diese Form ber Ariftotratie, - die Berrichaft ber 4 Millionen Maggaren über die 31/2 Millionen der übrigen Ginwohner bes Landes, ber 2 Millionen Claven, ber 800,000 Deutschen, 500,000 Balachen. 200.000 Juden wollte auch die liberaledemofratische Bartei festhalten und conserviren.

Diese energische Opposition auf dem Boden des Nationalitätsbewußtseins, das über ganz Europa hin täglich au Kraft zunahm, theilte sich auch dem böhmischen, und in geringem Maße selhst einzelnen der deutschen Lande mit. Die böhmischen Stände stellten im Jahre 1845 ihre Freiheiten und Gerechtsame, deren sortdauernde Gültigkeit sie dehaupteten, zusammen, die niederöstreichischen thaten im solgenden Jahre dasselbe; und wenigstens so viel erreichte diese noch sehr zahme ständische Opposition, daß die Hoseanzlei in Wien ihre Alagen und Beschwerden nicht einsach mehr todtschweigen konnte. Aber von irgend einem energischen Schritte nach vorwärts, irgend einem Versuche der Lösung dieser unermeßtich wichtigen und schwierigen Fragen, die sich zunächst noch in so demittigen Formen anmelbeten, war keine Rede. Dasselebe System des Nichtsthuns, des Hinhaltens, des Verschleppens, bes Brüssirens herrschte, nur unter verschiebenen Formen, den italienissichen wie den deutschen Provinzen, dem böhmischen wie dem ungarissichen Lande gegenüber. Die Stürme, deren Borboten sich mehrten, sollten ein gebrechliches Fahrzeug finden, dessen Steuermann, blindund taub wie er war, noch überdies schlief.

### c. llebrige beutsche Staaten und Bunbestag.

So blind und taub wie den magnarischen, bohmischen, italienischen: Regungen und Bewegungen gegenüber zeigte fich Metternich auch angefichts beffen, was im außeröftreichischen Dentichland geichah. Ein Berinch des Königs von Breugen, fich mit ihm perfonlich über eine Berbefferung der deutschen Berfaffung zu verftändigen (Auguft 1841). fonnte zu nichts führen, da ein folcher Berfuch in jedem Falle viel Arbeit gemacht hatte, die Metternich scheute, selbst wenn es sich nur um bas Drefchen lecren Strobes gehandelt hatte. Er getröftete fich ber Thatsache, daß der Bundestag feine mußige, und gludlicherweise auch geräuschlose Thätigkeit ungestört von Jahr zu Jahr fortiette. und daß auch in ben Landtagen ber Ginzelftaaten zwar gelegentlich viel Geräusch gemacht wurde, auch manches Nütsliche in moterieller Beziehung geschaffen warb, wogegen Metternich, bem ber innere In= famme. hang materiellen und geiftigen Fortichritts verschloffen war, nichts einzuwenden hatte. - daß aber im Ganzen die liberale Dopofition nirgendwo einen angenfälligen Fortschritt machte. Erhaltung bes Beftebenden hatten Die einzelnen Sonverane Deuisch= lands mindeftens ein ebenjo großes Intereffe, als Deftreich; bem Drange nach nationaler Einigung, welcher, wie allerdings nicht zu leugnen, überall im Bolte fich regte, ftanden fo viele miderftrebende Kräfte und Intereffen gegenüber, daß man barüber fich bernbigen in fonnen glaubte; die Bundesverfassung von 1815, erbaut auf ben feit Jahrhunderten in ber Nation vorwiegenden centrifugalen Reigungen, schien die Unmöglichkeit, aus diesem zerfetten, getheilten und gespaltenen Bolfe Gine Nation zu machen, noch unmöglicher gemacht zu haben.

So schien es Dem, ber vom Tag in den Tag hineinlebte. In Bahrheit aber hatte seit den 40er Jahren sich eine tiese und wachsende Bewegung des deutschen Bolfes in allen Theilen bemächtigt, über deren stetiges Fortschreiten man sich nur darum täuschen konnte, weil sie auf vielen einzelnen Kuntten planlos ansehte, vielsach in sehr deschenen Ansprüchen sich bewegte, und wenigstens im Ansang jenes Jahrzehnts einen ziemlich harmsossen Character trug. Aber in Wahrheit war das Deutschland von 1840 ein wesentlich anderes, alsdas Deutschland von 1815; rascher und rascher wälzte, bei dem geschas Deutschland von 1815; rascher und rascher wälzte, bei dem ges

Steigerten Bertehr, dem wachsenden Wohlstand bas Leben der Taufende fich um und die Menschen hatten Kraft zu neuer Thätigkeit gefammelt; in Bielen, in immer Dehreren, unter allen Ständen erwachte das Bewußtsein von dem, was diese Nation war und was sie fein tonnte. Bon allen Seiten tam biefem erwachenben Nationalbewußtsein, freiwillig und widerwillig, positiv und negativ, nunmehr die Förderung.

Im Spätsommer bes Jahres 1840 führten bie neuen Bermickelungen im Drient, beren wir gebenfen werden, eine fehr gespannte Situation herbei, und ein Krieg mit Frankreich war in nabe Doglichkeit gerückt. Die Wolke verzog fich wieder, hatte aber boch ausgereicht, dem dentschen Nationalgefühl einen Unftoß zu geben. ber Daffe äußerte fich ber erwachende Batriotismus im Abfingen bes "Gie follen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein", einer Reimerei, verfaßt von bem Kölner Nicolaus Beder, nicht unwerth bes ichwunglosen Philisterthums, bem einft Urndt und Schenfendorf vergeblich gesungen, und boch nicht bedeutungelos. Ernster Deutende tonnten sich schwerer Befürchtungen nicht erwehren angesichts ber möglichen Baffenprobe, bei welcher bas vielgetheilte, ichlechtgerüftete Unding, welches der deutsche Bund hieß, gegen einen compacten Gin= beitoftaat zu fampfen gehabt hatte. Die Gefahr ging vorüber, aber Die Stimmung, welche burch fie hervorgerufen worden, blieb, und machte fich in verschiedener Weise geltend: bald als überschwengliche Soffnung einer großen Bufunft, balb als Brimm und Erbitterung über die unbefriedigende Gegenwart. Im Gangen überwog in ben erften Jahren eine optimistische Unschauung und fie fand einen begeifterten Sprecher an Ronig Friedrich Wilhelm IV. felbft, ber in feinem phantasievollen Enthusiasmus gang Deutscher war. Unter ben vielen königlichen Gedanken, mit denen fein ftets regfamer Beift fich trug, hatte auch ber ihn beschäftigt, ben Dom zu Roln, bas großar= tiafte gothische Bauwerf auf beutschem Boben, fertig zu bauen. Er jagte bem rheinischen Landtag, ber seine Unterstützung erbat, biefelbe aus vollem Bergen zu und hielt Wort; vielleicht die wirffamfte mar Die Weiherebe, Die er bem Werfe hielt, als am 4. September 1842 por einer großen und glangenden Berfammlung ber Grundftein gu der neu aufzunehmenden Arbeit gelegt wurde. In einer hoben, be= geisterten Auffassung feste er ben Ausbau biefes hehren Tempels in Beziehung ju bem Neubau bes gemeinfamen beutschen Baterlandes. "Dentschland baut biefe Thore - fo mogen fie für Deutschland durch Bottes Gnabe die Thore einer neuen großen Zeit werben, ber Brift, der dieje Thore baut, ift berfelbe, ber vor 29 Jahren unfere Ritten brach, die Schmach bes Baterlandes, die Entfremdung biefes Ufers wandte — es ift ber Geift ber Einigkeit und Kraft -- ihnz mögen die Kölner Dompforten Thore des herrlichsten Trimmphes-Der Dom von Röln, bas bitte ich von Gott, rage über bieje Stadt, rage über Deutschland, über Zeiten reich an Menschenfrieden. reich an Gottesfrieden, bis an bas Ende ber Tage." mung flang beim Festmahle nach: "Deutschland, unserm gemeinsamen großen Baterlande" trant ber wortfarge König Wilhelm von Bartemberg gu, und unter ben übrigen Trinffpruchen wurde Giner eifrig. aber in falfcher Kaffung in allem deutschen Land von Mund zu Mund getragen: "fein Deftreich, fein Breugen, ein einiges großes Deutschland, feft wie feine Berge," habe ber Ergherzeg Johann, ber Dheim bes Raijers von Deftreich, ausgerufen; bas Wort wurde lange ber Wahlipruch bes empfindungsvollen, aber gebankenlosen Ginheits= enthusiasmus, ber fich als ein weiteres Sinderniß und nicht das geringfte für die politische Ginigung ber Nation erweisen follte. Bahrheit hatte ber Spruch anders gelautet: "So lange Preußen und Deftreich, fo lange bas gange übrige Dentschland, fo weit die bentiche Bunge flingt, einig find, jo lange werden wir unerschütterlich baftelen, wie die Felsen unserer Berge" - eine Trivialität, gegen die freilich selbst Metternich nichts einwenden konnte.

Indeß diese Feststimmung bauerte nicht lange, wenn fie fich auch gelegentlich erneuerte, wie bei den Turnfesten und den Wanderverfammlungen, die mit jedem Jahre üppiger ins Rrant ichoffen. Die-Fortichritte, welche die Nationaleinheit geränschlos machte, - die Er= weiterung und Befestigung des Bollvereins, dem April 1842 Lugemburg, Januar 1843 Braunschweig beitrat und beffen Wirkungen auf der ersten Gewerbeausstellung zu Berlin 1844 sehr dentlich hervortraten - die evangelische Kircheneonserenz, im Januar 1846 ebent bort zusammengetreten und jast von allen protestantischen Staaten Deutschlands beschickt - wurden wenig beachtet, und die veffinistische Stimmung nahm fichtbar überhand, Gin zügellofes Raifonnirem verbreitete fich weit und bildete namentlich in Guddentschland die Bürze jedes Gesprächs; ber Stoff für dasselbe war reichlich vorhauden und mehrte fich in demfelben Berhältniß, als der fritische Blick ber Menschen sich auf die politischen Bustande richtete. Die deutschen Bwergftaaten gaben ber Satire bes Wirthshauslebens, bei welchem man die Sändel der Welt besprach und vergaß, einen unerschöpflichen Stoff: der Kürst von-Reuß eiwa, der seine Bolizeimannschaft um vier Mann verftärfte; oder der alte Fürft Anton von Hohenzollern-Sigma= ringen, der jeden Morgen um acht Uhr auf bem platten Dache feines hochgelegenen Schlosses, ein neuer Polyfrates, erschien, durch ein Fernglas fich vom Zustande seines Landes unterrichtete und alsbald feine Lakaien in Bewegging fette, wo ein baar Sühner ober ein verlaufenes Stud Bich auf verbotenen Begen manbelten : - ober die großherzoglich heffische Regierung, ber ein von ber naffauischen angelegter Damm bei Biebrich Besorgniffe für die Mainger Schiffahrt einflößte und die nun, raich entichloffen, fast unter ben Augen ber Bundesverfammlung oberhalb Biebrich auf heffischem Gebiet eine große Maffe Steine in den Rhein werfen ließ, um ben naffauischen Bafen unbrauchbar zu machen : es war alles Mögliche, daß die Vermittelung des öftreichischen Brafidialgefandten die Darmftädter babin brachte, ihre Steine wieder herauszuholen. Dergleichen Rrahwinkeleien aber zeigte, mit Ausnahme ber Großstagten, welche an ihren besonderen Schaben litten, fast jeder Fleck beutscher Erde: und bie Wahrnehmung. wie die ftaatlichen Dinge trot bes allmälig wachsenden Ungeftums ber Opposition in ben Rammern nicht vorwärts gingen, nährten eine feinbselige Stimmung; mehr und mehr begann man mit bem Bebanken einer Revolution, und diesmal einer beutschen, zu spielen. "Wenn fich zwei Augen fchließen," meinte man geheimnigvoll, auf Ludwig Philipp's Tod und eine Umwälzung in Frankreich hindeutend, "werbe fich Manches andern," neu aber war, daß folche Ibeen jest auch in Kreisen um sich griffen, wo man feither was nicht zu ändern war ruhig getragen hatte. Es zeigte fich barin ber Ginfluß ber überfeeifchen Auswanderung, beren machfender Strom meift nach der Redublik der vereinigten Staaten von Nordamerika ging: im Jahre 1844 wohnten bort bereits an fünf Millionen Deutsche, Die überseeische Auswanderung betrug in demselben Jahre 43.000 Röpfe. im folgenden 67,000, im Jahre 1847 war fie auf 110,000 geftiegen. Briefe von borther trugen Ibeen ber Freiheit in die Maffe gerade bes niederen Bolts und gaben ihr einen Begriff von einem Buftande, wo nicht auf iebem Schritt und Tritt ein uniformirter Bolizeibeamter, ein Brotocoll, ein Baß, ein Ausweis, ein Bisa, eine Citation vors Umt brobte. Bei wiederholten Gelegenheiten tam es zu Tage, baß dieses seither so vassive, so "polizeifromme" Bolt sich nicht mehr wie bisher von jedem Träger der Gewalt inponiren ließ; wiederholt fam cs zu tumultuarischen Scenen, die einen Charafter annahmen, welcher die Regierungen, fofern fie die Zeichen der Zeit erkannten, beforgt machen mußte.

Bu diesen revolutionären Anzeichen darf man den Mordversuch nicht rechnen, welcher am 26. Inli 1844 durch einen abgesetzten Bürgermeister, Tschech, auf Friedrich Wilhelm IV. gemacht wurde. Es war die inmitten eines überaus lohalen Volkes sehr vereinzelte That eines Thoren, der was er der Ungerechtigkeit der Bureaukratie zuschrieb, an seinem Könige zu rächen suchte. Dagegen trugen die Uns

ruben, beren Schauplat im August 1845 Leipzig war, gang ben repo-Intionaren Charafter und wurden auch in diesem Sinne von der radis calen Bartei in gang Deutschland verwerthet. Auch in Sachfen nämlich hatte die lichtfreundliche Bewegung große Ausdehnung erlangt und wie überall fo war auch hier bei biefer Bewegung bie Politit die Hauptsache und die Religion die Nebensache geworben. Da erließen am 17. Juli 1845 bie Minifter, welchen ben Evangelifchen gegenüber bie Ausübung ber landesbijchöflichen Befugniffe, Die ber fatholifche Landesfürst selbst nicht ausüben fonnte, oblag, eine Befanntmachung, welche die Abhaltung öffentlicher Berfammlungen gur Besprechung religibser Angelegenheiten unterfagte. Gie beriefen fich auf ihren Gib, ber ihnen nicht geftatte, Etwas zu bulben, mas gegen Die Rirche Augsburgischer Confession fei: es murbe vielleicht flüger und driftlicher gewesen fein, Ginleitungen gu treffen, um fo thörichte Normen gesetlich zu beseitigen. Es ift ein Wort driftlicher Beisheit, daß man auf dem Acter Gottes das Unfraut mit dem Beizen wachsen laffen foll bis zum Tag ber Ernte, weil plumpe Denschenhände auf diesem Acter, wo so manches nuplose und giftige Unfraut fich als guter Weizen geberbet, und fo manches was Unfrant icheint. burch forgfältige Behandlung fich zu gutem Beigen veredeln läßt, leicht ben Weizen mit bem Untraut ausraufen und zuweilen auch wohl nur ben Weizen außraufen und bas Unfrant steben laffen. Es erfolgten Brotefte gegen biefe Dagregel, zu benen man in ben Bierhäusern mit Gifer Die Unterschriften sammelte und besonders in Leipzig, wo ber Buchhandel ein nuruhiges literarisches Proletariat großgezogen, benutte man biefen Aulaß, um über Beiftesbruck und Berfolgung zu flagen und gegen biefe Uebel, die man übertrich, zu agitiren. Man wußte ber allgemeinen Difftimmung ein Biel gu bezeichnen in dem Bruder bes Ronigs, dem Pringen Johann, der, ein reich- und hochgebildeter Mann, ein tiefer Renner und Berchrer Dante's, gleichwohl als freiheitsfeindlicher Finfterling verschrieen wurde. Als berfelbe am 12. August 1845 nach Leipzig tam, um wie fonft als Oberbefehlshaber fammtlicher Communglgarden bes Landes die Musterung über die Communalgarbe biefer Stadt abzuhalten, ward bas Botel de Bruffe, wo er abgeftiegen war, mahrend er bei Tafel faß, von einer muthenden Menge unter bem Rufe "es lebe Ronge, fort mit ben Jefuiten" mit Steinwürfen unter aufrührerischem Befchrei angefallen. Eine Abtheilung Schützen rudte beran, um die hartbebrangte Bolizeimannichaft zu unterftüten; Die Menge gab Raum, fammelte fich auf's Neue und reizte die Truppen burch Steinwürfe, bis Diefe feuerten, mobei Biele verwundet und Sieben getöbtet wurden. Der Aufruhr verbreitete fich nun durch die gange Stadt; am andern Morgen war ber Bring abgereift, bas Militar nach bem alten Schloffe gurudgezogen; die Stadt blieb dem Bolte und feinen zweidentigen Bentern überlaffen. Die tumultuarischen Kräfte zügelte ein Mann von entschiedener Begabung, ben die deutsch-fatholische Bewegung in die Sobe gehoben, Robert Blum, ber aus untergeordneter Stellung emporftrebend fich durch hellen Verstand und angergewöhnliche Redegabe Bebeutung gewonnen hatte; er benutte bie Belegenheit, eine impofante Demonstration machen zu laffen, wie die großen Lehrmeister in ber Runft des Revolutionirens, die Frangosen, sie liebten: in feierlichem Buge, ber Gefallenen eingebent, folle man fich nach bem Rathhaufe begeben, bem Stadtrath die Mgieftat bes Bolfes zeigen und beffen Forderungen vortragen. Diefe Forderungen waren nicht tlein : Ent= fernung des Militärs aus ber Stadt, in welcher die Communalgarde bie Ordnung aufrecht halten werbe; Wegverlegung bes Schütenbataillous, welches Bürgerblut vergoffen, ftrenge Untersuchung ber Borgange bes vorigen Tages, feierliche Beftattung ber Getöbteten. Acht Tage lang herrichte ber Bolfstribun, der fich felbst ernannt, in der aufgeregten Stadt, beren fouveranes Bolf täglich im Schützenhaufe Bersammlung hielt und in der übrigens die Rube nicht weiter geftort wurde. Der Konig beantwortete Die Abreffe ber Leipziger Beborden mit Burde, eine Untersuchung wurde angestellt, mehrere Berfonen ftrenge beftraft, eine Angahl Litteraten ausgewiesen, Die Garnifon verftärft, Bolfsverfammlungen und Bereine unterfagt, Die Beauffichtigung ber Breffe verschärft. Die angere Rube fehrte gurud, die Gahrung verbreitete fich im Stillen weiter; bereits erwachte eine Urt Bedürfniß nach folder Aufregung und man behagte fich trefflich an einem Gebicht, in welchem ein gefeierter Barteidichter, ber fich auf die Rhetorit des Saffes beffer verftand als auf acte Boefie, die beflagenswerthen Borgange als eine neue Bartholomausnacht barstellte.

Bebenklicher war was wenige Jahre später in Baiern geschah, wo durch ein schweres öffentliches Aergerniß das Königthum selbst aufs Unmittelbarste compromittirt wurde. König Ludwig hatte sich von den freisinnigen Anwandelungen seiner ersten Negierungssahre mehr und mehr abgewendet nud ultramontanen Einstiffen hingegeben. Seit November 1837, wo Fürst Wallerstein entlassen wurde, sührte ein ultramontanes Ministerinm, herr von Abel an der Spitz, die Geschäfte, welches sür Baiern die Setellung eines Horts der fatheslischen Anteressen beauspruchte und diese Politik dem ganzen protesstantischen Deutschland zum Aergerniß bis zu der berüchtigten Kniedengungsorder trieb. Da von Abel ein Mann von Verstand und von energischem Charaster war, so gelang es ihm, seinem Spstem die

Majorität in der Kammer zu verschaffen; um so leichter, als man durch Begunftigung ber Runft bie noch wenig entwickelte öffentliche Meinung blendete und durch eine wenig aufrichtige Behandlung ber Finangen den Eindruck erweckte, als feien es eitel Ueberschüffe, Die man zu jo löblichen Zwecken verwende. Im Jahre 1846 aber gerieth ber Ginfluß bes Ministers in Conflict mit bem eines schamlosen Beibes, einer fpanifchen Tängerin, Lola Montez, welche ben König in ihr allezeit ausgeworfenes Net verftrickt hatte. Die Abenteurerin begnügte fich nicht mit ber untergeordneten Rolle einer toniglichen Maitreffe, fondern fuchte Butritt bei Sofe und der König wollte fie deshalb gur Gräfin machen; dazu aber gehörte das bairifche Indigenat, bas eine von den Ministern gegengezeichnete Urfunde erforderte. Diese Unterfchrift weigerten die Minister und richteten vielmehr im Februar 1847 eine Dentschrift an den Ronig, in welcher fie die Dinge beim rechten Namen nannten. Das Nationalgefühl, fagten fie - fie meinten bas bairische - sei aufs Tieffte verlett, weil Baiern fich von einer Fremden regiert glaube, beren Ruf in ber öffentlichen Meinung gebrandmarkt sei; der Ruhm und das Glück des Königs, ja die Sache des Königthums felbft ftehe auf bem Spiel. Der König, unfähig feiner verächtlichen Schwäche Berr zu werden, fand nun, daß es Beit fei, mit dem Jesuiteuregiment in Bgiern ein Ende zu machen; er eutließ seine ultramontanen Minifter, die fo mit Ehren abtraten, auf welche ihnen ihre sonftige Bermaltung wenig Auspruch gab, und bildete ein neues Ministerium, an bessen Spite ber Staatsrath von Maurer trat, ein gemäßigt freifinniger Mann, ber um ber guten Sache willen in ben fanlen Apfel big und die Judigenatenrfunde für die nunmehrige Gräfin von Landsfeld vollzog.

Die Quiseirung eines Führers ber Ultramontanen, Professor Lassaulz, rief unn unter ben Studenten ber Münchener Universität lärmende Demonstrationen hervor; Schimpfreden und Steine wurden nach den Fenstern des königlichen Residenzichlosses geschleubert, was den König nur in seiner jesnitenseindlichen Richtung bestärkte. Im Rovember entließ er auch das Ministerinm Maurer, weil diesen bie est im Stande gewesen war, einige herbe Keußerungen zu hindern, welche in der Kammer über die unwürdigen Vorgänge der letzten Zeit sielen. Ein liberases Ministerium unter dem Fürsten von Dettingen-Wallersstein trat an die Stelle, unter den Ministern auch ein Geschöpf der spanischen Tänzerin, Staatsrath Verks. Die Letztere, ergrimmt über ihre Zurückweisung aus der anständigen Gesclischaft, warf jetz den Kest von Scham, wenn sie einen solchen besaß, vollends ab. Sie bildete sich ein Wesosc ans der jeunesse dorse der Universität, dem Corps der Assaunt, mit dem sie durch die Straßen zog und

fich auf Rosten bes verächtlich gewordenen Königs amufirte. 7. Februar 1848, als eine Trauerfeier am Grabe bes wenige Tage gupor geftorbenen Gorres von ihr gehindert wurde, fam es zu einem neuen Auflaufe, mo fie ben Käuften ber Studenten und Burger nur burch die Flucht in eine nobe Kirche entrann: ihre Rache nahm fie indem fie vom Ronig die Schliegung der Universität auf ein halbes Jahr erwirfte. Gine gröbere Schandung ber Bolfschre und beffen, mas die höchfte Bluthe und Bierde biefer Bolfschre fein muß. des Rönigthums, mar felbft in den Bluthezeiten des fürftlichen Abfolutismus nie vorgefommen, aber bas Bolt war nicht mehr basselbe wie im vorigen Jahrhundert, wo der gefnechtete Spiegburger eine ftattliche Maitreffe seines Landesherrn als ein montbehrliches Inventarftuck eines fürftlichen Sofhalts betrachtete. Die Bevolferung Münchens nahm die Ehre ber Krone, welche der verblendete Konig im Rothe ichleifen ließ, in die Band; am 10. Februar verlangte fie in fturmifdem Auflanf die Burudnahme jenes Befehls und weiterhin die Auflöfung ber Alemannia und die Entfernung ber "Grafin": fie brangen in bas Saus ber Letteren ein und fingen an, dasselbe gn bemoliren. Die Unheilstifterin felbst fand jest für aut fich aus bem Stanbe zu machen. um anderswo ihre Abentener fortzuseten.

Hier war der Bolkstumnlt muthwillig herausgefordert worden; aber auch jonft, wie bei den Brodkrawallen z. B., welche da und dort in Folge der schlechten Ernte des Jahres 1846 ausbrachen, zeigte sich derzelbe Geist. Das Berhängnisvollste jedoch war, daß eben in diesen Jahren eine große nationale Frage von unermeßlicher Wichtigkeit austauchte, an der sich offendaren sollte, wie völlig unfähig das Centralorgan Deutschlands war, die Nation in den schwierigen Zeiten zu

fteuern, denen man fichtbar entgegenging.

# d. Die ichleswig-holftein'iche Frage.

Schon im Jahre 1842 hatte der große Brand, der vom 5—8 Mai die Stadt Hamburg heimsuchte und in entjeklichem Wäthen während dieser wenigen Tage über 4000 Gebände in Asche legte, die Alicke des deutschen Volkes nach seinen Nordmarken gezogen; im Jahre 1846 erhob sich eben dort eine verwickte Frage, an welcher das deutsche Vationalgefühl sich zu ungeahnter Stärke erhob und welche nun 20 Jahre lang unter wechselnden Seenen hohen Auhmus und tieser Schande die deutsche Nation im Athem halten sollte.

Diese Frage bezog sich auf die Lande jenseits der Elbe, die Herzogsthümer Holstein und Schleswig. Die beiden Herzogthümer sind nicht von großem Umsang, 160 Meilen mit 500,000 Einwohnern das erstere, ebensoviele Meilen mit etwa 400,000 Einwohnern das

lettere. Die Brange ber beiden bildet die Gider. Auf bem füblichen Thore ber Altstadt von Rendsburg fteht feit alten Tagen ber Spruch Eidora Romani terminus imperii, und diefer Spruch, baß die Eider des römischen Reiches Grange fei, galt lange als ein feststehendes. historisches Dogma. Diesem Dogma gemäß war denn auch im Jahre 1815 bas alte Reichsland Holftein dem deutschen Bunde zugewiesen worben, mahrend das Bergogthum Schleswig bei Danemart verblieb, und man fonnte fich für diefe Anordnung, die auch feine Anfechtung erlitt, auf die feitherige Beschichte berufen, nach welcher Schleswig niemals zu Deutschland gehört hatte; die beiden Berzogthümer hatten verichiedene Lebensberren gehabt. Solftein den beutschen Raifer. Schleswig ben König von Danemarf; wahrend Solftein fein Contingent zum deutschen Reiche stellte, ftießen die schleswig'schen Manuschaften zum banischen Beere. Allein gleichwohl schied jene Kestsehung, was von Natur zusammengehörte und zusammengehören wollte; ber füdliche Theil von Schleswig war unbedingt deutsch, nach Nationalität, Sprache und Gefinnung, bas mittlere Drittel enthielt eine gemischte Bevölkerung, in beren leitenden Kreifen und Städten bas deutsche Element überwog, und nur bas nördliche Drittheil war rein oder gang überwiegend banisch. Außerdem aber war bas deutsche Element. welches eine große Nation mit ihrer überlegenen Litteratur und Cultur hinter fich hatte, in entschiedenem Bordringen begriffen. Schleswig also war ein Grangland - und wie ein Blick auf die Kartegeigt, ein Grängland von unermeflicher Wichtigfeit: Die beiben Bergogthumer vereint halten bem Reft von Danemark bie Bage und verurtheis Icu den dänischen Theil zur Ohnmacht, wenn sie ihm feindlich gegenüber fteben.

Die Angelegenheit begann im Anfang ber breißiger Jahre zuerst wieder einige Ausmerssamteit zu erregen. Berfassungsstreitigkeiten zwischen ber dänischen Regierung und den Prälaten und der Rittersschaft der Herzogthümer bestanden schon früher. Die Juliecuolution brachte auch diese Dinge in Fluß und der Canzleirath Lornsen, Laudwogt auf der Insel Sylt, trat mit Nachdruck für eine Berfassung, und zwar eine gemeinsame der beiden Herzogthümer, auf. Der Mann ward enssirt, man erkannte in Kopenhagen die Gesahr wohl, und nahm dem Gedanken einer Danissung des Herzogthums Schleswig wieder ouf.

Dem conftitutionellen Prinzip konnte man allerdings nicht umbin ein Bugeständniß zu machen: im Mai 1831 ward in Dänemark eine ständische Berfassung verheißen, doch so, daß jeder der vier Bestandtheile, die Inseln, Jütland, Schleswig, Holstein ihre eigenen Stände erhalten sollten. Der Kampf begann ernstlicher: eine Partei in Dänes

mart bildete fich mit bem Brogramm ber alten Gibergrange; ibr ftand die deutsche in den Bergogthümern gegenüber, welche fich, geftütt auf urfundliches Recht und auf die thatfächlichen Nationalitätsverhältniffe, babin aussprach, daß für die beiden Bergogthumer diefelbe Berfaffung gelten muffe und daß ben Ständen größere Rechte eingeräumt werden follten. Das Dänenthum errang im Jahre 1838 einen fleinen Sieg: eine geringe Mehrheit ber ichleswig'ichen Stanbeversammlung richtete an ben Ronig Friedrich VI. die Bitte, im banisch redenden Theil von Schleswig die feitherige beutsche Amtsfprache mit der banischen zu vertauschen. König Friedrich ftarb am 3. Des cember 1839, fein Nachfolger, Chriftian VIII., gewährte die Bitte: vom 1. Januar 1841 an follte die Gerichtssprache die danische fein. Aber Abel, Beiftlichkeit, Beamte, zum größten Theil beutich und auf ber Universität Riel gebildet, regten sich nun; bas Difftrauen ward wach und man glaubte fich bei Beiten gegen bas Danenthum wehren gu muffen. Die Frage, an und für fich nicht leicht zu lofen, verwickelte fich mehr und mehr; junachft indem eine Erbfolgeftreitigfeit, vorläufig. noch eine Doctorefrage, die aber fehr balb practifch werden fonnte, hingutrat oder hingugezogen wurde. Die regierende Linie ftand auf wenigen Mugen: ber König mar alt, und fein einziger Gobn, Rronpring Friedrich, icon im reifen Mannesalter; er wie bes Ronigs Bruder Ferdinand mar ohne Erben. Starb diefe Linie, Die altere oldenburg'fde, aus, fo folgte in Danemart, bem fogenannten Ronigsgesetze nach, die weibliche Linie; in Holftein, deutschem Rechte gemäß, bie männliche jungere Linie bes Saufes Oldenburg, bas Saus Schleswig-Holftein-Conderburg und zwar zunächft die Linie der Berzoge von Muguftenburg. Wie es mit Schleswig werden follte, war ftreitig: follte es bas Schicffal Danemarts theilen? follte es, ba nach alten Bergamenten beibe Bergogthumer auf ewig ungetheilt bleiben follten. mit Holstein geben? Für beibes ließen fich gewichtige Rechtsgrunde anführen, und es ward, wie bei allen folden Berhältniffen von beiden Seiten jo viel Actenftaub aufgewirbelt, daß tein Menfch mehr daraus flug werden fonnte; es war eine Frage der Gegenwart, eine Lebensfrage lebender Menfchen, lebender Bolfer, welche ebendarum mit Nothwendigfeit bald eine Frage ber Macht und bes Rampies werben mußte.

Bunächst gingen die Wünsche der deutschen Partei nur auf das Zusammenbleiben der Herzogthümer und im Jahre 1842 verlangte eine Mehrheit in der holstein'schen wie in der schleswig'schen Stände-Bersammlung die Bereinigung dieser beiden Versammlungen. Die beutsche Partei, nunmehr schon rührig am Werke, wollte die von ihr behauptete schleswig-holstein'sche Staatseinheit ins Trockene bringen,

che die dornige Erbsolgefrage practisch wurde; ihre Presse saber auch diese ichon ins Auge und versocht eifrig die augustenburg'ichen

Unsprüche.

Allein auch die Dänen ihrerseits waren wachsam. Der Bürgermeister von Kopenhagen, Algreen Ujsing, beantragte im Jahre 1844 bei den dänischen Ständen zu Roeftild ein Gesuch an den König zu richten, er möge auf seierliche Weise erklären, daß die dänische Monarchie; Königreich und Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauenburg, nach den Bestimmungen der lex regia ungetheilt zu Erbe gehen; worauf denn wieder von Seiten der holstein/schen Stände am 21. Dezember desselben Jahres eine Abresse nen König— den Königsberzog, wie man allmäsig sagen lernte — gerichtet ward, welche eine Lich unumwundene Erstlärung von Rechten enthielt, die doch nich über allen Zweisel erhaben waren: die Herzogthümer sind selbstsständig Staaten, der Mannsstamm herrscht in den Herzogthümer, die Herzogthümer sind self miteinander verbundene Staaten.

Auf diese Rechtsverwahrung der holftein'schen Stände hin hatte der König zunächst eine Commission deutscher und danischer Männer mit Prüsing der Erbfolgefrage beauftragt und erließ dann mittels eines "offenen Briefes" am 8. Juli 1846 die Erstärung, daß die Ergebnisse jener Untersuchung ihn in der Ueberzeugung bestärtt hätten, daß für Schleswig ebenso unzweiselhaft wie für Lauenburg die Erbfolge des Königsgesetzes gelte; daß in Beziehung auf einzelne Theile des Herzogthums holstein allerdings gleich bestimmt nicht gesprochen werden fönne; er aber, sagte der Brief, ertheile allen seinen getrenen Unterthauen und namentlich denen im Herzogthum Holstein, die allergnädigste Versicherung, daß seine unabsässigen Vennühungen und sernerhin dahin gerichtet sein würden, die vollständige Amerkennung der Unverletzlichkeit des danischen Gesammistaates zu

Wege zu bringen.

Diese Antwort flang wie eine höhnische Heranssorderung; mit ihr begann das Dänenthum sein hohes und gewagtes Spiel. Dhue Bösgern ward der hingeworsene Handschuh ausgenommen. In großen Volkversammlungen, zu Neumünster im Juli, zu Nortorf im Sepstember wurde die Bewegung weitergeleitet: keine Anerkennung eines dänischen Echammstaates, Deutsche sein und bleiben, Gemeinsschaft des Landesherrn mit dem Königreich nicht länger als der oldensurg'sche Mannsstamm herrsche; Sinstehen für diese Grundsäte mit Gut und Vlut: das war der Inhalt der dortigen Neden und Erklärungen. Die zweite Versammlung wurde durch Militär auseinandergesprengt. Mitentsprechener Energie wurde in den Ständeversammlungen die Sache behandelt. Die holstein'schen Stände, zu Ischoe versammelt, provos

eirten an den deutschen Bund (3. August), die schleswig'schen beriethen über weitgehende Anträge, Einverleibung des herzogthums in den beutschen Bund, gänzliche Trennung der Verwaltung der Herzogthümer von der Dänemarks, Einführung einer constitutionellen Verfassung für Schleswig-Holstein mit Setuerbewilligungsrecht und besschliebender, statt berathender Stimme der Stände. Die Vorlagen der Regierung ließ man liegen; und als nun der königliche Landtagscommissär die Petitionen zurücschlichte als wider Ordnung berathen, zogen sich die Mitglieder der Majorität, den Vorsigenden der Versammslung Abvocat Beseler an der Spize, von den weiteren Erörterungen

zurück.

Diefe Bewegung fand im übrigen Deutschland einen mächtigen Wiberhall. Un biefer Frage richtete fich bas beutsche Nationalgefühl, das fo lange geschlummert, in die Sobe: laut und lärmend gab ce fich bei biefem erften großen Unlag tund, ber bie gange Rufunft ber nation in feinem Schoofe trug. Rahlloje Abreffen aus allen Theis len Deutschlands, von Universitäten, Bereinen, Corporationen jeder Art erffarten ihre Sympathie mit ben Schritten ber Bruber im Norben bas ichleswig-holftein'iche Lied "Schleswig-Solftein meerumfolungen" ertonte balb bis in bas fernfte Dorf auf allen Baffen; Die beutschen Ständeversammlungen, Die braunschweig'iche voran. er flarten fich, eine nach ber andern, in möglichst energischen Ausbruden, für bie Bahrung ber Selbftftanbigfeit ber "beutichen Bergogthumer"; auch einzelne beutsche Fürften, wie ber mit Worten allezeit "teutschaefinnte" König Andwig von Baiern, trugen die Begeifterung für biefe beutsche Sache zur Schau; andere, wie ber Großbergog von Olbenburg, hatten ben Grundfagen bes offenen Briefes gegenüber ciaene Rechte zu mahren und vor allen Preußen mußte ber Entwickelung biefer Sache mit außerfter Wachjamteit folgen. Dort, jenfeits ber Elbe, lag die versuntene deutsche Krone, wer fie holen wollte.

Es ift wahr, daß man es in den Abressen und Volksversammlungen mit der Prüsung der Rechtsfragen nicht allzu genau nahm, daß die überschwänglichen Worte nicht gespart wurden, und man es so der hämischen Kritif späterer Tage leicht machte, den ganzen "Schleswigsholsteinianismus" als eine Erfindung des Liberalismus oder Radicalismus zu verspotten; wer weiter sah, mußte die Vedeutung dieser Sache darin erkennen, daß an ihr das Wiedererwachen des Kraft-

gefühls einer großen Nation fich offenbarte.

Das Gefährliche war nun, daß dieses neuerwachende Nationalleben kein Organ vorsand, das seine Leitung hätte übernehmen können, und daß das einzige gemeinsame Organ, welches Deutschland damals bejaß, völlig unfähig war, mit den größeren Zwecken und Aufgaben ber Nation zu wachsen und sich ihnen gemäß umzubilben. In ben 30 Jahren feit ihrer Ginfetung hatte bie Berfammlung, welche man ben hohen Bundestag bieg, außer ben Schergendienften, die fie ber Reaction geleiftet, schlechterbings nichts gethan. Die polizeilichen Maßregelungen hatten allmälig aufgehört, weil fie gegenftandslos geworden waren; auch die Furcht vor der Bundesverfammlung verschwand so allmälig und es blieb ihr gegenüber kaum eine andere Empfindung im Bolte, als eine zügellose Berachtung. Jest trat an diefe Berfammlung, welche in der öffentlichen Meinung längst völlig discreditirt war und trot ber verhaltnigmäßig furgen Beit ihrer Exifteng schon alle Symptome der Altersschwäche zeigte, diese ungeheure Frage heran. Schon ber erfte Beichluß, ben die Verjammlung in ber Sache faßte (17. September 1846) zeigte flar, baß fie, b. h. bas bamalige Deutschland, Dieje Frage nicht lojen founte. Gie gollte ben "patriotischen Gesinnungen, welche sich bei diesem Anlag in den deutschen Bundesftaaten fundgegeben, bereitwillig ihre Unerfennung"; - im Uebrigen beschräntte fich ihre Ertlärung auf Solftein: nachdem Sc. Majestät ber König von Dänemart geäußert habe, bag es Ihm niemals in ben Sinn gefommen fei, Die Selbstftandigfeit bes Bergogthums Bolftein zu beeinträchtigen, auch Willens feien, bei Ordnung ber Succeffioneverhältniffe bes gedachten Bergogthums die Rechte ber Manaten, sowie bas verjaffungemäßige Petitionerecht ber Stanbe gu achten, fo finde fich die Bundesversammlung in ihrer vertrauensvollen Erwartung beftarft, bag Ge. Majeftat bei endlicher Feftstellung ber in dem offenen Briefe vom 8. Juli besprochenen Berhältniffe die Rechte Aller und Jeber, bes beutichen Bundes, ber Agnaten, ber gefesmäßi= gen Landesvertretung Solfteins "beachten werben."

Es war eine Erklärung, bes alten beutschen Reichstages zu Regensburg würdig. Die Frage hieß nicht Holstein sonbern Schleswig; biese lettere gestaltete sich zur beutschen Frage; sie kounte nicht burch ben Bundestag, ber an ihr zu Grunde ging, sonbern nur burch bas

Schwert gelöft werben.

## 2. Die Schweiz.

Solden gewaltsamen Lösungen brängten die Verhältnisse nicht nurhier entgegen. Auch in der Schweiz, wo tein Fürstenregiment als Sühnbock für alle Alagen und Vorwürse vorhanden war, ging der längst entbrannte Kampf weiter und trat bald in seiner ganzen princis, piellen Schärse als Kampf zwischen dem Jesuitismus und Radicas lismus zu Tage, obgleich auf der einen Seite auch Viele standen, die teine Jesuiten, und nicht einmal katholisch, auf der andern Seite Viele, die nichts weniger als radical waren. Bei der Verfassungsrevisson,

welche im Jahre 1841 im Capton Margau Statt hatte, maren bie Ultramontanen überftimmt worden; ber Aufftand, ben fie erregten, ward leicht unterbrückt. In den Klöftern ber fogenannten freien Memter aber hatte bas Sturmläuten begonnen; Die Regierung benutte bics, um bie acht Klöfter bes Cantons mit ihren paar hundert Monden und Nonnen aufzuheben, und bas Rlofteraut für die Staatscaffe eingugichen. Es maren auch einige habsburgifche Stiftungen babei, mas Deftreich bestimmte, bem Brotest etlicher fatholischen Cantone den seinigen beizufügen. Die aargauische Regierung glaubte genug zu thun, indem fie im Jahre 1843 brei Ronnenflofter wiederherftellte, und bie Tagfatung ertlärte hiermit bie Sache für erledigt. Diefe Borgange icharften ben Gegenfat und in einem ber brei Bororte, im Canton Lugern, hatte die fatholische conservative Bartei, geführt von Siegwart Muller und einem wohlhabenben Banern, Beter Leu, bas Uebergewicht. Bur Regierung gelangt, machten fie hier offen die Sache der Jefuiten zu der ihrigen, und daß fie dabei die Majorität des fouveränen Bolfes von Lugern für fich hatten, bewies die Bolfsabstimmung vom 24. October 1844, burch welche 2/3 ber Bevolferung die Jefuiten in ben Canton berief, um biefem Orben bie Erzichung ber Lugerner Jugend zu übertragen. Die radicale Minderheit, gefüh,t von Dr. Steiger, befchloß bagegen Gewalt zu feben. Allein ihr Blan ward der Regierung verrathen, die Rädelsführer wurden verhaftet und die aus den Nachbarcantonen zuziehenden Freischaaren kehrten, als fie das Unternehmen miggludt faben, nach Saufe gurud. Dit äußerster Strenge murben die Aufruhrgesetze von ber gereizten Lugerner Regierung gehandhabt und Alle, Die fich von ihrem Schredensregiment bebroht saben - 'es waren an 1200 - wanderten aus. Nicht für lange Beit, wie fie hofften; ce war ihnen leicht, in ben Nachbarcantonen ben Abichen gegen bie verhaßte Partei welche bas Ruber führte, aufzuregen; ohne daß die ohnmächtige Tagfatung es hindern tonnte, ihrem lahmen Berbot bewaffneter Freischaaren zum Trot fammelten fich gabireiche Saufen, welche unter Anführung eines Berners, Doffenbein, und eines Margauers, Rothplet, am 30. Marg 1845 in Quzern einfielen. Gegen Abend famen fie vor den Thoren ber Stadt an, allein bie Lugerner waren vorbereitet und hatten von ihren Freunden in Schwyg, Uri und Unterwalden Bugua erhalten. Die Sache mar aussichtslos; in ber Nacht noch eilten bie Freischaaren aus bem Lugerner Gebiet zu entfommen, murben nun aber eine leichte Beute ber erbitterten und fanatifirten Bauern. 104 murben getöbtet, über 1700, unter ihnen Rothplet, gefeffelt in bie Stadt eingebracht. Die Tagfagung feste einen Breis feft, für melden die Gefangenen ausgelöft werden follten. Dagegen wurde nun

gegen die eigenen Unterthanen von der Luzerner Regierung mit äußerfter Strenge eingeschritten. Dr. Steiger, zum Tode verurtheilt, entrann diesem Acußersten nur durch eine klug ausgeführte Flucht; den wilden Haß der Barteien bewies der Meuchelmord, dem am 20. Juli

besielben Jahres Beter Leu gum Opfer fiel.

Die Zesuitenpartei hatte gesiegt und beutete ihren Sieg nach Möglichkeit aus; in Freiburg wurden dem Orden im gleichen Jahre die sammtlichen Cantonschulen übergeben, zur selben Zeit, wo in Frankreich ihre Collegien aufgehoben wurden. Allein ihre Lage war gleichwohl kritisch; der Führer jenes Freischaarenzuges, Oberst Ochsenbein, trat an die Spitze der Regierung von Bern, und so schlossen sie den die sieben überwiegend katholischen Cantone, Luzern, Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug, Wallis, Freiburg zu einem Vertseidigungsbündnisse zusammen, das die Gegner als Sonderbund bezeichneten und durch Tagsahungsschluß zu beseitigen trachteten. Es gelang nicht sofort; dem Antrage Zürichs, die Ausschlus des Sonderbundes anszusprechen, traten nur 10½ Stimmen bei, und es sehsten noch eine

bis zwei Stimmen, um zum Biele zu gelangen.

Die Gine Diefer Stimmen lieferte eine Revolution in Benf. beffen Gefandter für Bertagung geftimmt hatte. Bom 6-9. Detober mar biefe Stadt in Kriegszuftand, Barrifaben wurden errichtet, am 9. waren bie Regierungstruppen gurudgetrieben, Die Radicalen Meifter. Gine provisorische Regierung unter James Fagy ward eingesett, die alsbalb ihre Buftimmung zu bem Antrage Buriche erflärte. Auch St. Gallen murbe gewonnen; aber ein neuer Berfuch, welchen die Radicalen gegen einen zweiten Berd bes Jesuitismus, Freiburg, bas jeinen Namen Lugen ftrafte, unternahmen, icheiterte. Dehr und mehr trieben die Dinge einer friegerischen Entscheidung gu, welche allein ber Foderation die Gefundheit gurudgeben fonnte. Die Tagfagung trat zu Bern zusammen, die Radicalen maren im Besite der Mehrheit; am 20. Juli 1847 fprach fie bie Aufhebung bes Conberbundes aus, welcher dem eidgenöffischen Grundvertrage zuwider laufe. Die fieben Cantone aber, auf die öftreichische Freundschaft bauend, fügten fich nicht; auch nicht, als am 3. September bie Tagfatung fie aufforberte. Die Jefuiten zu entfernen; Die eidgenöffischen Commiffare, welche ben Widerstand gegen die Tagfanungsbeschlüffe brechen follten, wurden in ben widerftrebenden Cantonen nirgende zugelaffen. Die Cantone erboten fich, ihren Sonderbund aufzulösen, wofern die Jesuitenfrage als eine firchliche, ber Entscheidung bes Papftes anheimgegeben wurde als bies, wie natürlich - benn wie hatte biefe Entscheidung zweifelhaft fein können - von ber Tagfatung verworfen wurde, erklärten fie, die lettere nicht mehr ferner zu beschicken. Das oberfte Bejet eines Staatswesens, die Selbsterhaltung, gebot der Tagsatung nunmehr, ihren Beschlüssen mit Waffengewalt Achtung zu erzwingen. Am 4. November ward die Execution beschlossen: der Genser Dusour wurde an die Spite des aufgebotenen eidgenössischen Heeres, 30,000 Mann, zu dem nur Baselstabt und Neuenburg den Zuzug weigerten, gestellt.

Freiburg ward zuerft angegriffen. Abgesverrt von ben übrigen Sonderbundscantonen, von feindlichem Gebiet, Bern und Baadtland umichloffen, mußte ber tropige Canton fich fugen. Die Stadt cavitulirte am 14. Rovember auf die Bedingung ber Schonung ber Berfonen und bes Gigenthums; am 21. folgte Rug. Die Freiburger Acfuiten hatten noch gludlich ihre Berfon in Sicherheit gebracht; für Die Buth ber Soldaten blieb nur bas ichone Collegialgebäube, bas übel vermuftet marb. Gin fleiner Erfolg, ben die Urner Sirten gegen Die Telfiner erlangten, Die ihre Boften auf bem St. Gottharb überfielen, aber wieder dem Berg hinunter getrieben wurden, ermuthigte Die fünf noch unbezwungenen Cantone. Ihr Beer, unter bem Bejehl bes Generals Salis-Sogliv verschanzte fich bei Gieslikon zwifchen Zug und Luzern, und ward hier am 23. November von Dufour angegriffen. Es ward viel gelchoffen, aber wenig getobtet: Die Uebermacht gestattete ben eidgenöffischen Truppen eine Umgehung des Feindes, der fich dann auf den Rudzug begab. Quzern capitulirte, nachbem Siegwart Müller und die bortigen Jefuiten fich aus bem Staube gemacht hatten; fie mußten bie Regierung nun ben Rabicalen und bem von ihnen zum Tode verurtheilten Dr. Steiger überlaffen. Much bie übrigen Cantone gaben ben nutlos geworbenen Biberftanb jest auf. Am 25. November unterwarfen fich Schwyz und Unterwalben. am 26. Uri, am 29. ber entferntefte Canton, Ballis; brei Bochen hatte ber Bürgerfrieg im Bangen gebauert.

Die Bedingungen der Sieger waren hart. Die straffälligen Cantone mußten die Kriegskosten bezahlen, und eidgenössische Garnisonen aufnehmen. Grausam genug war die radicale Reaction, wie immer bei so kleinen Gemeinwesen, wo der Krieg und Parteihader nicht nur den Principien, sondern auch den Personen gilt; mit Einkerkerungen und Confiscationen wurden die Anhänger des zersprengten Bundes heimgesucht, Klöster ausgehoben und ihr Besit versteigert; sonst aber war der Kamps wohlthätig, weil er Raum schaffte für eine gründliche Resonn der Gesamuntversassung des Bundes, deren Dringlichteit eben die letzten Ereignisse dargethan hatten. Die Entscheidung war innershalb der Eidgenossenschaft selbst erfolgt, und konnte ausgenutt werden ohne daß man fremde Einmischung zu fürchten hatte, denn ehe wiele Wochen ins Land gingen, hatte sebe veroßen Mächte bei sich zu Haul.

#### 3. England.

Gegenüber der unruhigen Beweglichkeit, welche in den Jahren 1840 bis 48 in Deutschland, Frankreich, ber Schweiz und Italien zu bemerten war, und die, mit jedem Jahr fich fteigernd, gefährliche Rrifen in naber Aufunft voraussehen ließ, erfreute fich England verhältnißmäßiger Ruhe. Die Fragen ber Parlamentereform und ber Ratholikenemancipation waren erledigt, und mit wie großer Lebhaftigkeit und Leidenschaftlichkeit auch dort alle weiteren Fragen, an denen es in einer Zeit fühnen Forschens und raschen Fortschreitens in einem großen Lande niemals fehlen tann, erörtert werden mochten: über Die Grundlage ber politischen Ordnung mar fein Streit, und insbefondere war es das Glud biefes Landes, daß Gine diefer Grundlagen, die Krone, gang außerhalb der Kämpfe der Parteien ftand. Das Bolf in allen seinen Schichten erfreute fich an bem häuslichen Glud seiner Rönigin, bas burch bie am 10. Februar 1840 erfolgte Bermählung mit dem männlich-schönen, tüchtig- und feingebildeten und tactvollen Prinzen Albert von Sachsen-Coburg gesichert und am 9. November 1841 burch die Geburt eines Pringen von Bales vervollständigt wurde.

Weniger zufrieden war man mit bem Ministerium, welches ben brangenden materiellen Fragen gegenüber feine fefte Stellung zu nebmen wußte, und namentlich die Finangen fo ungeschickt leitete, baft ber Rangler ber Schatfammer bem Parlament, als ce gur Seffion von 1841 zusammentrat, mitten im tiefften Frieden ein Deficit von beinahe zwei Millionen anzukundigen hatte. Daß diefes Minifterium die große Frage, welche durch die Anticornlawleague in den Border= grund gebrängt worden war, nicht lofen, überhaupt die Geschäfte bes Landes nicht in gedeihlicher Beife fortführen tonnte, mar flar, und fo beantragte benn Gir Robert Beel ein birectes Diftrauensvotum. welches am 4. Juni in einem Saufe von 623 Mitgliedern mit Giner Stimme Majorität angenommen wurde. Das Minifterium Melbourne versuchte, um fich zu halten, noch eine Barlamentsauflösung (23. Juni). aber mit schlechtem Erfolg; die Neuwahl ergab in England und Wales eine Mehrheit von 104 für die Conservativen, eine Mehrheit, welche gunstigere Wahlergebnisse für die Whigs in Irland und Schottland nicht erschütterten. Um 19. August trat die neue Versammlung gufammen und jest ließ bas Parlament über ben Willen ber Nation feinen Aweifel: in beiben Säufern wurde mit ansehnlicher Dajorität bie Abresse in ber Fassung ber Opposition angenommen und erflärt, bağ Ihrer Majeftat gegenwärtige Minifter bas Bertrauen bes Barlamente nicht befäßen. Um 30. fam die Botichaft ber Ronigin, daß fie,

immer bemüht auf ben Rath des Parlaments zu achten, sosott zur Bitbung einer neuen Administration Maßregeln ergreisen werde. Die Tories traten ins Amt, an der Spige, alle Anderen weit überragend, Sir Robert Peel; die übrigen Minister waren, neben dem Herzog von Beclington, Goulbourn für die Finanzen, Lord Ellenborough indiste Angelegenheiten, Lord Aberdeen Auswärtiges, Sir James Graham Inneres; Lord Stanley, Lord Lyndhurst, Lord Wharnelisse; außerhalb des Cabinets Sidney Herbert und Eduard Gladstone. Der Lettere, ein vielseitig gebildeter und gelehrter Mann von großer rednerischer Bes

gabung, trat ein als Biceprafibent bes Sanbelsamtes.

Diefes Minifterium führte Die Geschäfte vom September 1841 bis zum Juni 1846. Es zeigte fich bald, daß eine fichere, tactvolle Band, ein fenutnigreicher, an Bulfsmitteln fruchtbarer, gemiffenhafter Staats= mann bas Ruber führte. Es galt zunächst bie Finangen in Ordnung zu bringen, welche ein Deficit von 21/. Millionen zeigten, und gur gleicher Beit bem Rothstand ber Bevölferung ein Enbe zu machen. über welchen eine Untersuchungscommiffion taglich bie furchtbarften Einzelnheiten an ben Tag brachte, und ber an vielen Orten Erceffe und Aufftande hervorgerufen harte. Unter diefen machte namentlich ber in einigen Grafichaften von Bales ausgebrochene Aufruhr viel von fich reden, ber fich gegen die Landstragentagen und gegen die Schlagbaume und Rollhäufer, an benen biefelben erhoben murben. richtete. 3m Winter 1842 auf 43 murben eine Menge biefer Schlagbäume und Bollhäuser von Saufen von Berschworenen überfallen, welche in Beiberfleibern erichienen und ihrer bunflen Gesellichaft ben wunderlichen Namen "Rebecca und ihre Töchter" schufen, indem fie ben Spruch 1. Mof. 24. 60 gu ihrer Loofung nahmen: \_und fie jegneten Rebecca und fprachen ju ihr: Dein Same befite Die Thore feiner Feinde." Bom Durchfägen ber Schlagbaume fchritten fie bald ju Brandftiftungen und Morbthaten weiter, die meift unentbedt blicben, ba die gange Bevölkerung mit dem Aufftand sympathisirte. Bebentliche Symptome zeigten fich auch fonft, wiederholt murbe nach ber Königin geschoffen; ber Secretar Gir Robert Beels ftarb an einer Schufwunde, Die er auf offener Strafe empfangen; man fagte, ber Schuß habe dem Minifter felbft gegolten. Beel begegnete biejen franthaften Sumptomen wirklicher schwerer Leiden nicht, wie frangofische oder deutsche Minister zu thun pflegten, mit plumpen Bolizeimaßregeln, fondern als achter Staatsmann mit ernften und wohlüberlegten Reformen. Die Thronrede, mit welcher am 3. Februar 1842 das Barlament wieder eröffnet murde, erflarte, daß bem Unbeil ber jahrlichen Deficits ein Biel gefest werden muffe, und forderte die Saufer auf, ihre Aufmertsamteit den Gesehen zuzuwenden, welche die Einsuhr von Betreibe und anderen Artifeln fremder Erzeugung beträfen. Robert Beel brachte gunächst eine Bill burch bie Saufer, melde oine febr bedeutende Ermäßigung ber Getreibegolle anordnete. Bei biefer Gelegenheit wurde die gange, große Frage aufe Reue erörtert, und Lord Melbourne felbft, ber turge Jahre vorher noch geäußert hatte, baß eine Aufhebung ber Kornzölle bas Tollfte mare, mas vorgeschlagen werben fonne, mußte nunmehr ertlaren, baß jeder vernünftige Grund und jedes mohlverftandene Intereffe ber Menschheit für ben Freihandel, nur Bertommen und Borurtheil gegen benfelben feien. Dem Deficit gegenüber aber hatte Beel ben Muth, ftatt Unleihen und allerlei Flickwerk, mit bem man seither fich geholfen, mit einem burchgreis fenden Blane aufzutreten - einer Gintommenfteuer, gunachft auf brei, und wenn nöthig auf fünf Jahre. Die Rebe, mit welcher er am 11. Marz biefen feinen Blan einleitete, war ein Mufter erufter und ftaatsmännischer Auffassung bes wichtigen Gegenstands. Er erwähnte bie Opfer, welche bas Land mabrend bes großen Rriegs fich auferleat, die großen Thaten zu Land und zur See, welche bamals geschehen: "Ich fpreche jest zu Ihnen nach einer fünfundamangigigbrigen Frie-3ch lege Ihnen Die finangiellen Schwierigfeiten und Berlegenheiten, in benen wir uns befinden, por; und mein ficheres Soffen und Glauben ift, daß Sie, dem Beisviele Derer, die Ihnen porangegangen find, folgend, biefen Berlegenheiten ins Antlit ichquen. und fich nicht weigern werben, abnliche Opfer zu bringen, wie Ihre Bater fie brachten, um ben öffentlichen Credit aufrecht zu halten." Die Ginfommenfteuer, von welcher alles Ginfommen unter 150 Bid. ausgenommen fein follte, verwandelte bas Defieit in einen Ueberfchuß. ber bann zur Beseitigung läftiger Sandelsauflagen verwendet werden und damit neue Quellen des Wohlstandes fliegen machen follte; von 1200 mit Böllen belafteten Artifeln follten 750 ermäßigt werben. Dit überlegener Kraft rang Beel bie Opposition nieder, welche die Whige unter Lord John Ruffel erhoben; mit bedeutenber Majorität paffirte bas große und fegensreiche Gefet bie Säufer, und mit bem 5. April 1842 trat Die Ginfommenfteuer in Wirffamteit, welche "Die Armen fconte, und bie Burbe babin legte, wo fie am Beften getragen werben fonnte." Gleichzeitig fam ber neue Tarif ber Induftrie zu Gute, und balb zeigten fich bie wohlthätigen Birtungen unverfennbar.

Auf diesem Wege schritt der Winister fort: langsam, ohne Uebersstürzung, aber beharrlich, bis die Zeit kam, wo man das große Princip auch auf den letzen und wichtigken Gegenstand, das Hauptnahrungssmittel des Bolkes, das Getreide, anwenden konnte.

Die Noth des Landes hörte allerdings nicht sofort auf, da sie zu vielen und zu tiesen Duellen entsprang und da in diesem Lande die Reformen bei ber enggebundenen Macht ber Regierung nur langfam durchgesett werben fonnten; aber man beschäftigte sich doch auch in ber folgenden Seffion von 1843 fehr ernftlich mit biefer Roth und ihren Quellen. Unter biefen mar eine ber hauptfächlichsten bie Unmiffenheit bes Bolfes, und die grobe Bernachläffigung feiner Ergiehung. Bahrend bie Rirche, beren Diffion es zunächst gemefen mare hier einzugreifen, in biefer Begiehung ihre Bflicht nur fehr unvolltommen erfüllte, fehlte ce nicht an einzelnen maderen Sabritbefigern, welche Schulen für die Rinder ihrer Arbeiter, Lefezimmer, Gale für Bortrage, Baber und Erholungsorte, Mufterhäufer erbauten; aber im Gangen fah es in biefer Beziehung in bem reichsten Lande ber Welt troftlos aus. Bahrend die verschiedenen Rirden und Religionegesell= icaften auf bogmatische Tüfteleien einen großen Werth legten, mahrend in der englischen Rirche eine tatholifirende Richtung burch Dr. Bufen in Oxford bedeutenden Anhang gewann, in ber schottischen eine freie Rirche von ber Staatstirche fich lostrennte (1843), wuchsen Taufende und aber Taufende in ben Fabrit- und Bergwertsbiftricten in volliger Untenntniß felbst ber einfachsten religiöfen Wahrheiten Sier hatte nur ein burchgreifendes ftaatliches Unterrichtsfustem Abhülfe gewähren fonnen; aber ein fruchtbarer Glementarunterricht ift ohne religiofe Unterweifung nicht möglich und diefe gonnte die Staatsfirche ben Diffentere ebenfo menig, als biefe ber Staatsfirche. Go blieb es doch in Begiehung auf Boltsunterricht und Ergiehung wesentlich bei bem, mas bie begeifterte Thatigfeit einzelner Menfchenfreunde unter Laien und Geiftlichen und ber Wetteifer ber firchlichen Barteien fcuf, und die Regierung mußte fich, nachdem eine parlamentarische Untersuchungscommission über Lage und Behandlung der Arbeiter in den Bergwerten und Rohlengruben Grauenerregendes ju Tage gefördert hatte, begnügen, ein Gefes burchzuführen, welches fie ermächtigte Inspectoren anzustellen, und welches zugleich die Berwendung von Beibern und von Rindern unter gehn Jahren in ben Gruben verbot.

Man konnte in bieser Beziehung wenigstens sicher sein, daß die Nation in stetem Fortschreiten begriffen bleibe, da nicht blos menschsliche und christliche Gesinnung, sondern auch eigenes Interesse die leistenden Classen bestimmen mußte, auf Berbesserung der Lage der Fabrisbevölkerung und der Landarbeiter zu benken. Dagegen schienen sich die Angelegenheiten Frlands beständig in demselben traurigen Kreise zu bewegen, aus welchem kein Entrinnen war.

D'Connel hatte seine Repealagitation wieder aufgenommen, weil er gesehen, sagte er, wie unfähig die Whigs seien, etwas zu unternehmen; als die Torhverwaltung ans Ruber kam, sand er natürlich, daß diese noch unfähiger sei. Die schlechte Ernte des Jahres 1842, bei ber bas Bolf in Irland entfetlich litt, fam biefer erneuerten Agitation zu Gute, Die jest feinen ernften 2med und fein vernünftiges politisches Biel mehr hatte. Es war eine Agitation um ber Aufregung willen und schwerlich glaubte ber Tribun selbst an die fühnen Hoffnungen auf ein bemnächstiges national-irisches Parlament, die er den verfammelten Maffen vorfpiegelte. Je zwedlofer aber bas Beichaft jest war, um fo schwunghafter und großartiger wurde es betrieben; ju Rehntaufenden u. zu Sunderttaufenden versammelten fich die Menschen bei seinen Monfter- oder Maffenmeetings, um geduldig immer wieder und wieder diefelben eitlen Declamationen zu hören. Bald war es ein Arica gegen bie englischen Manufacturiften, ben ber unermubliche Agitator organisirte, indem er mahnte, nur irische Kabrifate zu Rod und Sofen zu verwenden, wozu freilich ein Theil seiner Ruhörer weder irisches noch englisches Rabritat brauchte; balb empfahl er, irifche Streitigfeiten vor freigemablte irifche Schiederichter zu bringen, bamit man nicht genöthigt fei, von englischen Richtern fein Recht zu nehmen; bald fuchte er ber Dagigfeitsbewegung einen neuen Schwung an geben, bald äffte er bas ihm vertrauende Bolf mit füuftigen Bablordnungen und allerlei Aufftellungen für bas bereinstige irische Barla-Die Regierung begnügte fich zunächft, ohne besondere Ausnahmemaßregeln bas Gefet zu handhaben. Endlich aber, am 14. Detober 1843, ward D'Connel felbst verhaftet, mas ihm vielleicht nicht unwillfommen mar, weil es ihn ber Nothwendigkeit überhob. feinen brahlerischen Worten eine That folgen zu laffen. Die Unflage lautete auf Berschwörung, Aufstand, und Beranlassung ungefetlicher Berfammlungen. Er und neun mit ihm Berhaftete murben por bas Geschworenengericht gestellt und schuldig befunden. Am 30. Mai 1844 wurde die Sentenz verfündigt, welche ein Jahr Gefängniß und 2000 Bib. Gelbbufe verhängte. D'Connel appellirte an bas Saus ber Lorde; er zweifelte nicht, baß fie bie Sentens bestätigen und ihm badurch neuen Stoff zu Declamationen geben würden. Allein die Lords vernichteten aus juriftischen Grunden das Urtheil. Sie erwiesen ihm damit den übelften Dieuft, indem fie ibn, den jest ein "fachfisches" Bericht und zwar bas oberfte, in Freiheit gefett hatte, feines beften Themas, über Bedrudung Irlands burch die Sachsen zu flagen, beraubten. Allerdings gab ce große Restlichkeiten in Folge feiner Freisprechung, aber feine Rolle war ausgespielt; eine neue radicalere Bartei, "bas junge Frland" tam neben ihm in die Bobe und überflügelte feine plauluse Agitationspolitit; man begann näher zuzuschauen und entbectte, daß er, ber Befreier, feiner eigenen Bachterschaft gegenüber nichts weniger als das Mufter eines humanen Gutsherrn war; eine neue Sungerenoth für bas ungludliche Bolt, bas Brod von ihm verlangt

und dem er dafür Steine geboten hatte, war im Anzuge; frank und gebrochen suchte er Erholung auf einer Reise, auf welcher er am

15. Mai 1847 zu Genua ftarb.

Ueber bas Thörichte bes Gedankens einer völligen Trennung ihrer Infel von England hatte die Iren eben in jener Reit bas Gtenb ber Sungeriahre belehren fonnen, die fie ohne die Berbindung mit bem reichen England taum hatten burchmachen fonnen. Bur Befeitigung bes verhafteften Uebels, ber anglifanifchen Staatsfirche in Frland, founte Beel, jo zugänglich er fonft ben Lehren ber Erfahrung war, fich nicht ent= ichließen. Ein gemiffes Billigfeitsgefühl bewies er badurch, bag er am 3. April 1845 vom Barlament eine bedeutende Erhöhung der Bewilligungen für bas fatholische Briefterseminar in Dannooth beantragte, und dieselbe bem hochtorniftischen Unverftande, welcher feine Mittel "Bur Aufrechthaltung religiöfen Frrthums" bewilligen wollte, - gleich als wenn es Sache bes Staates ware, Die Wahrheit in religiöfen Dingen festzustellen - zum Trot auch durchsette (14. Juni); ebenso auch eine weitere gur Errichtung breier neuen Collegien, welche ben Zwed hatten, ohne Untericied der Confession jungen Mannern reichere Belegenheit zu gegbemischer Erziehung barzubieten.

Diese verständigen Maßregeln hatte ber Minister bereits mit Hülfe ber Whigs und ber Liberalen durchgeset, während ein großer Theil ber Tories sich ihm als einem von den reinen conservativen Principien Abtrunnigen versagte. Wie hier so sahen sie ihn auch in der großen Frage der Abschaffung der Kornzölle auf dem Wege

nach bem feinblichen Lager.

Die Agitation zu Gunften ber völligen Abichaffung ber Rornzölle war unterbeffen mit Nachbrud fortgefest worden, und die Brincivien der League machten fichtbare Fortichritte. In jeder Geffion wiederholte Dr. Billiers feinen Antrag auf ein Comité bes gefammten Baufes zur Untersuchung ber Wirfungen ber bestehenden Ko neinfuhr= gölle, mit bem ausgesprochenen Zwecke ihrer ganglichen Abichaffung: und jedesmal war die Majorität ber Berwerfenden geringer. Giuft= weilen zeigten fich die gunftigen Folgen ber Finang- und Sandelspolitit bes Miniftere in bem fteigenden Wohlftand bes Landes. Die Gintommenfteuer hatte bie allergunftigften Ergebniffe gehabt, man erwartete einen Ueberichuß von fünf Millionen Pfd. für 1845; boch glaubte Beel fie noch fur brei weitere Jahre gu bedürfen, indem er zugleich wieder Bollbefreiung für einige weitere Bunderte von Artifeln vorschlug. Er fiegte wiederum mit Gulfe ber Bhige; es wurde Reit. ben entscheidenden Schritt zu thun, und auch bas Getreibe zu befreien. Die Migernte bes Jahres legte die Nothwendigfeit noch einmal ein-

leuchtend nabe: aber noch einmal sträubten sich die Conservativen im Bunde mit allerlei Jutereffen, welche ber feitherige unnatürliche Auftand fünftlich geschaffen und mächtig gemacht hatte. Es fam zu einer Meinungsverschiedenheit im Cabinette selbst, das sich December 1845 auflöste, aber ba ber Führer ber Bhigs Lord John Ruffel fein haltbares Ministerium zusammenbrachte, mit einigen Beränderungen wieber hergestellt wurde. Um 19. Januar wurde bie Seffion von 1846 eröffnet. Um 27. sette Beel in vierstündiger Rede mit seiner gewöhnlichen Rlarheit feinen Plan auseinander, nach welchem wiederum eine Reihe von Bollen abgeschafft, eine andere Reihe ermäßigt wurde, ber wichtigfte, ber Rorneinfuhrzoll, nach bem Brincip ber gleitenben Scala b. h. allmäliger Berringerung innerhalb brei Jahren völlig aufhören Noch einmal maßen fich in langen Debatten eingewurzeltes Borurtheil und langfam gereifte Erfeuntniß. Beel felbit legte einfach und würdig bar, wie er früher mahrend bes größten Theils feines Lebens mit fast ber gesammten Aristofratie und bem Barlament geirrt habe und wie er zur Erfenntuiß bes Richtigen gefommen; er fonnte bie gunftigen Folgen bavon, bag er fich ben Lehren ber Erfahrung nicht verschloffen, mit Bescheibenheit und Freude barlegen: "bas vermehrte und wachsende Bertrauen", fagte er bem Barlament, "welches eingetreten, weil Sie ben Sandel von Beschränfungen und die Induftrie von ungerechten Laften befreit haben; wo Migmuth war, febe ich Rufriedenheit, wo Gahrung war, febe ich Frieden." Er verfehlte nicht, in feiner eblen und aufrichtigen Beife es öffentlich auszusprechen, baß es Richard Cobben fei, bem man bas große Wert ber Aufhebung ber Rorngesetze verbante; ber Minifter felbft also gollte ber mit mufterhafter Confequenz, Ginficht, Mäßigung in ber Form bei aller Entschiedenheit in der Sache geführten Agitation ben Tribut feiner Anerfennung.

Die Bill passirte die verschiedenen Stadien der Gesetzgebung und ward am 26. Juni von der Krone sanctionirt. Peel's Wert war damit gethan und er trat zurück, weil er die Geschäfte nur mit Hülse Derer, die in allen übrigen Punkten seine politischen Gegner waren, hätte weiter sühren önnen. Eine Bill, welche die Zustände Irlands betraf, gab ihm den Aulaß: mit vollen Ehren trat er vom Plaße. Die Nation erkannte seinen Werth; durch seine staatsweise Mäßigung, seine großen administrativen Talente hatte er sein Land über große Schwierigkeiten hinweggehoben, und in einer Zeit Land über großen Womente anzusühren, das Eisenbahnwesen einen ungeheuren Umsang und Ausschwei, das Eisenbahnwesen einen ungeheuren Umsang und Ausschwei, das Eisenbahnwesen Einen ungeheuren Umsang und Ausschwei, das Ersenbahnwesen Einen ungeheuren Umsang und Ausschwei, das Ersenbahnwesen Einen ungeheuren Umsang und Ausschweis der Berwaltung, Geschgebung, Bolkswirthschaft eine

Menge neuer Fragen stellte — mit Ruhe und Festigkeit, ohne hestige Erschütterungen eine von Borurtheilen angefüllte, von gefährlichen Gegensätzen in ihrem eigenen Schoofe bedrohte Gesellschaft auf einen neuen Boben hinübergeführt. Die Königin berief das Haupt der Whigs, Lord John Russel, in dessen neugebildetem Ministerium der Minister des Auswärtigen, Lord Balmerston, der bedeutendste war.

Auch bie auswärtige Bolitif Englands mar mahrend biefer Beit mit Gefchick geführt worden; daß fie teine fchlechthin friedliche sein konnte, versteht sich bei der Ausdehnung der britischen Berrichaft über alle Erbtheile von felbft. 3m Jahre 1840 vermehrten bie Engländer ihren ungeheuren Colonialbefit noch burch Occubirung von Reuseeland, wo fie mit ben bortigen Sauptlingen einen Abtretungsvertrag ichlossen: jene fernen auftralischen Gegenden erhielten eben in biefem Jahagehnt einen höheren Werth, weil ber Strom ber Muswanderung, angelockt burch bas bem europäischen vermandte Rlima und weiterhin durch neuentbectte große Goldfelder fich zum Theil nach Auftralien lentte, und biefen Theil ber Erbe europäischer Ginwirtung eröffnete. In bemfelben Jahre führten Brrungen mit bem dinefischen Reich zu einem Kriege, ber indeß bem englischen Namen wenig Ehre brachte (1840-1842). Die dinefische Regierung wehrte fich gegen Die Ginführung bes Opiums, bas von Indien ber, und zwar feit Aufhören bes Monopols ber oftindischen Compagnie (1834) mit verboppeltem Eifer borthin verführt wurde. Sie verbot ben Sandel mit Dpium und confiscirte den Schmugglern, Die ihr Gewerbe mit großer Unverschämtheit trieben, die verderbliche Wagre; als der Unfug nicht aufhörte, fcbritt fie endlich mit Nachbrud ein. Ihrem Commiffar, ber nach dem Safenplate Canton geschickt wurde, mußten über 20,000 Riften ausgeliefert werben. Un Irrungen und Aufhenungen ber getäuschten Sabfucht fonnte ce bei biefer Sachlage nicht fehlen; und mabrend bie englische Regierung anfangs ben richtigen Gefichtspunkt feftgehalten hatte, ihre Unterthanen co fich felber zuschreiben zu laffen, wenn fie bei einem Sandel zu Schaden famen ben die chinefischen Gefete untersagten, ibentificirte fich Capitan Elliot, ber in jenen Gemaffern befehligte, gereizt burch die Magregeln ber Nothwehr, welche bie dinefifden Behörden trafen, mit der Sache ber englischen Schmuggler. Er entbot von Indien ber englische Schiffe und ce fam gu einem Rampfe, bei welchem fich die Chinefen, so lächerlich ihre Balle aus Bappe und ihre hölzernen Ranouen erschienen, mit verzweifeltem Muthe wehrten. Um 4. Juli 1840 erschien eine englische Flotte bei ber Gruppe ber Chufan = Infeln an ber öftlichen Rufte und fo entbrannte ber Krica, bei welchem auf ber einen Seite bie Autorität ber Manbidudnnaftic, welche feit 1644 bas ungeheure Reich regierte, auf

ber auberen ber Rauber bes englischen Namens in gang Afien auf dem Spiele ftand. Bergeolich wehrte fich bie dinefifche Regierung mit den Baffen bes Schwachen, Bogerungen und hinterliftigen Unterhaublungen: am 27. Mai 1841 murbe Canton genommen und ber englische Oberbefehlehaber, ber am 9. Angust 1841 aufam, Bottinger, erschien mit ber Absicht, nun ber Rrieg einmal ba war, benfelben ohne alle Rudficht auf Sandels- ober andere Bagungen und Bogerungen mit Rraft zu führen und die Chinefen zu einem für England vortheilhaften Frieden zu nöthigen. Es ging fo raich nicht, obgleich die Engländer allenthalben Sieger in wenig blutigen Befechten blieben; erft bas Erscheinen ber Truppen vor Nanfing, Commer 1842, brachte Die Dinge gur Entscheidung. Um 26. Auguft jenes Juhre murbe ber Friede amifchen brei dinefifchen und einem englischen Commiffar geschloffen; er fprach ben Englandern bas Recht zu, außer in Canton noch in brei weiteren Bafen ungehindert Sandel treiben ju durfen. Die Infel Sonfong murbe ihnen abgetreten und die Chinesen gablten in Terminen außer ben 6 Millionen Dollars Entschädigung für bas vernichtete Dvium, 21 Millionen Dollars Rriegefoften. Rindliche Bemuther freuten fich, daß mit biefem Frieden bem Chrifteuthum der Beg in bas ungeheure Reich eröffnet fei, ohne zu bebenten, bag nichts bem Chriftenthum weniger Ehre machen tonnte, als biefer um einer überaus ichlechten Sache willen übereilt angefangene und brutal burdgeführte Rrieg.

Beffer wußte fich die Dacht, welche in Ufien mit England rivalifirte, Rugland, mit den Chinefen zu ftellen, indem der Raifer von Rugland unaufgefordert feinen Unterthanen ben Bandel mit Opium verbot. Die feine und folgerichtige Bolitit Ruglands fanden die Englander bort allenthalben zu befämpfen und es gab innerhalb wie außerhalb Englands weitsorgende Leute genug, die unbefriedigt von ben Bolfen am europäischen Borizont, bemnächst ober auf 20, 50, 100 Jahre ben großen unmittelbaren Zusammenftoß ber ruffischen und ber englischen Macht in Ufien vorberverfündeten. Borläufig befämpfte fich ruffifcher und englischer Ginfluß auf ben Zwischenstationen, und jo in Diefer Beit befonders in Mighaniftan. Der Schah von Berfien, Dohammed Mirfa (feit 1834) verfuchte im Jahre 1837 der Stadt Berat, ber Bauptftadt bes nordweftlichften ber afghanischen Fürstenthumer, fich gu bemächtigen, und ber Fürft von Berat, Ramram, ward von ben Englandern, die ihm einige Dificiere gufchickten, bei feiner Bertheidigung unterftust. Die Englander vermutheten, daß der Berfer ju feinem Augriffe durch Rugland aufgestachelt sei; wenigstens lag es nicht in ihrem Intereffe, Die Stadt Berat, eine wichtige Station auf bem Bege nach Indien, in die Bande der Berfer fallen zu laffen, welche aus Gründen der allgemeinen politischen und geographischen Lage mehr zu einer Allianz mit Außland als mit England neigten. Sie drohten dem Perser sogar mit Krieg und schieften eine Flotte nach dem persischen Weerbusen, worans der Schah die Belagerung von Herat aufgab. Bei dieser Gelegenheit sprang die Wichtigkeit des afghanischen Laudes mehr als ze in die Augen, sowie die Nothwendigkeit, in diesem Lande, der natürlichen Bormauer Indiens im Norden und Westen, sich Sinssus, der natürlichen Bormauer Indiens im Norden und Westen, sich Sinssus zu verschaffen. Die Bevölkerung des afghanischen Landes war muhammedanisch und im indoverisssanz, welcher verhältnißemäßig am schwersten, schwerer als die Hindus, im Zaume zu halten war.

Das Land, 1747 einmal unter Admied Schah zu einem Neiche vereinigt, - es hat etwa 12,000 D-Meilen Flächenraum gerfiel in mehrere Rhanate oder Fürstenthumer, unter benen bas bon Rabul bas bebeutenbfte mar. Dort herrichte Doft Mahommeb, ein Mann von Rraft und Chrgeiz, aus der Familie Barutschis; er neigte gu dem ruffifch-verfischen Bundniß und war barum und weil jedem chrgeizigen Fürften biefes Landes ber Gebante nabe liegt, fich nach ber Seite von Indien bin quezubreiten, ben Englandern feind. Diefen bot fich nun ein Werfzeug in bem von Dost Mahommed vertriebenen Schah Schubicha aus bem Weichlechte Achmeds. Der Benerala Gouverneur von Offindien, Lord Audland, ichloß mit diesem ein Bundniß und ein britifches Beer fette ihn im August 1839 in Rabul auf den Thron seiner Bater: Dost Mahommed entfloh nach Berlien. Diefes Bordringen bes englischen Machteinfluffes erwiderten bie Ruffen durch eine Expedition gegen ben Rhan von Rhiwa, eines fleinen Reiches im Often bes faspischen Meeres, beffen rauberische Bevolferung fich ben ruffifchen Sandelsfaramanen laftig machte. Die Expedition fcheiterte an ben furchtbaren Schneefturmen bes Steppenlandes; boch bat der Rhan, aus Furcht vor einer Erneuerung ber Expedition, in St. Betersburg um Frieden, und verfprach, fünftigbin beffere Nachbarichaft zu halten und seinen Unterthanen ihre Raubanfälle bei Todesftrafe zu verbieten. Die Engländer ihrerfeits fonnten fich mit ihrem Bratenbenten in Rabul nicht behaupten. Im Jahre 1841 brach unter Doft Mahom= med's Cobn, Athbar, ein Aufftand aus; Die englischen Truppen unter Elphinftone mußten weichen, und wurden von den Afghanern in ben Renberpaffen überfallen und jum größten Theil niebergemacht. Sie nahmen ihre Rache im folgenden Jahre und verbrannten Rabul, räum= ten aber im Anfang bes Jahres 1843 bas Land, in welches Doft Mahommed gurudfehrte. Dagegen erweiterte fich ihre Berrichaft im eigentlichen Indien, indem fie im gleichen Jahre die Stamme bes Reiches Sindh, öftlich vom mittleren Indus, niederwarfen, und unter fortwahrenden Kämpfen im "Land der fünf Ströme" eindrangen, und damit auch im westlichen Theile der großen Halbinsel sesten. Diese Kriege haben kein unmittelbares weltgeschickliches Interesse, so wenig als der Kassernsteig in den Jahren 1846 und 47; sie gehören in den größeren Busammenhang der allgemeinen Ausbreitung des europäischen Einstusses über die anderen Welttheile, für dessen Bezuptäsigen wird, wichtiger ist der allgemeine Gang der auswärtigen Politik Englands den verschiedenen schwerenscheit Studends den verschiedenen schwerenden vor neu auftauchenden Frasen des europäischen Stadtenlebens gegenüber.

Bon diesen waren zwei, bei welchen England ein unmittelbares Interesse hatte, die griechische und die belgische in einer Weise entschieden worden, welche England befriedigen konnte; auch die spanische und die portugie sisch de war, in Gemeinschaft nit Frankeich, so weit gelöst, daß England sich dadei beruhigen konnte; eine ernstere, schwerer zu entwirrende Berwicklung, die auch weiterhin das Berhälteniß zu Frankreich trüben mußte, führte die Erneuerung des Krieges zwischen dem Sultan Mahmud und seinem gefährlichen Basallen, dem Bicekonig von Aegypten herbei, welche uns zu den öftlichen Ange-

legenheiten binüberführt.

# B. Der Often.

### 1. Türfei.

Bährend die europäischen Cabinette sich bemühten, im Drient ben Auftand aufrecht zu halten, welcher durch den Frieden von Rutajah (1833) gefchaffen worden war, weil jede Erneuerung bes Rampfes Die gefürchtete orientalische Frage aufwecken und fehr möglicher Beife einen allgemeinen europäischen Rrieg entzünden tonnte, lebte der Gultan Mahmud in dem Gedanten, fobald als möglich au feinem ftolgen Bafallen, beffen unterwürfige Formen ihn feinen Augenblick täufch= ten, Rache zu nehmen und ihn zum mindeften wieder zu ber Stellung, die er vor jenem für die Bforte fo bemuthigenden Frieden gehabt, herabzudrücken. Er hatte mit Sulfe ber preußischen Instructeurs, an der Berftellung feiner Urmee gearbeitet; mit Bergungen gewahrte ec, wie fich in Sprien die Ungufriedenheit mit ber agyptischen Berrschaft, die nicht weniger brudend mar als die turfische, in gelegent= lichen Aufftanden fund gab; er gog in Anatolien ein Beer gufammen, mit welchem am 14. April 1839 fein Gerastier, Bafig Bajcha, ben Taurus überschritt, und fich fühmärts, bem Feinde entgegen, bewegte. Um 9. Juni 1839 erfolgte bie Rriegserflärung: Mehemed Ali und Ibrahim Pascha wurden für Nebellen und Geächtete erklärt und an die Bewohner Spriens ein Manisest gerichtet, das sie aufsorderte, sich

um die Fahne ihres rechtmäßigen Oberherrn zu ichaaren.

Hafig Pascha rückte vor; auch Ibrahim Pascha erhielt num von Alexandrien den Besehl, anzugreisen. Bei Nisib, am rechten User des mittleren Euphrats ersolgte der Zusammenstoß (24. Juni). Beide Armeen waren nicht viel werth, aber die ägyptische hatte in Ibrahim einen erprobten Führer; der Zusammenstoß endigte nach Kurzem mit der Niederlage der Türken, deren Kückzug alsbald zu wölliger Aufstöjung führte. Wie sehr die Entscheidung von einem Zusall abgehanzen hatte, bewies der in der Kriegegeschichte unerhörte Fall, daß ganze Bataillone der ägyptischen Armee, während der Sieg sich vollendete, zu der g eichl ag en en türkischen überliesen, um mit ihr sich zu zerstreuen und so dem verabscheuten Loose des Soldatenstandes zu entgehen.

Die Nachricht von dieser Niederlage erreichte Mahmud nicht mehr. Am 30. Juni 1839 starb er: in einem einsachen Sarg aus Tannenbrettern — so will es die Sitte des Islam, denn der Tod macht Alle gleich — wurde seine Leiche beigesest. Den Thron, der so eben den furchtdarsten Stoß durch die Niederlage seiner einzigen selbtüchtigen Armee erlitten, bestieg Abul-Medjid, ein sechzichnsähriger Knade, der, am 19. April 1823 geboren, im Nichtsthun des Serails ausgewachsen war und sein Leben lang ein klägliches Gegenbild zu dem willensstarten frastwollen Mahmud bildete, der die Kühnseit gehabt hatte, an dieses morsche Reich die resormirende Hand zu legen.

Albul Medjid begann seine Regierung unter den ungünstigsten Berhältnissen. Fast gleichzeitig mit der hiodspost von der Riederslage des Landheeres am Euphrat kam noch eine zweite: der Großadmiral des Reiches Uchmed Fewzi, der Vertraute Mahmud's, hatte großen Berrath geübt; er hatte die Flotte seines herrn Mehemed Uli zugeführt und der Besehlshaber des französisschen Geschwaders, welches vor der Dardanellenstraße lag, Abmiral Lalande, hatte dabei

hülfreiche Sand geleiftet.

So stand der neue Herrscher, wassenlos, ohne Flotte und ohne Heer, ohne Schat dem übermächtigen Basallen gegenüber, der sich anschiefte, was ihm vor sieben Jahren nur halb gelungen, nunmehr zu Ende zu sühren. Er hüllte sich, wie immer, in die Formen der rinften Loyalität; allenthalben in seinen Provinzen ließ er Freudensieste zu Ehren des neuen Sultans, den er in der Sprache morgenländischer Höslichteit einen sledenlosen Brillanten, einen töstlichen Edelstein nannte, veranstalten; er verlangte nur, daß ihm Syrien und Acgypten und dazu Adana und das Sandic. Au Marasch (nordssssifts von Adana) zu erblichem Besit gegeben, und daß sein Feind,

ber Großvezier Chosrew Pascha verbannt werde. Er selbst wollte, so war sein Gedanke, auf dem im Orient so häusig betretenen Wege zu-nächst als eine Art Major Domus oder Emir al Omrah seine Onnastie der Mahumud's an die Seite schieben, um sie dann bei Gelegenheit ganz beseitigen und auf diese Weise das Reich der Gläubigen regeneriten zu können. Und was sir den Sultan schiemer war, als alle Riederlagen: nicht Wenige in Constantinopel selbst glaubten, wie soeben der Absall Fewzi's bewiesen, daß der Aegypter wollsichen. Die Oseben der Absall Fewzi's bewiesen, daß der Aegypter wollsichen. Die Oseben der Allch außerselzen, dieses große Wert zu vollsühren. Die Oseschauung der Wacht, die er zum zweiten Mase der muhammedanischen Welt so einseuchtend gegeben, kand ihm zur Seite und hätte er dem Sultan allein gegenüber gestanden, so ist kein Zweisel, daß die Dinge diesen Lauf genommen haben würden.

Allein es fam barauf an, wie fich bie europäischen Mächte biefem Plane und biefer erneuerten Möglichkeit einer Umwälzung bes os-

manischen Reiches gegenüber verhalten wurden.

Für Rufland lagen bie Dinge flar wie feither : ce mußte bie Fortbauer bes bisherigen Auftandes münschen. In seinem Interesse lag bie fortbauernde Schwächung und Lahmlegung bes türkischen Reiches burch einen mächtigen Bafallen, beffen brobende Dacht basfelbe bes Schutes ber Ruffen bedürftig machte - jenes Schutes, ben bie Bforte ichon einmal burch ben Bertrag von Sunfiar Isteleffi ertauft hatte und für den es fünftig einmal vielleicht einen noch höheren Breis zu bezahlen genöthigt werden fonnte. Niemals aber fonnte Rugland ben völligen Sieg ber "arabifchen Dynaftie" munichen; fie murbe bas Reich wenigstens auf einige Reit geftartt haben, beffen Schwäche gu erhalten Ruflande natürliche Stellung gebot. Dagegen hatte England, Deftreich und Breufen, wenn auch die lettere Dacht nicht in gleich unmittelbarer Beife wie bie beiben anderen, ein Intereffe baran, das Reich zu fräftigen und badurch von Rufland minder abhängig zu Dies geschah am einfachsten und ficherften auf bem lenglen Beac, indem fic die bestehende Onnastic gegen die übergreifende Wacht des Acanpters schütten.

Dasselbe Interesse hatte im Grunde Frankreich auch, aber diese Macht, die wie überall so auch im Orient eine Politik ohne Folgerichtigkeit und ohne Ehrlichkeit versolgte, nahm diesmal eine andere Stellung ein. Sie ergriff, weit entschiedener als das erste Mal, Partei sur Mehemed Ali, den man in Paris als einen Civilizator des Osteus darstellte und dessen einsilizatorische Thätigkeit allerdings, wie wir ahen, eine anschnliche Zahl frauzösischer Abenteurer in Brod setzte. Es war eine der kühnen Ideen oder Redensarten, mit dem die französische Politik zu spielen liedte, den genialen Emportömmling zu

protegiren, eine Wiedergeburt des türtischen Reiches mit französischer Höulfe durch den Bicekönig von Aegypten zu träumen, ohne fich über die Wöglichkeiten und den Ernst einer solchen Aufgabe klar zu werden.

Es war eine Lage voll von Biberfpruchen und Gefahren für alle Betheiligten : für die Bfortewic für Mehemed Ali, für Rugland und England, wie für die übrigen Mächte; und fie verlangerte fich, weil die Bforte außer Stande war, einen entscheibenben Schritt zu thun und auch ber Bicefonig feineswege bie Mittel zu einem folden in fo reicher Fulle befaß, wie er fich die Miene gab. In biefem Stadium ber Dinge gefchah cs, baß bie Bforte, um bie Sympathicen bes liberalen Europas gu gewinnen, auf Betreiben best flugen Minifters Refchid Bafcha mit allem Pomp ein großes Reformstatut verfündete, ben sogenaunten Satischerif von Gulhane (2. Rovember 1839), in welchem fie allen ihren Unterthanen jeder Nation und jedes Blaubens Sicherheit bes Lebens, ber Chre und bes Bermogens verhieß, für bie Muhammebaner, Die allein Waffen tragen burften, die verhafte Militarpflicht auf vier bis füuf Jahre beschränfte, die Diftbrauche ber früheren Bermaltung - Monopole, Steuerverpachtung, Confiscationen - abichaffte, und zugleich, was wenn es gehalten wurde für ein orientalisches Reich ein ungeheurer Fortschritt mar, bestimmte, daß die Todesstrafe fürderhin nur nach ordnungemäßiger Untersuchung und richterlicher Erfeuntniß verhängt werben burfe.

Bunachst trat nun Deftreich (Januar 1840) mit bem Borschlage einer europäischen Confereng berbor, beren Wegenstand ber türtisch= ägpptische Conflict sein follte. Diese Confereng trat benn auch zu London gufammen und es fam zu einer gemeinfamen Rote ber fünf Dachte an die Bforte. Indeß Franfreich ging tropbem feinen eigenen Weg; bas Ministerium, welches bier im Marg 1840 ans Ruber gefommen und in welchem Thiers bas große Wort führte, nahm offen für Dehemed Ali Partei. Es verlangte für ihn Sprien und Aegypten ju erblichem Befit mit einer fo gut wie unabhängigen Stellung und zeigte nicht übel Luft, im Berein mit ihm bie gange Belt auf ben Ropf zu ftellen; es war bamals, bag bie Journale anfingen, gegen Deutschland wie gegen Englund gewaltig mit bem Gabel zu raffeln, und bag man eines jener großen Worte Navoleon's I. wieder zu hören befam, welche ben Frangolen ebenso erhaben wie ber übrigen Welt lächerlich ericheinen: bag bas Mittelmeer ein frangofifcher Gee werben muffe. Das Mittelmeer murbe fo wenig ein frangofifcher Binnenfee als bie Erdfugel jemals eine frangofische Insel werden wird ; vielmehr verftanbigten fich bie vier übrigen Dachte, außer Franfreich, am 15. Juli 1840 zu einem Quabruvelallianzvertrage, in welchem fie fich verpflichteten, die Integritat ber Türkei zu vertheibigen und ben Bicefonig

zur Rückgabe von Sprien an den Sultan zu zwingen. Mehemed Alli war von dem was vorging ftets fehr genan unterrichtet; er bemühte fich, ba er ber frangösischen Freundschaft nicht allanviel Leiftungsfähigkeit zutraute, zu einem unmittelbaren Berftändniß mit bem Großherrn zu gelangen. Auch in Sprien ftanden bie Dinge für ihn nicht besonders günstig; englische Agenten, als Kaufleute verfleidet, hatten die Stämme des Libanon, die Drufen wie die Maroniten. gegen ihn in Aufstand gebracht (Mitte Sommer 1840); die Franzosen felbst, denen ihre Folirung unbequem war, obgleich fie diese Empfindung mit friegerischem Lärm zu übertäuben suchten, ließen ihm rathen, daß er den Zwift mit seinem Sonveran beizulegen suchen folle; aber zu ber Unterwerfung unter die Bedingungen ber Quadruvelalliang, gu der ihn die Pforte im August auffordern ließ, tonnte er, vom Glude verwöhnt, wie er war, fich nicht bequemen; felbst die großherrliche Flotte zurückzugeben entschloß er fich nicht.

Somit ging nun die Pforte und die vier verbündeten Mächte dazu über, Zwangsmaßregeln gegen ihn ins Wert zu seinen. Aufs Neue ächtete ihn ein großherrlicher Ferman. England und Destreich übernahmen mit der Pforte seine unmittelbare Befämpfung; den Rücken gegen Frankreich deckte Preußen, indem es eine Truppenmacht in der Rheinprovinz concentrirte, und Rußland, welches als weiteren Rücks

halt Truppenfrafte gegen feine Beftgranze vorruden ließ.

Ein englisch-öftreichisch-türkisches Geschwader unter dem englischen Viccadmiral Sir Robert Stopford, welchem Sir Charles Napier, ein burch seine Rühnheit berühmter Seemann, beigegeben war, legte fich September 1840 vor Benruth. Suleiman Bascha, ein Frangose (Seve), ber bort befehligte, weigerte bie lebergabe; bag ein paar Stunden von dort türfische Truppen aus Land gesetht wurden, konnte Dies entfachte die Buth der Aufständischen im er nicht verhindern. Libanon, beren Empörung Ibrahim Pascha inzwischen niebergeworfen hatte, aufs Neue; Suleiman Bascha räumte, che die regelmäßige Belagerung begann, Behruth; schon nahm unter Ibrahim's Truppen Defertion und Abfall überhand und am 10. October wurde er bei Raleb Meding, am Eingange des Libanon, durch ein aus Türken, Drufen, Englandern und Deftreichern gufammengefettes Corps unter einem Deutschen in türkischen Diensten, dem Hamburger Jochmus, geschlagen. Rur die matte Kriegführung von Seiten ber Allierten, bei benen Stopford und ber öftreichische Befehlshaber Bandiera fich ichlecht vertrugen, lich Ibrahim noch eine knrze Frist, die er mit feinem geschwächten Beere gleichwohl nicht benuten fonnte. Als auch Affa, durch Sir Charles Rapier von der Seefeite beschoffen, in Die Bande der Alliirten fiel, fah Ibrahim, daß Sprien für ihn verloren sei, und ihm, wenn er nicht selbst gesangen sein wollte, nichts übrig blieb, als ein rascher Rücknag. Er vollführte denselben mitten durch aufständische Bevölferungen, von türkischen Truppen versolgt, mit Zurücklassung von Munition und Geschütz; wie ein Flüchtling kam er in Allexandrien au.

Mehemed Ili machte jest (Detober 1840) neue Borfchlage an Die Er wollte jest Abana, Tarjus, Candia, fowie die heiligen Städte Meffa und Medina, beren er fich bemachtigt hatte, berausgeben, fich mit Acappten als erblichem Befig, Sprien als Leben auf Lebenszeit begungen. Ru allebem mar es nunmehr zu fpat: gleich= wohl hatte er fich noch eine Beile halten fonnen, benn die Allierten beeilten sich ihrerseits auch nicht übermäßig: es war ber englische Commodore Gir Charles Napier, welcher ben vier Großmächten und ber türfischen Ohumacht die Entscheibung über ben Rampf nahm. Er Ligte fich im November mit seinem Geschwader vor Alexandria, feste dem ägyptischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Boghos Ben in einer Unterredung die Dinge wie fie lagen, berb und bundig auseinander und brachte am 27. November eine Convention zu Stande, welche die Bedingungen enthielt, die, obgleich ber Commodore ju einem folden Act feinerlei Bollmacht hatte, boch im Wesentlichen nachher adoptirt wurden. Es war nicht die großwortige Freundschaft Frankreichs, fondern bie eigennütige, wohlüberlegte Bolitit Ruglands, welcher Mehemed Ali einen vergleichungsweise glimpflichen Frieden Dem Scheine nach übergab berfelbe fein Befdid ber Gnade des Sultans. Sprien war schon geräumt und die ihm gugelaufene großherrliche Flotte, die viel Geld getoftet und wenig Rugen gebracht hatte, lieferte er am 11. Januar 1841 an ben Pforten= commiffar aus, ber zu biefem Zwed nach Alexandria geschickt worden war; er verpflichtete fich zur Zahlung eines Jahrestributs von etwa 7 Millionen Francs, Berminderung feiner Armee, Anerkennung jämmtlicher von der Bforte mit dem Auslande abgeschloffenen Tractate auch für Acappten, beffen Unterthanen in Rechten und Pflichten ben übrigen Unterthanen der Bforte gleichgestellt wurden. Unter biefen Bedingungen überließ bann ber Großherr bie Berwaltung bes Bajcha= lits von Acappten der Familie Mehemed Ali's ; jedem neuen Nachfolger, gunächst Ibrahim Bafcha und weiterh u allemal bem älteften ber Familie, wird er bie Juveftitur ertheilen und ben betreffenden Ferman nach Aegypten schicken.

Daurt war benn vorläufig der orientalische Anoten gelöst. Der Vicetönig kam seinen Verpflichtungen aufs Püuktlichste nach und erschien sogar im Januar 1846 persöulich in Constantinopel, wo er von Abdul Medijd mit großer Höslichkeit empfangen wurde. Es war

wesentlich das Verdienst der englischen, diesmal von Lord Palmerston geleiteten Politik, daß der Friede von 1841 für die Türkei so viel besser war, als der von 1833, und daß Ankland einen Theil der in jenem Jahre gewonnenen Ersolge wieder opsern mußte; dem Frieden mit Wehemed Ali solgte an 13. Juli der sogenannte Dardanellenverstrag, in welchem die fünf Großmächte — auch Frankreich nach dem inzwischen ersolgten Sturze des Winisteriums Thiers — sich verphsichten, um dem Sultan einen Beweis ihrer Achtung vor seinen Sonveränetätzrechten zu geben, die Dardanellen und den Bosporus

nicht mit Rriegeschiffen zu paffiren.

Im Uebrigen bietet die Geschichte bes türfischen Reiches bis jum Jahre 1848 fein allgemeines Interesse mehr bar. Der Katifderif von Bulhane blieb mit feinen Reformen nicht gang wirkungslos, aber er reizte die muhammedanische Bevölferung, welche ce nicht verwinden fonnte, daß die Rajahnationen gleiche staatsbürgerliche Rechte mit ben Gläubigen haben follten und ba und bort machte fich biefe Stimmung in Gräuelthaten Luft, benen zu fteuern die Pforte häufig, wenn etwa ein alttürkisches Ministerium am Ruder war, nicht den Willen, und selbst wenn reformfreundliche Minister obenauf waren, nicht die Kraft hatte. So war namentlich ber Libanon, wo noch allerlei locale Grunde bingufamen, wiederholt ber Schauplat blutiger und verheerender Rachefriege und Plunderungeguge, mit benen die muhammedanischen Stämme bes Südostens, die Drufen, ihre gablreichen, aber weniger friegerifchen Nachbarn im Nordweften, die Maroniten heim. fuchten, beren Aberglaube die driftliche Farbe trug und die beshalb an den europäischen Cabinetten, namentlich dem frangofischen, welches bie besondere Schutzmacht ber fatholischen Christen in der Levante Mit größter Mühe gelang ce, bem mar, einen Rüchalt hatten. Gebirge eine Organisation und einen Landfrieden zu ichaffen, welche Die erbitterten Feinde eine Reit lang von ihrer eigenen Buth und ihren gerftorenben Folgen erlöfte; was aber hier geschah, bag nämlich die Pforte überall ba, wo fie bei Erledigung irgend eines ber vielen Wirrfale, welche bald bier bald bort auf dem Boden ihres fchlecht verwal= teten Reiches sich entspannen, nicht blos mit ihren muhammedanischen. fondern auch mit ihren driftlichen Unterthanen zu thun und sofort eine ber Mächte, wo nicht alle fünf auf bem Salfe hatte, - biefe Erfahrung batte fie alle Jahre minbestens ein Dal zu machen. murbe fie baburch allmälig gur Abschaffung barbarischer Befete ge= nöthigt, wie im Jahre 1843, wo ein junger Armenier, ber gum Islam übergetreten und dann wieder Chrift geworden war, als Renegat zum Tode vernrtheilt und wirklich hingerichtet worden war, und wo dann die einstimmige Entruftung ber Mächte die fürfische Regierung zwang, das barbarische Geset wenigstens thatsächlich außer Wirksamkeit zu seigen. Allein diese stetigen Einsprachen der großen Mächte untergruben die Antorität der Regierung unter der muhammedanischen Bevölkerung selbst und stachelten die christliche andererseits zu beständigen Widersetzlichkeiten auf; das Verhältniß zwischen Beiden konnte nur ein seindliches sein und wurde geschätzt durch gelegentliche hers aussordenden Demonstrationen der Christen — wie etwa bei dem Vesuche des russischen Großürken Constantin in Stambul (1845), dessen Anwesenheit von Seiten der griechischen Christen mit lärmenden Kundzebungen geseiert wurde. Nirgends aber empfand die türkische Regierung diese Lähmung durch die europäischen Mächte peinlicher als in ihren Veziechungen zu Griechen land, dei denen selbst orientalischem Gleichmunt der Geduldssaden reißen mußte.

#### 2. Griechenland.

Das neue Königreich hatte längst die enthusigstischen Soffnungen. welche einst zu seiner Aufrichtung geführt. Lügen gestraft. auch im Grunde eine fummerliche Schöpfung, wenig über 700 Quadrat-Meilen mit nicht gang einer Million Einwohner; und bas Bolf entfaltete feine ber Tugenben, mit welchen Stagten gegründet merben. Eigenfüchtig, unzuverläffig, macht- und vor Allem geldgierig umbrangten feine Führer und Baupter Jeber einen andern Dberherrn und nur Alle, gleichmäßig ihrem perfönlichen Interesse hulbigend, ben machtlosen Ronig. Nachdem fie seine bairischen Rathgeber verbrängt. welche froh waren den Barnag und den Beliton im Ruden zu haben. fonuten fie ungeftort nach ihrer Beife ichalten. Auf Diefem Boben. auf bem chrliche Arbeit nur fehr langfam vorwärts tam, ber aber an Intriquen, leibenschaftlichem Gegant, schmutiger Ausbeutung des öffentlichen Wefens zu privaten Zweden um fo fruchtbarer mar. tummelte fich zugleich die Gifersucht ber Bertreter bes rivalifirenden Einfluffes ber brei Schutmächte; und während bie Briechen und ihre leitenden Männer vollauf zu thun gehabt hätten, ihr verkommenes Land. ihre jämmerlichen Kinangen - etwa 25 Millionen Schulden bei vier Millionen Ginfünften und 41/, Millionen Ausgaben - einigermaßen in Ordnung zu bringen, gefielen fie fich in großer Bolitit, fandten ben aufftanbifden Rretern Sulfe, zettelten allenthalben in ber Türfei unter ben bort wohnenden Briechen Berichwörungen an und ftifteten bewaffnete Banden auf, welche an ber theffalifchen und epirotischen Grange Raubanfalle auf türfifches Gebiet unternahmen. Insbefonbere waren es die zahlreichen griechischen Unterthanen, welche als Raufleute ober Grundbefiger auf turfifchem Boben lebten, Die gu Beite= rungen Unlag gaben. Abwechselnd tam zu Athen die ruffifche Bartei. Ratafazi, Metaras und bann wieder die englische, Maurofordatos. and Ruder; im August 1844 erlag biefer Lettere einer Coalition ber ruffiiden und frangofischen Bartei, und Rolettis trat an die Spite. welcher die achtgriechische Impertinenz hatte, unter der griechischen Bevolferung verschiedener zum türfischen Reich gehöriger Diftrifte Wahlen für die Deputirtenfammer anzuordnen, beren fich bas junge Rönigreich feit 1845 erfrente. Während die Raubzüge an der Gränge und ber Unfug ber Betäricen auf türfischem Boden offen unterftut murbe. und auf der Tribune der athenischen Rammer ein fnabenhafter Trot gegen das Nachbarreich sich breit machte, mußte die Türkei, von Niemand als etwa von England einigermaßen und gelegentlich unterftütt, dem Treiben unthätig zusehen. Charafteriftifch für biefe Birhältniffe ift ber an fich höchft armselige Stifettenftreit, welcher im Jahre 1846 ausbrach und ein volles Jahr fich hingog. Der Geschäftsträger ber Bforte in Athen war ein Kanariote Musurus: Diefer verweigerte einem gewiffen Rarataffo, ber wieberholt rauberifde Ginfalle auf türfisches Bebiet mitgemacht hatte, aber von Rolettis zum Abiutanten des Rouige Otto befordert worden war, ein Baftvifa zu einer Reise nach Constantinopel, und ber König mußte nun, auf Rolett's Eingeben, bem türfischen Bevollmächtigten auf einem Sofballe einen Tabel wegen Mangels an Rücklicht gegen feine Berfon gusfpreden Für diefe Beleidigung ihres Bevollmächtigten verlaugte die Bforte Genngthung binnen zweimal 24 Stunden; als diefe nicht erfolate. brach fie die biplomatischen Beziehungen zur griechischen Regierung ab und beschloß, mahrend zwijchen allen Mächten über die Angelegenheit des herrn Musurus eifrige Correspondeng gepflogen murbe, git weiteren Zwangsmaßregeln zu schreiten; fie hatte es in ber Sand, die griechischen Ranfleute in ihren Intereffen auf bas Empfindlichfte gu schädigen, indem sie denselben die Rustenschiffahrt in den türfischen Gewäffern und ihren Schiffen die Ginfahrt in die Darbanellen verweigerte. Schon war ber Termin feftgefest, an welchem biefe Zwangs= makreaeln ihren Anfang nehmen follten, als Rolettis ftarb, und nun. nach weiteren Berhandlungen, fam die Sache jum Abschluß. König Dito hatte an den Raifer Nicolaus appellirt; Diefer entschied, daß wie Die Pforte verlaugte, bas griechische Cabinet bem Berru Mufurus burch einen perfonlichen Act fein Bedauern über bas Vorgefallene ausdrücken muffe und fo gefchah es, im December 1847, burch ben Nachfolger Rolettis'. Auf einige Zeit wurde damit ein leidliches Berhältniß zwischen beiben Staaten bergeftellt. Den Briechen mar biefe Behre, jo lange fie vorhielt, beilfam. Das Anfeben ber türkischen Regierung hob fich in bemfelben Dage wie die Sympathicen für Griechenland erfalteten, und bald nach biefer Beit mar ber gause

and a second of the second

Westen von Europa der Schauplat wildester Zerrüttung, mit der verglichen die Türkei sich als ein Muster von Ruhe und Ordnung darstellen konnte.

### 3. Ruglanb.

Das ruffische Reich, welches nur mit einem Drittel seines ungeheuren Bebiets Europa angehört, bat eine Beschichte für fich, bildet, wie neben ihm nur noch das chinefische Reich, eine Welt für fich, welche unter anderen Geseben fteht, als die ber westeuropäischen Bolter. Das ungeheure Reich umfaßt auf einem Flächenraum, welcher den des gesammten übrigen Europas um das vierfache übertrifft, eine bunte Mannigfaltigfeit von gahllosen Bölfern und Stämmen, mit einer bunten Bielheit von Religionen. Bon biefen Stämmen und Boltern find viele noch in bemjenigen Stadium ber Entwickelung, welches man bas geschichtslose nennen fann, b. h. fie führen, dem täglichen Erwerb hingegeben, von einer geräuschlos und nuwandelbar vom Bater auf den Sohn, von Generation zu Generation forterbenden Sitte beherricht, die ein Jahr bem andern reicht, bis ans ben Jahren Jahrhunderte und aus den Jahrhunderten Jahrtausende werden, ein rein privates Leben, beffen Cinerlei nur durch die Abwechselungen, Die im engften Rreife ber Familie, bes Dorfes, bes Stammes fich erzeugen ober durch die Abhängigfeit des Menschen von der äußeren Ratur entstehen, unterbrochen wird. Das Leben eines folden Reiches vollzicht fich in größeren Reiträumen, langfamer rückt bier ber Reiger an ber Uhr von der Stelle; von einer großen Boche, von drei Tagen, in benen ein ganger großer Umidwung in ben Geschicken ber westeuropäischen Nationen fich vollziehen kann, weiß man hier nichts: erst wenn man von 50 gu 50, von 100 gu 100 Jahren biefes Reich betrachtet, bemertt man, daß es allmälig ein anderes geworden. Rlar ift, daß ein folches Reich, ungehener bem Umfange nach, ber fich burch bie Schwierigfeit der Berbindungswege, durch die geringe Bevölferung aleichfam zu vervielfachen scheint, vor Allem einer ftraffen Regierungs= gewalt bedarf, eines unbeschränften Herrichers, fo gut wie bas Reich bes Chrus ober Alexanders des Großen eines folden bedurfte und daß die Träger der Staatsgewalt eine natürliche Neigung haben, die besonderen Gigenthumlichkeiten der einzelnen Brovingen und Länder nicht zu entwickeln, fondern zu vernichten. Diefer Bernichtungsprocef machte bem unglücklichen Bolen gegenüber weitere, wenngleich feines= wegs rafche Fortschritte; in milberen Formen geschah Achuliches auch an anderen Orten, in bem vormals ichwedischen Finnland, ben beutscheultivirten Oftseeprovingen. Raifer Nicolaus felbft, in beffen Rouf nur immer Gin Gedante zugleich Raum hatte, war ein williger

Bollftreder Diefes graufamen Naturgefetes. unter bem ber Despotismus zu leben verurtheilt ift, und fein Wertzeng babei war die griechische Rirche. Denn am wenigsten tann ein folder Despotismus religiofe Gigenthumlichkeiten vertragen, namentlich nicht, wenn fic, wie ber Protestantismus, geiftige Gelbitthatigfeit weden, ober wenn fic. wie ber römische Ratholicismus in Bolen, qualeich bas Erfennungsgeichen und Banier einer befonderen Nationalität find; an Beiden über-Dies miffiel ben ruffischen Machthabern, baf fie über Die Grausen Rußlands hinauswiesen, ber Ratholicismus ber Bolen nach Rom und etwa nach Frankreich, ber Brotestantismus in ben Officeprovingen nach Deutschland. In Bolen gab die Unterdrückung aufftandischer Regungen iederzeit Borwand und Mittel zur Berfolgung ber fatholischen Kirche und ihrer Organe, in ben Oftseeprovingen bagegen befehrte man mit Lift, mit Berführung, und, wo es ging, mit Gewalt; in Finnland 3. B. benutte man ein Gerucht, bas die Regierung vielleicht felbft erfunden, noch welchem die Bauern, wenn fie gur rechtaläubigen Rirche übertreten würden, ben Brundbefit ihrer Butsherren befommen Den Juden unterfagte man, ba ihre gabe Lebenstraft jedes andern Mittels spottete, wenigstens ihre nationale Tracht und wies fie im Nahre 1846 von ben Grangen ins Junere bes Reiches; und auch die griechische Rirche felbft verlor ben Reft einer felbftftanbigen Eriftenz, indem ein Ufas vom Januar 1842 ihr wie der römischen Rirche ben eigenen Grundbefit entzog, und fie burch Staatszuschüffe in baarem Gelbe entschädigte. Das Berhaltniß zum römischen Stuble war beshalb ein fehr fchlechtes, aber bies fummerte ben Czar wenig: Bapft Gregor XVI. fonnte nichts thun, ale von Beit zu Beit in feierliche Wehflagen über ben Rothstand ber Rirche im ruffischen Reiche ausbrechen, vergeblich; es wurde hier nur mit bemfelben Dage gemessen, mit bem auch die römische Rirche mißt, wo sie die Macht bagu hat. Auch die Uebereinfunft, welche im Jahre 1847 Raifer Nicolans mit dem Bauft Bius IX. abichloft, hatte feine wefentlichen Menderungen zur Folge, ba fie zwar ben romifch fatholifchen Bifchofen verhaltnikmäßig reiche Ginfunfte und bem Bapft Die canonische Ginsekung berfelben zugeftand, bem Raifer aber bie Bahl porbehielt. Ru größeren Reformen war Kaifer Nicolaus nicht geneigt und nicht geeignet, obgleich er die Arbeit nicht scheute, burch baufige Reisen Die Auftande ber verschiedenen Provingen feines Reiches felbft tennen zu lernen fich bemühte und wenigstens in materiellen Dingen: Bebung einzelner Industriezweige, Dampfichiffahrt, Anfängen eines Gifenbahninftems und ähnlichen Dingen westeuropäischen Einflusses sich nicht entschlagen tonnte. Die Frage ber Abschaffung ber Leibeigenschaft, Die wichtigfte welche bem Herrscher biefes Reiches gestellt mar, machte feine erhebLichen Fortschritte; ein Ukas vom 14. April 1842 gestattete Verträge der Gutscherren mit ihren Leibeigenen über deren Freilassung, einige spätere aus den Jahren 1847 und 1848 gestatteten den Lepteren die Erwerbung von Grundeigenthum; man machte aber wohl die Wahrenehmung, daß ähnlich wie einst in der römischen Welt, Leibeigene zu Reichthum gelangten, aber ihren Stand beibehielten, weil sie der Name

ihres herrn fraftiger schütte als die Regierung.

Die auswärtige Bolitik Auklands entsprach bemselben Lebensgefepe des Despotismus. Er muß die Freiheit, die er den eigenen Unterthanen nicht geben fann, auch allenthalben fonft befämpfen und er wird für die höheren Güter, welche wir mit dem Ginen Worte der Freiheit bezeichnen ober andeuten, eine Entschädigung suchen in der Ausbehnung feiner Dacht und feines Ginfluffes nach außen; babin richten fich die Gedanten feiner Bertzeuge und feiner Sclaven von felbft. In Europa war diefer Ginfluß, fofern man mit dem Worte eine belebende, in wechselseitigem Beben und Empfangen anregende Rraft bezeichnet, in bemfelben Dage gefunten, als man fich bort, burch ben Frieden erftartt, zu neuem Leben aufraffte. Der Bofener Hufftand hatte noch einmal die brei Mächte ber heiligen Alliang zu einer gemeinfamen Action zusammengeführt: aber in Deftreich überwog boch mehr und mehr bas Diftrauen gegen ben gewaltigen Nachbarftaat, und Metternich felbft, bem ber ruffische Raifer wenig sympathisch war, fpielte wohl in vertraulichen Meußerungen mit bem Gedanten, im Falle ber Befahr "feine Bolen" von der Rette gu laffen; und in Breu-Ben pflegte zwar bas Königshaus die verwandtichaftlichen Beziehungen zu dem Kaiferhofe, aber jene enge Berbindung wie unter Friedrich Wilhelm III. hatte aufgehört, und der regierende Ronig felbft fühlte fich mehr zu England als zu Rugland hingezogen. Friedrich Wilhelm IV., ber ibeenreiche, phantafievolle, fenntnifreiche Fürft, ber feinerlei militärische Neigungen und Talente hatte, paßte wenig gu bem fteifen, ideenarmen, folbatischen Raifer, ber für Alles, was ben König bewegte, für die firchlich-theologischen Fragen, für das gange wissenschaftlich und fünftlerisch bewegte germanische Leben nicht bas mindeste Berftandniß hatte. Dagegen fchlug ber ruffifche Ginfluß an verschiedenen der kleineren deutschen Sofe durch verwandtschaftliche Berbindungen Burgel, wie in Burtemberg g. B., beffen Kroupring im Jahre 1846 bie Tochter bes ruffifchen Raifers, Die Großfürftin Diga, heirathete.

Rußland spielte so ben Hort des conservativen Princips in Europa, wie Frankreich das revolutionare Princip vertrat; wenigstens faßte man die Sache so unter den europäischen Bevölkerungen auf, was die Hauptsache war und es mußte erst Deutschland wieder erstarken, ehe

die Welt von diesen beiden Gespenstern befreit wurde, mit denen iede Bartei die andere bange machte. Kaifer Nicolaus felbft glaubte, bafs er iene Miffion habe, und er hafte barum Louis Philipp, ber für ihn die Incarnation des feindlichen Brincips war, so wenig derselbe fich in feiner auswärtigen Politik revolutionären Anwandlungen bingegeben hatte. Der Gegenfat zu England zeigte fich, wenigstens jo lange bas Tornministerium am Ruber mar, als ein Gegensak mehr der Jutereffen, als der Brincipien, ba England nirgende für feine nur für bas eigene Land berechnete und passende Berfassung Bropaganda machte; erft unter dem Whiaministerium, als Lord Balmerston bas Auswärtige übernahm, trat ber Gegenfat zwischen England und Rußland als ein principiell-bedeutungsvoller im europäischen Leben ftärfer hervor. Gegen die Ginverleibung Krafaus protestirte England in Gemeinschaft mit Franfreich als gegen eine Berletung der Wiener Bertrage, und bei bem Rampf bes Rabicalismus und bes Jefuitismus in ber Schweig, ber im Sonberbundsfriege ausgetragen murbe. erklärte fich Lord Valmerston ebenso entschieden für ben ersteren, als

Raifer Nicolaus für ben letteren.

Der Schauplat, auf welchem biefe Gegenfate fich befämpften, war ber Often, die Türkei und Affien, wenn es gleich auch hier noch zu feinem unmittelbaren Bujammenftog fam. Ueberall, in Conftantinopel, in Berfien, in Afghanistan, in China stand ruffischer und englifcher Ginfluß fich gegenüber und besonders befamen die Ruffen diefen englischen Ginfluß in ihren hartnädigen Kriegen gegen die Bergvölfer bes Raufajus, ben friegerifden Stamm ber Ticherfeffen, ober, wie fie felbst fich nannten, ber Abighe, zu fühlen. Der Rriegszustand mit diesem Bolke, welches den nordweftlichen Theil des Rankasus bewohnte, wo er auf ber einen Seite fich gegen ben Rubanfluß abbacht, auf der andern gegen die Kuste des schwarzen Meeres abfällt, dauerte ichon feit Ende des 18. Jahrhunderts; in gelegentlichen Ranbzugen brachen die Ticherfessen über die ruffische Brange und fchleppten Beute und Kriegsgefangene in ihre "fcmargen Berge". Geit 1829, mo Rufland die Oftfüste des ichwarzen Meeres in feine Gewalt befommen hatte und biefelbe burch eine Reihe von Befestigungen zu fichern bemüht war, brobte biefer wilden Unabhängigfeit ernftliche Gefahr. Der Sandel ber Tichertelien - Sclaven und Sclavinnen gegen Waffen. Schiegbebarf und Salz - war gefährbet, und Jahr um Jahr gog fich ber Krieg gegen die furchtbare Bergfeftung bin, welche unter ber Sand von englischen Sandelsichiffen unterftütt murbe. Gines diefer Schiffe, die Küchsin, (Vixen), mit Salz, Schiefbedarf und Waffen beladen, wurde 1836 abgefangen und an der ticherfesijichen Küste von einem ruffischen Aricasichiffe aufgebracht; ein Kall, der viel Gerebe verursachte, aber ohne weitere Folgen blieb. Seit 1839 sanden die Bergvölfer ihren Führer an dem Häuptling der Tschetschenzen, eines der öftlichen Stämme des Gebirges, Schampl, der den Widerstand organisirte, neben dem ritterlichen und räuberischen Enthusiasmus den religiösen zu entsachen wußte, und wiederholt den russischen Generalen empfindliche Niederlagen beibrachte; mit ihm kämpften die Mächte der Natur, die steilen Berge ohne Straßen, die undurchdringslichen Wälder, die Gletscher und Schneeselder, alle Schrecken eines Alpenlandes, die Unmöglichet einer genügenden Verpstegung sür große Herersmaßen auf längere Zeit, und es war nur ein armsetiger Trost, daß dieser Gebirgstrieg eine Schule sür das russische Herer Bedeutung war dieser Krieg nicht, dessen schließliches Ende voranszusschen war.

## C. Die romanischen Staaten.

### 1. Spanien.

Die romanischen Staaten bilbeten in ihrer unruhigen Beweglichseit einen vollen Gegensatz zu dem russischen Staate; während die answärtige Politik dieses Landes seit 1812 von einem und demsselben Manne geleitet wurde, erstreute sich, um nur Ein Sympstom dieser unruhigen und unsruchtbaren Beweglichkeit anzussihren, Spanien allein in den 25 Jahren von 1833—1858 der ansehnlichen Zahl von 61 Ministern des Auswärtigen neben 47 Ministerpräsidensten, 78 Finanz- und 96 Kriegsministern.\*)

Der Bürgerfrieg in diesem Lande war im Sommer 1840, wo die Reste des cartistischen Heeres sich nach Frankreich retteten, zu Ende gegangen. Der erste Maun in Spanien war für die nächste Zeit der Oberbeschlähaber des siezreichen Heeres der Christinas, Espartero, den ein königliches Deerret mit dem prächtigen Titel eines Duque de la Vittoria, Siegesherzog, schmückte. Er verband sich mit der prosgresssischen Opposition gegen das bestehende Ministerium, nöthigte die Regentin ihm seine Forderungen zuzugestehen, und hielt am 29. September 1840 seinen seierlichen Einzug in Madrid. Dadurch gesreizt, legte die Regentin, welche sich nach Valencia begeben hatte, am 12. Oetober ihre Regentichast nieder und überließ widerwillig den Progresssischen und ihrem Führer das Feld. Um 8. Mai 1841 ernannten die Cortes diesen zum Negenten, wogegen Marie Christine nun

<sup>\*)</sup> Baumgarten, Gefchichte Spaniens 3, 630.

von Baris aus proteftirte. Die Saupter ber "gemäßigten" Bartei, ber Moderados, Zea Bermudez, Martinez de la Rosa, Toreno, die Generale D'Donnell und Narvaes schaarten fich bort um fie und intriguirten wider den Regenten. Diefe Bartei ftutte fich jest auf Die geiftlichen Intereffen und führte ben Bapft ins Felb, ber am 1. Mars 1841 in einer Allocution gegen die Gingiehung der Rlöfter in ben unterworfenen carliftischen Brovingen protestirte, und weiterbin in einem "enchtlischen Schreiben" vom 22. Februar 1842 in ber gangen fatholischen Welt Gebete für die spanische Rirche anordnete. Lettere hatte die svanische Regierung hervorgerufen durch ein im Juli 1841 von ben Cortes genehmigtes Gefet, bas alles Rirchengut für Nationaleigenthum erflärte; Die Guter ber Rirche follten zum Berfaufe gebracht und bagegen eine Summe von fünf Millionen Thalern zur Bestreitung ber Roften bes fatholischen Cultus ausgeworfen merden. Den traurigen Finanzverhältniffen, beren Urfachen tiefer lagen, half biefe Magregel boch nicht auf; indeß muß man zugeben, baß ber Regent, ber wenigstens Solbat und ans Befehlen gewöhnt war, mit Rraft und Ginficht verwaltete, mit Canal- und Stragenbauten und Sandelsverträgen, Bereinziehen ber bastifchen Brovingen in die fpanifche Bolllinie u. a. die Bebung des Landes erftrebte, bas außerdem an die Parteifampfe um bas Staatsruder gewöhnt, in feiner großen Mehrheit fich wenig barum fummerte, ob ber Mann, ber augenbliclich an ber Spige ftand, Balbemero ober Bamphilo, Espartero ober Narvaez hieß, und auf die durch die Anarchie in den oberen Regionen mehr und mehr entwickelte Selbstftandigfeit ber Bemeinden (Anuntamientos) geftütt, feinen gewöhnlichen Beschäftigungen nachging. Der Barteigeift ließ bem Regenten nicht lange Reit, fein Wert fortzuseten. Im December 1842 brach nach mehrfachen Infurrectionsversuchen ein Aufftand zu Barcelona aus, ber fich weiter und weiter verbreitete. Die Rubrer ber driftinischen Bartei, Die mit nenen Ramen bas alte Spiel fortsetten, Die Benerale Brim und Serrano, erließen ein Absetzungsbecret wider den Regenten und im Juni 1843 übernahm ein Mann von Energie und Fähigfeit, General Narvacz, ben Dberbefchl über die gesammte Macht ber Insurgenten. Der Abfall nahm überhand, Madrid fiel in ihre Bande, am 3. Juli ichiffte fich Espartero auf einem englischen Fahrzeuge ein. Die Rollen wechselten wieder: Die Sieger gingen in die Berbannung und die Berbannten famen gurud; bie neue Nationalregierung ans Moderados unter Lovez gebilbet, berief die Cortes auf ben 13. October 1843. Die Bahlen gu die= fer Versammlung fallen stets im Sinne der Partei aus, welche augenblidlich die Macht hat. Die junge Königin wurde jest in ihrem 14. Jahre für majorenn erflärt und leiftete ben Berfaffungseib. Um 26.

Rebruar 1844 fehrte auch ihre würdige Mutter, Marie Chriftine, meldie unterbeffen fromm geworden mar und mit dem Bapft fich ausgefohnt hatte, nach Spanien gurud. Ihre Che mit bem gum Bergog von Rignzars ernannten Leibgarbiften, Munnoz wurde jest öffentlich befannt gemacht und erhielt ben firchlichen Segen; ber Bertauf ber Rirchengüter marb eingestellt. Im Mai übernahm General Narvacz ben Borfit und bie Bilbung eines neuen Minifteriums; es begann wieber eine regelmäßige Verwaltung und auch eine neue Verfaffung im Sinne ber Moderabos murbe zu Stande gebracht. Diefelbe mar weientlich ber frangolischen Charte nachgebildet. Die Mitalieder Des Senates von ber Ronigin ernannt, mit ahnlicher Stellung wie bie frangolifche Bairefammer: Die Cortes auf allemal fünf Jahre gewählt; Die fatholische Religion Staatsreligion, und ber Staat verpflichtet, Die Beiftlichkeit zu unterhalten; am 15. Januar 1845 nahmen bie Cortes ein Befet an, welches die früher hierfur ausgesette Summe perdoppelte, morauf bann im Mars ber Bapft bie Konigin Rigbella gnerfannte. Im Mai ward die neue Berfaffung publicirt, und die Cortes murben geichloffen. Die neuen Cortes, nach ber jungften Ber-

faffung gewählt, traten im October gufammen.

So war, für den Augenblid, ber Friede abermals hergeftellt, und in einzelnen Rreifen begte man ben Bebanten, biefe Befriedung bes Landes burch eine Bermählung ber jungen Königin mit bem Sohne ihres Oheims, Don Carlos, zu beffen Gunften biefer am 18. Mai 1845 feiner luftigen Krone entfagt hatte, zu vollenden. Allein die Konigin-Mutter hatte über ihre Töchter fich bereits mit Louis Philipp verftandigt, bem eine Thronbefteigung ber "alteren Linie" in irgend welcher Form nicht genehm war. Der fluge Rechner fette es burch, baß bie Ronigin Sfabella fich mit ihrem Better, bem Infanten Frang de Affis, ihre Schwester, Die Infantin Louise, mit seinem (4.) Sohne, Anton, Bergog von Montpenfier, vermählte. In Ginem Bunfte hatte er bennoch falfch gerechnet; man erwartete von ber Che ber Ronigin feine Nachkommenschaft; noch ehe aber die Königin durch die Geburt eines Bringen die Aussichten bes Bergogs von Montpenfier vereitelte. war die Frage ber "fpanischen Beirathen", die eine Reit lang in ber creignigarmen Beit viel Groll und mußiges Berebe veraulagt hatten, vor weit ernfteren Ereigniffen in ben Bintergrund getreten - Ereigniffen, welche ben Stifter biefer Beirathen felbit nach bem boshaften Bibe ber Gegner auf ein "Schloß in Spanien" beschränften, wie bas frangofifche Spruchwort bie luftigen Kronen und Berrlichkeiten bezeichnet, Die nur im Gebiete ber Buniche und ber Traume liegen.

### 2. Portugal.

Die Berhältniffe in biefem Laube nahmen im Befentlichen einen ben spanischen ähnlichen Gang. Auch hier handelte es fich bei ben verschiedenen Bewegnugen und Aufftanden, beren gleichförmigen Bechfel fein menfchliches Gedächtniß festhalten fann, nicht im Dinbeften um bas Wohl und Intereffe bes Landes, fondern nur um die Befriedigung eines Barteiintereffes, ober vielmehr ber verfönlichen Intereffen ber Barteiführer. Um 19. Januar 1842 brach bier, in Oporto, ein Aufstand los, beffen Führer und Auftifter Die Charte verlangten, welche Dom Bedro im Jahre 1826 gegeben hatte; und da derfelbe Anf fich auch in Liffabon erhob, jo führte die Königin Dieje Berfassung ein und ftellte die Sanpter ber Bewegung, ben Ber-30g von Terceira und ben Grogmeifter ber portugiefifchen Freimanrer= logen, Cofta Cabral, an die Spite des Ministeriums. Dieje Ordnung ber Dinge erhielt fich bis zum April 1846. Unterdeffen batte bie befiegte Bartei ihre Kräfte wieder gesammelt, und es war hinreichend flar geworben, bag bie Beranberung ber Berfaffung bie Dinge um nichts gebeffert batte. Daber genügte eine gang geringfügige Beranlaffung - die Berordnung, daß dem Begräbniß der Leichen die Borzeigung eines Todesicheins bei ber Ortebehörde vorausgeben muffe - um in einer der nördlichen Brovingen einen Aufstand bervorgtrufen, der unter der Menge der Befit = und Geschäftslosen überall leicht fich weiter verbreitete und zu Coimbra feinen Mittelpunkt fand. Um 25. Mai fam cs zu Liffabon felbit zwifchen Bolf und Truppen sum Rampf, bas Ministerium bankte ab. Cabral entfloh: an die Spike ber neuen Verwaltung trat Balmella. Roch im Laufe bes Jahres aber übernahm unter neuen Unruhen ein absolutistisches Ministerium unter Saldanha die Geschäfte, dem in Coimbra und Oporto eine conftitutionelle Gegenregierung Widerstand leiftete. Bei Chaves (16. Nov.), bei Torres Bebras (22. Decbr.) tam es jum Zusammenftoß; beidemale unterlagen die Conftitutionellen, und Coimbra, der eine ihrer Sauptfige, fam in die Sande ber Abfolutiften. Der Burgerfrieg banerte fort. Die Königin versprach Berufung der Cortes und Um= neftie und bildete ein gemäßigtes Ministerium; ba die Insurgenten fid) hierbei nicht beruhigten, so rückten in Kraft eines Abkommens zwischen England, Franfreich und Spanien im Juni 1847 fpanische Truppen in Bortugal ein, und unter Bermittelung Diefer brei Dadhte fam nun auf bem Boben ber Charte ein verföhnliches Ministerium ans Ruber, bas ichon im December besfelben Jahres wieder einem anderen unter Salbanha wich, - Aenderungen, Erschütterungen o ine Aufhören, ohne Aweck und ohne Frucht und fast ohne Bedentung für irgendwen, außer ben unmittelbar bei benjelben thätigen Berjönlichkeiten und Denen, die in der nächsten Rahe des Kraters wohnten, der beständig dieselben werthlosen Stoffe Rauchwolfen, Steine, Afchennengen, ausstößt und keine friedliche Arbeit auf bezuhigtem Boden auffommen läßt.

### 3. Stalien.

Die Ereigniffe in Cpanien und Bortugal erregten im übrigen Europa wenig Intereffe, und bie bei benfelben betheiligten Berfonlichfeiten waren für Zeitungslefer jenseits ber Byreugen bloge Namen. mit benen felten Jemand eine bestimmte Borftellung verband. Gang anders war dies mit Italien. Besonders in Deutschland fah man mit wachsendem Interesse, wenn gleich noch ohne viel Sympathic, auf Die Halbinfel, beren Geschicke fo lange mit benen Dentschlands verflochten gewesen waren, und beren fernere Zufunft weit mehr als man fich damals geftand, mit berjenigen Deutschlands verbunden und gemeinigm war. Der Anistand von 1830 und 31. beffen Schanplat der Kirchenstaat und die fleineren Bergogthumer gewesen, hatte fich ben größeren Staaten, Toscana, Neapel, Biemont, nicht mitgetheilt und war gescheitert; bem Anschein nach war Alles in die alten Geleise gurud= gegangen; im Jahre 1838 hatten bie Deftreicher und die Frangofen den Kirchenstaat geräumt. Indeß machte der nationale Gedante, in Italien wie in Deutschland sein unzerftorbares Leben fortsetend, an taufend Buntten gang in ber Stille Eroberung auf Eroberung. Und Eines hatten babei die Italiener vor den Deutschen voraus: die Breifbarfeit des Nebels und damit die Rlarheit und Einfachheit des Bieles. - Befreiung Italiens von der Frembherrichaft. Alle Freiheitswünsche und Beftrebungen, alle Berfchwörungen, Berfammlungen, Bereine waren nur Mittel zu biefem Ginen Zwecke, in bem Alles beschlossen und enthalten war, und dieser Bewegung der Geister fam Eins zu Gute, ber felfenfeste Glaube an bie Butunft Italiens. Jener armselige Beffimismus, ber fich vielfach in Deutschland breit machte, mit dem man fich barin gefiel, die Fehler und Mißstände des nationalen Daseins zum Gegenstande ziellosen Raisonnirens und unfruchtbaren Wigelns zu machen, - hinter bem Bierglafe ben Bundestag. Die Fürften, die Kleinstaaterei und am letten Ende die eigene flägliche Existeng thatlos zu bespötteln, - oder auch philosophisch zu beduciren, daß es nun einmal Dentschlands Miffion fei, auf Roften feiner politischen Macht und Cinheit ein großes, die Welt mit Ideen befruchtendes Culturvolf nach Art der Griechen gu fein - Diefer unfruchtbare Peffimismus fand in Italien unter dem genügsamen, fanguinischen, zugleich leidenschaftlichen und leichtlebigen Bolte feine Stätte. Bielleicht hätten fie mehr Ursache zu einer solchen pessimistisichen Aufsassung gehabt als die Deutschen, denn ihre Leiden waren schwerer, ihre Fortschritte weit weniger sichtbar, ihre Lage viel ausssichtsloser; aber nichts dergleichen war zu bemerken; wie viele der patriotischen Verschwörer die Kerker verschlangen — es standen für Einen immer zehn neue auf, dis es allmälig der Verschwörungen kaum mehr bedurfte, weil man sich ohne Zeichen und ohne Worte verstand.

Auch die verschiedenen Parteien, welche auf dieses nächste Ziel der Abschittelung der öftreichischen Fremdherrschaft hinarbeiteten, versstanden sich: die Nadicalen, welche unter Mazzini's Führung sich zu einer sanatischen Secte organisieren und den Haß gegen die des stehende Ordanug der Dinge dis in seine außersten Consequenzen, den Meuchelmord wenn es sein mußte, gegen Fürsten und Verräther versolgten — und die Liberalen, welche ihre Hossinung auf nationalgesinnte italienische Herricher, freundlich gefinnte Hilfsmäche, wie England oder Frankreich, nahe europäische Verwicklungen sehten, und es sich nicht verdrießen ließen, mit dem Bestehenden zu rechnen, an demselben zu arbeiten, geschickt die Segel zu stellen, um jeden Wind

in biefelben zu fangen.

Es gelang über Erwarten, benn auch hier wie in Deutschland feste fich Alles, was auf geiftigem ober materiellem Gebiete gefchah, fofort in Bolitit um: die Litteratur, ber wachsende Sandel, Die Gifenbabuen - trop bes Interdicts, welches Gregor XVI, auf biefes Berf des Teufels gelegt hatte - die gleich ihnen und dem gleichen Interbicte jum Trop fortichreitende Wiffenschaft, befondere die lettere, die fich ihre Organe in Wanderversammlungen nach beutscher Art schuf. So die Congreffe ber Naturforfcher: 1839 in Bifa, 1840 gu Turin, 1841 zu Florenz; ihrer politischen Bedeutung wohl bewußt, hielten fie fich boch mit ber gangen Klugheit und Feinheit, welche bem Italiener angeboren ift und welche Die politischen Buftande feines Lanbes zur Birtuofitat ausgebildet hatten. fo porficitia. baß felbit Deftreich, bas auch auf feine Beife popular fein wollte, und beffen Saus-Bof = und Staatstangler felbft gelegentlich etwas in Naturwiffen-Schaften bilettirte, einen folchen Congreß 1842 in Babua, 1844 in Mailand gestattete: 1845 tagte ber Congreß jogar in Neapel, und jedesmal unter wachsender Betheiligung. Rur auf papftlichem Bebiete waren diese Versammlungen noch verboten. Und doch hatte soeben noch ein nationalgefinnter Briefter, in fühnem Schwunge ber Bedanten alle Birklichfeit überfliegend, Bincenzo Gioberti, in feinem Buche "über ben Brimat ber Italiener" eben bem Papfte Die Rolle zugebacht, an der Spite ber neuerstandenen, jo hochbegnabigten, so tiesgesunkenen Italia eine neue Acra vernünstiger Freiheit in ber Welt zu beginnen. Der Papst an der Spise eines italienischen Bundes ohne Destreich, Bermittler und Verbreiter liberaler Ideen und Institutionen, Schiedsrichter zwischen Fürsten und Völtern: dieß war der Traum, der hier in begeisterter Sprache verfündet, mit glühenden Farben an die Kerferwand gemalt wurde. Das Buch war von großer Wirfung: es führte dem italienischen Einheitsgedanken noch eine große Anzahl von Solchen zu, welche die Nationalitätsidee hier in religiöser Verklärung, geheiligt durch eine Verherrlichung des Papstthums, schauen dursten.

Und was von allem Wunderbaren das Wunderbarste war: nicht viele Jahre vergingen, jo schien dieser Traum sich in Wirklichkeit um-

zuseben.

Um 1. Juni 1846 verfündete die Glocke des Cavitols den Tod des regierenden Bauftes. Am 13. bezogen die Cardinale das Conclave im Quiringl; am 17. donnerten die Kanonen der Engelsburg und läuteten alle Glocken Roms; fie thaten "ber Stadt und ber Belt" fund, daß ber neue Papft feine Regierung angetreten habe: es mar ber Cardinal Johann Maria Maftai, ber ben Ramen Bius IX. annahm. Bius IX, war erft 54 Jahre alt. Geboren ben 13. Mai 1792, aus einer adeligen Familie zu Sinigaglia, ben Feretti, hatte er ben Ruf eines milben und gutigen Mannes, von beffen Bermaltung feines Bisthums Kaonza man manchen schönen Zug zu erzählen wußte: fein Menferes, bas milde Lächeln, bas gewinnende, zuweilen heiter scherzende Wefen entsprachen diesem Rufe und vor Allem, er mar nichtber Candidat Deftreichs und nicht der Candidat der reactionären Bartei gewesen. Mit einem bewundernswürdigen volitischen Inftinct machte Die italienische Batriotenpartei aus diesem auten Manne, beffen Bontificat wohl das munderreichste in der munderreichen Weschichte dieser Institution ift, fofort einen Bapft nach dem Sinne der Traume Gioberti's und gestaltete sich in ihm ober vielmehr in dem Muthus von ihm ein Wertzeng der großen Bewegung, welche mehr und mehr alle Beifter unterjochte.

Jebe Maßregel, welche ber neue Papft ergriff, ward in diesem Sinne gedentet und die liberalen Gefühle konnten sich eine Zeit lang mit Freiheit äußern, indem sie sich mit dem Erviva Pio nono deckten. Seinem menschenfrenndlichen herzen folgend erließ Pins am 16. Juli ein Amnestiedeeret, das eine Meuge mehr oder weniger Unschuldiger dem Leben, der Freiheit, den Ihrigen zurückgab, und das nun sosort als ein Unterpsand dasur gedentet wurde, daß der Papst selbst in seinem Innersten mit der Grundrichtung sener Bestrechungen sympathisire, welche die meisten dieser Bestreiten in den Kerfer gebracht hatten.

Ueber gang Italien bin erregte bas Decret einen ungeheuren Enthuflasmus. Dicier Enthufiasmus hinwiederum erfreute das findlichaute Berg bes Bavites, beffen Berftand nicht ftart genug mar, um auch Die politischen Awede zu durchschauen, die hinter diefer so geräusche vollen Begeifterung fich verbargen. Wo irgend ein Diffbrauch in der nächsten Umgebung des Papstes beseitigt, wo ein verhaßter Legat burch einen volksbeliebten erfett, ein geachteter Laie in eine ber ichon vorher bestehenden Besetgebungscommiffionen eingeschoben murbe. ba fand man barin eine Be ätigung jener fühnen hoffnungen; wo auf ber andern Seite ein papftlicher Erlaß einen Ausbruck gegen "ben betrügerischen, gerftorenden Fortschritt" enthielt, ba entschulbigte man es mit ben besonderen Rücksichten, welche bem Bapft feine Stellung auferlege. In der That aber geschah Einiges, was wirklichen Fortfdritt auf diesem so unfruchtbaren Boden bedentete: ein mildes Cenfurgefet wurde gegeben (Marg 1847), und durch ein Edict vom 14. April besielben Jahres eine Confulta bi Stato, ein Staatsrath. eingerichtet, den die Regierung aus Notabeln mablen werde, beren ieder Legat und Delegat aus seinem Areise je drei dem Bapfte porfchlagen würde: zu Rom verfammelt, follte berfelbe einen Beirath ber Regierung bilben. Im Juni ward bann ein Minifterrath eingesett. gang wie in einem modernen Staate; es mar wenig, aber diesmal war nicht was geschah, sondern die Meinung, die man von dem Beschehenen hegte ober verbreitete, bas Entscheidende. Bon allen Seiten famen die Ergebenheitsadreffen, bewunderungsvolle Zuftimmung felbit von protestantischer und muhammedanischer Seite, tamen Rachrichten von Frenden = und Dantfesten, und die Bewegung, unter jo freund= licher Maste ihren mahren Charafter verbergend, war bereits bem Bapite über den Ropf gewachsen. Um 5. Juli mußte er einer Abordnung bes Bolfes bie Errichtung einer Bürgergarbe angesteben - ein zweischneidiges Schwert, heute gut, um ben Bobel in Ordnung gu halten, morgen, wenn die Belegenheit gunftig war, ebenfo gut, eine unbequeme Regierung umzuwerfen. Am 30. Juli war diese Guardia civica in allen Städten bes Archenftaates organifirt.

Schwerlich hätte die mehr scheinbare und fünstliche als wirkliche und natürliche harmonic zwischen Liberalismus und Bahstthum lange vorgehalten; die plumpe Bolitik Oestreichs sorgte dasür, daß sie noch längere Zeit ihre Dienste that. Mit Aerger und Besorgnis hatte Metternich diesem Treiben zugesehen, das schon zu Gewaltthätigseiten megen die Männer der Reaction, die Sansedisten und "Gregorianer" sührte. Um 17. Juni 1847 rückten zur Uederraschung der päpstelichen Regierung 800 Kroaten nud 60 ungarische Huggere mit einigen Geschützen in Ferrara ein, welche am 13. August auch die Stadt-

STATE OF

thore und die Hauptwache besetzten. Der Papst protestirte gegen diese Ausdehnung des Besatungsrechts, welches allerdings die Wiener Berträge den Oestreichern in der place de Ferrare einräumten. Ein Rotenwechsel entspann sich darüber zwischen Rom und Wien; Meteternich sethst war es so, der den Papst in das Lager der Nationalpartei drängte. Auf jenen heraussordernden Schritt der Besetzung Ferraras gab Pius eine gute Antwort, indem er nach Turin und Florenz den wackeren Prätaten Corboli zur Andahnung eines italienischen Bollsvereins schiefte. Während am 17. November darüber ein Prätimarvertrag abgeschlossen — mit dem Herzog Franz V. von Wodena und dem Bourbonen Karl Ludwig II., der in Parma regierte, im Decems der 1847 einen Offensivs und Desensiveract zu Stande.

Die Angelegenheit von Ferrara hatte die Sisersucht Frankreichst rege gemacht, das argwöhnisch und von England unterklüßt, sede Regung des Volkegeistes und sede Bewegung Destreichs beobachtete. Die Spannung in den Gemüthern wuchs; während zu Rom die vorwärtsdrängende Partei sich des neuen Staatsraths zu bemächtigen und ihn in constitutionell liberalem Sinn weiter zu bilden suchete, hatte die Bewegung, deren halbsreimilliger Unseber Vapst gewesen, auch in den Nachbarstaaten mit wachsendem Nachdruck sich geltend gemacht.

In Florenz und anderen Städten Toscanas gab das Bolf der Regierung, welche eine gemäßigte, wohlwollende, aber boch immer eine absolute war, ihr Verlangen nach freisinniger Neuerung und nationa= ler Saltung burch raufchende Freudenfeste zu Ehren bes freifinnigen Bapftes zu erkennen. Als der Bourbon in Luca, dem ungeftumen Forbern nachgebend, seinem Ländchen eine Bürgerwehr zugestand, murbe auch bas Bolf in Toscana bringenber und am 4. September murbe fie denn auch im Gogherzogthum eingeführt; bei den Danksesten zu Livorno, Bifa, Florenz fah man allenthalben bereits die rothweißgrune, die italienische Fahne, und nur mit Dube erwehrte fich die Regierung auf der einen Seite ber weitergebenden Forderungen der übermächtigen Bartei, auf ber anberen ber Bereitwilligfeit Deftreichs, ihr feine Bayonette zu beren Rieberhaltung zur Berfügung zu ftellen. Quea wurde eben um diese Beit (1847) toscanifch, mahrend fein Berzog nach dem Ableben der Erzherzogin Marie Louise seine Regierung in Barma antrat; er wie der Bergog von Modena flüchteten fich bann, wie erwähnt, unter Sabsburgs Fittige.

Dies vermehrte nur die Spannung der Lage, weil es ziemlich uns mittelbar Piemont bedrohte. Deffen König Karl Albert bewahrte die ruhige, vorsichtige und staatsmännische Haltung, die er seither eins genommen. Während er rüftig an ernsthaften Resormen weiterarbeis tete - bem. verbefferten Civilcober (1837) folgte ein Strafgefetbuch (1840), eine neue Eintheilung des Landes und verbefferte Bermaltungsorganisation (1843) - und vor Allem das heerwesen vervolltomme nete, bem von ben 75 Millionen Francs jährlicher Ginfunfte 27 gewidmet waren, wußte er doch die Magginisten niederzuhalten, beren Saupt ihm beshalb einen glubenden Sag widmete, und ließ fich auch burch bie fturmischere Bewegung, welche mit bem Regierungsantritt Bius IX. begann, nicht von seinem Wege abbringen. Es machte ihm feinen Eindruck, wenn man versuchte, ihn burch Lobpreisungen bes nationalen und freifinnigen Papftes vorwärts zu brangen. "Ich erwarte meinen Stern", lautete ber Bahlipruch feines Baufes, bem er folgte; je höher die Wogen gingen, um so mehr war es wohlgethan, bas Steuer fest in ber Sand zu behalten, und er bewahrte feine ftolge Unabhängigfeit dem Liberalismus ebenfowohl wie ben Deftreichern gegenüber. Er erfannte die Lage wohl, und auch die Nationalpartei wußte feine Stellung zu würdigen. Man verftand fich ohne viel Abrede; Worte von ber naben Möglichfeit eines nationalen Rrieges, Die ber König zu Vertrauten geäußert, flogen von Mund zu Mund. Aber wenn diefer Rrieg fam, fo mußte Deftreich ibn beginnen; er ließ fich zu feiner Uebereilung hinreißen, burch Winte mit bem Baunpfahl, Die ihm diefe Macht gab, fo wenig, wie durch die Rarrifaturen, die man gegen feine Unentschloffenheit in Italien in Umlauf fette.

Ungefichts diefer Möglichkeit eines Krieges mußten auch die Cabinette den italienischen Angelegenheiten ernsteste Aufmerksamkeit widmen. In diefer Sache, wie in der schweizer Frage ftanden fich England und Deftreich gegenüber, zwischen benen ein lebhafter Briefwechsel fich entspann. Was Metternich betraf, jo mar er berfelbe, wie por 30 Jahren; Die Wiener Bertrage maren bas A und bas D feiner Beisheit. "Italien," bocirte er in einer Rote an die vier großen Bofe vom 2. Anguft 1847 mit großer Gelbftgefälligfeit, "Italien ift ein geographischer Rame. Die italienische Salbinfel ift aus fouveranen, von einander unabhängigen Staaten zusammengesett, beren Existeng und Grangen auf die Grundfate des allgemeinen öffentlichen Rechtes gegründet find" - ein Sat, ber in einem Lehrbuch ber Geographie gang an feiner Stelle gemefen ware, ber aber fich ber Birtlichfeit ber Dinge gegenüber schwerlich lange behaupten ließ. Lord Balmerfton feinerfeits erwiderte Dies Schriftstud mit hinweis auf Die Nothwendigfeit von Reformen, damit nicht die Berzweiflung zu einem gewaltfamen Ausbruche treibe; ju folden Reformen moge Deftreich jeinen Einfluß in Reapel, wo fie neben dem Rirchenftaate am nothiaften feien, verwenden (12. August); barüber ließ er die öftreichische Regierung nicht im Zweifel, daß England mit Biemont burch feste Bande ber

Mlianz verbunden sei (11. September). Das letzte Wort gehörte Destreich: am 14. December schrieb Metternich, daß "der Geist der Umwälzung, welcher unter der Fahne der Keform in einigen Staaten der Halbinsel zum Durchbruch gekommen sei, den Haß gegen Destreich zum mot d'ordre et de ralliement, zum Feldgeschreit und Loosungsswort gemacht habe." Es war das alte Lied vom Geiste der Umwälzung, das er hier wiederum auf alter Leier hören ließ. Das Umgeschrte aber war vielmehr richtig: die Resormen waren das Feldgeschrei, unter dem man sich sammelte, das Ziel aber, das man im Auge hatte, war die Vertreibung der Fremden aus Italien. In Einem aber hatte er eben darum Recht: es war gleichgültig, ob Resormen gegeben wur-

ben ober nicht, fo lange jene Frembherrschaft bauerte.

Um Allerwenigsten in den von Deftreich beherrschten Theilen Italiens war barüber ein Zweifel möglich. Nach breißigjähriger Berr-Schaft, bei einer Berwaltung, die zum Mindeften nicht schlechter mar, als einst die frangofische, war man hier gleichwohl fo weit, daß die Bolizei fogar nicht mehr die Gemuther im Zaume halten konnte, fonbern bies nur noch die Solbaten vermochten. Die öftreichischen Be- . amten und Dificiere waren von jeder gefellichaftlichen Berührung mit ben Italienern ausgeschloffen und gegen Ende bes Jahres begann ber Unabhängigfeitstampf mit einer Art Boffenfpiel, indem zu Mailand burd Maueranichläge, welche von bem geheimen Comité beritalienischen Actionspartei ausgingen, vom 1. Januar 1848 an bas Rauchen verboten wurde. Man bachte bamit, an die ähnlichen Borbereitungen bes nordameritanischen Unabhängigfeitsfrieges fich erinnernd, bas öftreichische Merar zu schädigen, bem ber Tabafsvertauf in ber Lombarbei jahrlich über vier Millionen Lire ertrug. Die Berwaltung war findisch genug, dies mit bem Befehl an die Barnifon, auf ben Strafen gu . rauchen, zu erwidern. Dies führte zu blutigen Erceffen in Mailand, in Badua, wo die Universität geschlossen wurde und in anderen Garnisonsstädten. Ernsthafter noch mar eine Betition vom 14. Januar. in welcher die Centralcongregation in Mailand von dem Kaiser ver- . Schiedene Reformen begehrte; fie mar ichon im Boraus durch ein jest publicirtes Decret nom 9. beantwortet, in welchem der Raifer erflärte, feine weitere Bugeftanbniffe machen zu wollen, ba er feinem lombarbisch-venetianischen Königreich bereits das Nothwendige gewährt habe. Drei Tage fpater aber brach bie Revolution mit neuer Rraft am Subenbe Italiens, auf ber unfügfamen Infel Sicilien aus. Dorthin reichte bie gefürchtete Sand Deftreichs taum; ber Aufftand, von langer Sand vorbereitet, beinghe wie ein Festsviel vorher angefündigt, brach am 12. Januar zu Balermo los. Unter unbedeutendem Gefecht zwischen bem aufgewiegelten Bolte und ben toniglichen Truppen

verftrich ber erfte Tag; auch in den nächsten Tagen fam ce nicht ju einem Sauptkampfe, ba bas Bolt nicht mit Waffen verseben war. Um 15. Abende landete eine neapolitanische Flotte von neun Rriegsbampfern, unter bem Befehl bes Grafen Aquila, eines Bruders bes Rönigs, welcher am 16. eine ansehnliche Truppenmacht ausschiffte Den Berfuchen zu unterhandeln, welche durch Beschiegung ber Stadt unterbrochen murben, ftellte bas Comité, welches ben Aufftand leitete. als ben Ausbruck allgemeinen Entschluffes entgegen, bag bas Bolk feine Waffen nicht niederlegen werde, als bis es feine eigene Berfaff= ung, die einft vom Könige beschworen und von den Mächten anerfannt worden fei, wieder habe; vergebens schüttete der Beneralftatthalter, Bergog de Majo, ein Küllhorn von Concessionen und Verfprechungen aus, am 25. wurde bas Bombardement ber Stadt erneuert, der Rampf bauerte ben gaugen Tag hindurch und in der Nacht erflärten die Generale, von dem Statthalter befragt, daß ber Rückzug der Truppen nothwendig fei. Bum Theil noch in der Nacht ward er bewerfftelligt; auch in anderen Städten, Girgenti, Catania, Caltanijetta, Trapani siegte ber Aufstand, - Graufamfeit neben Bochherzigfeit, wie überall in diesen füdlandischen Revolutionen. Das Comité nahm ben Charafter einer provisorischen Regierung an. an beren Spite ein erprobter Führer im Rampfe Siciliens um feine Unabhangiafeit, Ruggiero Settimo, ftand.

Dieser Aufstand wirste auf die liberale Partei in Neapel selbst; es schien, als brauche man nur Ernst zu machen, um die Regierung geschneibig zu machen. So geschah es in der That; eine tumultuarische Bewegung, deren Loosungswort: es sebe der König und die Verfassung war, wurde von König Ferdinand, der ein Mann von Verstand war, mit Verleihung einer vorläusigen Versassung vieles Zugeständnis, welches dem neapolitanischen Staate die Ehre gab, zuerst in constitutionelle Bahnen eingelenkt zu haden. Freisinnige Männer, die wie Karl Poerio und Bozelli lange Jahre in den Kerfern des absoluten Regimes gelegen, wurden zu Ministern ernannt, am 10. Februar wurde die Versassung sörmlich verkündigt, am 24., demselden Tage, we an einem anderen Orte der welterschütternde Umschwung geschah, vom König, den Brinzen und den höchsten Beamten beschworen.

In Sicilien kand diese Verfassung teine günstige Aufnahme. Das Herz der Bevölkerung stand auf Lostrennung und am 3. Februar schon hatte das Comité in Palermo, das allgemeinen Gehorsam sand, selbst in Wessina, das unter den Kanonen des noch von neapolitanischen Truppen beseten Forts stand — sich gegen die Versassung und

für Herstellung eines besonderen sieilianischen Parlaments in Gemäß-

heit ber Berfassung von 1812 erflärt.

Der Ausbruch ber Revolution in Sicilien rief aber auch im übrigen Italien revolutionäre Rundachungen bervor. In Turin traten Die Bertreter ber Breffe, als die Nachrichten von Sicilien und Neavel eintrafen, gu einer Berfammlung gusammen, und eines ber Baupter ber piemontefifden Liberalen, Graf Cavour, beautragte, ben Ronia um Berleihung einer Berfaffung anzugeben. Der Stadtrath von Turin, bem fich andere Ctabte aufchloffen, eignete fich Diefen Antrag an. Der Ronig Rail Albert, Staatsmann genug, um zu erfennen, wie bedeutlich es für die fo nothwendige konigliche Autorität ift, un= ter bem Druck tunultugrifcher Breifion eine Berfaffung zu geben, veröffentlichte gleichwohl am 8. Februar die Grundzüge einer Verfaffung, ein Fundamentalftatut; bemerfenswerth und in biefem Zande ein großer Fortschritt war, daß in demselben zwar die katholische Religion als Staatereligion querfannt, babei aber die Duldung anderer Culte ausgefprochen warb, und bem entsprechend furs barauf ben Balbenfern bie burgerlichen Rechte eingeräumt murben. Diefer gunftigen Bendung der Dinge folgten Feste, namentlich ein großartiges Berbrüderungsfest zu Turin, bei welchem aber auf den Wunsch bes vorfichtigen Königs nur die fardinischen Farben, nicht die italienischen, erschienen.

Dieselbe Bewegung fam auch um dieselbe Zeit in Toscana zum Siege, wo am 11. Februar die amtliche Zeitung ankündigte, daß es Absicht des Großherzogs sei, seinem Bolte in einer Berfassung dies jenigen Freiheiten und Bürgschaften zu geben: für welche es volltoms men reif sei, auf welche er auch mit seinen seitherigen Resormen abs gezielt habe. Auch hier seierten Feste das freudige Ereigniß, bei des nen man mit besouderem Danke Englands gedachte, das nicht austand; in vollem Gegensaß gegen Austand und Oestreich, bessen verblendes ter Staatsleuter Metternich noch immer nicht mertte, wieviel die Uhr geschlagen, durch den Mund Dorb Palmerston's offen seinen Beisfall über die neueingeschlagene constitutionelle Bahn zu erkennen zu

acben.

In Rom bedrängte man den Papft, von dem ja die ganze Bewesgung, wie man sich fortwährend zu glauben die Miene gab, eigentlich ausgegangen war, mit lärmenden Demonstrationen, welche hauptssächtich auf Verstärfung des Laienclements im Ministerium und gegen die Zesuiten, in deren verhaßten Namen man Alles was der Freiheit seind war zusammensaßte, gerichtet waren. In der That bildete der Papft ein neues Ministerium, in welchem mehrere wichtige Gebiete au Laien gegeben waren. Allein diese Zugeständnis und der Segen, den er bereitwillig der Volksmenge spendete, genügten nicht

mehr, als die Nachrichten von den Versprechungen in Turin und Toscana kamen; auch hier, Bologna voran, begehrte man eine Versassung; der Papst schwankte noch, als die Katastrophe in Baris eintrat.

In den Festjubel zu Turin und allerwärts mischten fich bittere Empfindungen und allerlei Trauerdemonstrationen, da eben in jenen Tagen (23. Februar) die Nachricht fam, daß im Combardisch-venetianifden Königreiche bas Stanbrecht proclamirt fei. Sier lebten fünf Millionen Italiener unter einer Herrschaft, gegen welche, wie immer fie fich auftellen mochte, diefe gange Bevolkerung gleichsam mit jedem Athemange protestirte. Man hat es oft der Metternich'ichen Berwaltung zu besonderem Ruhme angerechnet, daß fie, fehr im Gegensate zu den meisten der nationalen italienischen Regierungen, sich die Bflege der materiellen Jutereffen befonders habe angelegen fein laffen. Daß in der langen Friedenszeit Production und Wohlstand in dem gesegneten Lande gestiegen waren, ift zweifellos und daß davon mandes ber Regierung gutgeschrieben werben muß, geben auch unbefangene italienifche Batrioten zu; aber ber Menfch, wie vielmehr ein Bolt lebt nicht vom Brode allein; und wäre die Berwaltung felbft noch so gut gewesen, ware ber Beamtenstand selbst nicht burch bas unter biefen Umftanden fdwer entbehrliche Spionirsuftem verdorben. der jedem materiellen Fortschritt unentbehrliche geistige nicht durch eine geiftloje Cenfur gehemmt und verfümmert gewesen: es war eine Regierung von Fremden, eine Regierung fraft des Eroberungsrechts. Der Polizei, den ftets wachsenden Truppenmaffen jum Trot organifirte fich der Widerstand. Der alte Marschall Radetty, einfichtiger als Metternich, erfanute, daß die Revolution ichon vorhanden fei und daß dies Land nicht auders zu regieren sei als militärisch; und so ge= schah es, indem man aufs Brutalste gegen jene Rauchdemonstrationen . einschritt - was freilich ben schwergereigten Soldaten nicht weiter übel genommen werden faun.

So ichleppten sich die unerquicklichen Zustände hin; in allen Garnisonstädten wiederholten sich die Reibungen und Rauchtunulte; die ganze Bevölkerung war siederhaft aufgeregt durch die Borgänge im übrigen Italien, durch die Haltung Englands, durch das Bewußtsein, daß die italienischen Dinge seht in Fluß, daß ihr Gang unaushaltsam sei; in diese Stimmung schlug wie die Flamme in ein Pulversaß die

Nachricht von der Februarkatastrophe in Paris.

### 4. Franfreich.

Das Ministerium, welches Louis Philipp am 12. Mai 1839 ges bildet hatte, und dem wiederum der Marschall Soult seinen Namen lich, hielt sich nicht lange. En Lotum der Kammer, welche mit 226 gegen 200 Stimmen ben Antrag auf Dotation bes Bergogs von Nemours bei Belegenheit feiner Bermählung mit einer Bringeffin pon Coburg ablebnte (20. Februar 1840) machte feinem Dafein ein Ende und ber Ronig beauftragte nun Thiers mit ber Bilbung einer neuen Bermaltung. Am 1. Mars batte biefer feine Lifte fertig: er felbft übernahm den Borfit im Cabinet und bos Auswärtige, Remusat, ein Gelehrter von Ruf, das Innere, Bivien Juftig und firchliche Angelegenheiten, Confin Unterricht und Cubieres bas Rriegsbepartement: die Ramen der Uebrigen find für die allgemeine Geschichte ohne Bebeutung. Es war ein Minifterium, bas bem Ronig von ber parlamentarischen Rothwenbigkeit aufgebrungen mar. Aber Thiers, ber errungenen Macht froh, hielt fich, mas die innere Politik betraf, giemlich in den Geleisen seiner Vorganger: er verlangte und erhielt reichliche Mittel für die unerläßlichen "geheimen Ausgaben", wie die feitherigen Ministerien, und ebenso die nöthigen Millionen, um ben Gifenbahngesellschaften, beren Arbeiten ins Stoden gerathen, wieber Muth gur Fortsetung berselben zu machen; auf bas Redenhalten und auf Borführung nationaler und popularer Schauftude und Schaugerichte verstand er fich beffer, als irgend ein Minister vor ihm. Unter biefen Schauftuden ift Die Ginweihung ber Dentfaule ber Julifampfer, beren Bebeine in bem Bewölbe des Monuments beigefest murben, auf bem Blate, wo früher die Baftille geftanden, und die Seimholung der Refte Napoleon's I. von St. Helena besonders hervorzuheben. Die englische Regierung hatte gegen bas Lettere nicht die mindefte Schwierigfeit erhoben. Lord Balmerston hatte, fehr verzeihlich, ein Lächelu nicht gang unterbruden tonnen, als ihm Quigot, ber frangofische Befandte in London, den Bunfch feiner Regierung vortrug; am 12. Mai wurde der Rammer der Entschluß angezeigt, und ein Sohn bes Ronigs, ber Bring Joinville, begab fich an Bord ber Fregatte La belle Boule, um ben letten Bunfch bes Raifers, bag feine Gebeine in Franfreich, welches er ftets fo fehr geliebt habe, ruhen follten, ju vollftreden.

Diesen Moment achtete ber Prinz Louis Napoleon, ber in England lebte, zu einer Wiederholung des Versuchs, das Napoleon'sche Kaiserthum durch einen Handstreich wieder aufzurichten, für geeignet. Der Versuch, ohne Sinn und Verstand unternommen, mißlang auf eine sachertiche Weise. In der Nähe von Boulogne sandete am 6. Ausgust Worgens 4 Uhr die Geschlichaft, der Prinz und einige ihm bestrenndete Abenteurer, welche auf der Uebersahrt den Chanipagner nicht gespart hatten. Die Aufforderungen an einige Zollwächter und an den Posten am Eingang der Stadt, sich der großen Sache anzuschließen, hatten keinen Ersolg; auch in der Caserne des 42. Regis

ments, wo fie nun ihr Beil versuchten, richteten fie nichts aus. Es murbe Beit, nach bem Meere umzufehren; ber Bring und einige feiner Begleiter erreichten eben noch bas Boot, welches fie nach ihrem Schiffe. ber Caftle of Ebinburgh, gurudbringen follte. Aber bas Boot ichlug um; zum Glud maren bie Berfolger nabe genug, um ben Bringen noch aus bem Baffer zu ziehen. Er ward vor ben Bairshof geftellt, führte vor diesem eine sehr tropige Sprache .- "ich vertrete eine Sache, es ift die bes Kaiferreichs, ein Princip, die Souveranetat des Bolfes, eine Niederlage, Baterloo" - und wurde zu lebenslänglichem Gefangniß verurtheilt. Im Gefängnisse zu Sam bezog er die Rimmer, welche ber Fürft von Bolignac bewohnt hatte. Der Brocef, wie das gange Abenteuer, beffen lächerliche Einzelnheiten man nach und nach erfuhr - unter ben Acteurs befand fich unter Anderem auch ein lebender Abler, ber im gegebenen Augenblick feine Rolle fpielen follte - machte nur geringen Ginbrud; erft fpater, als biefer Mann gu einer großen und verhängnifvollen Rolle in Europa berufen marb, nahm man fich die Mine, die Proclamationen etwas näher zu ftudiren, welche in jener Morgenstunde in Boulogne ausgestreut worden waren, und in welchen ber Abenteurer von damals fich auf die mahren Interessen und ben Willen ber Daffen zu ftuben verhieß und nicht Salt gu machen gelobte, bis er ben Degen von Aufterlit zurückgenommen, die Bölfer unter Franfreiche Fahnen gurudgeführt, bas Bolf in feine Rechte wieder eingesett habe; zum Chef feiner provisorischen Regierung hatte er feinen Anderen als den damaligen Ministerpräsidenten Thiere be-Es schien faft, als wolle biefer seinerseits ben Degen von Aufterlit auf eigene Rechnung ergreifen. Die überaus ungeschickte Beife, mit welcher Frankreich die orientalische Frage behandelte, führte, wie wir faben, zu beffen völliger Ifolirung; ber Bertrag ber Quadrupelallianz vom 15. Juli aber, in welchem diese Folirung zu Tage trat, wurde von der öffentlichen Meinung in Frankreich, der Anfangs auch ber Konig zuftimmte, als eine tobtliche Beleidigung aufgefaßt, für welche Benngthunng, celatante, unverzügliche, geholt werden miffe. Diefe Benugthnung, fo verlangte tumultuarifch und leibenschaftlich die gesammte Breffe, follte gum minbeften in ber Ruderoberung ber Rheingränze beftehen, welche ben beständigen und nächsten Bielpuntt bes unruhigen Chracizes der Nation bildete, und welche ihrer Un= miffenheit als die natürlichne und leichtefte Sache von der Belt erichien. Rüftungen murben fofort angeordnet, eine Unleihe von 100 Millionen angefündigt und mit ber Befestigung von Baris, zu ber man seither bas Gelb von ber Rammer nicht hatte erlangen fonnen, alsbald, indem die Regierung die gute Belegenheit beim Ropfe nahm, begonnen.

Allein bei reiferer Ueberlegung zeigte es fich doch ichwieriger, als man gedacht, ohne einen andern Bundesgenoffen als ben Biccfonia pon Meanpten, bem gesammten Europa die Stirne zu bieten und ber Rönig wie die herrichenden Gefellichaftsclaffen fanden es nachgerade miftlich, einen zweiten Bundesgenoffen, beffen Dacht fie meit überschätzten und ben fie mit einem viel und barum mitunter auch nichtsfagenden Ausbruck bie Revolution nannten, zu Bulfe zu rufen. wie sie batten thun muffen, wenn ber Kampf nicht von vornherein auslichtelos fein follte. Der Rückzug ward angetreten, Die frangofifche Flotte, "um fie naber gur Band gu haben" aus ber Levante gurudgerufen und in einer Rote vom 8. Detober, welche biefen Rudgug masfiren follte, erflärt, daß Franfreich die vom Gultan verhängte Absehung Mehented Ali's nicht anertenne, für ben Bicefonig ben Befit von Acgypten "verlange", Die Berfagung Diefes Bugeftandniffes als Rriegsfall betrachten werbe. Diefe lächerliche Note, Die mit großem Bepolter verlangte, mas von voruherein feststand, gab dem Ronige Belegenheit fich feines Minifteriums zu entledigen, beffen geiftiges Saupt, Thiers, ihm nicht sympathisch sein konnte.

Am 29. October 1840 war das neue Cabinet gebildet, dem wieder Soutt den Namen lieh, dessen leitendes Haupt aber Guiz ot war, der seither Gesandter in London gewesen und dessen ernstes, bestimmtes Wesen und conservative Gesinnung dem Könige mehr zusagte als die unruhige Beweglichseit des abgetretenen Ministers. Im Wesentlichen war das neue Cabinet das Ministerium vom 12. Mai 1839, Duchatel Juneres, Humann Finanzen, Teste öffentliche Arbeiten, Villemain Unterricht; es trug einen conservativen Charatter und blieb, odwohl die untergeordneten Mitglieder wechselten, doch ununterbrochen am Ruder dis zu der großen Katastrophe, welche in der Mitte des Jahrhunderts das ganze Leben Europas auf neue Bahnen

führen follte.

Die Thronrede vom 5. November lautete demnach ziemlich friedlich. Die orientalische Frage kam zu einem gütlichen Abschluß und ber Dardanellenvertrag vom 13. Just 1841 zeigte Frankreich wieder an seiner Stelle im Concert der Großmächte. Der Opposition blied nur die Genugthuung, das Ministerium, welches die Erbschaft der großen Fehler der Politik Thiers' hate übernehmen müssen, als "Winisterium des Auslands" zu brandmarken.

Inzwischen war die Fregatte, welche ben Leichnam Napoleon's trug, zurückgefehrt. Sin Dampfer brachte ben Sarg die Seine herauf, den bei Courbevoie ein pomphafter Leichenwagen aufnahm. Unter dem Donner der Kanonen, dem Geläute aller Glocken, zwischen Massen Massen ber aufgebotenen Nationalgarde und Linientruppen, von

unzähligen Rengierigen geleitet, aus beren Mitte wohl gelegentlich ausbrechendes muftes Geschrei "Rache an Europa" verlangte, gelangte ber Sarg nach ber ihm bestimmten Rubestätte im Dom ber Anvaliden (15. December). Unter dem nachwirkenden Ginfluß der friegerischen Gedanten, welche diefes an unfruchtbarem garm fo reiche Jahr bervorgerufen, murde auch die wichtigere Angelegenheit der Befestigung von Paris, welche fouft fdwere Sturme erregt haben murbe, ohne Schwierigfeit beendigt. Thiere hatte den Augenblid benutt, wo der Rriegslarm die Stimme der Rritif übertonte, und die Sache in Fluß gebracht; man mußte fie jest zu Ende führen, und um den Berbacht zu entfräften, als seies der Regierung nur darum zu thun, beherrschende Stellungen gegen die unruhige Bevölferung von Baris felbft gu gewinnen, wurde zu den detachirten Forts, auf welche ursprünglich der Blan allein gerichtet gewesen war, unnöthiger Beise auch noch Ball und Graben um die Stadt felbft her gefügt. Die Roften diefes Blans, von deffen Ausführung der zuverfichtliche Batriotismus feines Urhebers bie Unüberwindlichkeit Frankreichs erwartete, wurden auf mindeftens 140 Millionen Francs veranschlagt.

Das Ministerium Thiers war dem Lande thener genug zu stehen gefommen. Der Finanzminister Humann mußte der Kammer für die Jahre 1840 und 1841 ein Desteit von 412, für 1842 ein weiteres von 115 Millionen ankündigen, zugleich mit der Bemerkung, welche herr Thiers in Erwägung ziehen konnte: daß man auf die disherige Weise nicht weiter wirthschaften dürse, wenn man das Land nicht dem stinanziellen Ruin entgegenführen wolle. Eine Anleihe von 450 Millionen half dem augenblicklichen Bedürsniß ab, eine dauernde Wehreinnahme hoffte man von einer Berichtigung der Stenerlisten auf Grund einer neuen Bolkszählung; es war kein günstiges Zeugniß sür die politische Reise des französischen Bolkes, daß es wegen einer so gemeinnüßigen und nothwendigen Maßregel an vielen Orten zu Widerschlichkeiten der Gemeindebehörden, in einzelnen Städten wie Roulouse und Clermont Ferrant in der Auwergne zu ernsten Unstuden sam.

Dies war nicht die einzige Form, in welcher ein erbitterter Kampf gegen die Regierung geführt wurde. Auch die Presse, die legitimistische, die oppositionelle und die radicale fochten mit steigendem Ingrimm gegen ein Ministerium, welches mit Festigkeit das Geset handhabte; und, was schlimmer war, die Geschworenen sprachen selbst in solchen Fällen frei, wo die Uebertretung des Gesches unzweiselhaft war; so wöllig war in Frankreich das einsache Rechtsbewußtsein von der politischen Agitation unterjocht. Dann und wann erschloß sich bei solchen Gelegenheiten ein Blick auf die untersten Schichten des Boltes,

bie burch Schriften und Ibeen in Gahrung versett murden, welche ihre Urheber zum Theil selbst nicht verstanden, und welche sich bann unter den arbeitenden Claffen zu einem wilden Saffe gegen die beftebende Befellichaftsordnung verbichteten, einem Safe, der einzelne verwahrlofte ober eraltirte Menschen zu blutigen Thaten aureigte. Gine folde wurde am 13. September 1841 gegen ben Bergog von Anmale verfucht, ber, von Algier gurndacfehrt, an ber Svite feines Regiments in Baris einritt. In der Borftadt St. Antoine fiel ein Schuß auf bie Gruppe ber foniglichen Bringen, ohne weitere Wirfung als bie Bermundung eines Bferdes. Der Broceft gegen ben Thater, einen Arbeiter, Queniffet, ließ die Ideenwelt erkennen, in welchem ein Theil ber arbeitenben Claffen lebte. Die Seffion, welche am 27. December jenes Jahres eröffnet wurde, gab ber Ungufriedenheit neuen Stoff an unrechter Stelle. In Folge bon Unterhandlungen, welche gum Behufe ber Unterbruckung bes Sclavenhandels zwischen ben fünf Dachten geführt worden waren, mar am 20. December 1841 ein Beitrag. ber fogenannte Fünfmächtevertrag gn Stande gefommen, welcher Rriegsschiffen gestattete, Sandelsschiffen gegenüber bas Recht ber Durchsuchung zu jenem Zwecke zu üben. Richts auf ber Welt mar einfacher und natürlicher, bas Recht gegenseitig, also für feine einzelne Macht empfindlich; allein ber findische Duntel ber Frangof in stranbte fich bagegen und fab in ber Anerkennung bes Durchsuchungerechts eine Unterwerfung bes "Ministeriums ber Frembe" unter ben englifchen Ginfluß. . Guigot war genothigt, die Unterschrift zu jener Londoner llebereinftunft zu verfagen, wenn er nicht fein Ministerium zu Kalle fommen laffen wollte.

Die matte Unterstützung welche die Regierung bei dieser Kammer sand, bestimmte sie, am 13. Juni 1842 nach geschlossener Session dieselbe aufzulösen. Während die neuen Wahlen vor sich gingen, traf das Julisvingthum ünerwartet ein surchtbarer Schlag, der die Zufumst der Kynastie nud des Landes aufs Neue in sinstere Wolken hülkte. Um 13. Juli wolkte der Herzog von Orleans, der nächste am Thron, nach dem Luftschlosse der Ferzog von Orleans, der nächste am Thron, nach dem Luftschlosse der Familie in Neuilly sahren; auf den Champs elyses wurden die Pferde schen und der Autscher versor die Zigel; indem der Prinz heraussprang ihm zu helsen, glitt er aus und ward auf das Pflaster geschleubert. Bestinnungslos wurde er nach dem nächsten Hause gebracht; der alte König und die übrigen Glieder wurden herbeigerusen, aber der Prinz erwachte nicht wieder; 4 Stunden

fpater mar er verschieden.

Der Pring, ein gerader, wohlwollender, ehrenhafter Mann, hätte vielleicht die Aufgabe hinausführen fönnen, die dem Vater seine Versangenheit, seine Ueberklugheit, sein Alter erschwerte; diese Hossinung

trug man mit Ferdinand Philipp zu Grabe. Das Erfte, mas vemgemäß ber neuen Rammer, in welcher bie Berhaltniffe ber Barteien fich nicht wesentlich geandert hatten, bei ihrem Busammentritt am 26. Juli oblag, war ein Regentschaftsgefet für ben fehr möglichen, bei bem frangösischen Nationalcharafter ftets an besonderen Gefahren reichen Fall eines minderjährigen Rönigs; ber jegige Thronfolger ber Graf von Baris, war erft vier Jahre, ber Ronig 69 Jahre alt. Das Regentschaftsgeset, welches bie Regierung vorleate, bestimmte ben zweiten Sohn bes Ronigs, ben Bergog von Nemours, zum Regenten. Er war ber am wenigsten vollsbeliebte unter ben Gohnen des Ronigs: und die liberale Opposition sette dem Vorschlag die Regentschaft der Bergogin entgegen, beren Geschlecht und Perfonlichfeit einem rein parlamentarischen Regime günstiger schien; in 15 Sitzungen wurde die Frage behandelt, bei welcher der Dichter Lamartine mit gefühlvoller Rhetorif die Rechte der Mutter verfocht, mahrend Thiers, der fich bereit hielt eines Tages wieder in die Regierung einzutreten, die Borlage bes Ministeriums unterftütte. Dit 310 gegen 94 Stimmen wurde fie angenommen. Darauf wurden die Rammern vertagt und traten erft wieber im Januar 1843 zu ihrer regelmäßigen Sinna gusammen. Es war eine ruhige Seffion, bas Jahr für ben Ronig gludlicher als das vorhergehende; zwei feiner Rinder, die Bringeffin Clementine und ber Bring von Joinville vermählten fich, und fein Sohn Aumale nahm unter den Aufpicien des Benerals Bugeaud einen rühmlichen Antheil an den Kämpfen in Algerien, wo es gelang, den gefährlichften Feind der frangösischen Berrichaft, den Emir Abdelfader zum Uebertritt auf maroffanisches Gebiet zu nöthigen. Im September empfing Ludwig Philipp auf Schleß En ben Befuch ber Königin Bictoria von England, bes erften gefronten Sauptes, bas fich gu foldem Schritte entschloß, während die übrigen — sehr zu ihrem Nachtheile, wie fich zeigen follte - burch gefliffentliche Nichtachtung bes nur quafilegitimen Königthums an ihrem Theile bagu beitrugen Diefen Thron zu untergraben. Im folgenden Jahre erwiderte ber Ronig ben Befuch in Windfor und bas "bergliche Ginverständniß", Die Entente cordiale zwischen England und Frankreich bildete einen Theil bes ministeriellen Brogramms und unter anderm Namen eines ber Angriffsobjecte ber Opposition.

Diese Beseltigung der Untraction gab der legitimistischen Partei, welche in Plumpheit und Rohheit, ihrer Angriffe nicht ohne.
Glück der radicalen den Rang streitig machte, den Antrich zu
einer geräuschvollen Demonstration, für welche sie ihren König, Hensrich V., den Herzog von Bordeanz, der gewöhnlich zu Frohsdorf bei
Wien residirte, zu einer Reise nach London veranlagten. Dorthin,

nach dem Botel in Belgrave-Square, wallfahrtete nun mehrere Bochen lang mahrend bes November 1843 die legitimiftische Welt Franfreichs. ber hohe Abel, die Landedelleute ber Bendee und ber Bretgane, auch einiges "Bolt", bas zur Staffage nicht fehlen burfte, Bandwerfer und Bauern auf Parteitoften, um von bort mit einem Lächeln ober einem nichtssagenden Worte bes Grafen von Chambord — bies war bas Incognito bes Rürften, ber am englischen Sofe nicht empfangen murbe - wieder gurudgutehren. Die Thronrede enthielt fich flüglis der Beife icher Anspielung auf den im Gangen febr unschusbigen ober zum mindeften fehr unschädlichen Borgang, bei welchem ber Befeierte felbst feinerlei Broben besonderer Kähigfeiten abgelegt hatte. Dagegen war man thoricht genug, von Seiten ber Rammer eine Untmort hervorzurufen. Sie nahm in ihre Abreffe bie Worte auf bas öffentliche Bewissen brandmartt ftrafbare Kundgebungen; unsere Julirevolution hat, indem fie den Bruch des beschworenen Wortes beftrafte, ber Beiligfeit bes Eibes bei uns die Weihe ertheilt": man hatte beffer gethan, in biefer Gefellichaft, in ber nicht Wenige fich noch zu manchem anderen Gibe bequemen follten, von der Beiligfeit bes Gides zu fchweigen. Gin großer Sturm erhob fich, als Berrner. ber beredteste und begabteste Führer ber Legitimisten, in ber Rammer bem Minister vorwarf, daß er, Guigot, selbst einst nach Gent in bas Lager der Feinde Frantreichs gewallfahrtet fei, um über bas Schlacht= feld von Waterloo nach Franfreich gurudgutehren. Diefem Borwurf aus dem Munde eines Legitimiften gegenüber hatte Bnigot Recht. wenn er, als er endlich bas Wort fich erfämpft, mit acht gallischer Phrafe ben Gegner niederwarf: "häufe man die Beleidigungen fo hoch man will, die Sohe meiner Verachtung werden fie niemals erreichen.".

Ein anderer Anlaß zu heftigem Angriff bot sich der Opposition, die bei viel Talent wenig Gewissen hatte, in einem au und für sich höchst unbedeutenden Handel, welcher schlecht zu dem herzlichen Versständniß mit England paßte, dessen kerschied in der Thronrede rühmend gedacht hatte. Der Admiral Dupetit-Thonars hatte im Mai 1842 in dem weiten Inselmeer Occaniens eine werthlose Eroberung zemacht, indem er die Gruppe der Marquesas-Inseln in Besitz genommen, und von da nach den Gesellschaftsinseln gesegelt war, wo die Königin, die über die wassensonen und harmlosen Bardaren herrschie, ihre Insel über den Schulg und die Oberhoheit Frankreichs stellte (19. September 1842). Anf Eingebung eines englischen Missionars Pritschard, der dort auf Otaheiti als englischer Consul sungirte, schien Königin Pomare jedoch Lust zu zeigen, dieser Botmäßisteit sich wieder zu entziehen, was der Admiral mit ihrer Absehung und mit förmlicher

Besitnahme der Insel erwiderte. Er hatte ohne Austrag seiner Regierung gehandelt und diese machte seinen plumpen Fehler gut, indem sie das alte Berhältniß wieder herstellte. Dies war genug, um die Opposition zu der abgeschmackten Anklage zu bewegen, daß Guizot, schlimmer als Polignae, der nur die Freiheit preisgegeden, die Ehre Frankreichs verrathen habe. Ein Antrag in der Kammer, das Berschren des Ministeriums zu tabeln, siel jedoch durch; die Opposition mußte sich begnügen in den Zeitungen zu lärmen und Gelbsammungen zu einem Chrendegen für den tapseren Admiral zu veranstalten, der die Ehre Frankreichs gegenüber einer Königin harmsofer Wilder und einem englischen Missionar so rühmlich vertreten.

Was den Franzosen in Wahrheit bei diesem Handel so ärgerlich war, war dies, daß sie allenthalben, wo sie die Lust zu einem Abensteuer anwandelte, dem wachsamen Auge Englands begegneten. Dies war auch der Fall bei den Verwickelungen mit Marotto, zu welchen

ihre Stellung in Nordafrita Unlag gab.

Der flüchtige Abbelfaber nämlich fuchte, wie einft in alten Tagen Jugurtha den Mauretanierfonig, Bochus, wiber die Romer, Den Raifer von Marotto, Mulen Abderrhaman, zum gemeinsamen Kantofe wider die Frangosen aufzustacheln; einem Kampfe, zu welchem seine Unterthanen, strenge Muhammebaner, benen ber Krieg gegen bie Ungläubigen burch ben Roran geboten ift, ihn brangten. Bald ftand man an den Granzen fich feindlich gegenniber. Die Franzofen befestigten sich auf streitigem Gebiete und es. kam, während noch unterhandelt wurde, zu einem Kampfe, in beffen Folgen Marfchall Bugeaud nun wirflich die Grange überschritt, und die marotfanische Stadt Ubja befette. Der Sohn bes Sultans rudte mit einem Beere heran; auf ber andern Seite mard ber Pring von Joinville mit einem Gefchwader nach ber maroffanischen Rufte geschickt. Roch immer war ber Krieg nicht erflärt; der englischen Regierung war die drohende weitere Ausbelmung ber fraugofischen Gerrichaft in Nordafrika unerwünscht und fie fuchte, auf Brund eines frangofischen Ultimatums an ben Raiser von Maroffo, zu vermitteln. Bahrend ber Bring von Joinville vor Tanger lag, erhielt er (4. August) die Nachricht, daß ber Sultan, ben. ber englische Gefandte zu Tanger endlich aufgefunden hatte, das französische Ultimatum annehme; aber da er diese Nachricht nicht in amt= licher Form erhielt, fo glaubte er, bag ce ben Maroffanern und vielleicht auch ben Engländern nicht ichaden fonne, wenn fie noch vorher eine Lection erhielten, und er zerichoß am 6. August bie Festungswerte des marottanischen Safenplages Tanger und am 15. auch bas füblich davon gelegene Mogador. Unterdeffen waren auch die Landheere einander nahe gefommen. Um Jelufluß hatte ber Sohn des

Sultaus, Muley Mahomed, sein Lager; im Angesicht des Feindes, am 14. Angust ging Marschall Bugeaud, unbekannt mit dem Ersolg der englischen Bermittelung, mit seinem Herre von 10,000 Mann über den Fluß und zersprengte in vierstündigem Kampse die barbarische Uebermacht.

Der Rrieg war entschieden; die maroffanischen Truppen stellten fich nicht wieder. Der Raifer von Maroffo fuchte den Frieden und erhielt ihn zu benfelben Bedingungen, beren Ablehnung die Feindfeligfeiten berbeigeführt hatte - Bertreibung Abdelfaders vom maroffanischem Gebiete und Gränzberichtigung zu Gunften ber Franzosen. Eine Rriegstofteneutschäbigung ward nicht bedungen; man wurde, meinte ber Bergog von Jeln, biefelbe, wenn fie auch die Marotfaner zehnmal versprächen, sich boch burch einen neuen Rrieg erft felbst holen muffen. Ein minifterielles Organ, bas Journal bes Debats, verbedte bies burch eine prachtvolle Redemendung, die fpateren Zeiten bei abulichen unfruchtbaren Lorbeeren zu Gute tam: daß Frankreich reich genug fei, feinen Ruhm zu bezahlen. Unter ber frangofifchen Bevolterung aber, welche an bem neuen Siege fich berauscht hatte, erregte biefe Milbe große Berftimmung, ba man fie bem englischen Ginfluß zuschrieb, ben man-zu berfelben Zeit aufs Neue in ber noch immer nicht geschlichte= ten Dtaheitischen Augelegenheit übermächtig glaubte. Dort nämlich hatte sich die Königin nach ihrer Absetzung burch ben frangösischen Aldmiral auf ein englisches Rriegsschiff begeben, mahrend ber englische Conful, Britfchard, wie die Frangofen ihn beschuldigten, die Gingebo= renen bei ihrem paffiven Biberftande gegen die Frangofen unterftubte, weshalb diefe benfelben furzer Sand verhafteten. Das ging benn ben Englandern boch über ben Spaß. Gir Robert Beel beschwerte fich über die "grobe Beleidigung" und, nachdem einige Noten gewechselt waren, verftand fich die frangöfische Regierung zu einer Gelbentschädis gung von 1000 Pfd. an den Miffionar.

So unbedeutend die Sache au sich war, so gab sie doch den Ende December (1844) wieder zusammentretenden Kammern Anlaß zu den heftigsten Augrissen auf die Regierung. In der Pairösammer war es der Graf Wole, in der Deputirtentammer Thiers, welche der Opposition vorantämpsten; nur mit 213 gegen 205 Stimmen siegte die Regierung, gegen welche man mit hochdahersahrenden Worten das reizsdare Nationalgesühl des Boltes aufstacheln konnte, dessen Eitelseit die Ereignisse von 1789—1815 ins Maßlose gesteigert hatten, ohne es aus seiner verächtlichen Unwissenheit herauszuheben, und das so namentlich in Fragen auswärtiger Politit eine leichte Beute jedes Jungendreschers war. Im Uedrigen ging die Session doch verhältnißennäßig ruhig zu Ende. Sin Angriss von Thiers, welcher die endliche

strenge Bollzichung der in Betreff der Jesniten bestehenden Gesetze verlangte, — dieses Ordens, dessen Zahe Lebenskraft jeder Wasse Staates zu spotten schien und der sich denn auch seit der Insirevolution mit der ihm eigenen Geschicksichteit im Benußen der Zeitumstände wieder eines großen Einslusses demächtigt hatte — wurde damit parirt, daß die Kammer der Regierung die Bollziehung der bestehenden Gesetze vertrauensvoll empfahl. Der Papst dot klüglich nach einigem Stränben zu einem Ausgleich die Hand; indem er durch den Jesnitensgeneral Pater Roothan eine Anweisung an die Ordensglieder richtete, der zu Folge diese ihre Unterrichtsanstatten und ihre Klöster schlessen oder deren Ramen wechselten; die Sache selber blied, wenn auch die Formen wechselten. Diese Macht innerlich zu überwinden, dazu traf im damaligen wie im späteren Frankreich Niemand Anstalt.

Auch die Rammersession von 1846 verlief ruhig. Rur die Oberfläche des parlamentarischen Lebens ward durch einige gleichzeitige Ereigniffe, ben Krafauer Aufftand und die Borgange in Galizien, die Entweichung des Pringen Louis Napoleon aus feinem Kerfer zu Sam, und einige neuere Mordverfuche gegen die Verfon des Königs, beren man jest schon ein rundes Dugend gablte, erregt; aber die Mehrheit der Kammer hielt fest zu ber Regierung und als nach geschloffener Seffion die Rammer aufgelöft wurde und die neugewählte am 19. August für furze Beit zusammentrat, da erhielt die Opposition für ihren Brafidentschafts= candidaten Obilon Barrot nur 98 Stimmen; die ungeheure Mehrheit ber Rammer alfo, eine Mehrheit, wie fie taum zuvor eine Regierung in biefem Lande gur Berfügung gehabt, gehörte bem Minifterium. Bor diese felbe Rammer konnte die Regierung im Januar 1847 mit einem biplomatischen Siege in ber fpanischen Beirathefrage treten, in welcher fie freilich mit Mitteln von zweifelhafter Chrlichfeit ben englifchen Ginfluß aus dem Relbe geschlagen hatte. Die Beirath bes Berjogs von Montpenfier mit der Infantin Louise Ferdinande follte nicht gleichzeitig mit ber ber Ronigin und ihrem Better ftattfinden, fo hatte man mit der englischen Regierung fich verftändigt, als die Tories am Ruber waren; Lord Balmerfton aber ftellte einen Coburger als Bewerber um die Sand Ifabellen's auf, mas nun die frangofifche Regierung bestimmte, fich ihrer Berbindlichkeiten entledigt zu glauben, ohne daß fie der englischen bavon Mittheilung machte. Bergeblich wies Thiers, ber biesmal Recht hatte, nach, daß biefe verfehrte Sandlungsweise bas gute Einvernehmen mit England fast in demselben Augenblicke geftort habe, in welchem die Alliang ber brei nordischen Mächte durch gemeinsame Bernichtung des Restes von Bolen sich vieder festgeschlossen habe; mit 284 gegen 84 Stimmen votirte die Rammer ihre ergebene Antwortadreffe auf die Thronrede.

So fonnte die Lage der Dinge überaus befriedigend erscheinen und dem König wie seinem ersten Minister, der seit dem Rückritte des alten Marschalls Soult auch dem Namen nach als Conseilspräsident an der Spige der Verwaltung stand, erschien sie so. Die Charte war doch eine Wahrheit, der Wille des Landes sprach sich nach S. so und so dieser Charte in den Wahlen aus; in diesen Wahlen wurden die Abgeordneten gewählt, deren Mehrheit den "geschlichen Willen des Landes" repräsentiete; und hatten nicht diese Wahlen stets eine wachssende Mehrheit zu Gunften dieses Ministeriums geliesert? regierte

bas Minifterium nicht im Ginflange mit biefer Dehrheit?

So fonnte es icheinen; die Bahrheit aber war, daß diefe Dehrheit ben Willen bes Landes nicht mehr reprafentirte, und daß feit geraumer Reit fein Fortschritt gemacht worden war, wie ihn ein Gemeinwesen nothwendig verlangt, wenn feine Berfaffung gefund bleiben foll. Das bestehende Wahlgeset legte die Wahlberechtigung in die Sand einer fehr fleinen Rahl von Bahlern, und ber Regierung murbe es nicht ichwer, mit ber ungeheuren Fülle ber Macht, Die fie in Banden hatte, die Wahlförper und die Deputirten nach ihrem Willen gu lenten, und fie that dies mit bem Mittel einer großartigen, Aufangs anständigen, mehr und mehr aber schamlofen und unverhüllt getriebenen, theils mittelbaren theils fehr unmittelbaren Beftechung. Der Bahlbegirk, ber einen gutgefinnten Deputirten mählte, batte es an Schulbeiträgen, Staatszuschüffen zu irgend welcher gemeinnütigen Unftalt, Berfehremegen u. f. w. ju fpuren; ber gutgefinnte Deputirte fand für fich felbft ober feine Befannten und Berwandten, feinen Neffen, feinen Schwiegersohn Fürsprache und Förderung, einen Blat im Ministerium, eine Lieferung, eine Concession und fah feine eigne Bruft mit dem vielbegehrten Biele frangöfischen Ehrgeiges, bem Band ber Chrenlegion geschmudt; waren es Beamte, fo machte fich bie Belohnung ber Treue noch einfacher. Diefes Suftem lag flar vor Augen und diese Art von Corruption wie jede andere bot dem gallis fchen Wit, bem es natürlicher ift bas Lafter zu belachen als fich barüber zu entruften, ben bantbarften Stoff; es hatte ber großgrtigen Scandale faum bedurft, um bas Uebel aller Beit einleuchtend gu machen. Dergleichen Scandale häuften fich aber; bie Berwaltung bes Aricashafens von Rochefort z. B. erwies fich als ein ichamlofes Spftem betrügerifchen Raubes Seitens feiner hohen und niederen Beamten : bas Arfenal von Toulon ging in Flammen auf, als man im Beariffe ftand. auch gegen feine Berwaltung eine Untersuchung einzuleiten, und Ricmand wußte ben Urheber bes Brandes anzugeben und ausfindig zu machen; in ben Getreibemagaginen bes Rriegsminifteriums fehlten 28,000 Centner; ein Unterbeamter hatte por langen Sabren auf Die

unredliche Berwaltung des Directors die Aufmerklamkeit geleuft, mar aber ohne Untersuchung abgesett worden und im Elend geftorben. Das größte Aufschen erregte ber Brocef Tefte-Cubieres, bei welchem zwei ehemalige Minister betheiligt waren. Der eine, General Cubieres, Bair von Franfreich, war 1841 einem Advocaten behülflich gewesen, von dem damaligen Minister der öffentlichen Arbeiten, Teste, bie Concession zur Anlage eines Bergwerts zu erlangen, und ber Letstere hatte babei ein Geschenk von 94,000 Francs unter bem Schein einer Betheiligung bei jenem Unternehmen angenommen. Die Aufregung, welche bieje Borgange erregten, gab auch einem anderen Berbrechen, das fouft nur ben Unnglen ber Crimingliuftig angehören wurde, eine gesellschaftliche Bedeutung: der Bergog von Praslin, ein Mann vom höchsten Abel, und gleichfalls Bair von Frankreich, ermorbete auf grauenhafte Beife feine Frau, eine Tochter bes Marichalls Schaftini, und entzog fich bann ben Richtern, indem er im Gefangniß sich vergiftete.

Schreckliche Symptome ohne Zweisel, wenn bergleichen Berbrechen unter ben Höchstegestellten bes Landes vorkommen; aber vielleicht schlimmer noch war es, daß selbst soldie Berbrechen wie das letztgenannte, von der Presse im Dienst der Politik verwendet werden konneten, indem sie sich darin gesiel, alle jene Borgänge gleichmäßig als Beweise unerhörtere Sittenverderbniß unter den leitenden Classen der Sesellschaft darzustellen, und damit von vornherein eine Heilung der schweren sittlichen Gedrechen, an denen nicht blos die höchsten Kreise, sondern die französische Gesellschaft überhaupt litt, auf dem unrechten Wege lehrte. Vielmehr war ein Theil dieser Presse rüstig am Werf, gerade unter den am wenigsten eines eigenen Urtheils sähigen Classen des Volkes versehrte und verbrecherische Unsichten mit Eiser

zu verbreiten.
Es war richtig, daß die Gesetzgebung und die Regierung in den Händen des Reichthums sich bezond und daß diese herrschenden Classen nicht, wie die Pflicht der Gesetzgebung und der Regierung ist, daran arbeiteten, diesenigen Classen, welche man mit keinem verhängnisvoll unzutreffenden Wort die arbeitenden nannte, weil sie zur Fristung ihres Lebens nur immer auf den Tagesertrag ihrer Arbeit angewiesen waren, sittlich, intellestuell und soweit Regierung und Gesetzgebung dies vermag, auch materiell so weit zu heben, daß sie durch Fleiß, Sparsanteit, hauswirthschaftlichen Sinn zu einem mensschemwirdigeren Dasein gesangen konnten. In den Kammern, wo die Großindustrie, der Großgrundbesit und das Beamtenthum das Wort sührten, waren sie nicht vertreten und die Regierung schien ganz vergessen zu haben, daß außer der versassungsmäßigen Volkse

vertretung, außerhalb bes geweihten und bevorzugten Kreises, ben man mit einem Ausbruck hartherzigen Pharifaerthums bas "pays legala nannte, berechtigte Buniche, bringende Bedurfniffe, himmelschreiende Rothstände egiftirten; fie fchritt nur mit plumper Gewalt ein, wo etwa wie in dem schlimmen Jahre 1846 die Roth die Un= gludlichen gum Aufftande trieb. Rein Bunber, bag unter folchen Umftanben Phantaften und Demagogen gröberen und feineren Schlags Die Gemüther ber Daffen mit blinder Leidenschaft, ihre Ropfe mit verfehrten Ibeen füllten. Wir haben ber Berfehrtheiten St. Simon's und Fourier's gedacht; in ihre Fußtapfen trat im Anfange ber viergiger Jahre ein gewiffer Cabet mit einer Schrift "Reife in Ifarien," in welcher er eine Republit Itarien ober Wolfenheim Schilberte, in iber man weder Geld noch Gigenthum noch Handel kennt, und wo die Republik das Arbeitsgeräth und die Rohftoffe liefert, die Arbeiten vertheilt und beren Erzeugniffe allen ihren Rindern gleich= mäßig zu Gute fommen läßt. In weniger phantaftischer, scheinbar wiffenschaftlicherer Form, aber in gleich irriger und irreführender Beife gab Louis Blanc bem focialiftifchen Gebanken Ausbruck in seiner Schrift "über die Organisation ber Arbeit" (1842), nachdem er schon zuvor in einem größeren Weschichtswert die erften gelm Regierungsjahre Louis Philipp's und ber Bourgeoifie, die ihn erhoben im feindseligsten Ginne bargeftellt hatte. In jener Schrift machte er, im Gegenfat zu bem was er ben "Individualismus" nannte, ben Borfchlag, daß "bie Gefellschaft", die zu folchem löblichem 3weck mit ciner ftarten Macht ausgeftattet fein foll, mittelft einer Anleihe Rationalwert stätten für die wichtigften Industriezweige - auch der Betrieb des Ackerbaues follte auf ähnliche Weise "organifirt" werden - grunde, Bertftatten, benen bas nothige Betriebscapital unverginslich vorgeftrecht werden wurde. Der Lohn ift für Alle ber namliche; bas Erbrecht wird nur für Eltern und Rinder beibehalten; die Sinterlaffenschaft Derer, die ohne birecte Nachkommen fterben, fällt bem Staate anheim. Der Gefetgaeber bedachte nicht, bag mit feinen Nationalwetftätten, wenn fie wirflich ins Leben getreten waren, die Brivatinduftrie nicht mehr hatte concurriren fonnen und aus bem Staate bann eine Republik Ikarien werden mußte. Was seine radicale Gefellschaftsconftruction, welche gleichwohl die letten Confequenzen gu giehen nicht wagte, noch verschwieg, bas sprach ein schärferer und mächtigerer Beift als er, Broudhon, ein Mann, ber unter Entbehrungen aufgewachsen, sich ein umfassendes Wiffen auf den verschiedenften Bebieten erworben hatte, in dem oft wiederholten durch feine Recheit imponirenden Baradoron aus, das fein Urheber felbst das bedeutungsvollste Ercigniß ber Regierung Louis Philipp's naunte: "Was

ist das Eigenthum? Eigenthum das ist Diebstahl." Den Haß gegen das Königthum, als das Symbol und den Schlußstein der von ihnen bestämpsten gesellschaftlichen Ordnung theilten alle diese Männer, deren Träume sich nur durch eine surchtbare Nevolution verwirklichen liesken. Wit diesem Gedanken einer Nevolution hielten nicht Wenige unter der Masse ihren Haß gegen die bestehende Ordnung rege, welche ihren berechtigten Ausprüchen kein Genüge verhieß, geschweige denn ihren Zukunstsphantassen und wilden Wünschen; sie begegneten sich vern mit dem radicalen Theile der Kammeropposition, ja selbst mit einisgen der Gemäßigteren; denn auch dies spielten oder tändelten mit dem Gedanken einer Nevolution, nur freilich, daß sie eine zahme und polistische, nicht eine wilde sociale Nevolution uneinten.

Gine Zeit lang nun ging diese radicale oder republikanische Opposition mit der segenannten dynastischen Opposition zusammen. Sie begegnete sich mit ihr in dem sehr naheliegenden Gedanken, die Beseirigung der unleugdaren großen Uebel in Staat und Gesellschaft in derselben Weise vorzubereiten und an demselben Punkte anzugreisen, wie 15 Jahre früher in England geschehen war, also vor Allem die Wahlresorm, die Parlamenteresorm zu verlangen. Der Verlauf dieser Agitation aber war in beiden Ländern gar sehr verschieden.

Wiederholt war die Frage der Reform der bestehenden Wahlgesetze in den Kammern zur Sprache gekommen. Schon unter der Restauration hatte man sich über bie zu große Bahl ber Beamten in der Bolksvertretung beschwert und im Jahre 1834 hatten während einer furzen Zeit Legitimisten und Republikaner eine gemeinsame Ugitation für Wahlreform betrieben; es verdient Erwähnung, daß der Gedaute, die bestehende plutofratische Wahlordnung durch das allgemeine Stimmrecht zu ersetzen, in staatstlugen Röpfen ber legitimiftischen, nicht ber radicalen Partei entsprungen ift. Im Jahre 1842 hatte der Abgeordnete Ducos den Gebaufen der Vermehrung ber Bahlerichaft burch fogenannte Capacitaten erneuert, ben 1845 der jüdische Abvocat Cremieux, der von jetzt an auch unter ben Staatsverderbern Franfreichs feine Rolle fpielte, wiederholt; man hatte einen Journalistencongreß zusammengebracht, auf welchem eine gemeinsame Agitation durch die Breffe in Bang gesett werden follte. Die radicale Opposition, an deren Spite seit 1842 ein ehrgeiziger Advocat von fehr mäßigen Fähigkeiten, Ledrn-Rollin, fich bemerkbar machte, schritt allmälig zur Forderung bes allgemeinen Stimmrechts vor; fie wollten die Berrichaft beffen, mas fie im Gegenfat gur berr= schenden Bourgeoifie bas Bolt nannten. Dagegen begnügte fich bie bynaftische Linke, geführt von Obilon Barrot und Thiers, ber von Eifersucht gegen Guizot verzehrt und nach einer großen Stellung ver-

laugend, wie fie feinem unlengbaren ftaatsmännischen Talent acbuhrte, ftets barauf hielt, fich teiner Bartei gang hingugeben, mit einem Gefete, welches die Beamten gang ober theilmeife von ber Rammer ausgeschloffen hatte. Die Regierung, ben eigenfinnigen von feiner eigenen Unfehlbarkeit nicht minder als Thiers von der feinen überzengten Doctringr Buigot an ber Spike, beging ben groben Febler, daß fie diesem Berlangen nach Reform ber Bahlgesete nicht nur nicht wie sie gesollt, auf halbem Bege entgegenkam, sondern sich ihm ichroff entgegensette; fie schloß fich, wie ber alternde Konig, ber ftets ein Mann bes Scheins und ber fleinen Mittel gewesen, in ihre vavierene Gesetlichkeit ein und verabsaumte darüber die Möglichfeit, eine Bewegung zu leiten, Die ihr eines Tages über ben Ropf wachsen und, in einen plöglichen Orfan übergehend, Thron und Regierung überwältigen follte. In ber Seffion von 1846 trat nun biefe Frage der Wahlreform wiederum in den Vordergrund. Von einem Freunde von Thiers, Remufat, war ber Antrag auf Ausschließung ber Beamten aus der Kammer erneuert worden : ein eruftlicher parlamentarischer Rampf entbrannte um benfelben und am 17. März rudte Thiers eine feiner großen Reben an die wichtige Frage. Er fprach in diefer Rede wie immer viel von fich felbft und verfehlte nicht, bem Julifonigthum feine Berdienfte um beffen Aufrichtung ins Bebachtniß gurndfgurufen, mabrend er mit Beringschätzung von ben neuen Ronalisten fprach, ben Uebereifrigen ber Regierungspartei, welche fie, die Schöpfer bes Julithrons, ju Feinden der Rrone machten: aber allerdings er bleibe bei bem Borte, bas er früher gebraucht und das feither berühmt geworden: der König berricht (regne). aber er führt das Ruder nicht; fo wolle er auch jest noch die mahre Repräsentativverfassung, wie in England, wo jeder mächtigfte Mini= fter boch nur bem Willen bes Lanbes - bem aufgeflarten Willen ber nationalen Bernunft folge. Die Ausschließung ber Beamten fei ein Schritt zu biefem Biele; aber es hieß in ber That Reigen vom Diftelftrauch ernten wollen, wenn man biefer Rammer bie Ausichließung ber Beamten zumuthete, gang abgesehen bavon, bag bamit nur in ein Syftem von Migbrauchen die erfte Breiche geftogen, aber fouft wenig gewonnen gewesen ware. Doch war es immer schon etwas, daß die Minorität für Rennifat 184 gegen 232 Stimmen betrug.

Als diese Kammer aufgelöst worden, trat ein aus ben verschiedenen Schettirungen ber Opposition gebildeter Wahlausschuß zusammen, und dieser arbeitete seinerseits einen Wahlgesetzentwurf aus, mit welchem die Opposition bei der neuen Kammer ihr Heil versuchen wollte. Dem entsprechend stellte Duvergier de Fauranne nach Er-

öffnung der Session von 1847 seinen Antrag auf Wahlresorm: Hersabsetung der Stenerqualisseationen für Aussibung des Wahlrechts von 200 auf 100 Fr., Zulassung der Capacitäten, Vermehrung der (459) Deputirten um 79. Vier Tage wurde gekämpst und schließelich der Antrag mit 252 gegen 154 Stimmen verworfen; dasselbe Schieffal hatte der erneuerte Antrag Menusat's auf Aussichliehung gewisser Kategorieen von Beamten vom Necht der Wählbarkeit. Die Winister machten ihr Verbleiben im Amt von seiner Verwersung absängig; es hätte dessen nicht bedurft, dies Kammer hatte keine Lust sich zu bessen und au dem für sie und ihresgleichen so bequemen Wahlacsebe zu rütteln.

Es war vollkommen correct und entsprach gang bem englischen Borbilde, auf welchem Thiers mit jo viel Borliebe verweilte und welches die bunaftische Opposition fich jum Mufter zu nehmen vorgab oder vielleicht auch die Absicht hatte, wenn man nun mit Rachdruck die Agitation außerhalb der Kammer in Breffe und Versammlungen wieder aufnahm. Die Misstände waren unleugbar und waren fchreiend, die Opposition ftart burch bie Bedeutung und die Talente ihrer Rührer. Starfer durch die Gerechtigfeit ihrer Sache, ber Sache ber politischen Moralität gegen bie Corruption, ber Nation gegen ciniqe Sunderttaufend Privilegirte; aber eine folche Agitation ließ fich bei einem fo leidenschaftlichen, ber Selbstbeherrschung fo wenig fähigen Bolfe wie die Frangofen find, nicht in ben Schranfen halten, Die fie fich in England gezogen hatte. Bezeichnend war, daß man bei bem Festmahle, welches 1200 Freunde der Reform und eines guten Tages am 9. Juli 1847 gu Chateauronge in ber Rabe von Baris abhielten, bem erften der fogenannten Reformbanfette, den üb= lichen Trinffpruch auf den König wegließ, um keine Spaltung in den Reihen ber Opposition zu erregen, während in England, bem Lande mahrer Freiheit, wie in jedem Lande, wo ein gefundes Berfaffungs= leben herricht, eben diese Bulbigung an die Krone alle Bemuther fofort baran erinnert, daß es etwas geben muß im Staate, was über ben Strömungen ber Barteien fteht und nicht angetaftet werben barf. In ununterbrochener Reihe folgten fich bann nach bem Schluffe ber Seffion (9. August) die Reformbankette in den wichtigften Städten Franfreichs, allenthalben unter mehr ober weniger leidenschaftlichen Reden und mit Unterzeichnung von Reformpetitionen; Die Beitereignisse, die Bewegung in Italien seit der Thronbesteigung Bius IX., ber Rampf bes Jesuitismus und bes Radicalismus in ber Schweig vermehrten die Aufrequug, welche den Frangosen ohnehin von Zeit gu Reit Bedürfniß ift; mit Wohlgefallen fah ber Wahlansichuß in Baris ben guten Fortgang bes Beichafts und man funbigte bereits

für die bevorftehende Rammerfeffion eine Angahl von Reformbanfetten in Baris felbst an. Dem radicaleren Theile ber Opposition fonnte es nur erwünscht fein, daß die Regierung nunmehr bem Barifer Polizeipräfecten die Beifung zugeben ließ, diefe Bankette nicht Bugulaffen. Manner, welche bem Throne nabe ftanden, wie der Bring von Joinville, fingen an, die Lage ber Dinge als fehr eruft anzusehen. fie fanden den Ronig alt, feines gewohnten Scharffinns entbehrend. boch bachte Niemand an eine nahe Ratastrophe. Um 28. December 1847 cröffnete Louis Bhilipp nach feiner Gewohnheit perfonlich die Rammern. In der Thronrede fand fich eine Stelle, welche entweder bewies, daß er autem Rathe nicht mehr zugänglich war, ober daß fein erfter Minifter fich in fo felbstgefälliger Sicherheit wiegte, baf er guten Rath nicht mehr zu ertheilen vermochte. "Inmitten ber Aufregung," fagte der Ronig, "welche feindliche ober blinde Leidenichaften nahren, belebt und unterftutt mich Gine Ueberzeugung daß wir in der constitutionellen Monarchie, in der Einiakeit der aro-Ben Staatsgewalten bie geficherten Mittel befiten, alle Sinderniffe gu überwinden" - - eine unnüte Berausforderung biefer Leidenschaften, die allerdings feindlich aber feineswegs fo blind waren, wie Louis Philipp und fein Minifter fich bachten.

Mit größter Erbitterung nahm die Opposition den Fehdehandsichuh auf, den die Regierung ihr hingeworsen. Die Bevölkerung folgte den Adresdechten, der besonderen Liebhaberei der Franzosen, mit großer Ansmerksamkeit und wachsender Erregung. Es machte keinen Eindruck, als eben in diesen Tagen die Nachticht einlief, daß der langssährige Feind der französsischen Gerrschaft in Afrika, der Emir Abdelskaber, in den Händen der Franzosen sei, im Gegentheil, auch dieser Erfolg det Wassen gegen die Regierung, die man bald, als die Einzschnheiten bekannt wurden, beschuldigte, unritterlich und treulos gegen

ben besiegten Feind verfahren zu fein.

Abbelkaber nämlich hatte nach jenem Friedensschlusse Frankreichs mit Marokto, welcher ihn preisgab, seine Wassen gegen den Herrscher dieses Reiches gewendet, war aber durch eine Uebermacht auf französisches Gebiet gedrängt worden, wo er, zum Aenßersten gebracht, dem General Lamoriciere seine Unterwersung aubot, wenn man ihm freien Abzug nach Aegypten oder Syrien gestatte. Es wäre keine Gesahr dabei gewesen, denn seine Rolle war ausgespielt, und gegebenes Wort zu brechen, ist kein mostemischer Fehler; General Lamoriciere genehmigte also die Bedingung und der Herzeg von Aumale, seit einigen Monaten Statthalter, bestätigte das Absommen; allein die Bariser Negierung verwarf den Vertrag und sieß den Emir als Kriegsgesangenen nach Frankreich absühren.

Man beachtete bies zunächst wenig gegenüber bem großen parlamentarischen Rampfe, ber alle Kräfte in Anspruch nahm, und alles Intereffe verschlang. Alle Seiten ber Berwaltung murben aufs Seftiafte angegriffen. Lamartine, ber feinen Dichterruhm und Ramen jest gang ber Opposition gur Berfügung gestellt hatte, und auch als Staatsmann glangen wollte wie er als Dichter und rhetorischer Geschichteschreiber glanzte, tabelte bie answärtige Bolitif ber Regie= rung ber italienischen Bewegung gegenüber; Die Rentralität, welche fie bei ber Befekung Ferraras und ber Bergogthumer burch bie Deft= reicher beobachtete; Buigot erregte ben beftigften Born ber Opposition, als er fich auf die Nothwendigkeit berief, die Verträge von 1815 einzuhalten, welche schon immer ben Stoff zu leibenschaftlichen Declamationen geliefert hatten. Nicht minder warf man ber Regierung vor, bei den ichweizer Ungelegenheiten im Bunde mit Deftreich bie Cache ber Jefuiten gu ber ihrigen gemacht, gur Cache Franfreichs gu machen versucht zu haben. Buigot antwortete mit heftigen Diatriben gegen ben ihm, bem ftrenggläubigen conservativen Brotestanten, tiefverhaßten schweizer Radicalismus. Thiere feinerseits griff bas Ministerium wegen seiner Finangverwaltung an; und allerdings war ju 17 Jahren eines Friedens, ben man mehr als Ginmal mit bem Meußersten von Nachgiebigfeit erfauft hatte, Die verzinsliche Staatsschuld auf fünf Milliarden angewachsen, und ber jährlichen Deficits noch tein Ende abzusehen. Besonders aber war es bas Berhalten ber Regierung weniger gegenüber ber Wahlreformfrage felbft, wo fie allerbings ben gröbften aller Fehler, ben eines ftorrifchen Dichtsthung, begangen, als gegenüber ben Reformbanketten, was ben Born der Opposition hervorrief. Sier hatte die Thronrede selbst zum Rampfe herausaeforbert. Aber ihr Anfturmen half nichts, ein Amendement eines confervativen Abgeordneten, welches die Soffnung ausbrudte, daß die Regierung einem Fortschritt nicht abgeneigt sein werde, ward verworfen: am 12. Februar 1848 wurde die Autwortsabreffe. welche die Thronrede umschreibend und zustimmend beantwortete, mit 241 gegen 3 Stimmen -- die Opposition nahm an der Abstimmung feinen Theil - angenommen.

Des folgenden Tages fand eine Bersammlung liberaler Abgeordsneter statt, in welcher berathen wurde, was weiter zu thun sei. Der Borschlag wurde laut, daß die oppositionellen Deputirten den beleisdigenden Ansdrücken der Thronrede gegenüber, die jeht in der Adresse
der Kammer einen wenn auch etwas abgeschwächten Widerhall gesunden,
in Masse ihren Austritt erklären sollten; man beschloß aber eine
weniger mühevolle Demonstration, indem man ein Reformbanket in
Paris selbst ausage, und dieser Entschluß ward am 14. Februar

befannt gemacht; er verfehlte nicht, ba er einen Zusammenftoß mit ber Negierungsgewalt fast mit Sicherheit voranssehen ließ, die

Beidhaftewelt in große Beforgniffe zu verfeten.

Ein Ausschuß, gebildet aus ben Abgeordneten von Baris, aus Mitaliedern der verschiedenen Fractionen ber Opposition, Bevollmächtiaten des Centralwahlausschuffes und Redacteuren ber bedeutendften oppositionellen Journale mard niedergesett, welcher bie Borbereitungen zu biefer großen Saupt- und Staatsaction treffen follte, und welcher bann auch, nachbem er mehrere Tage nichts von fich hatte hören laffen, endlich am 19. ben 22. Februar als ben Tag und einen Gartenplat in ben elnseischen Felbern als ben Drt bes Reformschmauses befannt gab. Man hatte ben Bedanten, an dem gewöhnlichen Berjammlungsorte ber Abgeordneten ber Opposition auf ber Place de la Madeleine in feierlichem Auge nach den Champs einfees fich zu begeben; die Nationalgarde ohne Waffen, aber in ihrer Uniform und nach Bataillonen und Legionen geordnet, würde Spalier bilben und alfo bem Bangen einen impofanten Charafter - ben Ginbruck ber Macht, die mit allen Mitteln ausgerüftet fich boch gu makigen weiß - verleihen. Denn allmälig wurde boch ben Un= ftiftern ber großen Demonstration selbst bange por ben möglichen Rolgen; die hauptftädtische Daffe, einmal in Bewegung gebracht, entzog fich leicht jeder Lenfung oder überließ fich der Lenfung Derjenigen, benen die gesetlichen Demonstrationen eine Rinderei, ein Bormand ober eine Maste für Weiteres mar; am 20, erichien in ben Oppositionsjournalen eine gleichlautende Aufforderung zu Mäßigung und ftrenger Gefetlichfeit, und ce wurden fogar zwischen ben Mannern bes Ausschuffes und bem Ministerium Unterhandlungen gepflogen, um jeder weiteren Ausschreitung vorzubeugen. Als aber am folgenden Tage, bem 21., die Journale bas Brogramm ber Festcommission veröffentlichten, in welcher diefe Commiffion wie eine legale Behorde ihre Dispositionen anfündigte, ba mußte sich die Regierung, die seither nichts gethan, Die Frage porlegen, ob man fich biefer auf biefem Pflafter fo gefährlichen Rundgebung gegenüber einfach mit den gewöhnlichen Polizeimagregeln begnügen ober ob man benfelben mit umfaffenden militärifden Bortehrungen für alle Källe begegnen folle. Man entschloß fich in fpater Stunde, am letten Nachmittag, endlich gu bem, was man von Anfang an fich hatte flar machen follen: bas Reformbantet felbit, mit Borbehalt gerichtlicher Berfolgung etwa bei benselbem vorkommender Ungesetlichkeiten nicht zu hindern, die Anfammlung auf bem Madeleineplat aber, welche als "Berfammlung auf öffentlichen Blaten" gefetlich einer polizeilichen Genehmigung bedurfte, die nicht eingeholt mar, nicht gugulaffen. Go erwiderte

Duchatel am Nachmittag in der Kammer auf eine Interpellation Obilon Barrot's, der anfragte, was die Regierung gegenüber dem auf den

folgenden Tag angesetten Weste zu thun gebente.

Diefe Erklärung verwirrte bas Lager ber Opposition. Nach bem Schluß ber Situng am Abend traten die Mitglieder berfelben gu einer Berathung zusammen und gegen Lamartine's und einiger Anderen Biderfpruch ward beichloffen, der Nothwendigfeit fich zu fügen und bas Reft abzusagen. Sie mastirten ihren Rudzug in einer an die Reitungen gefandten Erffärung, in welcher fie mit ben Worten, bag bie Dppofition, indem fie fich nicht zu bem Bantet begebe, "eine große Sandlung ber Mäßigung vollziehe, baß ihr aber noch eine große Sandlung ber Festigfeit und ber Berechtigfeit zu vollziehen übrig bleibe" bie Abficht aussprachen, bas Ministerium in Antlagezustand zu verseten, "weil es die Ehre und die Intereffen Frankreichs nach außen verrathen, die Grundfage ber Charte verfälicht, die Rechte ber Burger beeintrachtigt, inftematische Bestechung genbt, mit öffentlichen Memtern Sandel getrieben und anderes mehr; lanter große, zum Theil auch berechtigte Worte, die aber boch nur wieder zu Worten führen tonnten. Diefelbe Beit hielten Diejenigen, welche fich für Manner ber That nahmen und weniaftens zu rücksichtlofer Bewaltanwendung geftimmte Männer waren, im Redactionslocal ber radicalen Reitung "Reform" ihre Verfammlung. Dit Buth vernahmen biefe - es waren außer ben Schriftftellern ber Partei Flocon, Etienne Arago, Louis Blanc, Ebgar Quinet die Baupter ber geheimen Gefellschaften, wie Lagrange - die Nachricht, bag bas Bantet abgesagt sei; fie thaten fich gutlich in Scheltworten auf die Feigheit ber Opposition, unverbefferlicher Bourgeois wie die anderen und fie beschloffen zuzusehen, ob fich mit ben aufgeregten Daffen, die fich in jedem Falle auf bem Schauplas des abgefagten Festes zusammenfinden würden, etwas werde machen Uebermäßige Soffnungen aber heaten auch fie nicht; fie beftimmten ausbrudlich, bag bei ben etwaigen Demonftrationen ber Rame ber Republit aus bem Spiele bleiben, die Lebehochs nur ber Reform, die Percats nur bem Ministerium Guigot gelten mußten.

Es verging in der That der 22., der für das Fest angesagte Tag ohne erhebliche Ereignisse. Man sas die Bekanntmachungen des Polizeipräsecten an den Straßenecken, die Abmahnungen der Opposition in den Morgenblättern; gleichwohl sammelte sich eine große Menge Rengieriger, die sehen wollten, ob es etwas gebe, unter ihnen auch, sodwohl offendar in geringer Zahl, die Mitglieder geheimer Gesellschaften. Ein Volkshause zog nach der Kammer, deren Sigung aber noch nicht begonnen hatte; vor den Truppen, die sich indes wenig zeigten, stoben die Hausen mit dem Ause: "Es lebe die Resorm, nieder

mit dem Ministerinm" überall anseinander. In den inneren Stadtvierteln, wohin die Menge am Nachmittage sich zurückzog, wurden gegen Abend ein paar Barricaden erbaut, an einzelnen Orten kam es auch zu Zusammenstößen; der Tumult dauerte fort bis gegen

Mitternacht, der Reft der Nacht verging ruhig.

Indes zeigte sich wider Erwarten am solgenden Morgen, daß die Aufregung im Steigen war. Die Ruse gegen das Ministerium wurden stärker, man sah Bewassucte unter der Wenge. Die Regierung sam nun auf den ungläcklichen Gedanken, die Nationalgarde anizubieten. Bögernd, unvollzählig, unlustig stellten sich die Mannschaften auf ihren Sammelpläßen ein. Die liberale Bourgeoisie schwollte mit dem Ministerium und mehr und mehr zeigte sich, daß sie mit dem Ruse für die Resorm und gegen das Ministerium sympathisirte, was auf die Haltung der Linientruppen nicht ohne Wirkung blieb; zu ernsten Zusammenstößen kam es indeh nicht, sondern nur zu einer Anzahl mehr oder minder lebhaster Demonstrationen, dei denen sich die Kationalgarde betheiligte; gegen Abend verbreitete sich die Nachricht, daß das Ministerium seine Entlassung erbeten und ershalten habe.

Dem war in der That so; die Haltung der Nationalgarde hatte den König, der lauge die Lage nicht für erust gehalten, denn doch des denklich gemacht und im Lause des Nachmittags hatte er sich zu dem Schritte entschlossen. Guizot begab sich selbst nach der Kammer, um derzelden anzusündigen, daß der König den Grasen Wols habe rusen lassen; dies das neue Cabinet gebildet sei, würden die Minister für Ausrechthalnung der Ordnung und Handhabung der Gesetze Sorge tragen. Der König war indeß mit dem Grasen Wols nicht einig geworden; er verschob, da er keine Gesahr im Verzuge sah, seine Euts

schließungen auf den folgenden Tag.

Auch schien wirklich die Gesahr völlig verschwunden. Die Nachricht von der Entlassung Gnizot's erregte allgemeinen Jubel; was
man gewollt, war nicht mehr als ein neues Ministerium und irgend
eine Wahlresorm, die nun nicht ausbleiben konnte. Als die Dunkelheit eindrach, ersenchteten sich die Fenster und die Menge durchzog in
froher Stimmung die Boulevards, an der improvisiren Illunination
sich erfreuend, die sich von Minute zu Minute ausdreitete. Die drohenden Ause verstummten mehr und mehr vor der zunehmenden Fröhlichseit über den unblutigen Sieg. Aur da und dort wurde einem
der verhaßten Municipalgardisten ein Nieder mit den Municipalen
nachgerusen; von einer Revolution war nicht die Kede.

Aber in biefem verfaulenden Staate, wo die niederträchtigste aller Oligarchieen — der Theil der Bevöllerung von Baris, welcher gerade Die Strafen beberricht - Die lette Enticheibung bat, und mo Rebermann fich porbehält feine Bflichten nach bem Jutereffe bes Mugen= blide einzurichten, bing in folden Stunden bas Schidfal von Thron und Land von Bufallen ab, und ein folder Bufall, ein fürchterliches Ungefähr, verwandelte raich die friedliche Scene.

Es war gegen acht Uhr, als der Menschenftrom, der auf den Boulepards anf- und abmoate, por dem Sotel des answärtigen Ministerinms auf dem Boulevard der Capuziner fich ftante. Die enttäuschten Republikaner wollten fich wenigstens die Genngthung nicht versagen. vor biefem Bebäude ihrem Groll gegen ben gefturzten Minifter in feindlichen Demonstrationen Luft zu machen. Es war die Schaar Lagrange's, eines erprobten Berschwörers, welche hier mit einer rothen Rahne ihr Befen trieb; ein Boften von etlichen 50 Mann Infanterie war vor dem Gebäude aufgestellt. Während die Menge hier fich drängte, fiel ein Schuß; von wessen Sand abgeseuert, für wen, ob überhaupt für irgend wen bestimmt - ob Zufall, Muthwille, Migverständniß oder berechnete Bosbeit, Die einen neuen Ansammenftoß berbeiguführen trachtete, babei im Spiele war, ift nicht ermittelt worben, Wirfung aber mar eine fchreckliche. Der Boften glanbt fich bedroht; ob das Commando Reuer wirklich ausgesprochen worden, ift zweifelhaft; eine Salve aus 50 Gewehren schlägt unter die bichtgebrangte Menge, die auseinanderstob; aber das Buth- und Rachegeschrei, das fich erhebt, theilt fich, ftarter und ftarter erichallend von Schaar gu Schaar mit, pflangt fich von Strafe gu Strafe weiter, und bie Danner der Nevolution sehen ihre Stunde gefommen.

Eine Angahl berfelben fehrt auf ben Schanplat bes Unglücks gu= rud. Die Leichen, Manner, Beiber, Kinder werden auf fchnell herbeigeschaffte Karren geladen; von Fadeln beleuchtet, schreitet der Zug, fortwährend von wuthenden Schaaren geschwellt, burch die Stragen, indem er gelegentlich vor dem Redactionslocal republikanischer Zeitungen, des Rational, wo eine Anzahl von Häuptern der republikaniiden Bartei beifammen war, ber Reform Salt machte, während überall ber Ruf nach Rache und zu den Waffen Die Stadt durchhallte und vom Thurme ber Kirche St. Germain aux Bres bie Sturmglode ertöntc.

Der König fandte auf die Nachricht von dem was vorgefallen, zum zweiten Male nach Mole und als diefer nicht fam zu Thiers. Diefer erichien um Mitternacht im Schloffe; nur wenn der Führer ber Linken, Obilon Barrot, ein Sanptvertreter ber Reformbewegung, zugezogen werde, glaubte er ber Bewegung Berr werden zu tonnen. Der König willigte ein : Thiers entfernte fich, um fein Ministerinnt womöglich zusammenzubringen. Buigot, welcher die Nacht in den

Tnilericen zubrachte, unterzeichnete noch die Berordnung, welche ben Herzog von Isly, Marschall Bugeaud, zum Oberbeschlähaber der Garnison und der Nationalgarde von Paris ernanute. Der Marschall, sosort herbeibeschieden, tras alsbald die nothwendigen Maß-regelu, um die Fehler seiner Borgänger, Tiburce, Schastiani und Vacqueminot, welche die Truppen nach einem verkehrten Plane zwecklos verzettelt hatten, wieder gut zu machen; er beruft seine Ofsieiere, theilt ihnen die Grundzüge seines Planes mit: "und vor Allem," sagt er ihnen, "laßt euch nicht auf Unterhandlungen ein, sonst seid ihr verloren. "Eine sesse hand griff in die Zügel, welche schon nache dem Boben schleiften.

Mittlerweile war aber auch der Aufstand nicht müßig gewesen, Barricade auf Barricade wuchs aus dem Boden, die sich alsdald mit Bewassneten bedeckten; noch aber hielt man mit dem Worte Republik zurück. Die Truppen hinderten dies nicht, sie waren ermüdet, versdrösen, ohne rechte Lenkung; erst als der Marschall erschien, der ihr Betrauen besaß, belebten sie sich wieder und setzten sich mit Eiser in Bewegung. Wenn man nur im Bewustssin seines zuten Rechts und seiner zuten Sache — und man durste dieses Venunkssein haben, da zu einer Revolution nicht der mindeste Grund sa seiner Revolution nicht der mindeste Grund sa verwärts ging, so war noch immer die Sache des Inlichtons zu retten, dem Lande unermeßliches Unseis zu ersparen. Ungläcklicher Weise sehlten diesem Lande die Männer, welche, understmert um die Popularität ihres Ramens, ohne rechts oder sinks zu schanen nur den geraden Weg der Pklicht zu wandeln gewußt hätten.

Thiers und Obilon Barrot waren früh am Morgen bes 24. in ben Tuilerien erschienen. Der König bewilligte, was fie vorschlagen: Auflösung ber Rammer, Bahlreform, ben Befehl bas Fener einguftellen. Gine Broclamation theilte dies um acht Uhr fruh den Barifern mit. Sie ichloß mit bem Rufe: Freiheit, Ordnung, Ginigfeit, Reform, und war von Obilon Barrot und Thiers unterzeichnet. Die Proclamation machte feinen Gindruck; der Aufftand, der noch immer mit seinem letten Borte gurudhielt, von bem Niemand, Die meiften ber Aufftandischen felbft am wenigsten, hatten fagen fonnen, mas benn eigentlich sein Biel fei, bauerte fort; ließ man ihn ferner gewähren. fo war nicht zu erwarten, daß er vor dem Throne halt machen würde, Bereits war die militärische Lage ungunftig geworden: ber General Bedeau hatte auf eigene Sand, gegen bes Marichalls eigenes und lettes Bort, die Feindseligfeiten eingeftellt in Folge von Unterhandlungen, die er mit "bem Bolte" angefnüpft; jest famen die Dinifter mit ihrer unfinnigen Berfügung, welche die Truppen labm legte und ben

Aufftandischen die Freiheit gab, zu thun was fie fur gut fanden. Gi= nige Stunden fpater, zwischen gebn und elf, mar fo bas Bolt im Befis bes Balais ronal, wo es feinen finnlofen Rorn an Buchern und Runftwerken ausließ. Gegenüber lag bas fogenannte Chateau D'eau von einer Compagnie Municipalagroe befest; fie ichoffen nicht, und gaben bereitwillig ben mit ihnen parlamentirenden Aufftanbischen bas Berfprechen, nicht zu ichießen; erft als die Menge, die fich zahlreicher und zahlreicher bort versammelte, von ihnen die Ablieferung ihrer Baffen verlangte, weigerten fie fich und festen endlich, ba die machfende Menschenmaffe ungeftumer branate, ber Gewalt Die rechtmäßige Abwehr entgegen. Gin paar hundert Schritte von diesem Orte, auf bem Carouffelplat, ftanden mehrere Regimenter, aber ber mahnfinnige Befehl, welcher die Ginftellung ber Feinbseligfeiten gebot, anftatt Diefelbe zu erzwingen, labmte fie: phne Sulfe ließ man bie Braven. welche an diesem üblen Tage allein inmitten fo vieler Erbarmlichtei= ten die Ehre des frangosischen Ramens und ihre Soldatenehre retteten, von der Uebergahl überwältigen, die fie nun mit frangofischer Graufamfeit bis auf ben letten Mann niedermachte.

Die Lähmung, welche Alles ergriffen zu haben ichien, mas bie Grundlagen ber bestehenden Ordnung zu retten berufen war, hatte fich auch der Tuilerien bemächtigt. Der König, fo lange unbeforgt, vernahm mit Schreden, daß in der Rabe bes Schloffes ichon einzelne aus ben Truppen mit den Aufftanbifden fraternifirten. Die Ronigin aufwallend in gerechtem Born, forderte ihn auf, felbst zu Bferde zu fteigen, fich an die Spite der Truppen zu ftellen, die Ehre feiner Krone zu retten ; er that fo: gefolgt von feinen Sohnen Remours und Mont= penfier, ritt er die Reihen der im Schlofthof aufgestellten Truppen ent= lang; aber die Linic empfing ihn fdweigend, die Nationalgarde mit bem Reformruf; er fand tein Wort, bas ihre Treue erwarmt, ihr Bflichtgefühl belebt hätte, und fehrte erschüttert, muthlos nach feinem Balaft zurud, wo nun die Rathlofigfeit überhand nahm. Während die Mitalieder der königlichen Familie, einige Abgeordnete, einige Bairs und Generale umberftanden, mahrend icon ein Saufe Bolfs acacu die Tuilerien fich beranmälate, angeblich um eine Betition in Sachen der Wahlreform zu überreichen, aber vom Marfchall Bugeaud noch mit guten Borten zur Umtehr bestimmt wird, tritt ungerufen und unangemelbet ein Mann ein, ber um Rath niemals verlegen mar, ein journalistischer Abenteurer von cherner Stirne, ber Redacteur ber Breffe, Emil be Girarbin. Er fagt bem Ronig mit burren Worten, bag michts ben Thron mehr retten tonne, als fofortige Abbantung. Den Entwurf zu einer Broclamation hatte ber fede Schwindler mitgebracht: ein Zwiegespräch entspinnt fich, zu bem bie übrigen Auwesenden sich herzubrängen. Die Königin widerspricht, Andere reden dem König seidenschaftlich zu, am leidenschaftlichsten sein jüngster Sohn, Montpenster; dem König wird ein Zeichen der Zustimmung entrissen, mit dem einige Feiglinge sosort hinauseisen, um zu versuchen, od diese Wort der Abdankung, in die tobenden Wellen geschlendert, den Aufruhr besänstigen könne. Ludwig Philipp set sich nieder, um die Urfunde seiner Thronentsagung aufzuschreiben; noch ist er nicht zu Ende, als Marschall Bugeaud eintritt; dieser widerspricht hestig dem gesaßten Entschluße einer Abdankung inmitten einer Niederlage, einem Entschlusseinkollse, sagt er, der nichts bessern werde. Der König willsich aufrassen, aber man bedrängt ihn zum zweiten Wase und er vollendet die Entsagung; nur die Regentschaft der Herzogin von Orleans will er nicht zugestehen, weil das Geset den Herzog von Nemours zum Regenten bestimmt habe.

Die Abdankungsurkunde selbst verschwand einige Augenblicke später in der Tasche eines der republikanischen Rädelssührer Lagrange. Marschall Gerard, den Louis Philipp noch an Bugeaud's Stelle zum Beschlähaber der Truppen ernannt hatte, wollte das Actenstück der heranfluthenden Menge bekannt geben; er gab es Lagrange in die Hand, der begierig darnach griff und es mit den Borten "es genügt

nicht" gut fich ftedte.

Nachdem Louis Philipp sich selbst zum Privatmann gemacht, schiefte er sich an, die Tuilerien zu verlassen. Er legte Civilsseiber an, bot der Königin den Arn, und begad ich, von der Herzogin von Nemours und ihren Kindern gesolgt, durch den Tuileriengarten nach dem Concordienplat, wo zwei Wiethskutschen — der königliche Warftall war bereits in den Händen des Aufstands — seiner warteten. Geschützt von einer Schwadron Kürassiere suhren die Wagen in der

Richtung nach St. Cloud ab.

Die Herzogin von Orleans, die Mutter Ludwig Philipp's II., blieb zurück und in der Berathung, die sie mit einigen Abgeordneten und Officieren pflog, ward beschlossen, daß sie sich nach der Deputirtenstammer begeben solle, um dort die Rechte ihred Sohnes zur Anerstennung zu bringen. Während sie sich mit ihren beiden Söhnen, mit dem Herzog von Nemours und einigem Gesolge dorthin in Berwegung setze — ein kurzer Weg dem Fluß entlang führt zum Pont de Louis XVI., an dessen anderem Ende, am linken User der Seine, das Palais Bourbon liegt — siel der Tuiserienpalast in die Hände der Ausstänlischen. Der Führer einer republikanischen Schaar, ein Arzt Auber Roche hatte dem Commandanten weiß gemacht, daß der Sturm auf das Schloß sosort beginnen würde; und bald drängten

Rationalgarden und Barricadentampfer in den Palaft, um die Scenen-

bom 30. Juli 1830 zu erneuern.

Unterbeffen - es war Mittags ein Uhr - hatte bie Bergeain bas Balais Bourbon erreicht, wo bicfelbe Rathlofiateit fie empfina. Die fie foeben verlaffen. Bon irgend einer geordneten Berathung mar nicht die Rede: in aufgeregten Gruppen ftanden bie Abgeordneten. tamen, gingen, rebeten, geftifulirten; auch Thiers hatte fich einmal gezeigt, der fonft nie um Rath Berlegene, war aber mit ben Borten "bie Sturmfluth fteigt immer höher" ("la maree monte, monte. monte") wieder verichwunden; von dem neuen Ministerprafidenten. bem einzigen, ber jest etwas wie einen Rechtstitel hatte, war nichts au feben. Die Bergogin ward mit lebhaftem Buruf begrugt, man erwartete, baß fie der Berfammlung etwas fagen werbe; fie blieb aber ftumm, obalcich ihr ber Abacordnete Duvin in den Tuilerien noch pon ber Rolle Maria Therefia's gesprochen, welche fie jest spielen Schweigend nahm fie mit ihren beiben Sohnen auf ben mülle. Seffeln Blat, Die am Fuße ber Rednerbuhne aufgeftellt waren. Rad einer peinlichen Banfe übernahm der machsende Tumult von außen. ber Ginzelne vom Bolt ichon auf die Galerien und in ben Sigunasfaal felbft warf, bie Aufgabe, bem hier versammelten "legalen Franfreich" bie Arbeit gu erleichtern. Dupin, fehr gegen feinen Billen auf die Tribune gebrangt, verlangte Anertennung bes neuen Königs und ber Regentschaft ber Bergogin; Lamartine meinte, man burfe aus Schonung fur Die Lettere Diefe Frage nicht in ihrer Beaen-Sie wollte fich entfernen, aber wohin follte bie wart verhandeln. bedauernswerthe Fran geben? Sie blieb auf halbem Bege ftehen und feste fich bann auf eine leere Bant im Centrum; nun nahm ein Abgeordneter ber republikanischen Bartei, Manin, bas Wort und beantragte, indem er bie Regentichaft ber Bergogin burch Berufung auf bas Regentichaftsgeses gurudwies, wenig logifch, aber Angefichts einer Lage, wo nichts von einer Regierung zu fehen war, boch vernünftig, die Riebersetung einer proviforifcen Regierung. Roch bestieg Dbilon Barrot, ber mittlerweile erschienen war, Die Reducrbuhne : aber feine Worte entbehrten der Bestimmtheit, beweaten fich in Allgemeinheiten : "das Julitonigthum beruht jest auf bem Saupte einer Frau und eines Rindes"; ihm folgte ber Legitimift Larochejacquelin, welcher den Augenblick gunftig glaubte, feinerfeits bem Barteigeift und feinem langverhaltenen Rachegeluft zu ovfern. Rammer", ruft er ber Berfammlung mit machtiger Stimme gu, "bebeutet nichts, gar nichts mehr"; feine Borte werben alsbalb beftätigt burch wilden Tumult, ber aus ben Gangen hereindringt; ce find . Saufen von Rationalgarbiften, Studenten, Arbeitern, welche tommen, um bas Bert, bas fie in ben Tuilerien begonnen, nunmehr in ber Rammer zu vollenden. Die Tuilerien waren unterbeffen ber Schauplat von Orgien gewesen, wie fie eine erhitte von vagen Leidenschaften umbergetriebene, von ihrem Erfolg und bald vom Bein ber Schloßfeller berauschte Menge, die feine Autorität mehr im Raume halt, fich Man braucht bei ben muften Scenen ber Berftorung nicht zu verweilen. Der Thron war hier nichts mehr als ein mit Sammet und Seidenstoff beichlagenes Stud Bolg, ber Uebergug aut genug, um baraus Cocarden und Jacobinermuten zu machen, bas Gestell recht, um wie die Spiegel und Kronleuchter von der blinden Berftorungewuth gertrummert und jum Genfter hinausgeworfen gu Bielfach bruftete man fich fpater, bamit boch etwas gu rühmen fei an biefer jämmerlichsten aller Revolutionen, die nur hatte gelingen ober richtiger überhaupt nur zu einer Repolution batte werben fonnen burch ein feltenes Zusammentreffen aller möglichen Fehler, Bflichtverfäumniffe und Verkehrtheiten. - baf wenig ober nichts von den Roftbarfeiten, die in dem Tuilerienpalaft gur Disposition bes Bolfes lagen, entwendet worden fei. Gewiß, die Saufen, welche fich in den Galen des Schloffes umbertrieben, beftanden zu gutem Theil aus Leuten, für welche es mehr Reig hatte, einen gertrummerten Thron zum Venfter bingus zu werfen, als Bunffrantstücke zu fteblen. und die unterfte Sorte ber Barricadenfampfer witterte für ihre Reigungen bald in den Rellern bas munichenswerthefte Biel aus. Gin Theil erwarb fich noch auf feine Beife ein chronologisches Berdienft, indem fie die Uhr im Bavillon b'Borloge ftillstellten; ber Beiger ftand auf 1/2 Uhr, als es mit der Möglichkeit einer gesetzlichen Freiheit in -biefem Lande für immer vorbei mar.

Wie es bort in den Tuilerien nichts mehr zu thun gab, hatte einer der Anführer, der Nationalgardencapitan Dunoper, die Loofung ausgegeben, nach ber Rammer aufzubrechen, "um das Königthum in bas Minl zu verfolgen, in welches fein Schatten fich geflüchtet"; Die Trupvenmacht, welche auf dem Concordienplat vereinigt ftand, 8000 Mann, ließ die Menge ruhig giehen und fo fam ce, bag nun biefe Saufen, Welle nach Welle, Die eine immer ungeftumer andringend. immer trüber und fcmutiger gefärbt als bie andere, ben Saal ber Deputirtenfammer überflutheten. Die Erften welche eindrangen. als eben Larochejacquelin fprach, füllten, mit ben Baffen larmend, ben Borberraum bes Saales, aus bem allmälig viele Abgeordnete fich wegmachten; Lebrn-Rollin fonnte fich endlich vernehmlich machen, und verlangte nun, im Namen bes Bolfes, bas Berr von Baris fei, eine provisorische Regierung und einen Nationalconvent, der Die Aufunft Frankreichs feststellen werde. Nach ihm sprach Lamartine.

bem auch in diesem Moment und auf diesem Boden die Redeblumen reich und würzig sprießten - auch er verlangte, indem er "bem Unglud" einige ehrende Worte zollte, zunächst eine "Regierung ber Dringlichkeit, ber Nothwendigkeit, ber Umftande", barnach eine bauernde Regierung, die man finden werde, indem man "aus dem National= recht jenes große Beheimniß ber allgemeinen Souveranetat bervorvorziehe, aus dem alle Ordnung, alle Freiheit, alle Wahrheit hervorgehe"; während er noch fprach, erschütterte eine Gewehrfalve ben Saal und eine neue Menge brang tobend ein unter bem Befchrei "es lebe die Republik, nieder mit der Kammer." Und diesmal waren es die rechten; Giner legte auf ben Redner feine Flinte an, bis man ihm begreiflich machte, daß es ber große Dichter Lamartine fei, welcher In ber Bermirrung entfamen die meiften ber Deputirten, auch die Bergogin, die eine Zeit lang von ihren Kindern getrennt ward und ber Bergog von Nemours, ber unter ben Bielen, Die an biefem Tage in biefer ichlechten Tragodie auftraten, die Rolle eines armfeligen Statiften gespielt hatte, und ber nun in einem Rebenraume ber Rammer eine Nationalgarbiftenuniform anlegte, unter beren Schut er fich rettete.

Einige wenige Abgeordnete, Lamartine, Dupont de l'Eure, Lebru-Rollin, Aragon, Cremieux u. A. blieben in bem Tumult gurud und brachten nun mit ber fehr gemischten Gefellschaft im Saale, nachdem es gelungen war, etwas wie Ordnung berguftellen, die proviforifche Regierung fertig. Sie schafften ben alten Dupont auf den Brafidentenfit; Lamartine ließ durch die Anwesenden, wie fie der Zufall hergeführt, die Namen der fünftigen provisorischen Regierung Frankreichs auf Stimmzettel fchreiben, ftellte eine Lifte gufammen, beren Damen bann ber Bräfibent verlas und von bem hier verfammelten fouveranen Bolf burch Acclamation ernennen lieft. Es waren Dupont be l'Eure. Lamartine, Aragon, Manin, Garnier Bages, Ledru-Rollin, Cremieur; ben alten Dupont an ber Spite, von ein paar Sundert Bewaffneten gefolgt, begab fich biefe neue Regierung nach bem Stadthaufe und überließ ben Sigungefaal ber Menge, welche bie neue republitanische Alera bamit begann, daß fie das Bild bes gefturzten Ronigs, welches bort hing, mit Rugeln zerfette.

So ward im Laufe weniger Stunden hier einer großen Nation von einer Pöbelrotte das Geset gegeben, nach welchem sie fünftig leben sollte; im Namen der Volkssouveränetät war eben diesem Grundsate der Volkssouveränetät frecher Hohn gesprechen worden als jemals von irgend einer Oligarchie oder irgend einem Despoten geschehen war. Eine Reihe der unbegreisstählten, schnählichsten Fehler von allen Seiten hatte dieses Ergebniß eines stürmischen Tages berbeis

geführt - ein Ergebniß, bas noch am Morgen biefes Tages taum Jemand geahnt, Benige gefürchtet, noch Benigere gewünscht hatten. Ein Philosoph bes Alterthums hat barauf aufmertfam gemacht, baß Revolutionen wohl aus geringfügigen Anlässen, nicht aber um geringügiger Dinge willen entstehen; hier indeft mare man versucht, wenn man nur auf Franfreich blickt, ju glauben, bag auch ber Breis biefer Revolution nur ein fehr geringfügiger gewesen fei. Für Frankreich bebeutete biefe Revolution nichts als einen neuen Schritt auf bem Bege bes Berfalls; eine neue Berruttung, bei ber balb auf ein Uebermaß ber Freiheit ein Uebermaß ber Tyrannei folgen follte. Aber diefe Revolution hatte ihre Sauptbedeutung burch ihre Wirkung auf bas übrige Europa, Deutschland insbesondere und Italien. Indem fie biefe Lander, in benen eine Menge neuer Lebensteime fproften, einige Jahre in einen Zuftand furchtbarer Gahrung warf, bereitete fie eine neue Ordnung ber Dinge vor, in welcher insbesondere bie beutiche Nation sich selbst wiederfinden, aus trüber Gährung zu wahrer. Rlarung fich hindurchringen, und indem fic, wie Italien, zu einer



neuen politischen Einheit fich gusammenfolos, ben europäischen Dingen eine von Grund aus veranderte Gestalt geben sollte.

## Inhalt des sechszehnten Bandes. Erster Band (1815—1848).

| <b>Ein</b> leitur | n. 1815-                          |          | -     |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|------|-----|
| Erster            | Abschni                           |          |       |                                              | aura   | tion. | 18   | 15-   | -182  | 0    | _   |
|                   | Germanisc                         |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| 1.                | Scanbinav                         | ien      |       |                                              |        |       | •    |       |       |      |     |
| 2.                | Deutschlan!                       | b.       |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
|                   | a. Allger                         |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
|                   | b. Die E                          | einzelst | aaten |                                              |        |       |      |       |       | _•   | •   |
| _                 | c. Die b                          |          |       |                                              | e unt  | ber   | Sieg | ber   | React | ion  | •   |
| В.                | Romanisch                         | e Sto    | raten | l.                                           |        |       |      |       |       |      |     |
| 1.                | Franfreich<br>Spanien u           |          |       |                                              | •      | •     | •    | •     |       |      | •   |
| 2.                | Spanien u                         | nd Po    | rtuga | ıl                                           | •      | •     | •    | •     | •     | •    | •   |
| 3.                | Italien                           | •        | •     | _•                                           | •      | •     | •    | •     | •     | ٠    | •   |
|                   | Der Often                         |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| Hi                | ifiland und                       | Polen    |       | •                                            | •      | •     | •    | •     | •     | •    |     |
| Bweit             | er Absch                          | nitt.    | ' Re  | evolu                                        | tion   | unt   | 9    | eacti | on    | in 1 | den |
|                   | en 1820-                          |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| A.                | Romanisch                         | e St     | anter | 1.                                           |        |       |      |       |       |      |     |
| 1.                | Italien                           |          |       | <u>.                                    </u> |        |       |      |       |       |      |     |
| 2.                | Spanien                           |          | -     |                                              |        |       |      |       |       | Ċ    |     |
| 3.                | Spanien<br>Frankreich<br>Vortugal |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| 4.                | Portugal                          | •        |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
|                   | Der Often                         |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| 1.                | Die Türle                         | i. Be    | ginn  | bes .                                        | ariech | ichen | Aufi | lanbe | 3     |      |     |
|                   | Rugland.                          |          |       |                                              |        |       |      |       |       | fes  |     |
| 3.                | Griechenla:                       | nd. C    | nbe ! | bes £                                        | tampf  | es    |      |       | •     |      |     |
| C.                | Die germe                         | mische   | n E   | Staat                                        | en     |       |      |       |       |      |     |
|                   | Scanbinav                         | , ,      |       |                                              |        | •     |      |       |       |      |     |
| 2.                | England                           |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| 3.                | Deutschlan                        | b        |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
| Dritte            | er Abichi                         | titt.    | Die   | e In                                         | lirev  | oluti | on   |       |       |      |     |
|                   | Spanien                           |          |       |                                              |        |       |      |       |       |      |     |
|                   |                                   |          | -     |                                              |        |       |      |       |       |      | •   |
|                   | Bortugal                          |          |       | •                                            |        | •     | •    | •     | •     | •    |     |

|                 |              |            |          |         |        |                   |       | Ceite |
|-----------------|--------------|------------|----------|---------|--------|-------------------|-------|-------|
|                 | Regierung    |            | lubwig's | XVII    | [      |                   |       | 220   |
| b. Unfa         | nge Karl's   | х.         |          | •       |        | •                 | •     | 225   |
| c. Die          | Julirevoluti | on. Au     | êgang K  | arl's   | X      |                   | •     | 256   |
|                 | nge Louis !  |            |          |         |        |                   |       | 269   |
| 3weites Buch    | . Von b      | er Ret     | olution  | des     | Juli   | 1830              | bis   |       |
| gur Revolutio   | n bes Kel    | ruar 1     | 848.     |         |        |                   |       |       |
| Erster Abschnit | t Roube      | r?tufir    | molutio  | n hia   | n M    | egiern            | 25011 |       |
| antritt Friedri | 4 Milliola   | 12 IV      | nan Dr   |         | 100    | 0 10              | 240   |       |
|                 |              |            | ம்பா ஆப் | eugen   | . 180  | U <del></del> -18 | 14V   | 289   |
| A. Germanijo    |              | n.         |          |         |        |                   |       |       |
| 1. Die Niebe    |              | •          |          | •       |        |                   |       | 290   |
| 2. Deutschlan   | .b.          |            |          |         |        |                   |       |       |
| a. Bund         | estag und    | einzelne   | Staaten  |         |        | •                 |       | 302   |
|                 | eich und Pr  |            |          | •       |        |                   |       | 321   |
|                 | ges Leben.   | Rirchli    | che Stre | tigfeit | en .   | •                 | •     | 326   |
| 3, England.     |              |            |          |         |        |                   |       |       |
| a. 1830         |              | •          | •        | •       |        |                   |       | 339   |
| b. 1832         |              |            | -        |         | •      |                   | -     | 352   |
|                 | Jahre ber    | Rönigin    | Bictori  | 1837    | — 1840 |                   | •     | 361   |
| B. Der Ofter    |              |            |          |         |        |                   |       |       |
| 1. Griechenla   |              |            |          | •       |        | •                 |       | 367   |
| 2. Rugland      | und Polen    |            |          |         |        |                   |       | 374   |
| 3. Türlei       |              |            |          |         |        |                   | •     | 388   |
| C. Die roma     | nischen S    | taaten.    |          |         |        |                   |       | 396   |
| 1. Die Schm     |              |            |          |         |        |                   |       | 397   |
| 2. Italien      |              |            |          |         |        |                   |       | 403   |
| 3. Spanien      | und Portug   | al .       |          |         |        |                   |       | 411   |
| 4. Franfreid    |              |            |          |         |        |                   |       | 421   |
| Bweiter Abich   | nitt. Bo     | m Megi     | erunasa  | mtritt  | Frick  | rich L            | 3i[=  |       |
| helm's IV. vi   |              |            |          |         |        |                   |       |       |
| A Chamber       | A Strape     |            | Yur De   | vinui   | icooiu | mon.              |       |       |
| A. Germanif     |              | n.         |          |         |        |                   |       |       |
| 1. Deutschlan   |              | •          | •        | •       |        | •                 | •     | 460   |
| a. Pren         |              | •          |          | •       |        | •                 | •     | 462   |
| b. Deftr        |              | ~: .       |          |         |        | •                 | •     | 481   |
|                 | ge beutsche  |            |          | inocsto | ıg .   | •                 | •     | 484   |
|                 | dleswig-ho   | litein'idi | Frage    | •       |        | •                 | •     | 491   |
| 2. Die Schw     | eiz .        | •          | •        | •       |        | •                 | •     | 496   |
| 3. England      |              | •          | • •      | •       |        | •                 | •     | 500   |
| B. Der Ofter    | A.           |            |          |         |        |                   |       |       |
| 1. Türkei       |              |            |          | •       |        | •                 | •     | 510   |
| 2. Griechenla   | nd .         | •          |          | • '     |        | •                 | •     | 517   |
| 3. Rußland      |              | •          |          | •       |        | •                 | •     | 519   |
| C. Die roma     | nischen S    | taaten.    |          |         |        |                   |       |       |
| 1. Spanien      |              |            |          |         |        |                   |       | 523   |
| 2. Portugal     |              |            |          | •       |        |                   | •     | 526   |
| 3. Italien      |              |            |          |         |        |                   | •     | 527   |
| 4. Frankreid    |              |            |          | •       |        |                   | •     | 536   |
|                 |              |            |          |         |        |                   |       |       |







In tebeusvoller, klarer Tarstellungsweise, in ununwundener, immer mitten in das Wesen der Ereignisse tressender Sprache, wie wir sie an unserem nationalen Historiker Schlosser sethst rübmen, schildert der Bersasser, auf untrügtiche Tuellen gestützt, in dem vortiegenden Werke, welches zugleich als Supplement zur ersten Auslage von Schlosser's Weltgeschichte bestimmt ist, — die Erscheinungen und Charaftere, die Ibaten und Niemungen unseres Arbeihungen giet, Schlossen und Niemungen unseres Arbeihunderts mit Tiese, Schlosse und Fremsulb med uit dem strengen Richtmaß der Nieval und des Rechts.

Wir übergeben diese Arbeit mit Anbe der Teffentlichkeit: dem jede mit Ernst und Gewissenbastigkeit durchgesubrte geschichtliche Taxitellung der jüngst verlebten Zeit dars sicher sein, Zedem, der ternen will, nügliche Erkenntniß in Fülle zu bieten: jüngeren Vesern, indem sie dieselben die Kräste kennen lebrt, in deren Kampt ihr Veben gestellt sein wird; älteren, indem sie ibnen Anlaß giebt, ihr eigenes Verhältniß zu den Tagesstragen und den die Gegenwart be herrschenden Mächten aufs Neue zu überdenken und zu prüsen.

Das vorliegende Werk erscheint in

3 Bänden à Thir. 1. 10. (4 Mark), elegant gebunden à Thir. 1. 20. (5 Mark)

Die zahlreichen Besitzer der ersten Auflage von Echlosser's Weltgeschichte (Frankfurt 1844 bis 1857) machen wir besonders auf diese Publikation aufmerksam.

Alle Buchhanelinigen des Ju und Anstandes nehmen Befirelungen entgegen.

Oberhaufen und Seipzig.

Die Verlagshandlung **No.** Spaarmann.